

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



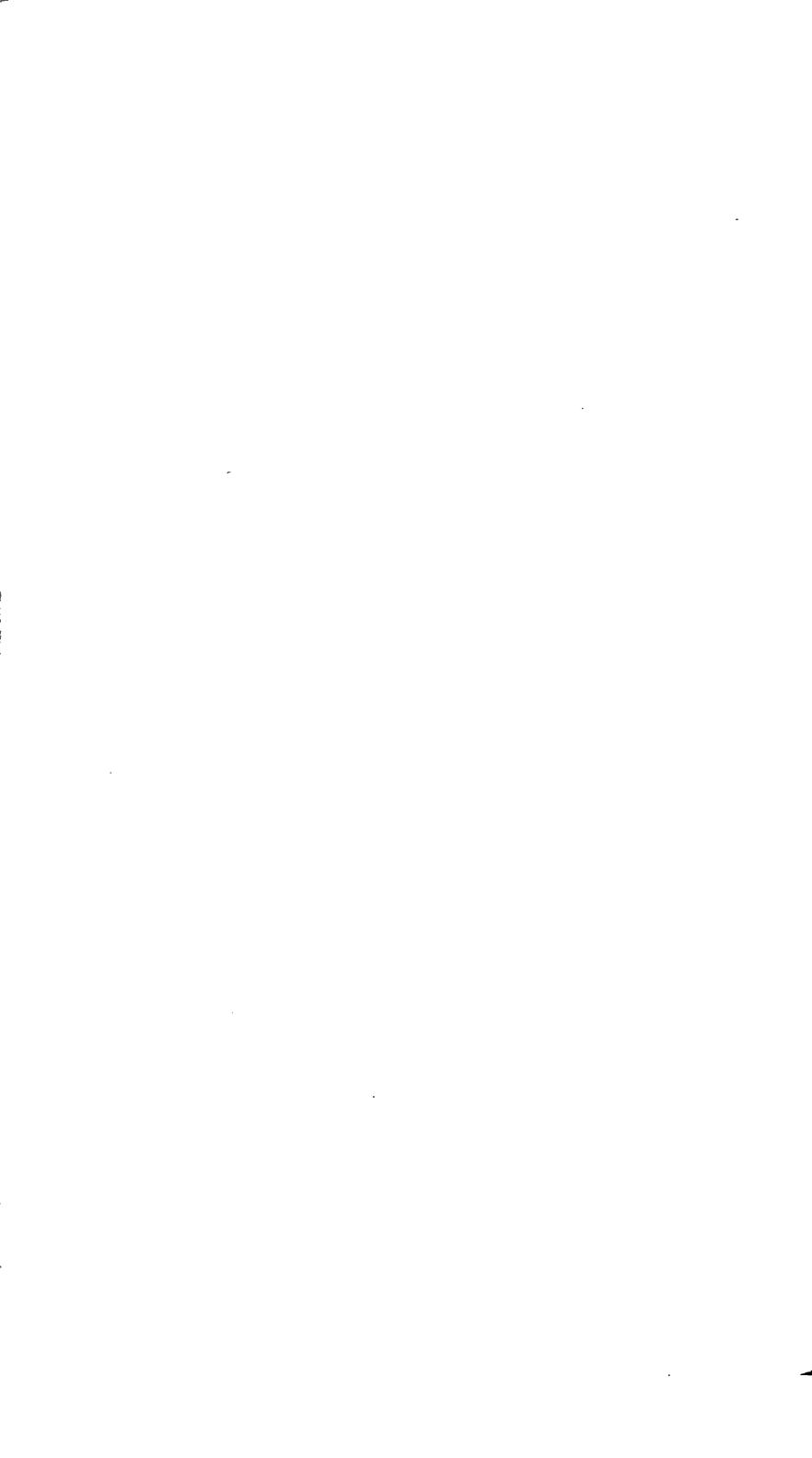





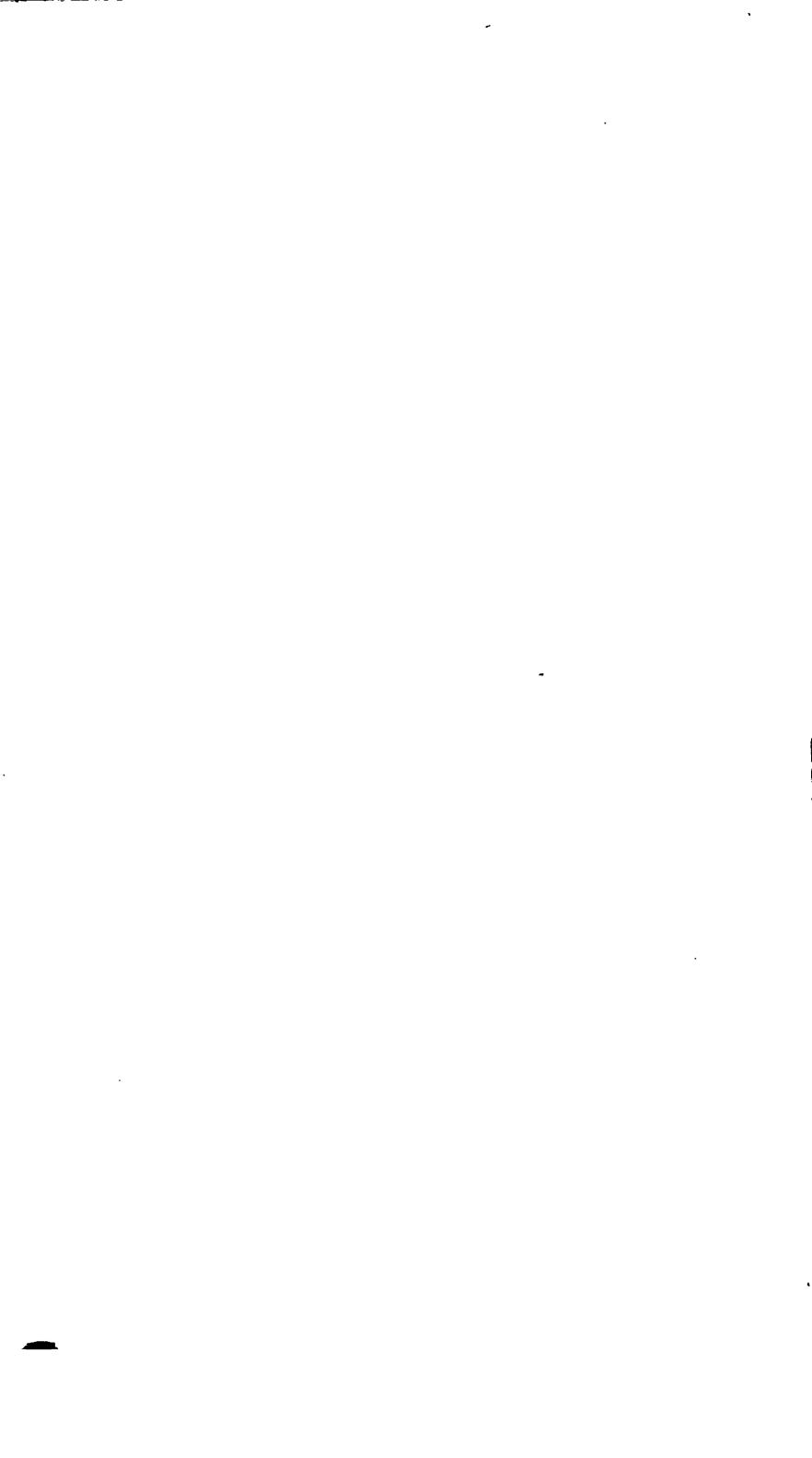

#### Denkwürdiger und nütlicher

# Sheinischer Antiquarius,

welcher bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

### Merkwärdigkeiten

bes ganzen

#### Mheinstroms,

1

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Bon einem

Rachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 10. Band.

Cobleng, 1861.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

110960

ASTOR, LENOX AND THE THE TOUNDATIONS. 1898.



# Der Rheingan.

## Bistorisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. von Stramberg.

Erster Sand.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Hergt. 1861.

. . •

### Das reghte Rheinuser

von der Wisper bis Wiesbaden; Schwalbach, der Rheingau.

#### Lorchhausen, Lorch.

m 5ten Bande war ich bis zur Wisper vorgedrungen. Sie hatte eigentlich mir eine Grenze werden sollen, wie ich aber dort noch den auf dem linken Ufer belegenen Kammerstein abgehandelt habe, so muß ich hier zum rechten Ufer zurücksehren, um das ungezweiselt zum Rheingau gehörige Lorchhausen mitzunehmen. Die Wisper, zunächst ihrer zu gedenken, entspringt in der Nähe des Erlenhofs, unweit Kemel, an der als ein Tummelplas der Stürme und Hexen übel berüchtigten Kemeler Heide. Das Dorf Kemel war in meiner Jugend, als an der von Coblenz über Braubach, Nasietten, Schwalbach, Wiesbaden nach Franksurt führenden Straße gelegen, den Reisenden wohl bekannt, und psiegten sie nicht selten in Kemel zu übernachten, denn in dem Wirthshause waren ihnen alle Comforts, wie sie der genügsgamen Zeit bekannt, geboten.

Nach sechsstündigem Lauf mündet die Wisper zu Lorch selbst. "Sie hat einen starken Fall, und schwillt oft zu einem wilden und reissenden Bach an, auf dem das Holz herabgestößet wird. Sie machte theilweise die Grenze zwischen dem Rheingau und Einrich und ihre älteste Namenssorm im dreizehnten Jahrhundert ist Wissehnren und Wiescheburn. Sie nimmt folgende Rebens bäche auf: auf der rechten Seite die Fischbach, nachdem diese

-durch die Dornbach und die Ramscheid verstärft worden ift, die Gladbach mit der Mösbach, die Ernstbach, welche die Eperbach und Schmalbach in sich aufgenommen, die Ellmach, die Krobloch mit der Wehrbach; auf der rechten Seite die Berzbach mit der Wehrbach, die Werkerbach, die bei Lipporn ihren Ursprung hat, und die Sauerbornbach und die Dollscheider Bach in sich aufnimmt, die Tiefenbach, die beim hof Egrod entspringt und über Sauerthal läuft. Das Thal der Wisper ist unter allen Hauptthälern an diesem Abhange bes Höhengebirges bas einzige Längenthal, bas nämlich bem Sauptstreichen ber Gebirgeschichten folgt, während bie anderen als Querthäler die Streichungslinie durchbrechen. Es ift enge und überall von steil ansteigenden Bergwänden, die mit Laubholzwald bedect find, eingeschlossen. Die Agricultur und felbft der Wiesenbau finden in ihm spärlichen Raum. Raum daß ein schlecht angelegter Fahrweg den Zugang ju seinen Schluchten öffnet. Es ift barum einsam, jum großen Theil einförmig und arm. hier und ba nur entfaltet es wildromantische und anziehende Partien, welche Punkte in der Vorzeit zur Anlage von Ritterburgen benutt worden sind, wie bei Gerolstein, Rheinberg zc. Bon der Kammerburger Mühle an wird das Thal weiter, und vom Ginfluffe der Tiefenbach an bis Lorch lebhaft und freundlich."

Auf der Wisper rechtem Ufer ist gelegen das dicht zum Rhein herantretende Lorchhausen am Eingang des Niederthals (Niddernteil), das nach dem Weisthum von 1454 die Grenze zwischen dem Rheingau und dem Einrich, zwischen dem Mainzischen und Pfälzischen Gebiet ausmachte. Ungezweiselt ist Lorchhausen ein Ablager von Lorch, das in dieser Weise sich eines Uebermaases von Bevölkerung entledigen wollte. Spätestens wird das im 12. Jahrhundert geschehen sein, denn das im 13. Jahrhundert gesertigte Verzeichniß von der Rheingrasen Bestungen spricht bereits von Lorchhausen. "Die nämliche für Lorch so glückliche Nähe der Weinstapel Bacharach war in der Folge auch sur Lorchhausen eine beglückende Nachbarschaft. Konnte man dorthin sein Gewächs so leicht und ohne Frachtsosten schaffen, und eben so leicht auf diesem Weinmarkte sür halb Deutschland

einen Räufer finden, so hob dieser Umstand den Kultureifer mächtig, und man robete barauf los, wo und so lange noch etwas zu finden war. In der That war auch Lorchhausen, so lange jene Konjunktur mährte, ein blubenber Ort, der seine Abgeschiedenheit von unserm Rheingaue, dessen äusserste westliche Spige er vorstellte, gar leicht verschmerzen konnte; wie aber jene Rosenzeit verschwand, fiel er auf jenen Mittelftand berab, der gewöhnlich das Loos jener ift, deren Wohlstand nicht sowohl in einbeimischen Anstalten und ortsbäuslichen Einrichtungen gegründet, als an auswärtige, bem Zeitwechsel unterworfene Berhältniffe gegründet ift." Gleichwohl sind dem Ort noch mehre Spuren früherer Wichtigkeit, absonderlich die Refte von Befestigungen geblieben. Auch hat er, bei einer Bevölferung von 544 Röpfen, eine Pfarrkirche von St. Norbert, in welche der hof Kleinerhahn pfarrt. In alten Zeiten war Lorchbausen zu Lorch eingepfarrt. Im J. 1390 kommt ein Caplan und ein Frühmeffer vor, die der Lorcher Geiftlichkeit zugezählt werden, im J. 1482 aber ein Pleban. Der Ort hatte auch eigenen Adel. henne humbrecht von Lorchhausen, Scheffe daselbst, verpfändet dem Beinrich Wesche von Lorchhausen, Edelfnecht, einen zu Lorchhausen gelegenen Beinberg, und ersucht den Edelfnecht Stauche von Lorchhausen, die darüber ausgefertigte Urkunde zu besiegeln, 12. Mai 1373.

Beinberge hinauf nach Lorch (Loreche, Loriche, niemals Laureacum), der bedeutende uralte Fleden, älter wohl, als der Romer Herschaft am Rhein. R. Ludwig der Fromme schenkt der Abtei Hasenried an der Altmühl aus dem Fiscus zu Bingen den Hof zu Bingen, mit Mancipien, Aderland, Weinbergen, Wiesen, wie Rapoto ihn durch seine Untreue verwirft hat, dann in der villa Lorecho 12 Morgen Aderland und einen Weinberg von 2 Fuder sährlichen Ertrags, 17. Jul. 832. Die im Innern von Deutschland oder in Belgien belegenen Klöster waren sederzeit bestacht, Weingüter am Rhein zu erwerben. Ein sumpsiges Ried, zwei Stunden südwestlich von Ansbach zwischen der Altmühl und dem Martinsberg hatte dem frommen Gottlieb, Deocarus, die geeigs

netefte Stelle geschienen, um, von der Welt ungeftort und ungeseben, bem Herren zu bienen. "Wer er von Geburt aus war, woher er kam, in welchem Jahre er sich da niederließ, ist so ganz unbe= fannt, als es die nähern Umstände seines Lebens und die Zeit, dann die Art seines Todes sind. Indessen fehlt es nicht an Schriftstellern, die diese Luden mit allerlei Erzählungen auszufüllen suchen, wenn solche gleich weder wahrscheinlich noch minder bewiesen sind. Rach einigen ift Gottlieb in England, nach an= dern in Deutschland in den 730ger Jahren geboren; erstere be= haupten, er habe nach verschmähter königlichen Ehre, so wie Richard und andere Engländer im 7. und 8. Jahrhundert, sein Vaterland verlassen; lettere aber geben vor, er sei, wo nicht gar ein Anverwandter Raiser Karls des Großen, doch von hohem Nach beiden ift er in den Benediftsorden getre-Adel gewesen. ten, darin in ben Wiffenschaften und besonders in der Schriftfenntnig unterrichtet, und in der 760ger Jahren Priefter geworben. Einige machen ihn barauf zu einem Hoffaplan Raiser Karls bes Großen, andere lassen ihn aber diese Würde abschlagen. Darin fommen aber alle wieder überein, daß er nach dem Beispiele anderer frommen Männer bieser Zeit das einsiedlerische Leben erwählt und sich in den 760ger Jahren in der Gegend Sasen= rieds niedergelaffen habe; er mag nun nach der erstern Meinung mit Raiser Karl selbst, als dessen Hoffaplan, gelegenheitlich einer Jagd im J. 771 dahin gekommen und gleich da geblieben, oder nach der lettern Vorgeben sich unmittelbar aus dem Klofter gleich dahin verfügt haben. Da habe er die in dortiger Gegend zerftreuten Beiden und Wilben zum Chriftenthum befehrt, und sich durch seine Predigten und Lehren so einen ausgebreiteten Ruf erworben, daß Raiser Karl selbst gereizt wurde, ihn anzuhören, wie er benn auch ein Apostel des Nordgaues genannt wird, und deffen Bildniß auf bem Altarblatte zu herrieben fogar unter ben 12 Aposteln steht. Man zeigt zu Herrieden auch noch einen Relch, der dem andächtigen Bolfe zu Bewahrung vor Krankheiten an den Hals gehalten zu werden pflegt, und eine Inful von ihm vor; allein der Kelch ist für bortmalige Zeiten viel zu dunn und sein ausgearbeitet, die Inful aber haben die Aebte vor dem 11. Jahrhundert oder wenigstens nicht lange zuvor erst erhalten, und nach Deochars Gebeinen zu urtheilen, wäre diese Inful verhältnismäßig auch viel zu klein für ihn gewesen.

"Karl der Große ließ ihm eine Kapelle zur Ehre Mariens an eben diesen Plat zu seiner Klause hinbauen, wo solche noch steht, indessen aber schon zweimal neu aufgebaut werden mußte, weil solche in den Jahren 1450 und 1490 abgebrannt ift. Db Rarl ber Große auch das Kloster Sasenried bauen lassen, und wann der Bau angefangen habe, darüber ift auffer der Trabition und den aus den Stiftungsgutern zu ziehenden Vermuthungen kein Datum da; daß es aber im Jahre 798 schon ein Rlofter war, das hat seine diplomatische Richtigkeit, so wie auch, daß Karl der Große wenigstens den ersten Grund dazu gelegt habe, weil nur er allein die am Rhein gelegenen unmittelbaren foniglichen Güter zur Fundation hergeben, und bie Güter in Boppard, ja Duisburg selbst, wo er boch öfters residirte, diesem Rlofter zinsbar machen konnte. Den ordentlichen Rlofterbau führte aber erst ein religiöser Mann, Kabold mit Namen, wie aus einem Dokument vom J. 832 erhellet, wodurch bieses Rloster vom königlichen Dienst befreit wurde. Dieses Kloster, zu St. Salvator genannt, hatte die Regel des h. Benediftus, und war nach dem Reisbuche des Martin Gerberts, Fürsten und Abtes zu St. Blasi im Schwarzwalde, mit dem berühmten Rloster Reichenau konföderirt, allenthalben sehr berühmt, und passirte für das gelehrteste, so wie das Ansbacher für das edelste und das Feuchtwanger für das unruhigste. Von einem einzigen Monche dieses Rlosters, Wolfhard genannt, erhielt sich das Undenken noch bis daher; er wurde wegen eines Bergehens eingesperrt, und, als er durch Riemand die Befreiung erhalten tonnte, erwarb er sich solche selbst durch Verfassung der Walpurgischen Lebens = und Mirakelgeschichte in 4 Büchern, welche er dem Eichstättischen Bischof Erchambold im J. 1075, gegen den er sich verfehlt hatte, dedicirte und Medibard nachher in Reimen feste.

"Das Kloster Hasenried stund auf freiem frankischen Grund und Boden, lag in der Eichstettischen Diöces, gehörte unmittel-

um die Feinde, welche die Mauern herankletterten, damit zu Sie riefen auch ben Johann von Werth, ber sich mit 500 Kroaten bei Weissenburg hielt, und ihnen schon einmal aus der Noth geholfen hatte, zur hülfe herbei. Berzog von Weimar ließ aber indessen bas Geschütz von ber Ziegelhütte aus auf den obern Theil der Stadtmauer abbrennen und einen Generalsturm magen. Da baten die Bürger um Friede, und sprachen schon durch bie Mauer mit den Schweden von Uebergebung der Stadt. Allein der fürstliche Amtskaftner, Ifrael Schradi beschuldigte sie des Meineides, und vertröstete sie immer auf Hülfe. Der Herzog von Weimar, von dem Wunsche der Bürger benachrichtiget, bedauerte sie, die so troftlos lamentirten, und schickte indessen einen seiner Lieblingsoffiziere, mit einem schwarzseidenen Tuch angethan, ab, der die eingestürzten Mauern besteigen und den Belagerten die Rapitulation vorschreiben sollte; er hatte aber bie Mauer noch nicht ganz erstiegen, so schoß vom nächsten Thurme ein Bürger, ber von dem ganzen Borgange nichts wußte, diesen Friedensboten todt zur Erde berab. Der Bergog hielt dieses für einen Meineid und Trug, ließ jest mit aller Gewalt fturmen, die Mauern überfleigen, und ohne ein Geschlecht, ein Alter oder Person zu schonen, alles aus Rache niedermachen. Es hatten sich zwar 300 Personen in das feste Solog geflüchtet, und hatten ber Sulfe barinnen gar abwarten können, allein ber Beamte, ber sein Bieh auch noch retten wollte, ließ demselben das Thor öffnen: da drangen die Schweden mit bem Bieh ein, und maffafrirten auch noch alles vollends in dem Schloffe, der Thurmer wurde vom Thurm herabgefturzt, und in der einzigen Badestube 60 Personen ermordet, wovon Fürstbischof Marquard II, ein Schenk von Kastell, bas Blut noch an allen Wänden hangen fah, als er einige Jahre darnach die Suldigung in Herrieden einnahm. Es war eben der Samstag vor dem weissen Sonntag, an welchem Tage noch immer für diese Ermordeten ein Jahrtag gehalten, und bas Berzeichniß von den Namen dieser Unglücklichsten in der Safristei der Stiftsfirche zu Herrieden aufbewahrt wird. Als darauf Johann von Werth, aber für herrieben ichon zu spät, mit ber hülfe ankam, setten

sich die Schweden auf dem Martinsberge und umgaben die Kirche samt dem Gottesacker mit einem Walle. Johann von Werth mußte die Kirche anzünden, um sie daraus zu vertreiben, gab aber 800 fl. zu deren Wiedererbauung her, welche erst im Jahre 1660 darauf vorgenommen wurde."

Im J. 897 schenkte Baczecha, ancilla Domini, dem Kloster St. Ferrutius zu Bleidenstatt 2 Mansen mit einem Beisang, 2 Mancipien und einen Dienstpslichtigen in der villa Lorecho. Weiter heißt es in dem uralten Necrolog des Mainzer Doms aus dem 11. Jahrhundert, 14. kalend. Martii: »Sigisridus Archiepisc. in Lorecho I libr. et carradam vini, et libr. I in Ulmeno.« Schon im 10. Jahrhundert war, samt dem untern Rheingau, Lorch an das Erzstist Mainz gesommen, man ist sedoch zweiselhaft, ob solches unter Erzbischof Wilhelm, dem natürlichen Sohn R. Ottos des Großen, 954—968, oder unter Hatto II, 968—970, geschehen.

Gleichwie den uralten Fleden Rudesheim und Eltvil, fo war auch der Aufnahme von Lorch höchst vortheilhaft, daß das selbst ein königlicher Saal- und Dberhof sich befand, an welchen bie dazu gewidmeten Unterhöfe ihre Gefälle abzuliefern hatten; dieses Oberhofs ursprünglicher Six war die namhaste Feste, welche vielleicht mit der Zeit in ein Ganerbenhaus sich verwandelt hat, nachdem es bei der Nähe von Rheinberg nöthig geworden, auf diesem Punkt eine Grenzwache aufzustellen, der Ort, außerhalb des Gebucks gelegen, auch von wegen seiner Entlegenheit auf eilende Bulfe von Seiten der Landschaft des Rheingaues nicht allzeit zählen durfte. "Im übrigen hatte die Ratur felbst für die Befestigung gesorgt, und diesen Pag des Rheingaues unzugänglich gemacht. Der schmale und fogar einzelnen Wandersleuten gefährliche Uferpfad versagte den Kriegsrotten schlechterdings allen Anmarsch. Die Wisper mit ihren hohen Felsenufern biente für einen mit Ballen gedeckten, und barum unüberfteiglichen Graben. Selbft das große, immer volfreiche und nach damaliger Art verschanzte Lorch, welches in seinem Mittel eben so viele Soldaten als Bürger zählte, galt dem übrigen Rheingaue von dieser Seite für eine Vormauer, wodurch er gegen feindliche Einbrüche gesichert war. Die Lorcher standen von jeher in einem vorzüglichen Ruse der Tapferkeit, und behaupteten noch in jüngern Zeiten diesen Ruhm. Sie waren es hauptsächlich, welche den berühmten Parteigänger La Croix gefangen nahmen. Sogar von ihren Weibern werden im gemeinen Leben ausgezeichnete Thaten der Herzhaftigkeit erzählt, und dadurch die Lorcher den alten Teutonen gleich gestellt."

In einer Urfunde, in die Jahre 1108 — 1129 gehörend, wird ein Castellum in Lorch erwähnt. Wo es ftand, ist unbefannt. Doch deutet das sogenannte Burgthor auf die Bobe hinter der Rirche. Im J. 1518 war der Fleden in vier Biertel getheilt: 1) das Obersborfer Viertel, vom obern Anfange des Ortes (rheinaufwärts) bis zum Frohnhofe (jeziger rheinische Hof), bereits 1309 Villa superior genannt; 2) das Frohnhofsviertel, vom Frohnhof ab bis zum Markt, der Hauptkern des Ortes (begriff das Hospital, die Kirche und den Obenweg); 3) das Gaffenviertel, der Rest bis zur Wisper und das Thal hinauf; 4) das Niederbruder Biertel, der Theil jenseits der Wisper, also das untere Ende des Ortes. 3m 16. Jahrhundert hatte Lorch 5 Pforten, war also schon damais mit einer Mauer umschlossen, obgleich es immer noch Dorf genannt wird. Im J. 1554 brannten 7 Baufer und der Kirchthurm nieder, in letterm auch die Glocken; 1555 wurden dieselben umgegoffen, 1559 eine neue große Glocke. Die steinerne Brude über bie Wisper am hospital wurde 1556 erbaut, und 1567 ber niedrige bide Gefängnigthurm, der Strunk, an der Mündung der Wisper, dem Hospital gegenüber. Die große Feuersbrunft vom 7. Febr. 1612 legte eine Menge Bäuser in Asche. Beim Beginn des 30jährigen Krieges, 1620, wurde die Obersdorfer Pforte verpalissabirt, eine Schanze auf dem Kreuz und ein Laufgraben bei der Tortel errichtet. In den 3. 1624 und 1625 wuthete die Peft (Dyffenterie), und ftarben daran in einem Jahre 186 Personen. 3m Jahre 1629 lagen in Lorch 30 Bäuser abgebrannt in Ruinen, 20 standen leer, und waren der adelichen und gefreiten geift= lichen Sofe 29, so daß sich die Bürgerschaft heftig gegen die Rriegscontribution von 5000 Gulben, die ber Erzbischof von Mainz auslegte, wehrte. Die Pest wüthete 1632 noch einmal, und starben in diesem Jahre 225 Personen, darunter 40 Mann der schwedisch-hessischen Besatung. Nun beginnen schauerliche Ariegscontributionen: 1632 jeden Monat 213 Rihlr. 7 Basen an die Schweden ein Jahr lang; 1633 mußten Lorch, Lorch-hausen und Presberg 178 Fuder 4 Ohm Wein hergeben, und die Lorcher Bürger nach Mainz zum Schanzen gehen. Der Schaden des Ortes betrug vom 1. Januar 1632 bis 8. Juni 1633 einen Werth von 37,872 Gulden. Im J. 1634 wurden alle Weine weggenommen. Am 5. Oct. 1634 zerschlugen die Schweden alle Nachen im Rhein. Im J. 1635 wurde Lorch gänzlich ausgeplündert. Die herumstreisenden Parteien waren so start und gefürchtet, daß von Ostern die in den August Niemand mehr in seinem Hause sicher war und die ganze Bevölkerung sich in die Waldschluchten des Wisperthals gestüchtet hatte.

Am 27. Dec. 1639 ging die gesamte Französisch-Weimarische Armee unter dem Oberbesehl des Herzogs von Longueville und dem Grasen Guébriant auf. einer Schiffbrude zwischen Lorch und Lorchhaufen über den Rhein. In Lorch lagen nur einige Bolfische kaiserliche Dragoner, die sich in den festen Thurm Strunk an der Mündung der Wisper geflüchtet hatten, jedoch nach zwei Tagen auf Discretion fich ergaben. Bei dieser Gelegenheit wurde der Ort ganglich ruinirt, 80 Bauser verbrannt, die übrigen abgebeckt und ausgeleert. Die ganze Einwohnerschaft flüchtete. Die Gesamtheit der französischen Armee lagerte in und um Lorch 11 Tage lang und verübte unfäglichen Schaben. Der Berzog von Longueville fam am 30. Dec. 1639 persönlich nach Lord, blieb hier bis zum 3. Januar 1640 und rudte bann über Presberg weiter auf Ragenelubogen, Limburg und Wetter nach Sessen hinein. Den 9. April 1640 befahl er von Wetter aus den Einwohnern von Lord, Lordhausen und den beiden Beimbach, mit ben Einwohnern von Bacharach gemeinschaftlich bie Garnison, die er auf bem Schloß zu Bacharach gelaffen hatte, wohl zu verpflegen und zu verproviantiren. In welcher Weise bamals die französischen Befehlshaber (leider meistens Deutsche) verfuhren, beweisen am besten zwei in originali in Lorch noch vor-

handene Briefe: 1) "Ahn Schultes Baltes Schmit in Lorch. Auß Befehlig Meiner alß Capitain undt Commendant der Bestung Staled, Stadt Bacherach undt gesampter vier Thale Thue ich Euch zu wissen, undt mit grossem Ernft gebieten, daß ihr in Continento mir das geldt herschicket der ich keine Biertel Stunde langer warten will ober sollen versichert sein, bas ich ben Niclaus Fischer welchen ich bir in gefanglich in Corigart (corps de garde) sigen habe, alsbalbe will Ubers Schloß nauß henden Lassen Euch Ungehorschame leute alle zum Exempel dar= nach ihr euch werdet wissen zu richten. Datum Staled ben 30. April A. 1640. Martten Wigg Capetten dasselbst." 2) "Ahn Schultheissen Beider Orthen Lorch und Lorchhausen zu erbrechen cito. cito. citissime. Eg wird hiermit ernftlichen und Endtlichen Schultheissen zu Lorch und Lorchhausen anbefohlen sich morgen= den tages Vormittag ohnfehlbarlich zu Acht Uhren auff der Beftung Staled zu erscheinen undt einzustellen wornach man sich zu richten und vor straff zu hutten wusse wurd, welches zu ge= schen ich mich genglichen versehe. Weil in erfahrung bracht worden, daß die Fischer von beiden örther ihre Fisch nache Caub verkauffet mir angezeigt, wofern ins Künfftige solches mehr geschet Und ich einen antreffen werbe solle ich gewiß ber Straff nicht sumen. Datum Staleck den 18/8. Julij Anno 1640. Der Rönigl. May. zu Franchreich und Navarre under dem hochlöb= lichen Schmidbergischen Regiment wolbestelter Capitain und Com= mendant der Bestung Stalech und ber Statt Bacherach. Marttin Wigg daffelbest." Fanden sich nun die Unglücklichen auf dem Schloffe ein, so wurden sie nur gegen ein hohes löfegeld wieder losgelaffen. In demselben Jahre mußten die Lorcher zur Demolirung der Rüdesheimer Burgen Frohnden thun.

Der Herzog von Longueville war ein später Enkel des berühmten Bastards von Orléans, Sohn des Herzogs Ludwig von Orléans und der Yolantha alias Mariette von Enghien. Yo-lantha war an des Herzogs Kammerherrn, an den picardischen Ritter Albert le Flamenc auf Cany verheurathet, dessenungeachtet ist es außer Zweisel, daß der Knabe, von dem sie am 23. Nov. 1402 entbunden wurde, des Herzogs Sohn gewesen. Johann,

so hieß das Anäblein, wurde ber Herzogin Liebling; sterbend ließ sie ihn mit ihren eignen Kindern an ihr Lager treten, und gegen ihren ältesten Sohn gewendet, sprach sie: »Jean m'a été dérobé, et nul de vous n'est aussi bien taillé que lui pour venger la mort de son père.« Gleichwohl sollte der bildschone, ftarke Jüngling später dem geiftlichen Stand gewidmet werden; er entlief aber den Lehrern, um auf Abenteuer auszugehen. Am 15. April 1421 ließ er, als Ecuyer-Banneret, seine Compagnie zu Blois mustern; sie zählte vier Ritter, 21 Ebelfnechte und 18 Schüßen. Beinahe gleichzeitig trat er als Rammerherr in des Dauphin Hofdienfte, und beschenkte ihn dieser am 4. Nov. 1421 mit der Herrschaft Balbonnois in Dauphine, und am 31. Jul. 1422 mit ben ebenfalls in Dauphine gelegenen Herrschaften Theis, la Pierre, Duvaine und Fallavier. In demfelben Jahr mußte er mit Wilhelm von Albret an den hof von Bretagne mandern, als Geisel für den Grafen von Richmond, den der Herzog, einen Frieden zu unterhandeln, an R. Karl VII abgeordnet hatte. Aus der Bretagne heimgekehrt, stieg er mit raschen Schritten in des Königs Gunft, im Marg 1424 wurde er mit der Grafschaft Mortaing und am 7. Dec. n. 3. mit der Grafschaft Gien beschenft, und in einer Urfunde der Abtei St. Michel vom 28. März 1424 nennt er sich Graf von Mortaing, Vicomte von St. Sauveur, herr von Baubonnais, Großfämmerer von Franfreich, hauptmann, huter und Gouverneur der Abtei, Stadt und Festung Mont-St.-Michel (das heutige Staatsgefängniß an der Rufte der Normandie). Dieses Gouvernement wurde ihm aber gleich barauf genommen, denn das Archiv von St. Michel bewahrte ein Schreiben des Rönigs, worin ausdrucklich verboten, dem Baftard von Orleans zu öffnen. Gludlicher Weise war diese Ungnade nur vorübergehend.

Im J. 1427 wurde der Bastard beordert, in das seit zwei Monaten von den Engländern unter Warwick, Suffolk und sa Pole belagerte Montargis Lebensmittel zu bringen. Er hatte nur 1600 Mann unter seinen Besehlen, gleichwohl griff er, statt sich auf seinen Auftrag zu beschränken, die Feinde in ihren

Schanzen an, und ein vollständiger Sieg lohnte seiner Berwegen= Als die Engländer die Belagerung von Orléans unter= nahmen, brachte Johann eine Schar von 800 Mann, worunter la hire und viele andere tapfere Ritter, zusammen, mit benen er sich (Oct. 1428) in die Stadt warf und durch stete Ausfälle ihre Vertheidigung gar sehr erleichterte. Die Stadt konnte ba= rum auch nur unvollkommen eingeschloffen werden. Als er von dem Grafen von Clermont die Nachricht empfangen, daß Fastolf mit 2500 Mann im Anzug sei, um eine große Convoi nach bem feindlichen Lager zu schaffen, führte Johann ein starkes Reiter= geschwader in das Feld, ohne daß die Engländer, die in ihren Baftillen ftecten, ihn baran verhindern konnten. Bei Jenville traf er mit dem Grafen von Clermont zusammen, und mochten die vereinigten Scharen wohl an 4000 Streiter zählen. Rouvrai-Saint-Denys wurde Fastolf ihrer ansichtig (12. Febr. 1429). Sogleich ließ er seine Leute, mehrentheils Fugvolf, eine Wagenburg bilden. Die Franzosen beschoffen sie mit Ranonen, zertrummerten Wagen und töbteten viele Feinde, wurden auch gar bald ohne sonderlichen Verlust die Wagenburg vernichtet haben; allein ba schrien die Schotten im frangösischen Beere, es sei Zeit, bie burch die Kanonen gemachte Bresche zu fturmen; sie stiegen von ben Pferden und begannen ben Sturm. Der Baftarb, um bie Schotten nicht im Stiche zu laffen, ober ihnen die Ehre des Tages nicht gönnend, that ein Gleiches, und seinem Beispiele folgten die meisten französischen Herren. Aber dieser Angriff bekam ihnen sehr übel. Fastolfs Bogenschüßen richteten unter Schotten und Franzosen eine schreckliche Niederlage an, die Uebrigen wurden in die Flucht geschlagen und verfolgt, bis der Baftard, trop einer gefährlichen Bunde am Fuß, die Ausreißer in etwas sammelte und sie, glücklicher als in der Heringsschlacht felbst, mitten burch die Bastillen der Belagerer nach der Stadt zurückführte. Bon biesem Tag an wurde die Lage von Orleans immer bebenklicher, menschlichem Ansehen nach war bas lette Bollwerk Frankreichs verloren, da erschien die gottbegeisterte Jungfrau in Karls VII Lager. Am 28. April 1429 zog sie an der Spipe von 12,000 Mann aus, um der bedrängten Festung

Hülfe zu bringen; ihre Absicht war es, durch die Beauce, also von Norden her, zu operiren; sie mußte sich aber ber Ansicht des Baftards fügen, dem der Bersuch auf diese besonders fart befestigte und befeste Seite der feindlichen Linien allzu gefährlich schien. Während die Jungfrau die gesammelten Borrathe auf Rähnen nach der Stadt bringen ließ, that der Baftard auf der entgegengesetzen Seite, um die Aufmerksamkeit der Feinde abzulenken, einen mächtigen Ausfall, und bestieg sodann einen Rahn, um der noch auf dem südlichen Ufer weilenden Jungfrau seine Dankbarkeit für die rechtzeitige Gulfe darzubringen. empfing ihn mit einem Verweise, daß er es gewagt, ihre Worte zu bezweifeln und eine Aenderung in ihrer Disposition zu verlangen; von der Beauce wie von der Sologne her, setzte sie bingu, wurde das Unternehmen gludlich abgelaufen sein. Rubig nahm ber ftolze Mann ben Berweis bin, bittenb, fie moge fortan die Gefahren der Vertheidigung mit ihm theilen. Sie ließ sich erbitten, und nach einer Reihe von Gefechten, in denen der Baftarb jederzeit kampfend und rathend der Jungfrau zur Seite stand, wurden die Engländer aus allen ihren Bastillen vertrieben und genöthigt, die Belagerung aufzuheben. Auch an der Schlacht von Patay am 18. Jun. 1429 nahm der Baftard ben wichtigften und ersprießlichsten Antheil. Schon früher, den 29. März 1427, hatte ihm sein Bruder, der Herzog von Orleans, die Graffcaft Porcien und die Berrfcaft Champlerop gegeben, jest, am 14. Dec. 1430, erhielt er, ftatt ihrer, die ungleich wichtigere Grafschaft Perigord.

Im J. 1432 leitete Johann das Unternehmen auf Chartres, welche Stadt auch darum seiner Obhut anvertraut wurde, dann zog er aus, um in das vom Herzog von Bedford in Person belagerte Lagny Zusuhr zu wersen. Er überwältigte eines der seindlichen Quartiere, trieb den Herzog, der mit frischen Trups pen herbeieilte, in die Flucht, und warf Lebensmittel und Berskärfung in die Feste. Richt zusrieden damit, zog er die Marne hinauf, und ließ bei la Fertéssons-Jouarre eine Brücke schlagen, in der Absicht, der IlesdesKrance einzusallen. Darüber erschrack Bedford, der einen Bersuch auf Paris befürchtete, dermaßen, daß

er eiligst die Belagerung aufhob und alle seine Ranonen im Stiche ließ. Ber Baftard, dem mehr gelungen, als er begehrte, wich über die Marne und Seine zurud. Im Jahre 1435 war er nicht so glücklich, er mußte die Normandie verlaffen, um dem belagerten St. Denys Bulfe zu bringen, fonnte aber dessen ungeachtet den Entsatz dieses, wegen der Nachbarschaft mit Paris so wichtigen Plages nicht bewerkftelligen; dafür rächte er sich im folgenden Jahr durch die Einnahme von Creil und durch den Antheil, den er an der Befreiung von Paris und an der Einnahme von Montereau (1437) nahm. Zum Lohn wurde ihm das Gouvernement dieser letten Stadt. Bei des Königs prachtvollem Einzug in die Haupt= fadt, 12. Nov. 1437, führte Johann in voller Rüftung, ben Stab in der Hand, die 800 Lanzen an des Zuges Schluß. Sein Panier wurde ihm durch einen Edelfnecht auf einer Lanze vorgetragen. Er selbst hatte eine große goldne Rette, von Laub= werk gebildet, und 50 Mark schwer, über die Schultern hängen. Im Jahre 1438 nahm er Dreux und Montargis. Die Bölfer sehnten sich indessen, des langwierigen Kampfes und des vielen Ungemache mude, nach Frieden, und es wurden von beiben Seiten Abgeordnete ernannf, um darüber zu unterhandeln. Johann war einer derselben. In Dye, dem Sig der Unterhandlungen, traf er mit seinem Bruder, dem Berzog von Drleans, deffen Befreiung aus der Gefangenschaft er so emsig betrieben hatte, zusammen. Auf seine Bitte nahm der Herzog die Güter, die er ihm früher angewiesen, die Grafschaften Périgord und Vertus, die Castellaneien Romorantin und Milançai zurück, um ihm bagegen durch Urkunde, d. d. Calais, 21. Jul. 1439, die Grafschaft und Vicomté Châteaudun und Dunvis, und die Castellaneien Freteval, la Ferté-Billeneuil, Marchenoir und Château-Regnault zu verleihen. Seit dieser Schenfung, die im November 1446 von dem König bestätigt wurde, hieß er der Graf von Dunvis, ohne daß er darum aufgehört hätte, selbst in Urfunden des Titels: Baftard von Orléans, sich zu bedienen. Nach seiner Rudfebr von dem vergeblichen Congreß wurde ihm der Auftrag, die Prin= zeffin Ratharina, die dem Grafen von Charolais bestimmte Braut

nach St. Omer zu geleiten. Kaum von dannen heimgekehrt ließ er sich bewegen, der von la Tremouille angesponnenen Berschwörung gegen den Connétable beizutreten; ihn wurmte es, daß er, der früher so große Unternehmungen ganz unabhängig ausgessührt, jest die Besehle des Connétable empfangen sollte. Darum hat er auch in der Unterredung zu Blois dem Connétable die härtesten Dinge gesagt und ihn mit Gewalt sesthalten gewollt, ein Borhaben, so Chabannes kaum abzuwehren vermochte. Die Empörung gewann gleichwohl, ungeachtet ihr der Dauphin selbst beigetreten war, keinen rechten Fortgang, Dunois erstannte seinen Fehter, und voll des Vertrauens zu dem Mosnarchen, dem er bisher so nüslich gedient hatte, warf er sich zu dessen, dem Küßen. Er durste nicht lange um Gnade bitten (1439). Die Praguerie, so hieß dieser Ausruhr, dauerte im Ganzen nur sechs Monate.

3m 3. 1442 führte Dunvis, mahrend ber Ronig in Gascogne beschäftigt war, das Commando in der Normandie, wo seine vornehmste Waffenthat der Entsat von Dieppe; Talbot selbst hatte die Belagerung mit außerordentlicher Hartnadigfeit geführt. Als Preis feiner hierbei bewiefenen Rlugbeit, Tapferkeit und Ausdauer empfing Dunois von dem Konig, d. d. Saumur September 1443, die Grafschaft Longueville, füblich von Dieppe (diese Schenfung wurde am 15. Januar 1449 und im März 1450 bestätigt), wogegen er Mortaing jurudgab. In dem Tractat zwischen Karl VII und dem Ronig heinrich VI von England, vom 15. Dec. 1446, wird Dunois als des Königs Oheim und als très-haut et très-puissant prince bezeichnet. 3m 3. 1447 wurde er ale Gefandter nach England geschickt, um wegen des Friedens zu unterhandeln: er war nicht glücklicher als seine Borganger, entriß aber dagegen ben Englandern nach einer scharfen Belagerung die Stadt le Mans, vermöge deren Capitulation auch die übrigen Festungen der Landschaft Maine von den Feinden geräumt werden mußten. Um 17. Mai 1448 ernannte ihn der König, der schon damals die-Eroberung der Normandie beabsichtigte, zu seinem General-Lieutenant ès marches et pays de Caux, und nach des Rriegs

Ausbruch, 1449, nahm Dunvis nacheinander Pontaudemer, Harcourt, Chambrai, Hyemes, Lisieur. Ein erster Bersuch, Rouen selbst burch Einverständniß zu gewinnen, mißtang; allein so viel wurde doch damit erreicht, daß die Bürgerschaft Gelegenheit fand, fich zu bewaffnen. Raum war ihr dieses nachgegeben, so wurde Dunois eingelaffen, und er unternahm ohne Säumen die Belagerung der Burg, in die sich der Herzog von Somerset mit seinen Englandern zurückgezogen hatte. Sie mußte capituliren, 4. Nov. 1449, und vermöge der Capitulation sollten zugleich Honfleur, Arques, Caudebec, Tancarville, Lillebonne und Montivilliers übergeben werden, bis das geschehen Talbot, der Englander vorzüglichster Feldherr, samt einigen andern Officieren, den Franzosen als Geisel dienen. Die genannten Plage wurden übergeben, das einzige Honfleur ausgenommen, wovon die Folge, daß Talbot, der allein eine Armee aufwog, im Gefängniß blieb; Dunois aber bezwang nicht nur Sarfleur, wo ihn der König fodann zum Gouverneur bestellte, sondern auch Honfleur nach einer Belagerung, die vom 10. Jan. bis 18. Febr. 1450 mährte. Beinahe eben so große Dienfte leistete er bei ber Belagerung von Caen, und war nach der Ginnahme von Domfront und Cherbourg die Normandie ganglich von Feinden gesäubert.

In dem nächsten Jahr 1451 wurde Dunois ausersehen, ein Gleiches für die große Provinz Gupenne zu thun. Er ersöffnete im Mai den Feldzug mit der Belagerung von Montes guion, welches sich nach acht Tagen ergeben mußte, nahm Blape mit Sturm, Bourg, Libourne, Fronsac, Bordeaux, hielt in Bordeaux einen prächtigen Einzug und schritt sodann, nach einer kurzen Pause, zur Belagerung von Bayonne, 6. Aug. Die Besatung that Anfangs lebhafte Gegenwehr, allein die Borstadt St. Leon wurde überwältigt, und mit außerordentlicher Geschwindigkeit trieb Dunois seine Arbeiten bis an den Kand des Schloßgrabens. Solchermaßen bedrängt, übergab die Besatung das Schloß. Die kriegerische Bevölkerung der Stadt hielt sich aber darum nicht für überwunden und setze ihren Widerstand sort die zu dem Augenblick, daß die französsischen Wölker von

bem Schlosse Besitz nahmen. Da erschien, wie ein Schreiben ber Grasen von Dunois und Foir berichtet, kurz nach Sonsnenuntergang, bei ganz heiterer Luft über der Stadt, den Pyresmäen zu, eine ganze Stunde lang am himmel eine Wolke in Gestalt eines Kreuzes, an dem eine Stelle außerordentlich hell und weiß strahlte, ja Einige glaubten ein Crucisix gesehen zu haben mit einer Krone auf dem Haupt, die sich nachmals in einen Lilienkranz verwandelte. Das weiße Kreuz diente seit langer Zeit den Franzosen, wie das rothe den Engländern zum Feldzeichen; das weiße Kreuz, das sich hier am Firmament sehen ließ, galt als ein Zeichen, daß der Himmel sich für die Franzosen erkläre, und die Einwohner von Bayonne ergaben sich auf der Stelle. Der Krieg war beendigt.

3m 3. 1455 verrichtete Dunois, gemeinschaftlich mit bem Connétable von Richmond, eine Gesandtschaft in Savoyen. Ansangs Mai 1457 erhielt er von dem König den Auftrag, sich ber Person des Herzogs von Alençon, der ein geheimes Einverftandniß mit ben Englandern unterhielt, zu verfichern; biefer Auftrag wurde punktlich erfüllt und ber herzog in seinem Palast ju Paris gefangen genommen. Weniger glücklich mar Dunois in seinen Bemühungen, ben Dauphin mit seinem königlichen Bater auszusöhnen. Nachdem dieser Dauphin, Ludwig XI, den Thron bestiegen, wurde dem Grafen am 22. Jul. 1462 der Auftrag, von der Stadt Genua, die sich an Frankreich ergeben hatte, Befig zu nehmen, und am 31. Januar 1463 wurde er zum Gouverneur und Statthalter in Savona ernannt. barauf nahm ihm ber mißtrauische König alle seine Aemter, und diese unverdiente Zurudsetzung veranlagte ihn, sich dem Bunde pour le bien public anzuschließen, obgleich er schon so gebrechlich, daß er sich in einer Sänfte dem Heere des Herzogs von Bretagne nachtragen laffen mußte. In der zu St. Maur mit ben Deputirten des Parlaments, der Geiftlichkeit, der Universität und der Stadtgemeinde von Paris gehaltenen Conferenz phrte er Ramens der Verbundeten das Wort. In dem Friebensvertrag, abgeschlossen in eben dem St. Maur am 29. Det. 1465, erhielt er alle seine Güter zurud; sie waren constieft und dem Grafen von Maine verliehen worden. Im Juli 1466 wurde Dunois zum Präsidenten des Raths für die Abstellung der in das Justizwesen eingeschlichenen Mißbräuche ernannt; zugleich vermählte der König seinen Sohn Franz mit der Prinzessin Agnes von Savopen, einer Schwester der regierenden Königin von Frankreich. Johann starb zu Lay, südlich von Paris, bei Bourg-la-reine, den 24. Nov. 1468, und wurde zu Notre-Dame de Clery, sein Herz zu Châteaudun beigesetzt.

Seine erfte Gemahlin, Maria Louvet, Tochter eines Prasidenten an der Rechnungskammer von Provence, der von 1415 bis 1438 bei Rarl VII in großen Gnaben stand, hatte ihm feine Rinder geboren. Die zweite, Maria von Harcourt, Jacobs II und der Maria von Melun, ber Gräfin von Tancarville Tochter, wurde ihm durch Chevertrag vom 6. Oct. 1436 beigelegt. Sie besaß aus der Erbschaft ihrer Großmutter, Johanna von Parthenay, die Herrschaften Parthenay, Secondigny, Bouvant, Mervant in Poitou, Chatelaillon in Saintonge, Matefelon, Duretal in Anjou, um welche zwar ihr Gemahl zum Theil lange streiten und zulett Parthenap selbst als ein Geschenk von der Krone annehmen mußte; sie starb zu Chousep-sur-Loire, bei Saumur, den 1. Sept. 1464. Von ihren vier Kindern farb ber ältere Sohn, Johann, unvermählt. Die ältere Tochter, Maria von Orleans, ließ sich von Ludwig dem Bastard von Bourbon entführen, murbe barum enterbt, heurathete später ben Ludwig de la Haye auf Passavant und lebte noch am 13. Dec. 1499. Die jüngere Tochter, Katharina, wurde besage der Cheberedung vom 16. Mai 1468 und 14. Febr. 1469 mit Johann pon Saarbruden, bem Grafen von Roucy, als welchem fie 20,000 Goldthaler zubrachte, vermählt, und ftarb als kinderlose Wittwe den 30. Mai 1501.

Der jüngere Sohn, Franz I, geb. 1447, succedirte als Graf von Dunois und Longueville, war auch Gouverneur der Normandie, erhielt später durch Patent vom 29. Dec. 1483 das Gouvernement von Dauphiné und erscheint 1485 als Großtämmerer. Während der Regentschaft der Frau von Beauseu hielt er es mit seinem Better, dem Herzog von Orléans, nachmalen

König Ludwig XII, ber einzig seinen Rathschlägen zu folgen Franz verdiente auch foldes Vertrauen, benn er befaß viele ber großen Eigenschaften seines Baters, und verband mit tiefen Einsichten ungewöhnliches Geschick für Handhabung ber Geschäfte. Seine Rathschläge waren es vornehmlich, welche ben Bergog bestimmten, sich an ben Sof won Bretagne zu begeben, dafür mußte er aber auch zuerft ben Born ber Regentin empfinden, benn seine Festung Parthenay wurde mit Gewalt genommen, er selbst genöthigt, ebenfalls nach Bretagne zu entweichen. Ein großer Theil des Landes war bereits von den Königlichen besett, bas wichtige Nantes belagert; ba brachte Dunois einige Truppen zusammen, und gelangte glücklich mit ihnen in die Stadt; sofort mußte die Belagerung aufgehoben werden (1487). Shlacht bei St. Aubin vernichtete sedoch alle hoffnungen, welche dieses Ereigniß hervorgerufen haben konnte, und Dunois mußte nun felbft, an der Spige ber bretagnischen Gesandtschaft, an den bof nach Angers geben, um Frieden zu suchen. Durch feine Bemühungen wurde berselbe am 28. Jul. 1488 zu Sablé geschloffen, aber eben so balb durch das zehn oder eilf Tage fpater erfolgte Ableben bes Herzogs von Bretagne gebrochen. Die hülflose Erbtochter, die Prinzessin Anna, war nun eine Beute, nach welcher jeder die Bande ausstrecte. Dunois hatte fie dem Herzog von Orléans zu freien gesucht, wie er sie als bes romischen Konigs Braut erblickte, erfah er die Gelegenheit, seinem Better zu bienen, und fich felbft einem schlimmen Bandel zu entziehen, denn man hatte ihm in Frankreich den Proces gemacht und alle feine Guter confiscirt. Nachdem man ihm bie Freilaffung des Herzogs von Orleans zugefagt, verbundete er fich mit dem Prinzen von Dranien, mit dem Marschall von Rieux und mit dem Kanzler Montauban, und durch ihren vereinigten Einfluß, durch des Grafen gewandte Führung wurde bie Prinzessin Unna gezwungen, den römischen König aufzugeben und das Chebett R. Karls VIII zu besteigen. Dunois genoß bie Freude, ein Geschäft von so großer Wichtigkeit, zugleich so erfolgreich für ihn selbst, durchgeführt zu haben, nicht lange, denn er, der beste Mann in Europa, wie ihn die Chronifen nennen,

murde, als er eben ausreiten wollen, zu Chateaudun 25. November 1491 vom Schlag getroffen, und ftarb nach wenigen Stunden. Drei Jahre früher war ihm durch das Testament feiner Muhme, der budeligen, von ihrem Gemahl, dem Berzog Renat II von Lothringen verstoßenen Johanna von Sarcourt eine reiche Erbschaft zugefallen. Sie gab ihm (7. Nov. 1488) Die Grafschaft Tancarville, im Lande Caux, Die Baronie Montgommery, die erste des Herzogthums Alençon, mit den 150 von ihr abhängenden Leben, die Baronie Barenguebec im Lande Cotentin, die Baronie Etrepagny, im Berin-normand, die Baronie Montreuil-Bellay in Anjou, wovon 120 Leben abhingen, Die Vicomte Melun, die Erbämter eines Connétable und Kämmerers der Normandie 2c. 2c. Bon ihm heißt es in einer Abhandlung, R. Karl VIII betreffend: Dans la guerre de Bretagne il y eut deux principaux personnages qui remuoient presque tout de part et d'autre, l'un estoit François d'Orléans, fils de ce brave comte de Dunois, adroit et subtil négociateur, doué d'une vivacité merveilleuse, et fort heureux à persuader tout ce qu'il vouloit, et à nouer et desnouer des intrigues. Comme il estoit attaché de devoir à la maison d'Orléans, il porta toujours les intérêts du duc, et remua ciel et terre pour lui faire épouser la duchesse de Bretagne; mais comme il vit qu'il n'y avoit point d'autre moyen de le tirer de prison, il négocia ce mariage pour le roi, au retour duquel il fut suffoqué par un catarrhe. On remarque de lui, comme aussi de François duc de Guise, qu'il ne se fioit à aucun secrétaire, faisant ses dépêches lui-même, et qu'il avoit, dans un coffre qu'on portoit toujours avec lui, tous les scellés et tous les seings de tous les seigneurs et officiers de marque du royaume. afin de les conférer avec ceux qu'il recevoit, de peur d'être trompé. Car Louis XI et Landais avoient appris en France à contrefaire les sceaux et les seings, ce qui étoit devenu si ordinaire qu'il s'en falloit donner de garde.« Des Grafen Franz I Gemahlin, Agnes von Savoyen, verm. burch Vertrag, d. d. Montargis 2. Jul. 1466, war des Herzogs Ludwig von Savoyen und der Prinzessin Anna von Cypern jüngste Tochter und des Königs Ludwig XI Schwägerin; sie starb ben 15. März 1508, und ruht neben ihrem Gemahl in der berühmten Kirche Rotre-Dame de Clery, in der Capelle des Hauses Longueville. Sie hatte vier Kinder geboren.

Der ältefte Sohn, Franz U, Berzog von Longueville, Graf von Dunois, Tancarville und Montgommery, Vicomte von Delun, Großfammerer von Franfreich, Gouverneur von Guyenne, folgte in dem Alter von 14 Jahren dem R. Karl VIII in ben neapolitanischen und 1502 dem R. Ludwig XII in den lombardischen Feldzug. Bu seinen Gunften wurde im Mai 1505 bie bisherige Grafschaft Longueville, mit der ihr zugleich einverleibten Baronie Auffay, zu einem Berzogthum (ohne Pairie) erhoben, porbehaltlich des Rudfalls an die Krone in Ermanglung männlicher Erben; bis dahin follten die Unterthanen der ebenfalls dem Sause Longueville zuständigen Herrschaften Tancarville, Gournay, Barenguebec, Gaillefontaine, Etrepagny und Montville por den Gerichten des neuen Berzogthums Longueville zu Recht geben. In der Schlacht bei Ugnadello (1509) commandirte Franz das Hintertreffen, und 1512 die Armee, welche dem König von Navarra sein Königreich wiedererobern follte. Raum von diesem Bug beimgefehrt, ftarb er zu Chateaudun, 12. Febr. 1512 (d. i. 1513). Seine Gemahlin, die Prinzessin Franzisca von Alengon, hatte ihm zwei Kinder geboren; ber Sohn, Jacob, farb in der gartesten Jugend, die Tochter, Renata Gräfin von Dunois, Tancarville und Montgommery, Frau auf Montreuil-Bellay, Château-Regnault ze., ftarb, nur sieben Jahre alt, den 23. Mai 1515.

Johann von Orléans, des Grafen Franz I jüngster Sohn, als Posthumus zu Parthenap etwa im April 1491 geboren, wurde Anfangs des Jahres 1503 zum Erzbischof von Touslouse erwählt. Am 15. Jun. 1516 ppsing er die priesterliche und am 26. April 1517 die bischerche Weihe, am 8. April 1520 nahm er Besis von der reichen Abtei du Bec, und durch papstliche Bulle vom 13. Jun. 1521 wurde ihm erlaubt, neben seinem Erzbisthum auch das Bisthum Orléans, so ihm kurz vorher verliehen worden, zu besisen. Papst Clemens VII

nahm ihn am 21. Febr. 1533 unter die Zahl der Cardinale auf, und hieß er seitdem der Cardinal von Longueville. Er starb zu Tarascon den 24. September 1533 auf der Reise nach Marseille, wo er den Papst begrüßen und der Vermählung des Herzogs von Orleans, nachmaliger R. Heinrich II, beiwohnen wollte. Man rühmt ihn als einen tugendhaften und gelehrten Vischof, der zu Toulouse die gänzlich in Versall gerathene Kirschenzucht wiederherstellte, sedoch nicht die gleiche Sorgsalt anwensdete, um seinen Sprengel gegen das Eindringen der Lutherischen Lehre zu verwahren.

Ludwig I, des Grafen Franz I mittlerer Sohn, Herzog von Longueville, souverainer Graf von Neufchatel, Marquis von Nothelin, Graf von Dunois, Tancarville und Montgommery, Fürst von Chatelaillon, Bicomte von Melun, Abbeville und Montreuil=sur=mer, Herr von Montreuil=Bellap, Parthenay, Mervant und des Ländchens Gastine, Großfämmerer von Frantreich, Gouverneur von Provence, und seit dem 11. Jan. 1508 Hauptmann der ersten Compagnie der 100 Edelleute von dem königlichen Sause, war bei seines Bruders Lebzeiten unter dem Namen des Marquis von Rothelin befannt. Er focht bei Agnadello 1509, führte im Jul. 1513 ein Commando an den Grenzen der Picardie, murde aber in der Spornenschlacht gefangen nach England geführt, und nur nach Bezahlung eines Lösegeldes Den größten Theil dieser von 50,000 Schilden entlassen. Summe gewann er dem König von England selbst im Ballspiel ab, außerdem aber wußte er von seiner Gefangenschaft unverhofften Gebrauch zu machen, indem er die Vermählung Ludwigs XII mit der englischen Prinzessin Maria, und also den Frieden zwischen beiden Reichen unterhandelte und zu Stande brachte. Ludwig ftritt noch mit großer Auszeichnung bei Marignano, und ftarb zu Raugency 1. Aug. 1516. Er hatte sich im J. 1504 mit Johnna, des Markgrafen Philipp von Hochberg, und der Prinzessin Maria von Savoyen Tochter vermählt, und mit ihr die souveraine Grafschaft Reufchatel, die burgundische Herrschaft Epoisses, zwischen Avalon und Semur, die großen Herrschaften St. Georges und Ste. Croix, in ber

Breffe Chalonnaise, jene besonders wichtig wegen Ider ihr unterthänigen Stadt Seurre, und noch mehr, als der Hauptsit ber in beiben Burgunden so berühmten und einflugreichen ritterlichen Brüderschaft zu St. Georgen, ferner die Stadt und Berrschaft Louhans, nördlich von Ste. Ervir, die Baronie Mervans, mischen Louhans und Seurre, die Herrschaft Bilaine-en-Duémois bei Chatillon-sur-Seine, die unüberwindliche Feste Joux in hochburgund, die ebenfalls in hochburgund gelegenen Güter Chatenoi, Goant, Mortaux, Chatillon-sur-Meche, Dvany, Uzier, und außerdem sehr wohl begründete Ansprüche zu den schwäs bischen Herrschaften Sausenberg, Rötheln (der Franzosen Rothelin) und Badenweiler erheurathet. In Ansehung dieser Reichsberrschaften ftand ihm indessen ein Erbvertrag im Wege, ben sein Schwiegervater im J. 1490 eingegangen mar, als er seine Tochter mit dem Markgrafen Philipp von Baden zu vermählen gebachte, und der Bergog mußte fich begnügen, den von dem Saufe Baden ergriffenen Besit auf dem Rechtsweg anzufechten. Reufcatel wurde 1512 von den Schweizern eingenommen, unter dem Vorwand, daß Ludwig bei der französischen Armee in Italien biene, und erft 1528 seiner Wittwe zurückgegeben. Auch bie Guter in Hochburgund wurden von der Regierung der Niederlande eingezogen, wofür aber der König am 16. Dct. 1508 die der Erzherzogin Margaretha von Destreich repressalienweise entriffene große Herrschaft Nopers, zwischen Semur und Auxerre, samt den Herrschaften Chateau-Chinon und Lorme in Nivernais der Wittwe von Longueville als Entschädigung gab. einen spätern Bertrag vom J. 1516 trat die Berzogin alle ihre Bestzungen in Hochburgund an den Erzherzog Karl ab, und empfing dagegen, außer Ropers, Chateau-Chinon und Lorme, die großen Herrschaften Chaussin am Doubs und la Perrière bei St. Jean-de-Kone zu Eigenthum. Sie starb zu Epoisses den 21. Sept. 1543, und wurde bei den Dominicanern zu Dison beerdigt. Sie hatte drei Söhne und eine Tochter geboren. Die Tochter, Charlotte von Orleans, geb. 1. Nov. 1512, vermählte sich den 22. Dec. 1528 mit Philipp von Savoyen, Herzog von Remoure, brachte demselben Chauffin, la Perrière, St. Georges, Seurre und einen Antheil an Neufcatel zu, und starb den 8. Sept. 1549.

Des Herzogs Ludwig I ältester Sohn, Claudius Herzog von Longueville, souverainer Graf von Neufcatel, Graf von Dunois und Tancarville, Großfämmerer von Frankreich, war schon in der Wiege mit seiner Muhme, der 1515 verftorbenen Renata von Orléans verlobt, erhielt 1521 eine Compagnie von 60 Lanzen, führte 1524 ein Truppencorps nach Italien, und blieb in der Schlacht bei Pavia 1525. Obgleich nur 17 Jahre alt, hinterließ er doch einen natürlichen Sohn, den sogenannten Bastard von Longueville. Sein Bruder, Ludwig II, Herzog von Longueville, geb. zu Blandy den 5. Jun. 1510, vermählte sich zu Paris 4. August 1534 mit der Prinzessin Maria von Lothringen, die nachmals als Wittwe den R. Jacob V von Schotland heurathete, und wurde Bater von zwei Söhnen. jüngere, Ludwig, geboren als Posthumus 4. Aug. 1536, starb den 7. Dec. n. J. Der ältere, Franz III, Berzog von Longueville, gewöhnlich der kleine Herzog genannt, Souverain von Neufcatel, Großfämmerer von Frankreich, war den 30. Oct. 1535 geboren, und ftarb unvermählt den 22. Sept. 1551.

Der jüngste von Ludwigs I Söhnen, Franz Marquis von Rothelin (nur unter dieser Benennung kommt er bei den französischen Geschichtschreibern vor), Graf von Reufchatel, Fürft von Chatelaillon, Vicomte von Melun, Abbeville, Crotop, Montreuil-sur-mer, herr von Beaugency, la Brosse, Blandy, Nopers, Bilaine-en-Duêmois, Louhans, Château-Chinon, Lorme, Mervans und Samois, bei Melun, geboren 11. März 1513, Diente in den Kriegen gegen den Raiser und ftarb den 25. Oct. Seine Wittme, Jacobine von Roban, eine eifrige Protestantin, vermählt durch Chevertrag vom 19. Jul. 1536, ftarhe 1586. Er hatte von ihr einen Sohn und eine Tochter, hinterließ auch einen natürlichen. Sohn, ebenfalls Franz genannt, von: dem die Marquis von Rothelin abstammen. Die Tochter, Franzisca von Orléans, geboren als Posthuma, wurde durch Vertrag. vom 8. Nov. 1565 mit Ludwig I Prinzen von Condé vermählt. brachte Noyers, Château-Chinon, Lorme, Vilaine-en-Dusmois

Louhans, Mervans auf ihren Sohn, den Grafen Rarl von Soissons, und ftarb 11. Jun. 1601. Ihr Bruder, Leonor Herzog von Longueville und Estouteville, Souverain von Neufcatel, Marquis von Rothelin, Graf von Dunois, St. Paul, Tancarville und Montgommery, Großfämmerer von Franfreid, Gouverneur der Picardie, beerbte 1551 seinen Better, den Berzog Franz III von Longueville, erwirkte nach vielsährigem Rechten 1551 und 1553 Urtheile bes bochften Gerichtshofes von Neufcatel, wodurch das Haus Chalons oder Dranien mit seinen Ansprüchen an die Grafschaft Neufcatel abgewiesen wurde, erwarb im Jahre 1557 durch Bergleich den Antheil an Neufchatel, den das haus Remours besessen, wurde bei St. Quentin von den Spaniern gefangen, vermehrte 1563 bie Domainen der Grafschaft Reufcatel durch den Ankauf der Herrschaft Colombier, und ftritt 1569 bei Moncontour gegen die Hugenotten. Auf sein Ansuchen und auf das Zeugniß der Prinzen des königlichen Sauses und anderer Großen erklärte R. Karl IX am 5. April 1571, daß die Boreltern des Herzogs von Longueville, Abkommlinge des Hauses Drleans, stets für Prinzen von königlichem Geblute gehalten worden seien, und als solche in mehren gerichtlichen Sandlungen und bei Hoffeierlichkeiten ihren Rang nach den Prinzen bes fonigliden Saufes genommen hatten, beshalb, und um allen Schwierigfeiten für die Zufunft vorzubeugen, sebe er fich veranlagt zu bestimmen, daß der Herzog von Longueville und seine rechtmäßigen ehelichen Nachkommen bei allen Gelegenheiten unmittelbar nach ben Prinzen des königlichen Sauses Rang zu nehmen hätten. Durch eine zweite Urfunde, vom Sept. 1571, erflärte der Rönig seinen Better, den Bergog Leonor, sowie beffen Kinder und gesamte eheliche Nachkommen für Prinzen seines Sauses. Beide Erflärungen find aber bei feinem Gerichtshof einregistrirt worben. Der Berzog von Longueville wohnte noch der Belagerung von Rochelle 1573 bei, und ftarb zu Blois im August deffelben Jahres, daß er also sein Alter nur auf 33 Jahre brachte.

Er hatte sich laut Vertrags vom 2. Jul. 1563 mit Maria von Bourbon, des Grafen Franz I von St. Paul und der Herzogin Adriana von Estouteville Tochter vermählt, und mit ihr,

die schon zweimal: 1) an den Grafen Johann von Soissons, und 2) an den Herzog Franz II von Cleve=Nevers verheurathet gewesen, außer der großen Grafschaft St. Paul in Artvis, auch das Herzogthum Estouteville, die Bicomté Roncheville, die Baronien Cleuville, Briquebec, Hambie, Mopon, Gace und Mesleraut, die Castellanei des Loges, die Herrschaften Ballemont, Hotot, Foville, Berneval, Beureville, Trie, Chambres, Hericourt, Gasuville, Bec de Mortagne, Woreil und theilweise la Rochegupon erheurathet. Als Wittwe und Vormunderin beendigte die Herzogin Maria den seit 80 Jahren mit dem badischen Hause vor dem Reichskammergericht geführten Proces; laut Schiedsspruchs des Rathes von Bern vom 28. Aug. 1581 bezahlte Baben in drei Jahresfristen 225,000 Goldgulden, wogegen bas Saus Longueville allem Anspruch an die Hochbergischen Reichsberrschaften Rötheln, Sausenberg und Badenweiler entsagte. Maria erkaufte auch 1592 die mit Neufcatel grenzende Grafschaft Balangin, starb zu Pontoise den 7. alias 28. April 1601, und murde in der von ihren Altvordern gestifteten Abtei Ballemont begraben. Ihrer Kinder waren, zwei in der zarteften Jugend verstorbene Prinzen ungerechnet, sieben: drei Göhne, Heinrich, Franz und Leonor, und vier Töchter, Katharina, Antoinette, Margaretha und Eleonore.

Ratharina, Demoiselle de Longueville, stiftete 1604 die Carmelitessen in der Straße Chabon, Borstadt St. Jacques zu Paris, die zwar erst 1619 das neue Rloster beziehen konnten, stiftete ferner, gemeinschaftlich mit ihrer Schwester Margaretha, am 2. April 1613 für Nonnen Benedictinerordens das Priorat Notre-Dame-de-Grâce, oder, wie es später hieß, de la Ville-l'Evêque oder du Petit-Montmartre, in der Borstadt St. Honoré zu Paris, blieb unverheurathet, starb erblindet im J. 1638 und wurde bei ihren Carmelitessen begraben. Antoinette, Frau auf Châteausgontier, war an Karl von Gondi, Marquis von Belliste, verheurathet. Wittwe seit dem J. 1596, nur 26 Jahre zählend, wunderschön, nahm sie am 1. Nov. 1599 den Schleier in dem großentheils durch ihre Freigebigseit erbauten Kloster der Feuillantinerinen zu Toulouse. Fünf Jahre später ließ der König,

auf Befehl von Papft Clemens VIII, die Schwester Autonia a Sta Scholastica, wie sie zu Toulouse hieß, wider ihren Willen aus ihrem Rlofter hervorholen, um ihr als ber Coabsutorin ber Aebtiffin Eleonore von Bourbon=Bendome die Regierung der Abtei Fontevrault anzuvertrauen. Die Aebtissin starb im 3. 1611, Amoinette war aber nicht zu bewegen, daß sie ihren Titel angenommen hatte, legte vielmehr die ihr lästige Würde nieber und verschloß sich in dem Kloster l'Enclostre in Poitou, des Ordens von Fontevrault, wo sie früher die Reform eingeführt hatte. In diesem Aufenthalt entwarf sie ben Plan zu einer neuen Congregation, Notre-Dame du Calvaire genannt, worin die Regel des beil. Benedictus nach ihrer ganzen Strenge geubt werden sollte; man hat ihr zwar die Ehre, gemeinschaftlich mit dem berühmten P. Joseph diese Congregation begründet zu haben, bestreiten wollen, allein P. Joseph nennt sie selbst die Stifterin der Congregation, und fein Zeugniß scheint boch jedem andern vorgeben zu muffen. Das erfte Kloster biefer Congregation murde im Jahre 1614 zu Poitiers eröffnet, schon früher hatte Papft Paul V der Prinzeffin Bollmacht gegeben, den Orben von Fontevrault zu reformiren, und sie zu dem Ende als Coadjutorin der Aebtiffin Louise von Bourbon-Malause aufgestellt. Die Reform eines solchen Ordens war indessen mit allzu großen Schwierigkeiten verbunden, und Antoinette zog es vor, demselben vollständig zu entsagen; durch eine papftliche Bulle wurde ihr erlaubt, das Ordenskleid abzulegen, und sie nahm im Oct. 1617 Besit von dem Kloster du Calvaire zu Poitiers, starb aber daselbst nach. wenigen Monaten den 25. April 1618 in einem Alter von höchstens 47 Jahren. Ihr Leib wurde zu Toulouse bei den Feuillantinerinen, ihr Berg im Calvaire von Poitiers beigesest; in beiden Klöstern hat man sie, und mit vollem Recht, beinahe als eine Beilige verehrt. Margaretha, Demoiselle d'Eftouteville, ftarb, 49 Jahre alt, unverheurathet, 13. Sept. 1615, und wurde bei den Carmelitessen der Straße Chapon Eleonore wurde 1596 mit Karl von Matignon, beigesett. Graf von Torigny, verheurathet. Leonor, der jüngste Sohn, karb als Kind.

Franz Graf von St. Paul, Herzog von Fronsac und Chateau-Thierry, Gouverneur von Orléans, Blois und Tours, versah bei ber Krönung Heinrichs IV bas Umt bes Großmeisters von Frankreich. Durch Bestallung vom 8. Mai 1595 und 30. Mai 1613 wurde er für die Dauer der Minderjährigkeit seines Neffen heinrich II von Orleans zum Gouverneur der Picardie, und im Januar 1608 zum Herzog von Fronsac ernannt; er starb zu Chateauneuf-fur-Loire den 7. Det. 1631, seine Wittwe, Anna von Caumont, Marquise von Fronsac in Bordelais, am 2. Jun. 1642. Sie war in erster Ehe mit Beinrich von Escars, Prinz von Carency, verheurathet gewesen und wurde in dem von ihr 1620 gestifteten Kloster des Filles de Saint-Thomas d'Acquin, in der Straße d'Orléans, im Marais zu Paris beis gesetzt. Ihr einziger Sohn, Leonor d'Drleans, Berzog Fronsac, geb. 9. März 1605, wurde in einem Ausfall der Befagung von Montpellier am 3. Sept. 1622 getöbtet.

Beinrich I endlich, des Herzogs Leonor ältester Sohn, Herzog von Longueville, Souverain von Neufchatel und Balangin, Graf von Dunois und Tancarville, Großfämmerer von Frankreich, Gouverneur der Picardie, ein Jüngling ohne Erfahrung, aber von brennendem Muth erfüllt, erhielt von Beinrich III Befehl, bas von den Ligisten belagerte Senlis zu entfegen. Er brachte in Gil ein nicht unbedeutendes Armeecorps zusammen und setzte sich am Morgen bes 17. Mai 1589 von Compiegne aus in Bewegung, um das Bagestud zu besteben; denn erschien an diesem Tage keine Hulfe, so mußte Senlis, nach den Bestimmungen einer vorläufigen Capitulation, übergeben werden. Im Begriff, mit dem Feind handgemein zu werden, bat er den tapfern, friegserfahrnen la Noue, statt seiner das Commando zu übernehmen, und es erhob sich ein lebhafter Wettstreit von Edelmuth, bis endlich la Noue sich bequemte, bes Herzogs Willen zu erfüllen, mährend dieser sich an die Spige einer Cavaleriebrigade stellte und mit ihr Wunder ber Tapferkeit vollbrachte. Solche Selbstverleugnung fronte der vollständigste Sieg, die Stadt wurde gerettet, und die Ligue erlitt bie erste bedeutende Einbuße, von der sie niemals sich gänzlich erholen

fonnte. In demselben J. 1589 führte der Berjog dem neuen Ronig Beinrich IV, der eben mit der Belagerung von Dieppe fic beschäftigte, eine bedeutende und höchst willfommene Berftarfung zu. Er biente ferner in ben Belagerungen von Rouen und Laon und wohnte der Krönung des Königs zu Chartres 1594 bei. 3m J. 1595 wurde er nach der Picardie geschickt, um die Festungen dieser von den Spaniern bedrobten Provinz zu inspiciren. Bu Dourlans war ihm ein feierlicher Empfang veranstaltet; noch unterhielt er sich mit dem Hauptmann Ramelle, einem berühmten Kriegsbaumeister, als die im Spalier aufgestellte Besatzung eine Salve gab. Gine Rugel streckte den Hauptmann todt nieder und verwundete den Herzog ders geftalt, daß er am 29. April 1595 zu Amiens den Geift aufgeben mußte. Er war nur 27 Jahre alt geworden und hinterließ aus seiner Che mit der Prinzeffin Ratharina von Gonzaga-Cleve, verm. 28. Febr. 1588, geft. 1. Dec. 1629, einen einzigen Sohn.

Dieser, heinrich II herzog von Longueville und Eftouteville, sonverainer Fürst von Neufchatel und Balangin (ein Titel, ben er zuerst angenommen hat), Graf von Dunois, Tancarville und St. Paul, herr von Gournay, Coulommiers, Montreuils Bellay, Bouvant, Mervans, Mouilleron 2c., Gouverneur der Picardie und nachmals der Normandie, war den 27. April 1595 geboren. Gleich ben übrigen Großen des Reichs trug er mit Ungeduld die von Richelieu ausgeübte Herrschaft, und in der - Conferenz zu Fleury, 1626, trat er ber gegen das Leben des Carbinals gerichteten Berschwörung bei. In der Ginnahme des Baffes von Sufa, 1629, machte er fich durch feine Ruhnheit bemerkbar. Im J. 1637 führte er ein Armeecorps nach hochs burgund, er nahm St. Amour 2. April, schlug die zum Entsatz berbeieilenden Spanier auf bas Saupt und entrig ihnen auch kons-le-Saunier, 24. Jun. Am 20. Jun. 1638 besiegte er die Lothringer bei Poligny, am 28. nahm er die Stadt mit farmender hand, am 30. mußte sich bas Schloß an ihn erges. und am 7. Nov. erfocht er bei Blamont einen zweiten Sieg über ben Berzog von Savelli. In der ersten Balfte bes

3. 1639 commandirte Longueville die Armee in Piemont, die fünfte, die Franfreich für diesen Feldzug aufgestellt hatte; er nahm am 7. Juli das feste Schloß von Bene bei Mondovi, wurde aber im Berbst nach bem Elfag versegt, um das Commando der von dem Herzog von Weimar hinterlassenen Armee zu übernehmen. "Es hat die Weimarische Armee unterm duc de Longueville 1639 in der Chur-Pfalz wankelbare Successus gehabt, und fast mehr verloren als gewonnen. Sie hat sich erstlich in drei Brigaden, darnach in der Pfalz hin und her ausgetheilet, nachmals mit ihren Winterquartieren bis ins Rindgau, in die Wetterau und Oberheffen allenthalben herum verftarfet, und drüber mit Landgrafen Georgen zu Beffen verglichen. Am Rhein und in der Chur-Pfalz hat sie in Oberwesel, Kreuznach, Boppard, Bingen, Bacharach und Alzey noch im December 1639 Bolk gehabt, auch Nassauisches Bolk mit heffischem Delandrischen bei Coblenz berum sich befunden." 3m Jahre 1642 erscheint Longueville wieber in Italien, wo er nach einer Belagerung von 20 Tagen, am 3. Sept. Nizza bella Paglia, und nach 55tägiger Belagerung am 26. Nov. Tortona einnahm.

In diesen verschiedenen Verrichtungen hatte er ein so mannichfaltiges Talent entwidelt, daß Mazarin feinen Unstand nahm, ihn 1645 an die Spige der nach Münster abgeordneten Gesandtschaft zu stellen. Dort hielt er am 30. Juni seinen Ginzug; in seinem Gefolge, von 200 Personen, befanden sich 11 Marquis, über 26 Hofjunker, 24 Pagen und Lakaien. Doch follte er dort nur durch seinen Namen und seine Thaten schimmern : ber Mann des Vertrauens, der Inhaber der geheimen Instructionen war Das fühlte Longueville bald, und er zog sich zuruck, nachdem er drei Jahre in Münster zugebracht. Am 23. Febr. 1648 traf er zu Paris wieder ein. Voll des Verdrusses über bie empfangene Rränkung war er um so leichter für die ehrgeizigen Entwürfe seiner Schwäger, ber Prinzen von Conde und Conty, zu gewinnen. Er war in ber Parlamentssigung vom 6. Januar 1649, mit welcher eigentlich ber Burgerfrieg begann, und es scheint, als sei es eine Zeit lang die Absicht des Coadsutors gewesen, ihn an die Spite des Aufruhrs zu stellen; allein

er besann sich noch zu rechter Zeit (so erzählt er in seinen Demoiren), "daß Longueville unter allen Menschen derjenige sei, ber den Anfang irgend eines Sandels am wenigsten liebe. Mit dem schönen Namen Drleans verband Longueville viele Lebhaftigfeit, Liebenswürdigfeit, Freigebigkeit, Gerechtigkeitsliebe, hobeit und Tapferfeit, aber mit bem allem blieb er ftets ein mittelmäßiger Mensch, weil seine Entwürfe immer weit über seine Fabigfeiten binausreichten." Er mußte bemnach, weil Res nicht rathsam fand, mit ihm die Handlung zu eröffnen, für den weiten Aufzug aufbewahrt bleiben. Borzüglich mar es jedoch die Berzogin, welche ihren Gemahl bestimmte, in dem politischen Drama der Fronde eine Rolle zu übernehmen. Bestimmte Berrichtungen wollte er aber niemals sich anweisen lassen, nur persprach er, in seinem Gouvernement Normandie die Sache seiner Bundesgenoffen zu fordern, so viel es die Umftande julaffen würden. Er verließ Paris in der festen Ueberzeugung, daß es ihm gelingen werde, seine ganze Statthalterschaft gegen ben hof zu bewaffnen, schrieb auch schon nach einigen Tagen, daß er der Hauptstadt 1000 normännische Ebelleute und 3000 Soldaten zuführen werde, allein es blieb bei ben Worten. Mit dem Frieden (1. April, oder genauer 11. Marz 1649) kehrte er nach Paris zurud, und der hof mar bedacht, ihm ferner feine Ursache zum Migvergnügen zu geben: er erhielt das Gouvernement von Pont-de-l'Arche und mehre andere Gnadenbezeugungen; gleichwohl wußte seine Gemahlin ihn immer noch in der feindlichen Stimmung gegen den Carbinal zu erhalten. Unerwartet wurde er am 18. Jan. 1650 mit feinen beiben Schwägern in Berhaft genommen, boch ichon am 13. Febr. 1651 aus dem Gefängnif ntlaffen. Seitdem verzichtete er allen politischen Intriguen und lebte geehrt und geliebt auf kinen Gütern. Er war es, ber ben Rath, benachbarten Ebelleuten das Jagen auf seinem Gebiet zu untersagen, mit ben iconen Worten abwies: "Freunde sind mir lieber als Sasen." 3m April 1653 erhielt er von R. Ludwig XIV die Bestätigung ber oben angeführten, von Karl IX gegebenen Urfunden, zugleich wurde er als Prinz des foniglichen Sauses anerkannt; aber auch

diese Anersenntniß blieb wie die frühere uneinregistrirt. Im Jahre 1641 verkaufte er die Herrschaft Parthenay um 300,000 Livres an den Marschall von la Meilleraye; dagegen brachte er mit einem Auswand von zwei Millionen den prächtigen Schloßbau in dem von der Mutter ererbten Coulommiers vollsommen zu Stande. Er starb, beinahe 68 Jahre alt (1), zu Rouen, 11. Mai 1663, in den Armen des Paters Bouhours, der auch der Geschichtschreiber seiner letzten Augenblicke geworden ist. Er wurde zu Châteaudun beerdigt, und ist sein Grabmal der Wuth der Revolution entgangen.

Heinrich II hatte sich zweimal verheurathet: 1) mit Louise von Bourbon, des Grafen Karl von Soissons Tochter, verm. 30. April 1617, gest. 9. Sept. 1637; 2) mit Anna Genofeva von Bourbon = Condé, verm. 2. Januar 1642. Universalerbin von dem namenlosen Reig, der über die Person ihrer Mutter, Margaretha von Montmorency ausgegoffen, besaß sie auch beren findliches Gemuth, obgleich mit einem reichlichen Zusag von Schlauheit und Schelmerei, ein Zusat, den die ftrenge Bucht kaum noch ahnen ließ. Mit allem Recht mochte daher La véritable vie d'Anne-Géneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, par Villefore, rühmen: >Les dons célestes prévinrent de si bonne heure mademoiselle de Bourbon, qu'à peine sa raison fut-elle développée qu'elle se consacra totalement à de pieux exercices, dont elle remplissait si bien tout son temps, qu'il ne lui restait ni loisir ni goût pour les amusemens de son âge. Madame la princesse se plaisait à visiter souvent les Carmélites du faubourg Saint-Jacques, et volontiers elle y menait sa fille, qui ne demandait pas mieux. Ces religieuses éclairées ne furent pas long-temps à connaître ses vertus naissantes, qui promettaient un si bel avenir. Comme elles avaient l'art de les cultiver elles les virent croître sous leurs yeux de jour en jour: mais ce progrès, après tout, ne

<sup>(1)</sup> Daß er demnach unter allen ehelichen männlichen Nachkommen bes berühmten Bastards von Orléans der einzige gewesen, der daß gewöhnlich dem Menschen gesteckte Ziel erreichte; die meisten starben vor dem 30. Jahre. Daher in diesem Hause die vielen Posthumi.

devait pas causer beaucoup de surprise. Cependant, madame la princesse, qui l'observait, craignit qu'elle ne s'engageât trop avant; et comme elle lui remarquait un air froid et dédaigneux qu'elle portait dans les compagnies, lorsqu'elle lui en faisait des reproches et qu'elle l'avertissait que ce n'était pas le moyen de plaire, mademoiselle de Bourbon lui répondait: >> Vous avez, madame, des grâces si touchantes, que comme je ne vais qu'avec vous et ne parais qu'après vous, on ne m'en trouve point. « Cette façon de se justifier apaisait madame la princesse: elle était très belle, et ne se fachait pas quand on l'en faisait souvenir.... Enfin elle se lassa de voir durer ce grand dégoût pour le monde: on chercha les occasions de le surmonter; on fut long-temps sans y réussir, et l'on n'aurait fait que d'inutiles tentatives, si l'autorité maternelle n'était intervenue pour déterminer mademoiselle de Bourbon à se soumettre. On lui fit entendre que par des raisons indispensables elle était obligée d'aller au bal dans trois jours, et cela lui fut confirmé d'un ton à lui faire juger qu'elle n'avait d'autre parti à prendre qu'à obéir.

»Son premier mouvement fut d'aller dire cette nouvelle à ses bonnes amies les Carmélites, qui en furent très affligées, et très embarrassées à lui répondre, car elle exigeait leur avis pour savoir comment elle se conduirait dans une conjoncture si difficile. On tint dans les formes un conseil, où présidèrent, en habit de religieuses, deux excellentes vertus, la Pénitence et la Prudence, et il y fut résolu que mademoiselle de Bourbon, avant que d'aller à l'assaut, s'armemit, sous ses habillemens, d'une petite cuirasse vulgairement sppelée un cilice, et qu'ensuite elle se prêterait de bonne bi à toutes les parures qu'on lui destinait. Dès que l'on eut son agrément, on étudia tout ce qui pouvait le plus animer ses grâces naturelles, et l'on n'oublia rien pour orner une beauté plus brillante par son propre éclat que par toutes les pierreries dont elle fut chargée. Les Carmélites, la voyant peu trop persuadée de ses propres forces, lui avaient fort recommandé de se tenir bien sur ses gardes; mais sa confiance en elle-même la séduisait. A son entrée dans le bal, et tant qu'elle y demeura, toute l'assemblée n'eut plus d'yeux que pour elle. Les admirateurs s'attroupèrent, l'environnèrent, et lui prodiguèrent à l'envi ces louanges déliées, et faciles à s'insinuer dans un amour-propre qui ne fait que de naître et qui ne se défie de rien. Après que le jargon adulateur eut franchi les barrières qu'on lui avait opposées, il eut bientôt empoisonné cette âme encore ingénue, où il fit d'étranges ravages; et la jeune princesse, au sortir du bal, loin de se trouver dans ces heureuses dispositions d'indifférence dont elle s'était applaudie comme de ses propres richesses, sentit son coeur agité de mouvemens inconnus, qui l'effarouchèrent d'abord, mais qui peu à peu ne se familiarisèrent que trop avec elle.«

Was auf jenem Ball vorbereitet worden, das entwickelte sich fofort nach der Bermählung: ein Schwarm von Anbetern. umgab die Prinzessin. »Elle étoit trop occupée des charmes de sa beauté et de l'impression que les grâces de son esprit faisoient sur tous ceux qui la voyoient, pour connoître encore l'ambition, foreibt der Herzog von la Rochefoucauld, damals nur Priftz von Marfillac, von allen ihren Anbetern derjenige, welcher den bleibenoften Eindruck auf sie gemacht bat. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß die Reise, die sie 1646 nach Münfter zu dem Congreg vornahm, und die einem Triumphzug vergleichbar, das Werk ihres Bruders, bes Prinzen von Condé gewesen sei, der sie auf diese Weise den Bewerbungen des Prinzen von Marfillac entziehen wollte. Condé hütete sie damals in der-vollen Eifersucht eines Liebhabers. In Münster mag die Fürstin ben Geift der Unterhandlung und der Intrigue eingesogen haben, und die Unruhen der Fronde gaben ihr bald Gelegenheit, das Gelernte in Anwendung zu bringen. "Sie konnte," fagt ber Cardinal von Reg, "die Seldin einer großen Partei werden, sie wurde nur eine Abenteurerin," weil sie ihre Liebschaften höher hielt als die Politif. Nach den Barricaden, 5. Januar 1649, nachdem vorüber die erfte Bestürzung über bas, was man gethan, eine Bestürzung, der sich auch die Prinzeffin

nicht zu erwehren wußte, trat sie an die Spige der Migvergrügten, denen bereits ber Pring von Marfillac und Conty sich angeschlossen hatten. Marsillac wollte eigentlich nur seiner Shonen ben Sof machen. Conbe hielt es damals noch mit dem Minister, was ihm seine Schwester gar sehr verargte. Sich des Zutrauens des Parlaments um so mehr zu versichern, sich mit dem Bolf gleichsam zu identificiren, ließ die Berzogin fich durch den Coadjutor nach dem Stadthaus führen; fie hielt ihren Prinzen, der Mutter gleich in Schönheit, auf den Armen. Das Stadthaus wurde fortan ihre Residenz, und sie genas daselbst am 29. Januar 1649 eines zweiten Pringen, welchen ber Prevot des marchands mit seinen Scheffen zur Taufe hielt, und der darum die Romen Rarl Paris empfing. Alle Berathschlagungen murben in dem Boudoir der Herzogin gehalten, eigene Referenten berichteten ihr über die Sipungen des Parlaments wie über die Bewegungen der Armee, und an ihrer Toilette wurden die Kriegsamter vergeben. Liebeleien oder Bigeleien unterbrachen häufig Die ernstesten Berathungen, daß es nicht felten ichien, als handle et fich nur um Bergnügungen, nicht um Krieg. Die politischen Intriguen wurden durch eine Liebschaft angezettelt oder vereitelt; man hielt fich bald zu ber einen, bald zu der andern Partei, tanzte, focht und conspirirte. Es war, wie der Coadjutor bemerkt, "ein Schauspiel, das man gewöhnlich nur in Romanen sieht".

Dâhrend der dreimonatsichen Blosade der Hauptstadt übte die herzogin unbegrenzten Einstuß auf alle Schritte der Gegner des Hoss, und es wurden auch die Bedingungen des am 11. März 1649 unterzeichneten Friedens in ihrem Cabinet entworsen. M. le prince et madame de Longueville revinrent avec cette même humeur et ces mêmes manières qui les avoient décriés et perdus, sans s'apercevoir et sans se douter en aucune fiçon qu'elles leur pussent faire le moindre tort: surtout madame de Longueville; et quoiqu'elle eût plus d'envie que personne de se raccommoder avec la Reine, elle vouloit pourtant que ce sût sans en rabattre de sa hauteur, et que sa fierté allât même jusqu'à cette princesse. Elle lui sit donc dire, comme l'auroit sait une reine étrangère, le temps qu'elle

roit chez elle; et, pour comble d'orgueil, elle se fit attendre deux ou trois heures, dont M. le prince fut très-fâché. il est vrai que jamais fierté ne fut si mal soutenue; car enfin, dès qu'elle fut devant la Reine, il lui prit un tremblement si grand qu'on eût pu croire qu'elle avoit la fièvre, et elle n'eut pas la force d'ouvrir la bouche pour parler, au moins pour dire deux mots de suite; de sorte qu'il fallut que la Reine elle-même la rassurât, dont cette princesse ne laissa pas de rire beaucoup après. La Rochefoucauld, qui étoit d'un meilleur sens que madame de Longueville, ne jugeant pas qu'elle dût être si puissante qu'elle se le figuroit, luiconseilla de se faire valoir auprès de son frère du créditqu'elle avoit auprès de son mari, et de celui qu'elle avoit auprès de son frère; de négocier entre eux, et enfin de faire si bien sa manoeuvre, qu'ils ne parlassent que rarement et três-peu de temps ensemble, de peur qu'ils ne découvrissent son artifice, parce qu'en effet elle n'étoit bien ni avec l'un ni avec l'autre; et il lui étoit important qu'ils ne le connussent pas. Mais insensiblement elle fit tout le contraire de ce qu'elle devoit pour faire réussir le conseil que lui avoit donné M. de La Rochefoucauld; et elle le voulut prendre d'un ton si haut avec son mari, qu'elle ne le put soutenir sans son frère: dont elle se trouva fort mal, comme on le verra par la suite.«

Die Kälte, die man ihr bewiesen, erhöhte ihre Abneigung gegen den Minister, und es gelang ihr, dieselbe auch dem Prinzen von Condé mitzutheilen. Befannt ist es, daß der Prinz für seine Schwester seltne Zärtlichkeit hegte, so zwar, daß selbst verleumde-rische Gerüchte in Umlauf kamen. Am 18. Januar 1650 wurden Condé, Conty und der Herzog von Longueville, die man unter verschiedenen Borwänden nach dem Palais-royal gelockt, verhaftet; auch die Herzogin war beschieden, wurde aber gewarnt und entkam mit Hülse der jungen Prinzessin von Condé nach der Normandie. Sie hosste diese Provinz zu Gunsten der Gefangnen zu bewassnen oder wenigstens ihre Vermittlung anzurusen, fand aber den Einstuß des Cardinals zu mächtig, und gerieth sogar in

Befahr, ereilt und aufgehoben zu werben. Sie wollte mabrend eines gewaltigen Sturmes in einem fleinen Bafen fich einschiffen, fiel aber in die See und ware beinahe ertrunken. Darauf durchirte fie unter mancherlei Berfleidung die Ruftenftriche, und erft nachdem fie wiederholte Beweise von Muth und Geiftesgegenwart gegeben, konnte fie einen englischen Schiffscapitain, ber zu havre vor Anker lag, bestimmen, sie nach Rotterdam überzuschiffen. Bon da eilte sie nach Stenap, dem Sauptquartier des großen Turenne, den sie für die Partei der Fronde erobert hatte. In dem Tractat, den sie mit dem Marschall abschloß, versprach man sich, die beiden Armeen, der Prinzen und des Marschalls, in eine einzige zu vereinigen und unter dem Beiftand des Ronigs von Spanien die Freilassung der Prinzen mit gewaffneter hand zu erzwingen. Bon Stenay aus erließ die Herzogin auch bas Manifest gegen den Hof, welches sie schon vorher in Bruffel hatte drucken laffen; von dort aus verhandelte sie mit den auswartigen Fürsten, von denen sie Subsidien und Sulfevolker em-La Rochefoucauld, immer noch ihre Fesseln tragend, ließ ihr von seinem Gouvernement Poitou aus nügliche Rathschläge zukommen. Endlich gelang es ihr mit der Freunde Hulfe, ben Bag bes Cardinals, den fie mit ihren Brudern theilte, zu besiegen; erweicht durch die Verwendung der Gesamtheit des französischen Adels, durch die Vorstellungen des Parlamenis, gab ber Hof nach 13 Monaten, am 11. Febr. 1651, ben gefangenen Prinzen die Freiheit wieder. Während diese in Paris die Ehre des Triumphs empfingen, fuhr die Berzogin fort, in Stenap um ben allgemeinen Frieden zu unterhandeln, bis der Hof eigne Gesandte, Fouquet und Marsilly, dahin schickte.

Jest kehrte die Herzogin nach Frankreich zurück, ungewöhnliche Ehrenbezeugungen wurden ihr auf dem ganzen Wege dargebracht, und selbst der König und die Königin Mutter empfingen
sie mit Güte. Bald strömten Hof und Stadt ihr zu, doch vor Allem bemühete sie sich, wie sie den Spaniern versprochen, um das Friedensgeschäft. Zu dem Ende empfing sie die fremden Minister, unterhandelte mit ihnen ohne Zuthun des Hoss, was diesen nicht erbauen konnte. Ein zweites Interesse machte sich jedoch ebenfalls bei ihr geltend. Man ftritt um den Borzug zweier Sonette, Uranie und Job betitelt, von denen jenes von Boiture, dieses von Benserade gedichtet. Alle Söflinge, vornehmlich ber Prinz von Conty, erflärten sich für Benferade, die Herzogin stritt für Boiture, und man beflagte in galantem, für uns zwar längst veralteten Wig das traurige Schicksal Jobs, der im Leben einen Teufel, im Tod einen Engel jum Berfolger haben muffe. Als fich neues Berwurfniß zwischen ber Königin und bem Prinzen von Condé ergab, folgte die Berzogin ihrem Bruder nach Bourges, und flog dann nach Bordeaur, wo fich ebenfalls bedeutender Stoff zu Unruhen gesammelt hatte. Indessen bestand unter ben Führern teine Ginigfeit, und vollständige Anarchie hatte fich eingefunden, bevor noch die föniglichen Truppen im Angesicht der Stadt erschienen und schleunige Unterwerfung erzwangen (31. Jul. 1653). La Rochefoucauld, nicht zufrieden von der Berzogin abzufallen, suchte ihr sogar das Bertrauen des Prinzen von Condé zu nebmen. In dem Berdruffe hierüber, vielleicht auch, weil sie anfing, die Gitelfeit dieser Welt zu erkennen, bat sie um die Erlaubniß, fich nach Moulins zu ihrer Tante, ber Berzogin von Montmorency begeben zu burfen.

\*Ce fut dans le temps que madame de Longueville était en proie aux agitations différentes dont nous venons de parler, qu'elle sortit de Bordeaux pour se rendre, comme nous l'avons dit, au bout de quelques jours, à Montreuil-Bellay, domaine de son mari en Anjou, suivant l'ordre qu'elle en avait reçu de la cour. Elle y trouva l'abbé Testu: et lorsqu'il vint lui rendre ses devoirs, et qu'il approcha de l'estrade où elle était assise sur des carreaux, une de ses femmes lui mettait en main un livre de piété. L'abbé Testu lui fit compliment sur le choix de ses lectures. \*\*Hélas! répondit-elle, je leur avais demandé quelque livre pour me désennuyer, elles m'ont apporté celui-là. — Madame, reprit l'abbé, ces sortes de livres quelquefois désennuyent mieux que les autres. « Leur conversation roula sur l'état présent des affaires publiques, et il n'en résulta rien qui pût donner à madame de Longueville

des espérances fort agréables. Il lui vint après une permission d'avancer jusqu'à Moulins, séjour consolant pour elle; car étant allée descendre aux filles de Sainte-Marie, elle visita d'abord le tombeau du duc de Montmorency, son oncle, toujours précieux à son souvenir, et dont la fin tragique lui avait fait verser tant de larmes à l'âge de treize ans. Marie-Félice des Ursins, veuve de cet homme illustre, après s'être consacrée à la vie monastique, devenue supérieure de ce monastère, reçut madame de Longueville avec toute la joie et toute la tendresse que l'on peut s'imaginer. Cette excellente religieuse, dès les premiers temps de sa retraite, s'était soumise aux conseils du père de Lingendes, jésuite déjà très distingué par ses rares talens pour la prédication. Elle devint dans la suite un des plus parfaits modèles de toutes les vertus, et ce fut pour madame de Longueville une grande leçon de l'usage que l'on doit faire des disgrâces et des amertumes de la vie: aussi lui dit-elle que, dans l'accablement de ses maux, elle venait chercher auprès d'elle de la force et de la consolation pour les adoucir. Madame de Montmorency, qui savait l'état déplorable et les besoins de cette princesse infortunée, n'eut garde de lui en offrir indiscrètement les remèdes. Elle connaissait la délicatesse de ce grand génie, qui ne voulait pas être heurté violemment. Ainsi, pour la ménager, conformément à son caractère, elle se contenta de lui prêter les livres les plus convenables, de la rendre spectatrice de ses exemples, et de laisser agir la grâce, qu'elle voyait bien travailler sur ce coeur, sans se découvrir. Madame de Longueville considérait attentivement cette vie humble, uniforme et régulière de madame de Montmorency, l'impression s'en faisait peu à peu sur elle, et la rendait susceptible des traits dont l'inspiration céleste était sur le point de la toucher; car ce changement ne s'opéra pas tout d'un coup: les divorces qu'elle avait à faire étaient d'autant plus difficiles et plus amers, que les souvenirs étaient >>Son âme, dit un auteur, s'élançait pour ainsi dire vers le ciel, et le moment d'après retombait en terre « «:

ses anciens penchans la rentraînaient souvent sur le bord des précipices: et la grâce, pour la mieux convaincre que l'on doit tout à sa victoire, lui laissa long-temps sentir sa propre faiblesse. Enfin, un jour au milieu d'une lecture, dont elle ne nous a point appris l'espèce, il se tira, dit-elle: » \*comme un rideau de devant les yeux de mon esprit: tous les charmes de la vérité, rassemblés sous un seul objet, se présentèrent devant moi: la foi, qui avait demeuré comme morte et ensevelie sous mes passions, se renouvela: je me trouvai comme une personne qui, après un long sommeil où elle a songé qu'elle était grande, heureuse, honorée et estimée de tout le monde, se réveille tout d'un coup, et se trouve chargée de chaînes, percée de plaies, abattue de langueur, et renfermée dans une prison obscure. « Tout ce qu'elle avait jusqu'alors aimé comme quelque chose de grand et de réel lui parut un songe; elle fut en ce moment convaincue du néant du monde, elle ne pensa plus qu'à s'y soustraire; et n'ayant encore que trente-quatre ans, elle y renonça pour jamais.« In der Trauer und Einsamkeit, wie in ben Tagen bes Glanzes war Maria Felicitas Drfini aller Tugenden Bild; ihre Gesellschaft wirkte in hohem Grade wohlthätig auf ein Herz, das bisher so vieler Leidenschaften Spielball gewesen. Insbesondere fand die Berzogin an der Seite der erhabenen Dulberin jene religiöse Gesinnung wieder, durch die ihre frühe Jugend in hohem Grade geheiligt morden.

Aber nach Berlauf von zehn Monaten kam der Herzog von Longueville selbst nach Moulins, um die Gemahlin, für die er sich nicht ohne Erfolg bei den Machthabern verwendet hatte, nach der Normandie zu geleiten. In der Provinz, dem Glanz und Treiben des Hofs sern leben zu sollen, hat ihr im Anfang als schwere Zumuthung gegolten. Mit den Anstalten der Reise beschäftigt, vertraute sie einem Freund ihren Widerwillen für die neue Prüfung. Der, ihren Kummer zu zerstreuen, machte die Annehmslichseiten des Ausenthalts in Rouen geltend. Die wurden der Reihe nach ausgezählt, der Reihe nach verworfen. Erschöpst mit seinen Argumenten, sprach der Freund von »plaisirs inno-

cents«, welche dort ihrer erwarteten. »Je n'aime pas les plaisirs innocents,« entgegnete die Herzogin. Gleichwohl fand sie allgemach in dem gefürchteten Exil ihre wahre Stellung, und bald war sie nur mehr bemüht, Gutes zu thun und Wohls thaten zu spenden. Nach und nach erkaltete auch der haß ihrer eifrigsten Widersacher, und felbst die Königin Mutter wurde ihr geneigter, als sie sich überzeugte, daß die Herzogin nicht weiter den Staat zu beunruhigen gedenke. Un ben Sof tam sie erft nach dem pyrenaischen Frieden zurück, und sie hatte auch jest noch, tros ihrer 40 Jahre, nachdem sie burch den Tod ihres Hanptgegners, des Cardinals, ledig geworden, Aufsehen erregen können, aber sie war einmal der Umtriebe mude, und begnügte sich, die Interessen ihrer Familie zu mahren. Auch wurde ihr Gemuth mehr und mehr durch andachtige Betrach. tungen befänftigt. Sie bewohnte bald Rouen, bald ihre Güter in der Normandie, bald auch die Hauptstadt, wo sie vorzüglich gern bei ihren Freundinen, den Carmeliteffen der Straße St. Jacques weilte. Nach des Herzogs Tod schied sie ganzlich aus der Welt, ohne doch die Rucksichten für ihren Rang oder die Erziehung ihrer beiden Sohne zu vernachlässigen. Ihrer Sohne halber taufte sie das Hotel d'Epernon, in der Strage St. Thomas du Louvre, welches darum auch lange Zeit Hotel de Longueville geheißen hat; sie selbst bezog eine Wohnung in dem äußern hof des Carmeliteffenklofters. Durch ihre Bermitt= lung wurde die Aussöhnung des papstlichen Stuhls mit den Jansenistischen Bischöfen bewerkstelligt, in dem sogenannten Frieden von Clemens IX. Ihre Schwägerin, die Prinzeffin von Conty, übergab ihr durch Testament die Erziehung ihrer Rinder. Der Verluft des hoffnungsvollen Sohnes machte ihr eine noch vollständigere Ginsamfeit zum Bedürfniffe. Sie lebte abmechselnd bei den Carmeliteffen oder zu Port-Royal-des-Champs, wo fie endlich eine eigene Wohnung sich erbaute. Die frommen Eine fiedler, die gleich ihr Port-Royal zu ihrem beständigen Wohnsit erwählt hatten, die Arnauld, Ricole, de Sacp, pflegten bei der Berzogin zusammenzukommen. Wurden die Jansenisten durch die bürgerlichen Gewalten verfolgt, so nahm sie keinen Anstand, die Bedrängten in Schutz zu nehmen, die Berwendung irgend eines mächtigen Freundes für sie anzurusen, oder sie in ihrem Hause zu verberzen. Namentlich war dies der Fall mit Arnauld, der unter einer fremden Maske geraume Zeit in ihrem Hause zus brachte, und dem sie selbst die Speise zutrug. Ludwig XIV wollte, so lange die Herzogin lebte, und um ihretwillen gegen die Nonnen von Port-Royal keine Strenge anwenden.

Brienne in seiner spätern Zeit hat die Berzogin häufig »Je ne fus pas plus tôt confrère de l'Oratoire, que madame la duchesse de Longueville, que j'avais rencontrée chez ma mère, en mon habit de clerc, avec mon compagnon le père Quesnel, me vint voir la première, après m'avoir fait de grands reproches de ce que je ne l'avais vue, ni lorsqu'elle était le plus du monde, ni depuis que j'y avais renoncé moimême. Elle m'envoya son carrosse le lendemain, et me retint à dîner avec elle, en la compagnie de madame la maréchale d'Humières, ma cousine, et de mademoiselle de Vertus, sa confidente dans toutes ses affaires, et tout-à-fait unie d'amitié et d'intérêt avec les religieuses de Port-Royal de Paris et des Champs (car la séparation des deux monastères n'était pas faite encore). On ne parla de rien dans cette première conversation, où je me trouvai toutefois sans compagnon. Je la vis souvent, et nous ne fûmes pas long-temps à tomber sur le jansénisme. Je lui dis que j'étais ami, depuis long-temps, de M. d'Andilly et de M. Varet, et que je le serais, quand il lui plairait, de M. Arnauld; elle en fut ravie, et m'apprit qu'on le nommait M. l'Aimé, en son nom de frère; qu'elle dirait à madame Angran de me le faire voir. mais qu'il fallait garder le secret, et ne parler de lui qu'avec beaucoup de réserve à l'Oratoire. Me voilà donc initié dans les mystères du jansénisme, l'horreur du Roi, et la chimère des jésuites, parmi lesquels j'avais néanmoins beaucoup d'amis.

\*Comme j'avais été plusieurs fois à l'appartement de M. le comte de Saint-Paul sans l'y trouver, il me fit l'honneur de me venir voir à Saint-Magloire. Je fus surpris tellement de sa visite, et plus encore de sa ressemblance avec le duc de Larochefoucauld, qu'il m'embarrassa, et que je dus lui paraître tout interdit: il crut peut-être que cela était de l'essence du petit collet, et je me tirai d'affaire comme je pus. J'en fis le conte à madame sa mère, qui ne put s'empêcher d'en rire. Elle entendait fort bien la raison sur le chapitre de ses amours. Je jugeai, à la voir encore si fraîche, qu'elle devait avoir été d'une grande beauté; mais son haleine était insupportable. Elle me fit faire, un jour, tout le tour de sa chambre à reculons. Je la fuyais, et ne pouvais éviter de respirer l'air empesté qui sortait de sa belle bouche: belle du moins quand elle la territ fermée. Je ne fus donc pas longtemps sans voir MM. Arnauld et Nicole. Je conterai ailleurs le bien et le mal que je sais d'eux: le mal ne regarde que M. Nicole; car je n'ai connu que du bien dans M. Arnauld

»Revenons, quant à présent, à madame de Longueville. Jamais femme ne fut aussi soumise qu'elle à ses directeurs et à ses amans: c'est le même principe, sinon que l'amour est différent. Elle était janséniste de très bonne foi, de même qu'elle avait fait ses galanteries fort sincèrement, et toujours à tambour battant: une princesse du sang ne craint rien, et celle-ci marcha toujours la tête levée. Je lui dis une fois, fort imprudemment, une sottise, que j'avais entendu dire à Compiègne, par la Reine Christine de Suède, à la Reine mère. Elle m'en gronda fort, et me dit ces paroles de saint Paul: Ne nominentur inter vos. Je lui disais donc que cette Reine effrontée, parlant à la plus sage Reine du monde, avait dit, en des termes obscènes, que je n'oserais citer ici: » Ma foi, madame, je suis bien fâchée d'être femme, cela gâte bien les plus doux plaisirs; si j'étais homme, ce serait autre chose!«« Je dis à madame de Longueville les propres mots que j'avais entendus, et cette princesse, avec toute sa dévotion, qui était fort suivie, ne put s'empêcher de rire de cette impudente ingénuité de la Reine Christine. »»Je n'ai jamais parlé comme cela, dit-elle, quoique j'aie été plus décriée. « C'est ainsi qu'elle parlait, mais toujours avec un agrément, une grâce qui charmaient les coeurs.

Do ne peut avoir plus d'esprit, ni mieux écrire qu'elle écrivait. Les belles lettres que j'ai vues d'elle! Elle revoyait les écrits de M. Arnauld, et les corrigeait de sa main. C'est elle qui a formé M. Nicole: il a beaucoup profité dans son entretien. Elle m'aimait assez; car, à parler proprement, elle n'aimait que sa personne: mais M. Arnauld, son directeur, étant devenu son amant spirituel, elle en était folle comme elle l'avait été, en d'autres temps, du duc de Larochefoucauld, qui ne l'a guère ménagée dans ses Mémoires. Je lui offris un jour de la défendre, et de répondre si bien au duc de Larochefoucauld, que je couvrirais lui de confusion, elle de »»Dieu vous en garde, mon filleul! s'écria-t-elle; n'agitons point ces choses-là. « Je me le tins pour dit, et ne lui en parlai plus de ma vie. Elle m'a fort oublié durant ma prison de dix-neuf années, ou peu s'en faut. Je n'ai pu, pendant tout ce temps-là, qui m'a duré un siècle, avoir de ses nouvelles. Elle était morte, et, dit-on, fort chrétiennement, quand je fus élargi; peut-être que si elle eût vécu, elle en aurait eu de la joie: car, dans le fond, je crois qu'elle m'aimait. Elle était fort avare, comme le sont tous les Bourbon-Condé; cependant elle a fait de grandes restitutions, et des profusions plus que royales aux jansénistes. Elle a bâti une maison à Port-Royal des Champs, sur le fonds des Religieuses; elles en ont hérité après sa mort. Malgré le jansénisme, le Père Talon, jésuite, qui l'assistait à la mort, l'a canonisée, disant partout: Janséniste tant qu'on voudra, elle est morte comme meurent les saints!«

Richt ohne Interesse ist auch Briennes Relation von einem in Gegenwart des Rönigs geführten, die Jansenisten und der Herzogin Nase betressenden Gespräch. Dans le temps que parut la traduction du Nouveau Testament de Mons, dont la révision s'était saite à l'hôtel de Longueville, en présence de MM. de Pontchâteau, Arnauld, Nicole, de La Lane et de Sacy, il courut un écrit injurieux contre l'archevêque d'Embrun, qui ne manqua pas de l'attribuer aux théologiens de Port-Royal. Ce prélat en sit sa plainte, par une requête présentée au Roi, dans

laquelle ceux qu'il croyait auteurs du libelle sont calomniés sans ménagement, et la nouvelle traduction y est attaquée et fort décriée. Ces messieurs, pour défendre et leur ouvrage et leur honneur se crurent obligés de faire à leur tour une requête au Roi. Cette pièce fut applaudie et généralement admirée, et l'on eut soin de la faire remettre à M. de Lionne. Le lendemain qu'elle fut rendue publique, M. de Louvois, entrant au lever du Roi dans la chambre, tenait cette requête à la main, et voyant l'archevêque d'Embrun, il lui dit: »» Voilà une botte que l'on vous porte, voilà qui parle à vous.«« Le Roi demanda ce que c'était: »»Sire, dit M. de Louvois, c'est une réponse à la requête de M. d'Embrun. — Est-elle bonne? ajouta le Roi. — C'est la plus belle chose du monde, «« reprit le ministre. Il s'éleva un petit murmure dans la chambre du Roi: on parla du Nouveau Testament, et M. le Prince s'approchant de l'archevêque: »» Avouez franchement, lui ditil, que vous l'avez condamné sans l'avoir lu.«« L'archevêque soutint le contraire. » Mais vous n'entendez pas le grec, « « répliqua M. le Prince. Le prélat affirmant qu'il l'entendait: »Je parie cent pistoles, ajouta M. le Prince, que si l'on apportait un Nouveau Testament grec, il n'en expliquerait pas trois lignes. « Le Roi, que l'on habillait, souriait de temps en temps sans se déclarer. M. de Louvois, toujours tourné vers l'archevêque, riait de tout son coeur. »» Cela est étrange, dit M. d'Embrun, qu'un secrétaire d'État permette qu'on imprime ces sortes de pièces, et qu'il y donne cours. — On a bien imprimé la vôtre, « reprit le ministre.

L'archevêque voyant que M. le Prince l'attaquait toujours, entra tout de bon en mauvaise humeur, et dit que ce
n'était pas aux gens du monde à parler des affaires de l'Église
ni à en juger, et qu'en Espagne on ne le souffrirait pas aux
laïques. »Non, dit M. le Prince, ce n'est pas à nous à juger
de cela, mais c'est à vous à vous mêler des intrigues de cour,
à quêter des ambassades, et nous n'y trouverons rien à dire.
Je vous déclare néanmoins que tant que vous voudrez faire
netre métier, je crois qu'il nous sera du moins permis de

parler du vôtre. « Tout le monde tomba sur lui, le maréchal de Gramont, le duc de Montausier, pendant tout le temps que le Roi fut à s'habiller. On lui demandait pourquoi il s'était mis à dos ces gens de Port-Royal, et qu'il n'y avait rien à gagner avec eux. Le Roi ne s'expliquait qu'en riant. Il dit seulement à l'archevêque, voyant qu'il se fâchait: »»Ne vous échauffez pas, M. d'Embrun; ne voyez-vous pas bien que c'est pour rire tout ce qu'ils vous disent?«« Et il passa ensuite dans son cabinet avec M. de Louvois. M. le Prince, qui sortit, rencontra le maréchal de La Feuillade, aussi irrité que son frère (l'archevêque d'Embrun), et qui disait tout haut qu'il couperait le nez à tous les jansénistes. \*\*Ah, M. le maréchal! lui dit M. le Prince sans s'arrêter, je vous demande grâce pour le nez de ma soeur.«« Ces petits discours furent bientôt répandus partout et ne tardèrent pas d'aller à l'hôtel de Longueville. — Louis XIV honorait beaucoup la piété de madame la duchesse de Longueville, et ne la recevait à la cour qu'avec les plus grandes marques d'égard.«

Die Herzogin starb unter den härtesten Bußübungen, 59 Jahre alt, den 15. April 1679. Die Sévigné, den Sterbfall berichetend, nennt sie bald "die Mutter der Kirche", bald "jene bußesertige und heilige Fürstin", und sest gelegentlich der von dem Abbé Roquette gehaltenen Leichenrede, hinzu: "Eine Buße von 27 Jahren ist eine schöne Straße, um eine so schöne Seele zum himmel zu führen." Villesore hat der Herzogin Lebenssgeschichte beschrieben (Paris 1738, Amsterdam 1739, 12.), die Amsterdamer Ausgabe ist die vorzüglichere, indem sie der Kürstin Verbindungen mit Port-Royal am vollständigsten behandelt. Von ihr selbst hat man eine in dem Netrolog von Port-Royal absgedruckte Schrift, worin sie ihre Gemüthsstimmung seit ihrer Besehrung darstellt.

Herzog Heinrich II hatte aus der ersten She zwei Söhne, geb. den 12. Jun. 1626 und 19. Jan. 1634, und eine Tochter. Der ältere Sohn starb den 6. Jun. 1628, der jüngere überlebte seiner Geburt nur um wenige Stunden. Die Tochter, Maria von Orleans, Demoiselle de Longueville, geb. 5. März 1625,

war nur sechs Jahre junger, als die brei und zwanzigjährige von dem Bater ihr gegebene Stiefmutter, und founte baber um so leichter dieser gegenüber ihre Selbstftändigkeit bewahren. Mit ungewöhnlicher Sorgfalt wurde Marie durch eine gewissenhafte Gouvernantin erzogen. Ernsten Studien ergeben, hatte fie bei Zeiten die Richtung angenommen, welche der leichtsinnigen fris volen Lebensweise der Stiefmutter ein entschiedener Gegensag. Iwischen zwei so verschiedenen Charafteren konnte baber niemals wahre Anhänglichkeit stattfinden. Nicht felten spottete die glanunde Herzogin der kalten würdigen Saltung ihrer Tochter. Marie folgte dem Bater in die Reise nach Munster, und war nicht die lette zu entdecken, daß der Herzog nur als Puppe figurire, mabrend alle Gewalt an Servien und d'Avaux gegeben. Eine gewisse Abneigung für Mazarin, die in ihren Memoiren sich ausspricht, war hiervon die Folge, aber eine Rolle in dem Rampf der Parteien hat sie nicht übernommen.

Marie wurde der Mutter Begleiterin in der Flucht nach der Normandie. » Madame de Longueville, qu'on voulut arrêter dans le même temps que les princes furent arrêtés, s'enfuit en Normandie, et mademoiselle de Longueville avec elle pour voir si elles ne pourroient rien faire pour leurs prisonniers. Mais, au lieu de cela, tous ceux de cette province qui, l'année d'auparavant s'étoient déclarés pour M. de Longueville sitôt qu'il y avoit paru, reçurent madame et mademoiselle de Longueville comme s'ils n'avoient jamais entendu parler d'elles. De sorte que ces deux princesses, voyant qu'il n'y avoit rien à faire à Rouen, où elles étoient, allèrent à Dieppe, où madame de Longueville s'opiniâtra de demeurer, quoiqu'on l'eût assurée que la cour y venoit, croyant toujours que ce n'étoit que pour lui faire peur et pour la faire partir: cette imagination du grand crédit qu'elle y avoit eu, lui étant toujours si présente qu'elle ne pouvoit sortir de son esprit.

»Sa belle-fille, qui n'étoit pas tout-à-fait si préoccupée qu'elle de sa grande puissance, et qui d'ailleurs ne trouvoit pas qu'il fût de la dignité d'une personne de son rang de courir le monde, quand même elle n'auroit pas aimé son

repos autant qu'elle l'aimoit, et qui par-dessus tout cela encore étoit persuadée que sa présence ne pouvoit être d'aucune utilité a M. son père, demanda permission à madame
sa belle-mère de s'en revenir à Paris: ce qu'elle ne lui
accorda qu'à regret. Mais comme elle n'étoit pas en état
de se servir de son autorité, elle n'osa lui refuser cette permission; et mademoiselle de Longueville la quitta de cette
manière, assez médiocrement touchée de la peine que son
départ lui causoit.«

Bon der Mutter geschieden, weilte die Pringeffin kurze Zeit in Paris, von dannen fie nach Coulommiers fich wendete. Dem Treiben der Parteien fremd, mar sie dort einzig mit Wohlthun beschäftigt. Es schreibt die Motteville: »Mademoiselle de Longueville quitta madame sa belle-mère, et avec la permission de la reine elle s'en alla à Coulommiers, pour y passer les premiers mois de la prison du duc de Longueville son père. Elle avoit beaucoup d'esprit et de mérite. Sa vertu et la tranquillité de sa vie la mirent à couvert des orages de la cour; et quoique cette princesse ait porté le nom de Frondeuse, la reine, qui savoit le peu de liaison qui étoit entre elle et madame sa belle-mère, trouva qu'il étoit juste de la laisser en repos jouir de ses plus grands plaisirs, qui étoient renfermés dans les livres et dans l'aise d'un innocente paresse. Par toutes ces raisons sa retraite fut estimée de tous, et lui fut à elle fort commode.«

Dergestalten hatte die Prinzessin durch ihre friedliche Haltung dem Hose sich empsohlen, daß sie vorzugsweise angerusen wurde, um ihren Bater von der Theilnahme bei den abermals (1651) in Aussicht stehenden Unruhen abzuhalten, was ihr denn in der That gelang. Sie schreibt: »M. de La Rochesoucauld, qui avoit trouvé que mademoiselle de Longueville pouvoit faire quelque obstacle à sa belle-mère, avoit aussi trouvé à propos de la ménager. Même avant le retour de madame de Longueville, il avoit déjà commencé à la voir plusieurs sois et à sui rendre compte de tout ce qui se passoit, en sui insinuant, toutes les sois qu'il la voyoit, qu'il falloit qu'elle fût bien avec madame sa belle-mère, et en l'assurant qu'il se chargeoit non-seulement de cet accommodement, mais encore de le maintenir et de l'entretenir.

»Il conseilla la même chose à madame de Longueville; mais comme elle ne croyoit que son orgueil, et qu'elle s'imaginoit être parvenue au suprème degré de la grandeur et de la puissance, elle n'en voulut point croire M. de La Rochefoucauld: outre que le long temps qu'elle avoit été sans le voir l'avoit si fort décrédité auprès d'elle, qu'elle commença même un peu à s'en dégoûter. De sorte qu'au lieu de bien recevoir să belle-fille lorsqu'elle l'alla voir, elle ne la regarda que comme une personne contre qui elle étoit en colère, sans que mademoiselle de Longueville lui eût pourtant rien fait autre chose, sinon qu'elle avoit toujours marqué beaucoup de respect pour le Roi et pour la Reine. Car, pour ce qui est des divers efforts indirects que cette princesse avoit tentés auprès de monsieur son père pour le détacher des partis opposés à la cour, madame de Longueville ne pouvoit lui en vouloir de mal, car elle n'en avoit jamais rien su. Mais la principale raison qui lui faisoit recevoir sa belle-fille avec tant de dédain et d'aigreur, c'est qu'elle n'étoit pas si puissante qu'elle. Ce commencement des airs insultans qu'on prenoit avec cette princesse lui faisant juger des mauvais traitemens qu'elle pouvoit éprouver dans la suite, contribua beaucoup à la faire entrer dans une affaire que je vais dire; joint aussi qu'elle étoit persuadée que la fin qu'elle s'y proposoit étoit le véritable intérêt de monsieur son père, et qu'elle n'avoit pu jusque là, ainsi que je l'ai déjà dit, lui faire bien envisager.

»M. de Longueville, avec ces places qu'on lui avoit rendues en Normandie, avoit repris dans cette province presque tout le crédit qu'il y avoit avant sa prison: crédit qui le rendoit alors fort considérable, et qui fit juger à la cour qu'il étoit important pour elle de le désunir d'avec M. le prince. Mais on ne savoit comment s'y prendre, parce qu'on le croyoit absolument obsédé et entraîné par la maison de Condé; et

l'on craignoit fort que cette maison ne le retint toujours attaché à elle, dans la persuasion où l'on étoit de l'extrême pouvoir que madame sa femme avoit sur lui, quels que fussent les incidens qui les brouilloient quelquefois.

»Ce prince avoit eu dans ses affaires un homme qui étoit dévoué à la cour; mais il l'avoit chassé de son service; et il en avoit un autre à sa femme, qui étoit ce même Priolo qui, par ses rapports, l'avoit jeté dans le parti de la Fronde. On ne savoit donc à qui s'adresser; et d'un autre côté M. le prince avoit donné tant de terreur à tout le monde, que la peur de le fâcher, qu'avoient presque tous les esprits, faisoit qu'on appréhendoit que, le parti de la cour étant si bas et si décrédité, il n'y eût sujet de craindre que personne ne se voulût charger de cette commission; ou bien que ceux qui s'en chargeroient ne trompassent la cour ensuite. Enfin M. Servien s'avisa de penser à mademoiselle de Longueville, qu'il savoit n'aimer pas beaucoup sa belle-mère.

»Ce ministre étoit de ses amis depuis le voyage qu'elle avoit fait à Munster; et, sur le prétexte de cette connoissance, il l'alla voir à la sortie de prison des princes. Il lui proposa de travailler auprès de monsieur son père, pour l'engager de se raccommoder de si bonne foi avec la Reine, que rien ne fût plus capable de les désunir.

\*Elle se chargea volontiers de cette commission; et les mesures qu'ils prirent là-dessus allèrent même bien plus loin que l'on n'eût osé l'espérer. Mais mademoiselle de Longue-ville recommanda à M. Servien de n'en point parler à son père, que cette grande prévention de la puissance de M. le prince ne fût un peu passée, sur l'espérance qu'elle avoit que pendant ce temps-là elle prépareroit cette négociation, et qu'elle lui feroit savoir quand il seroit à propos de la commencer.

»Au milieu de toute la puissance que pouvoit avoir M. de Longueville, il se trouvoit accablé de ses beaux-frères, qui se vouloient servir de ses établissemens pour mieux affermir leurs affaires, sans que l'appui et l'utilité qu'il appor-

toit à leur parti le fissent considérer davantage d'eux; et c'étoit là leur procédé ordinaire avec tous ceux qui vouloient bien le souffrir.

- Madame de Longueville de son côté étoit dans un tel enthousiasme de sa prospérité, qu'elle ne se connoissoit plus elle-même. D'abord elle crut si fortement qu'elle auroit plus de considération que M. le prince, qu'elle ne pouvoit pas s'imaginer pourquoi il auroit pu en avoir plus qu'elle. Cependant un peu après elle rabattit quelque chose de cette opinion; mais cette modestie n'alla pas jusqu'à son mari, car elle lui fit dire que, s'il s'avisoit de trouver à redire à sa conduite, elle le rendroit le plus malheureux de tous les hommes.
- Comme on s'étoit persuadé qu'il ne feroit jamais d'autre figure que celle de suivre le parti de M. le prince, et que l'ailleurs c'étoit un crime capital auprès de sa femme et de son beau-frère que de le ménager, les frondeurs ne le considéroient guère; et ils n'avoient même avec lui que très-peu le commerce, surtout le coadjuteur, tant par les raisons que l'en viens de dire que par la honte qu'il avoit de l'avoir fait prendre prisonnier, après en avoir été et tant aimé et tant protégé. Il lui disoit toujours pourtant qu'il vouloit avoir un long entretien avec lui; mais cet entretien ne venoit famais.
- M. de Longueville étoit donc dans cet état, lorsque mademoiselle sa fille entreprit de l'engager dans le parti de cour; et comme cette princesse ne craignoit guère ceux l'elle n'aimoit pas, elle n'eut aucune appréhension des Condé, coiqu'elle eût grande part aux menaces de sa belle-mère. Le qui lui donna encore le plus de hardiesse, c'est qu'elle demeuroit plus avec elle, parce qu'elle étoit revenue à mologis particulier avant que madame de Longueville fût mivée à Paris, et qu'elle y étoit toujours demeurée depuis.
- Elle commença d'abord la négociation qu'elle avoit à ire avec monsieur son père par le flatter beaucoup, par ingérer ensuite de lui parler de ses affaires les plus importantes, et par décider hardiment de tout ce qu'elle savoit

qui pouvoit le plus réussir auprès de lui. Mais, pour mieur disposer sa matière, elle voulut commencer par le rassure contre la maison de Condé, en plaignant M. le prince d'être seul à ne pas prévoir les périls où il alloit se précipiter, e en lui faisant voir qu'ils présumoient bien souvent de leur puissance sans aucun fondement; que leur prison en étoi une preuve convaincante, et que, lors même qu'ils en présu moient le moins, ils ne laissoient pas de faire encore toute la même contenance, dans la vue d'étourdir le public par cet artifice.

\*Elle ajouta qu'ils couroient d'ordinaire à leur perte pa leur manque de foi à l'égard de tous ceux qui les avoien servis, parce que, malheureusement pour M. le prince et pou tous les gens qui avoient à traiter de quelque chose aver lui, il ne faisoit consister l'honneur qu'à être brave et intré pide, et nullement à être homme de parole et de probité que personne n'osoit ni lui faire de reproche là-dessus, n l'avertir que c'étoit la cause de ce que tout le monde l'aban donnoit; qu'ainsi il n'étoit guère possible qu'il pût change de conduite; enfin qu'il n'y avoit que lui qui ne s'aperçû pas des dangereux effets qu'il en devoit attendre, et qui même lui en étoient déjà arrivés, parce qu'il n'y avoit que lui qu en ignorât la cause, à laquelle il ne pouvoit rien attribue par conséquent de tout ce qui lui arrivoit; qu'il seroit don plus honorable de se raccommoder avec la cour, lorsque c prince paroissoit encore être en état de se soutenir, qui lorsque sa fortune deviendroit dans son déclin; que, comme il avoit toujours accoutumé de faire ses traités sans lui el parler, il pouvoit lui rendre la pareille; et que pour lui, s'i cessoit d'être en considération, ce ne seroit que parce qu'i le voudroit bien; qu'il ne pouvoit se voir hors de prison san se voir en même temps maître de la Normandie; qu'u homme comme lui n'en pouvoit avoir d'autre que le Roj qu'il feroit une figure fort désagréable dans un parti où ne pouvoit être que le quatrième tout au plus; que mê le duc de Beaufort et le coadjuteur auroient encore plus

crédit à Paris que lui; et qu'en demeurant comme il étoit, il s'alloit embarrasser immanquablement avec bien des gens qui ne pouvoient pas compatir ensemble.

Par de semblables discours, ou pour mieux dire par les dispositions des affaires, ou si l'on veut encore par la manière dont avoit été traité M. de Longueville, il devint si différent de ce qu'on l'avoit toujours vu, qu'on ne le connoissoit plus. Il résistoit à tous les gens qui l'avoient voulu soumettre, et il le prenoit au-dessus de tout ceux qui mal à propos l'avoient pris sur lui.

>Ensuite de toûte cette conversation que mademoiselle de Longueville eut avec monsieur son père, elle avertit M. Servien qu'il étoit temps de parler de la négociation qui avoit été proposée entre eux, et qu'elle venoit de la disposer: ce que ce ministre ayant appris, il sut si bien profiter de cette disposition, qu'il ne tarda guère à en tirer tout l'avantage qu'on en désiroit. Mais il fit connoître à M. de Longueville que la Reine auroit peine à avoir une confiance entière en lui, tant que son fils seroit à Montrond entre les mains de M. le prince. Il pressa même sa fille de lui en parler fortement; et mademoiselle de Longueville le fit avec tant d'adresse et de succès, que, malgré tous les efforts de madame de Longueville pour empêcher que son fils ne sortit de Montrond d'auprès du prince de Condé, M. de Longueville s'opiniâtra tant de le retirer d'auprès de ce prince, qu'on fut contraint de le lui rendre.

\*Comme le procédé de M. de Longueville avoit plus de rapport en ce temps-là avec le caractère d'esprit de sa fille qu'avec le sien propre, madame de Longueville se prenoit à elle de tout ce que faisait ce prince: et c'est ce qui lui donnoit une si grande haine contre mademoiselle de Longueville, sans songer qu'elle-même étoit la seule cause de tout ce qui lui arrivoit de fâcheux, et qu'elle se l'attiroit, tant par les manières dont elle avoit vécu avec M. de Longueville, que par toutes les hauteurs et toutes les bizarreries qui l'avoient fait hair presque de tout le

monde, et qui avoient obligé mille gens à parler contre elle à son mari.

»La cour, qui ne négligeoit rien, sachant cette aversion de madame de Longueville pour sa belle-fille, quoique assez mal fondée, s'en servit pour la faire tomber dans un piége dont elle ne se douta jamais, quoiqu'il fût cependant fort aisé à connoître.

\*Comme tout ce qui lui venoit de sa belle-fille lui étoit odieux, on lui persuada qu'elle mettoit dans la tête de son père de l'emmener en Normandie avec lui, et de la faire enlever au cas qu'elle n'y voulût pas consentir. Elle fut fort effrayée de cet avis, contre lequel voulant se précautionner, elle se fit garder avec un grand soin; et, dans l'alarme où elle étoit, elle se trouva forcée d'employer M. le prince auprès de son mari, pour l'empêcher de l'emmener avec lui.

»Si elle avoit été mieux informée de la vérité, elle auroit connu qu'il étoit aisé de réussir sans tant de peine à ce qu'elle désiroit avec tant de passion; parce que son mari ne songeoit à rien moins qu'à l'emmener, et que mademoiselle de Longueville, avec tout le reste des personnes qui lui étoient contraires, en avoient encore plus de peur qu'ellemême, dans la crainte que si elle suivoit son mari elle ne reprît du crédit auprès de lui, et qu'elle ne le remît encore dans de nouvelles affaires fatales à sa gloire et à son repos.

\*M. le prince, sollicité par madame de Longueville, se chargea donc de parler à M. de Longueville. Mais comme il lui étoit plus utile que sa sœur, il la lui sacrifia, en ce qu'ayant obtenu qu'elle n'iroit point en Normandie, chose qui lui fut peu disputée, il accorda à son beau-frère qu'elle iroit à Bourges, après être convenus l'un et l'autre qu'elle n'étoit pas d'une conduite qui permît de la laisser demeurer à Paris. Mais comme le jour n'étoit pas pris pour la conduire à Bourges, où il étoit bien plus honteux pour elle d'aller que si elle n'eût fait qu'un même voyage avec son mari, il lui resta quelque espérance que les affaires pourroient changer.

»Sitôt qu'il eut été résolu que madame de Longueville n'iroit point en Normandie, mademoiselle de Longueville, fortement excitée par la cour, pressa monsieur son père de hâter son voyage: ce qu'il fit aussitôt à sa persuasion; et, dès l'instant qu'il fut arrivé dans cette province, il s'y trouva plus puissant qu'il n'y avoit jamais été.«

Bon des hofes Dankbarkeit für den wichtigen Dienst ift nichts befannt. Der Herzog von Jork, nachmalen König Jacob II hatte ber Prinzessin Band gesucht, niemals aber wollte Unna von Destreich als Regontin zu der Bermählung ihre Ginwilli-Hinwiederum verbat die Prinzessin den ihr angung geben. getragenen Freier, den Berzog Karl III von Mantua. Unvermerft fam fie zu näherer Berührung mit Beinrich von Savopen, bem Bruder des im Duell mit dem Bergog von Beaufort, seinem Schwager, gefallenen Berzogs Rarl Amadeus von Remours. Der Pring, jest Herzog von Nemours, schwächlich, liebenswürdig, in Reigungen der Freundin verwandt, wurde ihr taglicher Gesellschafter, namentlich beim Souper, unterhielt sich mit ihr von Runft und Wiffenschaft, machte solchen Gindruck, bag von beiden Seiten eine eheliche Verbindung gewünscht wurde. Daß der Prinz neben dem Erzbisthum Rheims die Abteien St. Remp zu Rheims und St. Rambert de Joux befaß, war fein Hinderniß, indem er die Beihen nicht erhalten hatte. legte also seine Pfründen nieder 1657 und fuhr mit der Braut nach dem Schloß Trie in Berin. Dort verzog es sich aber volle drei Wochen mit der Trauung, was zu mancherlei Gerede und Deutungen Beranlaffung gab. Es heißt, R. Karl II von England, damals noch ein beimathloser Flüchtling, habe die Hand ber Prinzessin begehrt und bafür des Baters Zusage empfangen. Dieser Berbindung sei jedoch abermals der Regentin Beto binderlich geworden, und nun endlich gelangte der Herzog von Remours zu seiner Bunsche Ziel. Bei der Trauung, 22. Mai 1657, vergoß die Braut beiße Thranen, die wohl der verscherz= ten Konigefrone gegolten haben werben. Der junge Chemann verfiel zur Stunde heftigen Rrampfen, frankelte geraume Zeit und farb den 14. Januar 1659. Sein Andenken blieb der

Wittwe, damals 34 Jahre zählend, heilig. Noch eingezogener in ihrer Lebensweise, abwechselnd die Hauptstadt oder eines ihrer Schlösser bewohnend, blieb sie auch jest allen politischen Umtrieben fern, ihre ganze Zeit auf Lecture oder auf die Verwaltung eines schon damals bedeutenden Bermögens verwendend. Mutter hatte sie die große, schon einmal bei tem Saus Longueville gewesene Herrschaft Louhans geerbt, manches wurde für sie und für ihre Tante Maria von Bourbon-Soissons, seit 1625 dem Prinzen Thomas von Savoyen vermählt, aus dem Schiffbruch, der Confiscation des letten Grafen von Soiffons (+ bei la Marfée 6. Jul. 1641), gerettet, wie z. B. die wichtige Grafschaft Novers, Blandy mit dem Prachtschloß Aunop, wo der Print von Horcheim das Abth. II Bd. 2 S. 703-717 besprochene Abenteuer bestand, 2c., die mütterlichen Besitzungen in Maine, Bonnétable und Lucé. Gewohnt, von ihren Beamten Rechnungsablage zu fordern und die Rechnungen selbst zu revidiren, gerieth die Prinzessin bei denjenigen, welchen folche Wirthschaftlichkeit hinderlich, in den Ruf des Geizes, sie beharrte gleichwohl in einem System, welches ihr die Mittel gab, neben Behauptung ihrer Burde Bielen wohlthätig zu werden. Wenig fümmerte sie sich daher um die Berleumdung, aber desto mehr Rummer bereiteten ihr die Angelegenheiten der Familie.

Von ihren Halbbrüdern war der jüngere auf dem Schlachtfelde geblieben, der ältere konnte kaum seine Person, geschweige
denn ein großes Eigenthum regieren. So lange die Mutter bei Leben, kam die Frage um eine Administration nicht in Anregung,
dem Ableben der Herzogin folgte eine lange Reihe von Streithändeln, in welchen leglich die Schwester dem Einfluß der beiden
Condé, Bater und Sohn, erlag. Schon vorher hatte sothaner
Streit eine andere Nichtung genommen, insolge eines von dem
blodsinnigen Longueville zu Gunsten des Prinzen von Conty
errichteten Testaments. Die Prinzessin von Longueville bestritt des
Testators Fähigseit, ein Testament zu errichten, welche indessen Parlament in der Entscheidung vom J. 1696 anerfannte. »M. le
prince de Conti,« schreidt Saint-Simon, »gagna tout d'une voix
son procès contre madame de Nemours à l'audience de la grand'-

chambre, c'est-à-dire, la permission de prouver que M. de Longueville était en état de tester lorsqu'il fit son testament en sa faveur, à quoi lui servit beaucoup son ordination postérieure à l'ordre de prêtrise par les mains du pape, et ce jugement préliminaire emportait le fond, supposé les preuves. J'étais dans la lanterne avec M. le prince de Conti, M. le duc et M. de la Rocheguyon, assis sur le banc et devant nous le peu des premiers officiers de ces princes qui y purent tenir. Toute la France en hommes remplissait la grand'chambre. Le plaidoyer, déjà commencé en une autre audience, remplit celle-ci. Il fut très-éloquent, et tout de suite suivi du jugement. Jamais on n'ouït de tels cris de joie, ni tant d'applaudissements; la grande salle était pleine de monde qui retentissait; à peine pûmes-nous passer. M. le prince de Conti se contint fort, mais il parut fort sensible, et à la chose, et à la part générale que l'on prenait pour lui. On ne laissa pas dans le monde d'appeler un peu de ce jugement, sans se soucier pourtant de madame de Nemours, à qui le choix de son héritier ne laissa pas de faire grand tort. La colère qu'elle conçut de cette décision est inconcevable, et tout ce qu'elle dit de plaisant et de salé contre sa partie et contre ses juges. Ce ne fut encore que le commencement de leurs combats.« Nachdem hiermit diese wesentliche Borfrage ju Bunften bes Saufes Conty abgehandelt, ließ sich mit Gewiß. beit deffen Sieg in der hauptsache vorhersagen. »M. le prince de Conty, plus heureux et peut-être plus actif au parlement qu'en Pologne (wo in der Königswahl, 26. Juni 1697 die Mehrheit der Stimmen für ihn gewesen), gagna enfin definitivement son grand procès contre madame de Nemours, pour les biens de Longueville, dans le milieu de décembre 1698; et de vingttrois juges eut vingt voix. Outre 13 ou 1,400,000 livres qui lui furent adjugées, ses prétentions sur Neufchâtel devinrent bien plus considérables. M. le prince de Conti, ayant gagné son procès contre madame de Nemours, songea à en tirer la meilleure pièce qui était Neufchâtel. Pour abréger matière, il engagea le roi à envoyer M. de Torcy de sa part à ma-

dame de Nemours, lui faire diverses propositions qui toutes aboutissaient à ne point plaider devant MM. de Neufchâtel, à l'en laisser jouir sa vie durant, et à faire avec sûreté qu'après elle cette principauté revînt à M. le prince de Conti. Madame de Nemours, qui avait beaucoup d'esprit et de fermeté, et qui se sentait la plus forte à Neufchâtel, vint dès le lendemain parler au roi, refusa toutes les propositions, et moyennant qu'elle promit au roi de n'employer aucune voie de fait, elle lui fit trouver bon qu'elle allât à Neufchâtel soutenir son droit. M. le prince de Conti l'y suivit, Mattignon y alla aussi, et enfin les ducs de Lesdiguières et de Villeroy, qui tous y prétendaient droit après madame de Nemours. Ces trois derniers descendaient des deux soeurs de M. de Longueville, grand-père de madame de Nemours: les deux ducs de l'aînée, mariée au fils aîné du maréchal de Retz, et M. de Villeroy n'y prétendait que du même droit et après M. de Lesdiguières; la cadette, mariée au fils du maréchal Mattignon. Le vieux Mailly et d'autres gens se firent ensuite un honneur d'y prétendre par des généalogies tirées aux cheveux. Il y a eu sur cette grande affaire des factums curieux de tous ces prétendants. Le public désintéressé jugea en faveur de M. de Lesdiguières. On les peut voir avec satisfaction. Je ne m'embarquerai pas dans le détail de cette célèbre et inutile dispute, où un tiers sans droit mangea l'huître et donna les écailles aux prétendants.«

Während der Prinz von Conty von den in Frankreich geslegenen Gütern Besitz nahm, hatte die Herzogin von Nemours ihr Recht zu Neuschätel auf Ort und Stelle mit Erfolg aussgesührt. "Sie erhielt mit der Stände gutem Willen das Fürsstenthum Neuschätel als ein Land das nicht patrimonial, mithin ohne der drei Stände consens nicht alienable ist in eine andere Familie, welches ihr aber 1699 von dem Parlament zu Parisabgesprochen ward; und vielleicht würde sie mit Gewalt depossedirt worden seyn, wenn nicht einestheils die mit Neuschätel verbündete vier Eidgenossische Cantons die improcedur des Parslaments zu Paris, als welches über ein dem corpori Helvetico

incorporirtes Land keine Jurisdiction hat, misbilliget und die drei Stände bei ihrem Recht soutenirt; anderntheils der König Bilhelm in Engelland die Drangische praetension wieder hervorgesucht, und dieselbe sowol in der Schweiz als an dem Französischen Hof angebracht; anbep aber sich erklärt, die Berzogin Zeitlebens in Besitz zu lassen, welches auch der Prinz Conty
thun sollte."

Bu Reufcatel befand sich bie Berzogin entschieden im Bortheil. »L'affaire de M. le prince de Conti allait mal à Neufchâtel, où il était logé dans la ville sans aucune considération. Les ducs de Lesdiguières et de Villeroy y logeaient de même. Madame de Nemours était dans le château avec toute la splendeur de souveraine reconnue, et toute l'autorité dont elle faisait sentir l'éclat et le poids à un Bourbon avec toute la volupté du dépit et de la vengeance. Le canton de Berne avait voulu lui prêter main-forte comme allié de Neufchâtel, et Puysieux, ambassadeur en Suisse, n'avait pu en arrêter de fortes démonstrations. Le roi sentit toute l'indécence du séjour du prince de Conti en un lieu si éloigné des moindres égards pour lui. Il lui fit donc mander de revenir, et il donna le même ordre aux ducs de Lesdiguières et de Villeroy, à Mattignon et à madame de Nemours elle-même, qui se fit un peu tirer l'oreille pour obéir. Elle en fit des plaintes amères à MM. de Neufchâtel et aux Suisses, qui ne s'en unirent que plus fortement à elle, et s'en aliénèrent de plus en plus des intérêts de M. le prince de Conti. Il arriva à Paris, et les autres prétendants longtemps devant elle. Elle fit, allant et revenant, tout ce grand voyage dans sa chaise à porteurs, avec force carrosses et grands équipages, et un chariot derrière elle rempli de seize porteurs pour en relayer. Il y avait en cette voiture plus d'air de singularité et de grandeur, que de raison d'âge ou d'incommodité. Elle allait de même de Paris à Versailles, et ses officiers lui donnaient à dîner à Sèvres. Le roi, qui craignait la force de sa part, la reçut honnêtement, et l'assura toujours qu'il ne prendrait point de parti entre ses sujets, et dans la vérité il ne fit rien dans

tout le cours de cette affaire, en faveur de M. le prince de Conti que ce qu'il ne put éviter par pure bienséance. L'acquisition de Neufchâtel ne l'éloignait pas de France pour toujours, comme la couronne de Pologne; aussi en eut-il bien plus d'envie, et le roi infiniment moins.«

Ludwig XIV verharrte indessen nicht bei ber einmal ergriffenen Reutralität. »Madame de Nemours fut exilée en sa maison de Coulommiers, en Brie, qui est magnifique. Torcy lui en porta l'ordre du roi, auquel elle obéit avec une fermeté qui approcha fort de la hauteur. Elle avait mis un gouverneur à Neufchâtel, dont on n'était pas content, et qu'on disait un brouillon, c'est-à-dire qu'il la servait à sa mode, et point à celle de la cour. On voulut donc qu'elle le changeât, et par la même raison elle n'en voulut rien faire. On ouvrit ses lettres à ce gouverneur, et on y trouva choses qui déplurent, et qui la firent chasser. Être souveraine d'une belle terre, et sujette d'un grand roi, sont deux choses difficiles à accorder quand on se sent et qu'on en veut faire ce qu'on ost.« Andere Einfluffe hatten aber ebenfalls auf den Monarchen gewirft. »Puysieux, ambassadeur en Suisse, avait son frère, le chevalier de Sillery, attaché de toute sa vie au prince de Conti, plus de coeur encore que d'emploi. Il était son premier écuyer, et intimement avec son frère. La conduite de madame de Nemours, de ses gens d'affaires et de ses partisans à Neufchâtel, avait fort embarrassé les vues et les démarches de ce prince, et souvent déconcerté tous ses projets. Il était ardent sur cette affaire, dont ses envieux lui reprochaient que la richesse lui tenait bien plus au coeur que n'avait fait la couronne de Pologne. Puysieux le servit autant, et plus même que ne lui permettait son caractère, et l'impartialité du roi entre les prétendants. Il n'y en avait aucun de plus opposé au prince de Conti, ni de plus aimé et autorisé à Neufchâtel, que madame de Nemours qui possédait ce petit état depuis si longtemps, et qui en voulait disposer en faveur de ce bâtard de Soissons qu'elle avait déclaré son héritier et de ses filles. Elle fut desservie auprès du roi, et Puysieux eut beau à la donner comme peu mesurée avec un prince du sang, et trop altière sur l'exécution des ordres du roi dans sa conduite, si bien qu'enfin elle fut exilée en sa maison de Coulommiers. Elle en reçut l'ordre et l'exécuta sans se plaindre avec une fermeté qui tint encore plus de la hauteur, et de ce lieu agit dans ses affaires avec la même vivacité et aussi peu de mesure contre le prince de Conti, sans qu'il lui échappât ni plainte, ni reproche, ni excuse, ni le moindre désir de se voir en liberté. A la fin on eut honte de cette violence qui durait depuis trois ans sur une princesse de plus de quatre-vingts ans, et pour des affaires de son patrimoine. Elle fut exilée sans l'avoir mérité, elle fut rappelé sans l'avoir demandé. Elle vit le roi deux mois après, qui lui fit des honnêtetés, et presque des excuses.«

Im Allgemeinen hatte die Herzogin durch die Wahl ihres Erben fich die Abneigung der koniglichen Familie zugezogen. »Madame de Nemours était veuve sans enfants du dernier des ducs de Nemours de la maison de Savoie. C'était une femme fort haute, extraordinaire, de beaucoup d'esprit, qui se tenait fort chez elle à l'hôtel de Soissons où elle ne voyait pas trop bonne compagnie. Riche infiniment et vivant trèsmagnifiquement, avec une figure tout à fait singulière et son habit de même, quoique sentant fort sa grande dame. avait hérité de la haine de la branche de sa mère contre celle de Condé, elle s'était fort accrue par l'administration des grands biens de M. de Longueville, qu'après la mort de sa mère, soeur de M. le Prince, le même M. le Prince avait emportée sur elle, et M. le Prince son fils après lui. testament fait en faveur de M. le prince de Conti ne la diminua pas. Il s'en trouva un postérieur fait en faveur de madame de Nemours; elle prétendit le faire valoir et anéantir le premier. M. le prince de Conti soutint le sien et disputa l'autre comme fait depuis la démence: cela forma un grand procès.« Bon dem Erben, von seiner Berheurathung mit der Tochter des Marschalls von Luxemburg ist Abth. III Bd. 5 S. 8—9 gehandelt worden.

Die Berzogin von Nemours farb finderlos zu Paris, 16. Juni 1707, und murde bei den Carmeliteffen der Straße Chazon beerdigt. »Madame de Nemours, « schreibt Saint=Simon, »avait une figure fort singulière, une façon de se mettre en tourière qui ne l'était pas moins, de gros yeux qui ne voyaient goutte, et un tic qui lui faisoit toujours aller une épaule, avec des cheveux blancs qui lui traînaient partout, avait l'air du monde le plus imposant. Aussi était-elle altière au dernier point, et avait infiniment d'esprit avec une langue éloquente et animée, à qui elle ne refusait rien. Elle avait la moitié de l'hôtel de Soissons, et madame de Carignan l'autre, avec qui elle avait souvent des démêlés, quoique sœur de sa mère et princesse du sang. Elle joignait à la haine maternelle de la branche de Condé celle qu'inspirent souvent les secondes femmes aux enfants du premier lit. Elle ne pardonnait point à madame de Longueville les mauvais traitements qu'elle prétendait en avoir reçus, et moins encore aux deux princes de Condé de lui avoir emblé la tutelle et le bien de sonfrère, et au prince de Conti d'en avoir gagné contre elle la succession et le testament fait en sa faveur. Ses propos les plus forts, les plus salés et souvent très-plaisants, ne tarissaient point sur ces chapitres où elle ne ménageait point du tout la qualité de prince du sang. Elle n'aimait pas mieux ses héritiers naturels, les Gondi et les Mattignon. Elle vivait pourtant honnêtement avec la duchesse douairière de Lesdiguières et avec le maréchal et la maréchale de Villeroy, mais pour les Mattignon, elle n'en voulait pas ouïr parler.

Les deux sœurs de son père avaient épousé, l'aînée le fils aîné du maréchal duc de Retz, la cadette le fils puîné du maréchal de Mattignon. Cette aînée perdit son mari avant son beau-père, et est devenue célèbre sous le nom de marquise de Bellisle par quantité de bonnes oeuvres, s'être faite feuillantine, avoir obstinément refusé l'abbaye de Font-evrault, enfin pour avoir conçu et enfanté le nouvel ordre du Calvaire, dans lequel elle mourut à Poitiers en 1628. Le duc de Retz, son fils unique, ne laissa que deux filles. L'aînée

épousa Pierre Gondi, cousin germain de son père, qui, en faveur de ce mariage, eut de nouvelles lettres de duc et pair de Retz et le rang de leur date. Il était fils du célèbre père de l'Oratoire, qui avait été chevalier de l'ordre et général des galères, et il était frère du fameux coadjuteur de Paris ou cardinal de Retz. Il ne laissa qu'une fille, mariée au duc de Lesdiguières, qui n'eut qu'un fils, gendre du maréchal de Duras, que nous avons vu mourir fort jeune sans enfants. L'autre fille épousa le duc de Brissac, dont il n'eut que mon beau-frère, mort sans enfants, et la maréchale de Villeroy. L'autre tante de M. de Longueville, père de madame de Nemours, épousa par amour le second fils du maréchal de Mattignon, dont l'aîné n'avait point d'enfants, deux frères de grand mérite, en grands emplois et tous deux chevaliers de Cette Longueville fut mère du père du comte et du dernier maréchal de Mattignon, vivants à la mort de madame de Nemours et bien longtemps depuis, et qui étaient ses héritiers, ainsi que la maréchale de Villeroy. La marquise de Bellisle avait été mariée par sa famille et en sa présence; sa sœur s'était mariée à son grè à leur insu, et toute la maison de Longueville ne put se résoudre à lui pardonner et à les voir qu'après un grand nombre d'années, et jamais depuis aucun des Longueville n'a aimé les Mattignon.

»Madame de Nemours était là-dessus si entière, que, parlant au roi dans une fenètre de son cabinet, avec ses yeux qui ne voyaient guère, elle ne laissait pas d'apercevoir Mattignon qui passait dans la cour. Aussitôt elle se mit à cracher cinq ou six fois tout de suite, puis dit au roi qu'elle lui en demandait pardon, mais qu'elle ne pouvait voir un Mattignon sans cracher de la sorte. Elle était extraordinairement riche, et vivait dans une grande splendeur et avec beaucoup de dignité; mais ses procès lui avaient tellement aigri l'esprit qu'elle ne pouvait pardonner. Elle ne finissait point là-dessus; et quand quelquefois on lui demandait si elle disait le pater, elle répondait que oui, mais qu'elle passait l'article du pardon des ennemis sans le dire. On peut juger que la dévotion

ne l'incommodait pas. Elle faisait elle-même le conte qu'étant entrée dans un confessionnal sans être suivie dans l'église, sa mine n'avait pas imposé au confesseur, ni son accoutrement. Elle parla de ses grands biens, et beaucoup des princes de Condé et de Conti. Le confesseur lui dit de passer cela. Elle, qui sentait son cas grave, insista pour expliquer, et fit mention de grandes terres et de millions. Le bonhomme la crut folle et lui dit de se calmer, que c'étaient des idées qu'il fallait éloigner, qu'il lui conseillait de n'y plus penser, et surtout de manger de bons potages, si elle en avait le moyen. La colère lui prit, et le confesseur à fermer le volet. Elle se leva et prit le chemin de la porte. fesseur, la voyant aller, eut curiosité de ce qu'elle devenait, et la suivit à la porte. Quand il vit cette bonne femme qu'il croyait folle reçue par des écuyers, des demoiselles, et ce grand équipage avec lequel elle marchait toujours, il pensa tomber à la renverse, puis accourut à sa portière lui demander pardon. Elle, à son tour, se moqua de lui, et gagna pour ce jour de ne point aller à confesse. Quelques semaines avant sa mort, elle fut si mal qu'on la pressa de penser à Enfin elle prit sa résolution: Elle envoya son confesseur avec un de ses gentilshommes à M. le Prince, à M. le prince de Conti et à MM. de Mattignon, leur demander pardon de sa part. Tous allèrent la voir et en furent bien reçus; mais ce fut tout: pas un n'en eut rien. Elle avait quatrevingt-six ans et acheva de donner ce qu'elle put aux deux filles de ce bâtard qu'elle avait fait héritier, dont l'une mourut jeune, sans être mariée; l'autre épousa le duc de Luynes, comme je l'ai déjà dit.

Cette mort mit promptement bien des gens en campagne. Le duc de Villeroy et Mattignon partirent aussitôt pour Neufchâtel, et M. le prince de Conti pour Pontarlier, parce que le roi ne voulut pas qu'il se commît, comme en som premier voyage, au manque de respect qu'il avait éprouvé à Neufchâtel. De Pontarlier, il était à portée d'y donner des ordres pour ses affaires, et d'en savoir des nouvelles à

tous moments. Il y envoya Saintrailles, que M. le Duc lui prêta, et qui était un homme d'esprit sage et capable, mais qui, pour avoir été gâté par la bonne compagnie et par ces princes, était devenu très-suffisant et passablement impertinent, d'ailleurs un très-simple gentilhomme, et rien moins que Poton, dont était le fameux Saintrailles, dont les actions ent rendu ce nom célèbre dans nos histoires. La vieille Mailly, belle-mère de la dame d'atours de madame la duchesse de Bourgogne, s'était mise sur les rangs pour la succession à la principauté d'Orange, sur une alliance tirée par les cheveux de la maison de Châlons, moins dans l'espérance d'un droit aussi chimérique, que pour faire valoir le marquis de Neelle, son petit-fils, par des prétentions si hautes. La même raison la fit se présenter avec aussi peu de fondement pour Neufchâtel. Elle se flattait qu'avec la protection de madame de Maintenon, elle en pourrait tirer d'autres partis plus solides. Madame de Maintenon n'y prit pas la moindre part, et on se moqua à Paris comme en Suisse de ses chimères. Celle de M. le prince de Conti était fondée sur le testament du dernier duc de Longueville, mort enfermé, qui l'avait appelé à tous ses biens, après le comte de Saint-Paul, son frère et sa posterité. Il avait gagné ce procès contre madame de Nemours. Restait à voir si une souveraineté se pouvait donner comme d'autres biens, et si MM. de Neufchâtel déféreraient à un arrêt du parlement de Paris. Outre qu'ils n'étaient pas soumis à aucune juridiction du royaume, les héritiers prétendaient que Neufchâtel, par la qualité souveraine, ou plutôt indépendante de ce petit état, ne pouvait se donner ni être ôté aux héritiers du sang, et cela est vrai en France des duchés. Restait donc à voir à qui il devait appartenir, de Mattignon ou de la duchesse douairière de Lesdiguières, pour laquelle le duc de Villeroy était allé comme son héritier par sa mère.

»Mattignon se prétendait préférable par la proximité du sang, parce qu'il avait un degré sur la duchesse, et celle-ci par l'aînesse. Son droit contre Mattignon ne paraissait pas

douteux. Les fiefs de dignité et tous les grands fiefs ont toujours suivi l'aînesse; la loi et la pratique s'y sont toujours accordées; à plus forte raison un fief indépendant, étendu et considéré comme souverain. Mais de pareils procès ne se décident guère par les règles, et Mattignon avait beau jeu. Chamillart, comme je l'ai remarqué, était son ami intime, et il était devenu ennemi déclaré du maréchal de Villeroy, à l'occasion de la bataille de Ramillies, comme je l'ai raconté en son lieu. Par cette même occasion, comme on l'a vu là même, ce maréchal était tombe dans l'entière disgrâce du roi. Restait le prince de Conti qu'il n'aimait point, et à qui il n'avait jamais pu pardonner sincèrement son voyage de Hongrie, et peut-être encore moins son mérite et sa réputation. Chamillart, dans le fort de sa faveur, n'eut donc pas de peine d'obtenir du roi de se déclarer neutre. ministre, sûr de ce côté-là à l'égard d'un prince du sang, ne balança pas à se déclarer ouvertement pour Mattignon. Il le combla d'argent et de tout ce que son crédit lui put donner. Puysieux, ambassadeur en Suisse, était frère de Sillery, écuyer depuis longues années du prince de Conti, auquel ils étaient tous extrêmement attachés. Quelque désir qu'il eût de le servir dans cette affaire, la neutralité déclarée du roi lui en ôta tous les moyens par son caractère; et l'autorité et la vigilance de Chamillart tous ceux qui lui pouvaient rester comme particulier qui s'était fait des amis dans le pays. La veuve de ce bâtard du dernier comte de Soissons y était comme les autres, et, fondée par la donation de madame de Nemours, elle et son mari avaient dès leur mariage pris le nom de prince et de princesse de Neufchâtel. Lors de l'arrêt du parlement de Paris qui jugea le testament de M. de Longueville bon au profit du prince de Conti, et lorsqu'il alla à Neufchâtel en conséquence, et les autres héritiers pour le lui disputer, il avait essuyé un préjugé fâcheux. Madame de Nemours, qui y était aussi allée, y fut reçue et reconnue comme souveraine, comme sœur du dernier possesseur, qui n'avait pu disposer de Neufchâtel comme de ses autres biens.

Le prince de Conti en essuya une récidive confirmative de ce premier préjugé. Ceux de Neufchâtel s'indignèrent contre la veuve de ce bâtard, contre la donation de Neufchâtel faite à son mari et à leurs enfants, contre le nom qu'elle en osait usurper. Ils la chassèrent comme n'ayant aucun droit, et la firent honteusement sortir de leur ville et de tout leur petit état. C'était bien déclarer à M. le prince de Conti le peu d'état qu'ils faisaient d'un droit sur eux, à titre de donation, égale pour madame de Neufchâtel et pour lui.

Ces fiers bourgeois, pendant ces disputes, voyaient les prétendants briguer à leurs pieds leurs suffrages, lorsqu'il parut au milieu d'eux un ministre de l'électeur de Brandebourg, qui commença par oser disputer le rang au prince de Conti. Cette impudence est remarquable, à ce même prince de Conti, à qui, volontaire en Hongrie, à lui et à M. son frère, l'électeur de Bavière, non par un ministre, mais en propre personne et à la tête de ses troupes auxiliaires dans l'armée de l'empereur, ne l'avait pas disputé, avait vécu également et sans façon, et avait presque toujours marqué attention à passer partout après eux; et à qui le fameux duc de Lorraine, beau-frère de l'empereur, généralissime de ses armées et de celles de l'empire, et qui commandait celle-là en chef, avait toujours cédé partout sans milieu et sans balancer. Et voilà le premier fruit du changement de cérémonial de nos ducs et de nos généraux d'armée avec le même électeur de Bavière, par méprise d'abord, puis suivie, que j'ai racontée en son lieu! D'alléguer que électeur de Brandebourg, qui comme tel passait sans difficulté après l'électeur de Bavière, était reconnu roi de Prusse partout, excepté en France, en Espagne et à Rome, de laquelle comme protestant I ne se souciait point, c'aurait pu être une raison valable pour sa personne, mais non pour son ministre. On n'a jamais vu de nonce, à qui tous les ambassadeurs des rois, même protestants, et celui de l'empereur, cédent partout sans difficulté, disputer rien en lieu tiers à un prince du sang, ni l'ambassadeur de l'empereur non plus, qui a la préséance

partout sur ceux de tous les rois, dont aucun ne la lui conteste. L'électeur de Brandebourg tirait sa prétention de la maison de Châlons. Elle était encore plus éloignée, plus enchevêtrée, s'il était possible, que celle de madame de Mailly; aussi ne s'en avantagea-t-il que comme d'un prétexte. Je l'ai déjà dit, ces sortes de procès ne se décident ni par droit ni par justice.

»Ses raisons étaient sa religion conforme à celle du pays; l'appui des cantons protestants voisins, alliés, protecteurs de Neufchâtel; la pressante réflexion que, la principauté d'Orange étant tombée par la mort du roi Guillaume III au même prince de Conti, le roi lui en avait donné récompense et se l'était appropriée, ce que le voisinage de la France lui donnerait la facilité de faire pour Neufchâtel, s'il tombait à un de ses sujets, qui, dans d'autres temps et dans un état fort différent de celui où la maison de Longueville l'avait possédé, ne se trouverait pas en situation de refuser le roi de s'en accommoder; enfin un traité produit en bonne forme, par lequel, le cas avenant de la mort de madame de Nemours, l'Angleterre et la Hollande s'engageaient à se déclarer pour lui, et à l'assister à vives forces pour lui procurer ce petit état. Ce ministre de Brandebourg était de concert avec les cantons protestants, qui, sur sa déclaration, prirent aussitôt l'assirmative, et qui, par l'argent répandu, la conformité de religion, la puissance de l'électeur, la réflexion de ce qui était arrivé à Orange, trouvèrent presque tous les suffrages Ainsi, à la chaude, ils firent rendre par ceux de favorables. Neufchâtel un jugement provisionnel qui adjugea leur état à l'électeur jusqu'à la paix, en conséquence duquel son ministre fut mis en possession actuelle; et M. le prince de Conti, qui, depuis la prétention de ce ministre sur le rang, n'avait pas cru convenable de faire des tours de Pontarlier à Neufchâtel, se vit contraint de revenir plus honteusement que la dernière fois, et bientôt après fut suivi des deux autres prétendants. Madame de Mailly, qui se donnait toujours pour telle, fit si bien les hauts cris à la nouvelle de cette intrusion,

qu'à la fin la considération de son alliance avec madame de Maintenon réveilla nos ministres. Ils l'écoutèrent. Ils trouvèrent après elle qu'il était de la réputation du roi de ne pas laisser enlever ce morceau à ses sujets, et qu'il y avait du danger de le laisser entre les mains d'un aussi puissant prince protestant, en état de faire une place d'armes en lieu si voisin de la comté de Bourgogne, et dans une frontière aussi peu couverte. Là-dessus, le roi fit dépêcher un courrier à Puysieux, avec ordre à lui d'aller à Neufchâtel, et d'y employer tout, même jusqu'aux menaces, pour exclure l'électeur, laissant d'ailleurs la liberté du choix parmi ses sujets, à l'égard desquels, pourvu que c'en fût un, la neutralité demeurait entière. C'était s'en aviser trop tard. L'affaire en était faite, les cantons engagés sans moyens de se dédire, et de plus piqués d'honneur par le ministre électoral, sur les menaces de Puysieux, au mémoire duquel les ministres d'Angleterre et de Hollande, qui étaient là, firent imprimer une réponse fort violente. Le jugement provisionnel ne reçut aucune atteinte; on en eut la honte, on en témoigna du ressentiment pendant six semaines, après quoi, faute de mieux pouvoir, on s'apaisa de soi-même. On peut juger quelle espérance il resta aux prétendants de revenir, à la paix, de ce jugement provisionnel, et de lutter avec succès contre un prince aussi puissant et aussi solidement appuyé. Aussi n'en fut-il pas mention depuis, et Neufchâtel est pleinement et paisiblement demeuré à ce prince, qui fut même expressément confirmé dans sa possession par la paix de la part de la France.

Le roi, ni Monseigneur, ni par conséquent la cour, ne prirent point le deuil de madame de Nemours, quoique fille d'une princesse du sang; mais monseigneur et madame la duchesse de Bourgogne le prirent à cause de la maison de Savoie.«

Die Prätendenten zu Neuschätel sind hier nicht alle genannt. "Sie leiteten ihr Recht theils aus der Verwandtschaft mit dem Haus Chalons, theils aus derselben mit Longueville, theils aber aus andern Umständen her. Zur ersten Classe gehörte

1) der König in Preuffen, sowohl weil er universal-Erbe des Hauses Drange zu seyn glaubte, als auch wegen ber besonbern Cession R. Wilhelms, so 1694 ben 23. Oct. eventualiter errichtet worden. 2) Die übrigen Praetendenten zur Drangischen Erbschaft waren Nassau-Diet und Nassau-Siegen. 3) Margaretha de Montjoye, Wittwe bes Marquis von Mailly. 4) Der Marquis von Alegre, welche beibe ihr mütterlich Geschlecht von Johannis IV de Chalons Prinzen von Drange jungerm Sobn, Johann de Viteaux, doch ziemlich weitläuftig derivirten. 5) Leopold Cberhard Prinz von Mümpelgard, welcher Margaretham de Chalons, Johannis III Tochter, unter seine Vorfahren zählte. Auf die Anverwandtschaft mit dem Longuevillischen Sause beriefen sich 1) der Berzog von Billerop für sich und seine Base, die Bergogin von Lesbiguieres, deren Erbe er war, weil dieser seiner Basen und seiner Gemahlin Eltermutter Antonia, Herzogs Leonori I zu Longueville Tochter gewesen. 2) Der Graf von Datignon, weil er von erftgebachten Berzogs jungfter Tochter, Leos nora herstammte, und um einen Grad näher als die vorhergehenden verwandt, denen er auch als ein männlicher Erbe vor-3) Der Prinz von Carignan, weil seine Urzuziehen wäre. großmutter, mutterlicher Seite, Francisca, Herzogs Leonori I Schwester gewesen. 4) Des Ritters von Soissons einzige Tochter, die sich megen ihres Baters unehelichen Geburt nicht sowohl auf die Descendenz von eben dieser Francisca, als auf das Teftas ment berief, so die lette Fürstin von Neufcatel in ihrer Faveur gemacht hatte. Ferner machten bas Saus Baden, it. Fürften= berg und ber Canton Ury einige Praetension. Die mächtigften Praetendenten aber waren ber Prinz Conty und der König in Frankreich felbst. Der erfte grundete fich, wie icon gebacht, auf das Testament des sogenannten Abts von Longueville, und der andere ließ ben 28. Oct. 1707 durch bas Parlament von Besangon ihm selbst dieses Fürstenthum als ein Leben der Baronie Arley zusprechen; mit welcher Dependance es zwar seine Richtigkeit hat; weil aber die ganze Baronie mit zu den Chalonischen Gütern in Franche Comté gehöret, worauf das Baus Drange und deffen Erben nie renuncirt; so ließen sich die Stände vo

Renschatel badurch eben so wenig, als durch die Borstellung der ibrigen Praetendenten, welche größtentheils persönlich oder durch Gevollmächtigte gegenwärtig waren, abwendig machen, den König von Preussen, der ihnen sowohl durch den Herrn Grasen von Retternich, als durch etliche Handbriefe seine. Gerechtsame kund machte, zu ihrem Herrn unter der sonst gewöhnlichen Capitulation 1707 den 3. Nov. anzunehmen. Die Franzosen droheten zwar ansangs dieses mit Feuer und Schwert zu rächen; als aber die Reuschäteler sich durch der Berner und anderer protestirenden Cantons Hülfe in gute Positur sesten, ließen die Franzosen geschehen, daß dieser kleine Staat die Neutralität ferner genießen möchte." In dem Utrechter Frieden erkannte Frankreich den König von Preussen als Souverain von Neuschätel und Valangin, versprach auch denselben im Besit dieser Lande weder heimlich noch össentlich zu stören, noch durch seine Unterthanen stören zu lassen.

Dem Ausspruch vom 3. Nov. 1707 war die Abfassung bes Code de droit public vorhergegangen, worin, unter Benugung der waltenden Umftande, die gesamten Privilegien des Landes aufgenommen, in der Absicht, von dem fünftigen Oberherren berselben Bestätigung zu erhalten. Zu dem Ende wurde der Code den samtlichen Pratendenten vorgelegt, mit dem Bedeuten, bag shne deffen vorhergehende Unterzeichnung das Bolk dem neuen herren sich nicht unterwerfen wurde. Besagten Code hatten bie Collegien (Corps) und Gemeinden bes Landes insgesamt gut= geheißen, auch durch Urfunde sich zur Bertheidigung ihrer Rechte confoderirt. In ber That war die Erwerbung des kleinen Landes ber herabwürdigung bes Königthums, durch welche sie erfauft, nicht werth. Die Rechte bes Souverains wurden noch weiter beschränkt durch den Bertrag vom Nov. 1768. "Der König in Preussen hat," so wurde damals geschrieben, "gewisse Gefälle in dem Fürstenthum Reufcatel, die ohngefähr sich auf 24,000 Fl. Diese Einfünfte wurden vormals burch eine Adminis Aration besorgt. Allein 1748 führte der König ohne Widerfruch einen Pacht ein. Als aber 1766 anstatt verschiedener Pachter alles einer einzigen Pachtung ausgesetzt werden sollte, widersprach das land und absonderlich die Hauptstadt, deren

Bürger diesenigen, welche an dieser Berpachtung Theil nehmen wurden, des Burgerrechts verlustig erklärten, auch noch verschiedene andere Schritte magten, welche ben Landesfürftl. Gerecht= famen nachtheilig waren. Der König schickte beshalben ben General-Advocaten Gaudot nach Bern, welcher Canton zwischen dem König und Neufchatel der vertragsmäßige Richter ift. Dieser mußte wider die Stadt den 25. May 1767 eine Klage eingeben. Auf diese Rlage fällte der Canton den 21. Jan. 1768 ein Urtheil jum Bortheil des Landesherrn, welches die Burger zu Reufcatel so erbitterte, daß, da Herr Gaudot mit dem Königl. Gevoll= mächtigten, herrn von Derschau, den 24. April von Bern nach Reufchatel zurud fam, Abende ein greulicher Tumult entftunde, ber bis den 26. anhielte, daben Berr Gaudot, als man Abends, nachdem er etliche mal aus bem Fenfter geschoffen, in fein Saus eingedrungen, durch etliche Schusse getödtet murde. Der Herr von Derschau verlangte darauf von Bern ein ansehnlich Corps Trouppen nach Neuschatel, welches auch bewilliget wurde. Allein nach der Ankunft eines Couriers von Berfailles mußte foldes unterbleiben; dargegen die Cantons Lucern, Freyburg und Solothurn ersucht wurden, ihr tractatenmäßiges Contingent von hundert und funfzig Mann gemeinschaftlich mit dem Bernischen Contingent nach Reufchatel zu ichiden, welches fie benn auch, obwohl nicht ganz ohne Widerspruch, bewilligten, und Trouppen dem herrn von Watteville, einem Berner, zu com= manbiren übergaben. Den 20. May ructen fie, acht hundert Mann' fart, nämlich brey hundert Bernische Dragoner und Grenadier und funf hundert Mann Musquetiers von den Ca= tholischen Cantons, zu Reufcatel ein, und nahmen ihre Quartiere in den Burger-Baufern, worinnen fie zwar gute Mannsaucht hielten, aber wohl bewirthet werden mußten. Den 23. mußten die Bürger alles Gewehr auf das Rathhaus liefern. Die Deputirten von den vier wegen Reufcatel allierten Cantons arbeiteten indeffen an einem Bergleiche, ba benn die Berner es mehr mit dem Rönige, und die andern ce mehr mit den Burgern hielten. Es war auch ber herr von Derschau als Röniglicher Bevollmächtigter gegenwärtig, ber eben, wie die Deputirten,

frey befrayirt wurde. Man ftellte eine genaue Untersuchung an, inquirirte scharf auf die Urheber des Tumults und Mörder des herrn Gaudot. Den 14. Jul. wurde von dem fleinen Rathe ber Stadt über die angeflagten Mörder und haupt=Tumultnanten, bie aber alle entwichen waren, das Urtheil dahin gesprochen, daß einer geradbrecht, vier gehangen, und ihrer sche auf zehn, zwanzig und fünf und zwanzig Jahr, einer aber auf ewig, verwiesen werden sollten. Den 16. wurde das Urtheil, so viel die jum Tode verdammten anbetraf, an ihren Bildniffen vollzogen. Die Unfosten, welche die Stadt bezahlen mußte, beliefen sich auf hundert taufend Thaler, ohne die vier taufend Gülden zu rechnen, die der Wittwe des ermordeten Gaudots gegeben werden mußten. Den 4. Aug. fam es zu Murten zu einem Bergleich, wiber deffen Bollziehung aber so viele Borftellungen geschaben, daß fich folche von einer Zeit zur andern verzog. Endlich murben im Nov. zu Neufcatel selbst alle Irrungen, ohne weitere Beyhulfe der alliirten Cantons, zum Bergnügen bepber Theile durch die Bermittelung des Generals Lentulus, ernennten Statthalters in diesem Buistenthum, bengelegt, woben gehn neue Bergleiches Puncte aufgesett wurden, welche die hiefige Staats-Berfaffung und Frepheiten aufs Beste versichern fonnten. Dieser General reisete darauf den 30. Nov. von Neufcatel nach Berlin, nachdem er von der biesigen Stadt mit dem Burgerrechte beschenft worben." Als den legten Stoß für die Souverainität barf man ben Beschluß der Tagsatzung zu Frauenfeld, 1791, ansehen, wodurch in Betracht der Borgange in Frankreich, bas Fürstenthum Reufchatel, bis babin der Gte der 11 zugewandten Orte, ber Schweizer Eidgenoffenschaft formlich einverleibt wurde.

Der Proces mit dem Prinzen von Conty fann indessen, wie sich nebenbei aus den diesem zugesprochenen 1,400,000 Franken ergibt, nur das persönliche Eigenthum betroffen haben. In den Stammgütern, namentlich in dem Fürstenthum Neuschätel, in den Grafschasten Dunois, Tancarville, Gournay, Lucé, Bonnéstable, Baugé zc., succedirte die Herzogin von Nemours; das Berzogthum Longueville aber siel an die Krone zurück, und auch Parthenay wurde von ihr eingezogen, daher die Herzogin nach

langem Rechten den Erben des Marschalls von la Meillerape ihre 300,000 Livres zuruckgeben mußte. Man hat von ihr: Mémoires contenant ce qui s'est passé de plus particulier en France pendant la guerre de Paris jusqu'à la prison du cardinal de Retz (Cologne 1709, 12., Amsterdam 1716). »La malignité,« urtheilt der jungste Herausgeber dieser Memois ren, »a quelquefois guidé ses pinceaux, mais, en général, les portraits qu'elle nous a laissés sont frappants de ressemblance. La duchesse de Nemours à peut-être un peu abusé de la finesse et de la pénétration dont elle était douée: à force de scruter les intentions, elle tombe dans des conjectures hasardées; mais ce léger défaut est racheté par l'intérêt et la rapidité de son récit. L'auteur a su, par de piquantes réflexions, par des peintures de mœurs et de caractères, rendre instructive et agréable la lecture de ses Mémoires.«

Aus der andern Che des Herzogs Seinrich II von Longueville kamen vier Kinder, Johann Ludwig Karl, Karl Paris, Charlotte Louise und Maria Gabriele. Die ältere Tochter, Demoiselle de Dunois, geb. 4. Febr. 1644, ftarb den 30. April 1645, die jungere im J. 1650. Der ältere Sohn, Johann Ludwig Karl, geb. 12. Jan. 1646, wurde im J. 1669 zum Priester geweiht, nachdem er vorher, angeblich aus Beiftesschwach= heit, auf die Erbschaft seines Hauses, auf ein jährliches Einkommen von 300,000 Livres verzichtet hatte. Man nannte ihn den Abbe d'Orleans. Durch des Bruders Tod fiel ihm noch einmal das Erbe an, deffen er sich entschlagen, er konnte aber wenig Gebrauch davon machen, und mußte in der Abtei St. Georges bei Rouen eingesperrt werden, woselbst er am 4. Febr. 1694 sein Leben beschloß, als ber lette männliche, rechtmäßige Abkömmling des großen Bastards von Orleans. Der jungere Sohn, Karl Paris, Herzog von Longueville und Eftouteville, souverainer Fürst von Neufcatel und Balangin, Graf von Dunois, St. Paul, Chaumont, Gournay und Tancarville, Baron von Luce, Airaines, Coulommiers, Briquebec, Sambie, Brebob 2c., war, wie oben berichtet, auf dem Pariser Stadthaus in

ber Racht vom 28 — 29. Januar 1649 geboren und hieß bei des Baters Lebzeiten Graf von St. Paul. Im J. 1667 folgte er dem König in den Feldzug nach den Niederlanden, er wohnte der Einnahme von Tournay, Douay und Lille bei und nahm Theil an der Expedition nach der Franchecomté (Febr. 1668). Raum war zu Nachen Frieden geschlossen, so schiffte er sich mit dem Herzog von Roannois ein, um dem bedrängten Candia zu Hülfe zu kommen; er befehligte in diesem Zug die erste der vier Brigaden, in welche die französischen Gulfetruppen eingetheilt, und entwidelte in mehren Gefechten unter ben Mauern von Candia die seltenste Unerschrockenheit. Als eine mächtige Partei in Polen die Absetzung des Königs Michael Bisnowiedi beschloß, wurde von Sobiesfi der Berzog von Longueville, der schönste, liebenswürdigste, prachtliebendste Prinz des Jahrhunderts, wie der Abbe de Choisp ihn nennt, als Nachfolger des zu entthronenden Königs in Vorschlag gebracht. wurde von 1670 an für den Herzog in Polen durch Afafia und den Abbé de Paulmiers unterhandelt, als sein Tod am 12. Jun. 1672 den weitern Bemühungen Einhalt that. Er befand fic bei dem berühmten Rheinübergang zu Tollhups, und wurde das Opfer der Berwegenheit, mit welcher er sich auf die weichenden Posten der Hollander fturzte; mit ihm fanden viele andere Ebelleute den Tod. Er wurde am 9. Aug. 1672 zu Paris bei den Colestinern in der Capelle des Hauses Drléans beigesett. Sévigné, so beredt in der Schilderung der Berzweiflung ber Mutter, hat faum einige Worte für ben Schmerz bes Berzogs von la Rochefoucauld, den die bose Welt als den eigentlichen Bater bezeichnete. »Au reste, il n'est rien de plus vrai que M. de Longueville avoit été à confesse avant que de partir: comme il ne se vantoit jamais de rien, il n'en avoit pas même fait sa cour à madame sa mère; mais ce fut une confession conduite par nos amis (de Port-Royal), et dont l'absolution fut différée plus de deux mois: cela s'est trouvé si vrai, que madame de Longueville n'en peut pas douter: vous pouvez penser quelle consolation. Il faisoit une infinité de libéralités et de charités que personne ne savoit, et qu'il ne faisoit qu'à condition qu'on n'en parlât point: jamais un homme n'a eu tant de solides vertus; il ne lui manquoit que des vices, c'est-à-dire un peu d'orgueil, de vanité, de hauteur; mais, du reste, jamais on n'a été si près de la perfection: pago lui, pago il mondo; il étoit au-dessus des louanges: pourvu qu'il fût content de lui, c'étoit assez.

»Il y a un nombre infini de pleureuses de la mort de M. de Longueville: cela décrédite un peu le métier; elles vouloient toutes avoir des conversations avec M. de La Rochefoucauld; mais lui, qui craint d'être ridicule plus que toutes les choses du monde, il les a fort bien envoyées se consoler ailleurs. La Marans est abymée; il y a dix mois qu'elle n'a vu sa sœur; elle sont mal ensemble: elle y fut, il y a trois jours, toute masquée; et sans aucun préambule, ni se démasquer, quoique sa sœur la reconnût d'abord, elle lui dit en pleurant: Ma sœur, je viens ici pour vous prier de me dire comment vous étiez quand votre amant mourut; pleurâtes-vous long-temps? ne dormiez-vous point? aviez-vous quelque chose qui vous pesoit sur le cœur? mon Dieu, comment faisiez-vous? cela est bien cruel! parliez-vous à quelqu'un? étiez-vous en état de lire? sortiez-vous? mon Dieu, que cela est triste! que fait-on à cela? Enfin, ma fille, vous l'entendez d'ici. Sa sœur lui dit ce qu'elle voulut, et courut conter cette scène à M. de La Rochefoucauld, qui en riroit, s'il pouvoit rire. Pour nous, il est vrai que nous avons trouvé cette folie digne d'elle, et pareille à la belle équipée qu'elle fit, quand elle alla trouver le bon homme d'Andilly, le croyant le druïde Adamas, à qui toutes les bergères du Lignon alloient conter leurs histoires et leurs infortunes, et en recevoient une grande consolation. J'ai cru que ce récit vous divertiroit aussi bien que nous. Dampierre est très affligée; mais elle cède à Théobon, qui, pour la mort de son frère, s'est enfermée à nos Sœurs de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine. La Castelnau est consolée; on lui a dit que M. de Longueville disoit à Ninon: Mademoiselle, délivrez-moi donc de cette grosse marquise de Castelnau: là-dessus elle danse. Pour la marquise d'Uxelles, elle est affligée, comme une honnête et véritable amie. Der junge Herzog war nicht vermählt, wohl aber hinterließ er einen natürlichen Sohn, den Chevalier de kongueville, Karl Ludwig von Orléans, der bei der Einnahme won Philippsburg im Nov. 1688 getödtet wurde. Der Herzog hatte ihn im Ehebruch mit der Marschallin von la Ferté (Magsbalena d'Angennes de la Loupe) erzeugt, und 1672 legitimiren lassen. In der Legitimations-Urfunde geschieht nur des Baters, nicht aber der Mutter Erwähnung, eine Ersindung, die bei dem Parlament in Gebrauch kam, und zunächst dei Legitimistung der Kinder Ludwigs XIV und der Marquise de Montespan ihre Anwendung fand. Noch ist einer natürlichen Tochter des herzogs Heinrich II zu gedenken. Sie hieß Katharina Angelica von Orléans, wurde im Mai 1634 legitimirt und starb als Aebtissin von Maubuisson, den 16. Jul. 1664.

Franz von Drieans, Marquis von Rothelin, ber Bater bes Berzogs Leonor, hatte neben seiner Gemahlin Jacobine von Rohan eine Geliebte, Franzisca Bloffet, die zwar Hozier in einem Brief an Schöpflin vom 7. Dec. 1762 falschlich zu seiner Gemahlin machen will, und von ihr einen natürlichen Sohn, Franz, den Baftard von Rothelin. Diesem schenkte sein Bruder, ber herzog Leonor, am 30. Dec. 1563 die Baronien Barenguebec und Reausse; er war daneben königl. Kammerherr, Lieutenant ber Gendarmen des Herzogs von Longueville 1573, Gouverneur von Berneuil 1588, und ftarb 1600, aus seiner Che mit Ratharina du Bal die Sohne Beinrich I und Leonor hinterlassend. keonor, Generallieutenant bei der Artillerie, fand den Tod in der Belagerung von Rochelle 1628. Heinrich I Marquis von Rothelin, Baron von Varenguebec, Reauste und Sugueville, Bouverneur von Rheims und Verneuil, mit Katharina Benriette von Loménie, Antons des Staatssecretairs Tochter verheurathet, starb im Mai 1651. Sein ältester Sohn, Marcus Antonius, Marquis von Rothelin, verm. 1643 mit Anna von Bauquemare, starb den 14. Jun. 1644, der einzige Sohn, den dieser hinterlassen, R. Baron von Hugueville, im März 1650. heinrichs I dritter Sohn, Franz Graf von Rothelin, Herr von

Reauste, Malteserritter im Jahre 1632, und 1657 Mestre de camp eines deutschen Cavalerieregiments, starb um 1686, wäherend seine Wittwe, Charlotte von Biencourt, noch 1718 als lebend vorkommt. Sie hatte ihm drei Söhne geboren. Die beiden ältern, Johann Franz Anton Graf von Rothelin, und Leonor Gabriel Johann Baptist, starben vor dem Feinde, dieser 1690, jener 1695, der jüngste, Franz Maria Anton Alexius, blieb unvermählt.

Beinrich August von Drleans, Beinrichs I anderer Sohn, Marquis von Rothelin, Baron von Barenguebec, Reauste und Hugueville, Gouverneur von Rheims, vermählte fich den 12. Nov. 1653 mit Maria le Bouteiller de Senlis, des Marquis von Nangis Wittwe, und nach ihrem am 30. Jun. 1669 erfolgten Ableben, zum andernmal (1672) mit Maria Terefa de Conflaus, und hinterließ aus der ersten Che einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Heinrich II Marquis von Rothelin, Graf von Moucy, Baron von Varenguebec, geb. 13. April 1655, starb als erster Guidon bei des Rönigs Gendarmen an den in dem Gefecht bei Leuze, 19. Sept. 1691, empfangenen Wunden. Seine Gemablin, Gabriele Eleonore de Montaut, des Herzogs Philipp von Navailles Tochter, verm. im April 1675, gest. 30. Aug. 1698, hatte ihm drei Söhne und drei Töchter geboren. Der älteste Sohn, Philipp Marquis von Rothelin, Obrister des Regiments Artois, geb. 25. Sept. 1678, ftarb unverehlicht den 25. Aug. 1715. Der jüngste, Karl, geb. 5. Aug. 1691 und von seiner Schwester Sufanna, vermählte Gräfin von Clère, erzogen, murde dem geistlichen Stande gewidmet, begleitete den Cardinal von Polignac als Conclavist 1724 nach Rom, und legte daselbst den Grund zu einem Münzcabinet, welches bald den reichsten Samm-· lungen, die je von Privatpersonen gemacht worden, zur Seite. gestellt werden konnte. Im J.-1728 wurde er in die Academie der Wissenschaften und 1732 als Ehrenmitglied in die Académie des inscriptions aufgenommen. Aus den handen bes fterbenden Cardinals von Polignac empfing er das Manuscript des Anti-Lucrèce mit dem Auftrage, dasselbe zu prufen und zu vernichten, falls es der Ehre des Druckes nicht würdig erscheinen sollte.

Soldes Vertrauen wußte ber Abbe de Rothelin zu schäßen, und selbst ein bedenkliches Bruftübel konnte ihn nicht abhalten, die Durchsicht des Gedichtes mit dem hartnäckigften Fleiß zu betreiben. Eben hatte er die lette Sand angelegt und die Zueignung an den Papft Benedict XIV niedergeschrieben, als fleigende Schwachheit ihn nöthigte, die Sandschrift an lebeau abzugeben. Diesem legte er auf, den Druck zu besorgen, und schenkte ihm zugleich eine Sammlung von 9000. Raisermünzen in Bronze. Von da an war Rothelin nur mehr bedacht, sich für sein nahes Ende vorzubereiten; er sagte seinen Freunden das lette Lebewohl mit eben der Ruhe, als wenn es sich um eine Reise handele, und ftarb ben 17. Jul. 1744. Mit einer edlen Seele verband der Abbe von Rothelin viel Geift und Geschmad, die feinste Bildung und manichfaltige Renntniffe. Er besaß die classischen Sprachen, schrieb Italienisch in ungemeiner Reinheit, und hatte sich alle Feinheiten der franzöfischen Sprache angeeignet, daber die Academie ihn mit der Durchsicht ihres Wörterbuchs beauftragte. Man hat von ihm Observations et détails sur la collection des grands et petits voyages (Paris 1742), mehre academische Reden und verschiedene handschriftliche Abhandlungen über theologische Gegenstände. Um defto ungeftörter den Wiffenschaften zu leben, hatte er außer seiner Abtei des Cormeilles bei Lisieux, von der er jährlich 12,000 Livres bezog, niemals eine andere Pfrunde haben wollen. Seine Münzsammlung wanderte nach dem Escurial, seine treffliche Bibliothek wurde vereinzelt. Den noch heute geschätten Catalog dieser Bibliothek (Paris 1746) hat Gabriel Martin aufgesett und mit dem Bildnig des Abbe verziert.

Der mittlere von Heinrichs II Söhnen, Alexander Marquis von Rothelin, Graf von Moucy, Herr von Feroles, Herbaut, Chen 2c., war den 15. März 1688 geboren und Unterlieutenant in den Chevaulegers von Berry, als er sich freiwillig den Bertheidigern von Aire anschloß (1710). Bei einem Aussall gerieth er in feindliche Gefangenschaft. Er wurde Obrister à la suite bei dem Regiment Dauphin-Etranger, ferner 1. Febr. 1719 Brigadier, 1. August 1734 Maréchal-de-camp, und

1. Januar 1748 Generallieutenant. Außerdem war er Gouverneur von Port-Louis. Er starb, der lette Mann von der Rachkommenschaft des tapfern Dunois und von dem ganzen Hause der Balesen, im Mai 1764. Seine Gemahlin, Maria Philippine Henriette Martel, des Grasen von Clère und der Susanne von Orléans-Nothelin Tochter (sie war folglich des Marquis-Nichte und konnte ihm nur mit Dispens am 29. Jul. 1744 angetraut werden), hatte ihm lediglich Töchter geboren. Die älteste, Maria Henriette Charlotte Dorothea von Orléans-Nothelin, geb. 25. Oct. 1744, eine sehr reiche Erbin, wurde den 24. Mai 1762 an Karl Julius Armand Fürst von Rohan-Rochesort verheurathet.

Indem der Krone Preussen Recht zu Reufcatel auf der Erbschaft des Sauses Chalons beruhet, wird eine Abhandlung über dieses große Geschlecht hier am rechten Orte stehen. Graf Johann von Chalons und Burgund, beigenannt ber Beife, + 30. Sept. 1267, gewann in drei Chen eine zahlreiche Rachkommenschaft. Der Sohn der ersten Che, hugo wurde der Abnberr ber spätern Pfalzgrafen von Burgund. Bon Johann bem Herrn auf Rochefort, dem altesten Sohn der zweiten Ebe, mit Isabella von Courtenay, entstammen die Herren von Chalons älterer Linie. Johann verlobte sich im J. 1255 mit des Burggrafen Friedrich III von Nürnberg Tochter Abelheid oder Alix, nachmalen verehlichte Gräfin von Caftell, und sollte der Burggraf seine Tochter aussteuern mit allem Recht zu der Grafschaft Burgund, so durch die Schenfung R. Wilhelms, burch Rauf ober aus der Erbschaft seines Schwagers, des Berzogs von Meran erworben, nur daß ihm bie Bogtei zu Befangon vorbehalten bleibe. Weil indessen zu befürchten, daß Johanns älterer Bruder, Hugo Anstoß an solcher Verbindung nehmen dürfte, weil durch sie seine Stellung wesentlich gefährdet, wurde das Cheverlöbniß schon im f. J. 1256 aufgelöset, und ließ sich der Burggraf gefallen, alles der Tochter Zugedachte um eine bebeutende Summe an den eiferfüchtigen Sugo zu verkaufen. Johann nahm nach einander brei Frauen, Elisabeth, bes Berjogs Matthäus II von Lothringen Tochter, Alir von BurgundRevers, und Margaretha von Beauseu. Alix, die zweite Frau, gest. 1290, hat ihm die Grafschaften Auxerre und Tonnerre samt ausgedehnten Besitzungen in Berry, dergleichen St. Aignan, Balençay, Moutsay zugebracht. Seinem Nessen, Berold von Mersteur, dem Connétable der Champagne, gab Johann die Schlösser Oloserne, Boutavant und Saint-Colon, samt einer Rente von 1500 Livres aus den Salzwerken zu Salins, doch den Nießbrauch sich vorbehaltend, und am Dieustag nach St. Clemens 1308 überließ er an Johann II von Courtenay den aus der Erbschaft seiner Muhme Mathilde von Courtenay Gräfin von Chieti ihm zustehenden Antheil sa Motte-lez-Champignolles und Billeneuwe-des-Benets. Er starb 1309, und hat die Wittwe, Margaretha von Beauseu, zum Zeichen, daß sie der Gütersgemeinschaft verzichte, auf sein Grab ihren Gürtel gelegt.

Der Sohn, Wilhelm Graf von Auxerre und Tonnerre, beigenannt der Große, hatte noch vor dem Bater in der Schlacht bei Mons-en-Puelle, 9. Aug. 1304, den Tod gefunden. In der Ehe mit Eleonore von Savoyen, verm. Samstag nach Epiphania 1292, wurden ihm zwei Kinder geboren. Der einzige Sohn, Johann II von Chalons, Graf von Auxerre und Tonnerre, herr von Rochefort, Selles in Berry zc. fiel in der Schlächt bei Creffy, aus seiner erften Che, mit Maria von Genf, bes Grafen Amadeus II Tochter, den Sohn Johann III, aus der andern Che mit Alix von Burgund, Tochter bes Grafen Reinalb von Mompelgard, fünf Kinder hinterlassend. Johann III starb vor 1361, nachdem er in der Ehe mit Maria Crespin ein Bater von vier Kindern geworden. Der altere Sohn, Johann IV, wurde samt feiner Gemahlin der Engländer Gefangner, als Wefe am 10. Febr. 1359 die Stadt Auxerre erstiegen. Am 15. Gept. 1363 verkaufte er den achten Theil der Herrschaft Chatilon-sur-Loing, er fact bei Cocherel, 6. Mai 1364, gerieth der noch in demfelben Jahr bei Auray in Gefangenschaft und nufte fich mit ichwerem Gelde aus ber Englander Banben lofen. Dazu fleuerten die Infassen der Grafschaft Auxerre freiwillig 3200 Livres. Im Januar 1370 verfaufte er die ganze Grafichaft um 31,000 Goldfranken an R. Karl V von Frankreich;

was den Bruder des Grafen veranlaßte, gegen diesen als einen Berschwender einzuschreiten und fich durch richterliches Erkenntniß die Curatel verleihen zu laffen. Johann IV starb kinderlos im J. 1379, der Bruder, Ludwig I Graf von Tonnerre im J. 1398. In der Che mit Maria von Parthenay hatte dieser acht Kinder gewonnen. Ein Sohn Hugo, auf Crusy und Argueil, ftarb ohne Nachkommenschaft; ein anderer, Johann, auf Ligny-le-Chatel, fiel bei Azincourt. Der älteste Sohn, Ludwig II Graf von Tonnerre, Herr von Montjay, St. Aignan, Selles und Balençay, verfolgte eifrig des Baters Bemühungen, die Grafschaft Auxerre wieder zu erlangen, mußte sich aber endlich zu dem Vertrag vom 3. 1411, wodurch ihm eine Abfindung von 100,000 Schilden bewilligt, bequemen. Mit Maria von la Tremouille verheurathet, entbrannte er in Liebe zu der schönen Johanna Perellos, Tochter von Pontius Perellos (um die Perellos sehe man Abth. II Bb. 2 S. 12). Die Leidenschaft zu befriedigen, entführte er das Fräulein, so am burgundischen Hofe erzogen wurde, und ließ sich mit der schönen Beute trauen, nachdem er vorher die rechtmäßige Chegattin verftogen hatte. Das empfand febr übel die Berzogin von Burgund, und scheint ihren Groll der Berzog getheilt zu haben. »Pour éviter le ressentiment de son seigneur, le comte de Tonnerre lui fit déclarer qu'il ne se reconnaissait plus pour son vassal, et qu'il allait prêter hommage au duc d'Orleans.« Der Absage folgte ein verheerender Einfall in bes Herzogs Gebiet, dem jedoch die Burgunder durch arge Vermus ftung der Grafschaft Tonnerre entgegneten, 1411. Zwei Jahre später, den 18. Jul. 1413, procedirte das Parlament zu Dole gegen ben Grafen von Tonnerre, hinsichtlich ber Beschuldigung, daß er dem Prinzen von Dranien, seinem Better, und dem Berren von Neufchateau vorgeschlagen habe, den Herzog von Burgund zu beseitigen, wie aus ber beiden Herren Erflärung hervorgehe. Den Decreten sette Ludwig seine Reisigen entgegen, zu gleicher Beit Chatillon, Montbard, selbst Dijon und Rouvre bedrohend, bag bie Bergogin, in ihres herren Abwesenheit, kaum sich zu helfen wußte (1414). Ihr zu Beiftand eilte der Bergog mit einem farken Beer aus den Niederlanden herbei. »Et lui venu en Bourgogne, sit envahir et prendre la ville et le châtel de Tonnerre, lesquels furent pillés, et ledit châtel détruit et désolé par ses gens; duquel châtel s'en étoit fui un peu devant le comte de Tonnerre et ses gens d'armes, non osant attendre la venue des gens du duc de Bourgogne, desquels étoient conduiseurs et capitaines messire Hélion de Jaqueville, Fribourg et aucuns autres.

▶Et tantôt après envoya ledit duc de Bourgogne à Paris devers le roi, pour lui faire sayoir la voie par laquelle il étoit allé de Flandre en Bourgogne, et ès quels lieux il paya ses dépens et ceux où il ne les paya pas, et la cause pourquoi; et aussi lui fit savoir la destruction du châtel de Tonnerre, qu'il avoit fait faire pour ce que ledit comte, son vassal, s'étoit rebellé plusieurs fois contre lui, et sans cause, en lui défiant et entreprenant sur sa terre, icelle détruisant et emmenant les proies; non pas qu'il voulsît aucunement enfreindre la paix faite naguère devant Arras; mais la vouloit fermement tenir, garder et entretenir. En outre ledit duc fit assiéger le Châtel Belin, situé et assis en la comté de Bourgogne, appartenant audit comte de Tonnerre, lequel Châtel, nonobstant qu'il fût moult puissant et fort, fut conquis par long siége, et le donna à son fils, comte de Charolois, en déshéritant ledit comte de Tonnerre; lequel, du vivant du duc son père, s'écrivoit comte de Charolois et seigneur du Châtel Belin.« Der König von Franfreich, dessen Werfzeug der Graf von Lonnerre gewesen, wollte oder konnte sich seiner nicht annehmen.

Roch in seinem Todessahre befehdete Ludwig die Herzogin Ratharina von Destreich, Leopolds III Wittwe und Philipps des Kühnen von Burgund Tochter, die vermöge ihres Witthums, die Landgrasschaft Oberelsaß und die Grafschaft Psirt, seine Rachbarin geworden. Die Witthumsgüter waren nur neulich durch der Basler Zuthun der Herzogin bestätigt worden: des Grasen von Tonnerre Beginnen schien den Baslern unziemlich und gefährlich zu leiden: also daß nicht allein der Altbürger-meister Hans Reich von Reichenstein, Nitter, mit der Stadt Basel Zeug und Banner sosort ausbrach, die aus dem Badischen Zug von Mühlberg wiederkommenden mit ihm nach Befort hin-

aufzogen, sondern auch die Schweizerischen Städte, erheten burch hermann von Offenburg, ihren Auszug bereit hielten. hurtige Entschlossenheit bewog den Grafen von Tonnerre, sich dem Handel zu entziehen. Er ift bald darauf, 16. Aug. 1424, für Franfreich ftreitend, in dem Treffen bei Verneuil geblieben. Die Erbschaft fiel, mit Ausnahme der von dem Herzog von Burgund confiscirten Herrschaft St. Aubin in Hochburgund, da der Bastard Johann von Chalons nicht succediren konnte, an des Grafen Schwestern, Johanna vermählte la Baume=Montrevel, und Margaretha, Gem. Olivier von Husson. Johanna pers kaufte ihren Antheil, namentlich von der Grafschaft Tonnerre, 1440 an ihren Better, den Prinzen Ludwig von Dranien, einzig Ligny=le=Châtel und Duretal sich vorbehaltend. Margaretha vercrbte auf ihre Kinder Tonnerre und St. Aignan. Durch einer Enfelin heurath ift demnächst Tonnerre an die Clermont gefommen, die noch heute Clermont=Tonnerre sich schreiben, obgleich die Graf. schaft vorlängst an die le Tellier Marquis von Louvois verkauft wor. den. »Comment est-il possible, « fragt die Sévigné, 14. Oct. 1694, \*comment est-il possible que les seigneurs de tels royaumes aient pu se résoudre à s'en défaire? hélas! vous le dites dans vos chansons, c'est que depuis très long-temps, l'hôpital étoit attaché à cette maison seigneuriale de Tonnerre; en voilà la seule et véritable raison: raison où il n'y a pas un mot à répondre; raison qui ferme la bouche; raison, enfin, qui fait sortir le loup du bois, et qui fait que tout est à madame de Louvois, et qu'on est encore trop heureux d'avoir trouvé un ministre assez riche pour acheter ces espèces de souverainetés, que vous mettez avec raison bien au-dessus de Parme et de Modène, in Beantwortung Schreibens vom 3. Oct.: »Il y a un mois que je me proméne dans les états de madame de Louvois; en vérité, ce sont des états, au pied de la lettre; et c'en sont des plaisants, en comparaison de ceux de Mantoue, de Parme et de Modène. Dès qu'il fait beau, nous sommes à Ancy-le-Franc; dès qu'il fait vilain, nous revenons à Tonnerre; nous tenons par-tout cour plénière, et partout, Dieu merci, nous sommes adorés. Nous allons,

quand le beau temps nous y invite, faire des voyages de long cours, pour connoître la grandeur de nos états; et quand la curiosité nous porte à demander le nom de ce premier village, à qui est-il? on nous répond, c'est à Madame; à qui est celui qui est le plus éloigné? c'est à Madame; mais làbas, là-bas, un autre que je vois? c'est à Madame; et ces forêts? elles sont à Madame. Voilà une plaine d'une grande longueur, elle est à Madame; mais j'aperçois un beau château: c'est Nicei, qui est à Madame, une terre considérable, qui appartenoit aux anciens comtes de ce nom. Quel est cet autre château sur un haut? c'est Pacy, qui est à Madame, et lui est venu par la maison de Mandelot dont étoit sa bisaïeule; en un mot, Madame, tout est à Madame en ce pays; je n'ai jamais vu tant de possessions ni un tel arrondissement. Au surplus, Madame ne se peut dispenser de recevoir des présents de tous les côtés; car que n'apporte-t-on point à Madame, pour lui marquer la sensible joie qu'on a d'être sous sa domination; tous les peuples des villages courent au-devant d'elle avec la flûte et le tambour; qui lui présente des gâteaux; qui des châtaignes; qui des noisettes; pendant que les cochons, les veaux, les moutons, les coqsd'inde, les perdrix, tous les oiseaux de l'air et tous les poissons des rivières l'attendent au château? Voilà, Madame, une petite description de la grandeur de Madame; car on ne l'appelle pas autrement dans ce pays: et dans les villages, et partout où nous passons, ce sont des cris de vive Madame qu'il ne faut pas oublier.«

Ancy=le=Franc, wie man, seit es keine Grafschaften mehr gibt, das Gut nennt, ertrug bereits vor 60 Jahren, nach dem Berlust aller herrschaftlichen Rechte, 250,000 Franken jährlich. Der Grund und Boden von 16 Kirchspielen ist großentheils das von abhängig: das Prachtschloß Ancy=le=Franc haben die Clersmont=Tonnerre erbauet.

Johanns des Weisen, des Grafen von Chalons Sohn dritter Ehe, mit Laura von Commercy, Johann von Chalons genannt Brichemel, Baron von Arley, regierte im Namen des K. Phi-

lipp des Schönen von Frankreich die Graffchaft Burgund 1306. blieb auch Zeitlebens in hohem Ansehen an dem französischen Berzog Robert II von Burgund überließ ihm Biteaur, tauschweise gegen die Herrschaft Montreal, 1299. In erster Ebe mit Margaretha, Tochter bes herzogs hugo IV von Burgund, verheurathet, wurde er bes deutschen Königs Rubolf Schwager, nachdem der alte herr am 5. Febr. 1284 sich des herzogs Hugo IV vierzehnjährige Tochter Elisabeth beigelegt hatte. Der König war Lebensherr der Stadt und Burg Neufchatel samt bem davon abhängenden Gut in dem waldigen Jura geworden, durch den von Graf Rudolf von Neufchatel 1277 ihm gemachten Lebensauftrag. "Dieser Lebensberrlichkeit machte fest im Lager vor Bern, 13. Sept. 1288, Rudolf seinen Schwager froh, Herrn Johann von Chalons, der genannt wird von Arley, einer Berrschaft in dem schönsten und fruchtbarften Sochburgund, Die er von dem heiligen Moriz in Wallis zu Lehen trug, und die auch noch zu unsern Tagen in dem großen Titel der Könige von Preuffen erschien; das Saus von Chalons war neben dem Pfalzgrafen, durch seine großen Güter in Sochburgund und in den Grenzen des romanischen Landes bei weitem das reichste und gewaltigste. Durch diese That R. Rubolfs fam die fürftliche Ehre über Neufcatel an die herren von Chalons, von welchen die Prinzen von Dranien herstammen; die Herrschaft wurde von dem Grafen Rudolf und seinem Geschlecht verwaltet. Weislich übergab der König ben Schirm eines an sich zu schwachen Grafen und sein gegen Burgund und Savopen wichtiges Grenzland einem Fürsten, welchen er wiber beide ftark machen wollte." Auch in anderer Beziehung hat R. Rudolf seinen Schwager zu stärken gesucht, namentlich durch Berleihung des Mungrechts und der erblichen Bogtei über die Abtei St. Claude (19. Mai 1291), womit der Besit der Feste Chateau-blanc und die Berfügung über die streitbare Mannschaft in dem ausgedebnten Gebiet der Abtei verbunden. Rudolf wollte, so scheint es, den Grafen von Burgund einen Bachter an die Seite fegen, gleichwie er, die Poitiers Grafen von Valentinois, und die Baux Prinzen von Dranien verstärkenb, für die immer beutlicher fic

phin von Biennois und des Grasen von Provence ein Hinderniß zu sinden bestissen gewesen ist. Jedenfalls hat Rudolf richtiger wie einer seiner Nachsolger die Gesahren erkannt, welche
von dieser Seite dem Reiche drohten, und wie wichtig es für
dessen Sicherheit, in Burgund, im Rhonethal die deutsche Herrschaft aufrecht zu erhalten.

Johanns I von Chalons jungerer Sohn, Johann, hatte sich ben geistlichen Stand erwählt. »A la mort de l'évêque de Bâle, Gérard de Wipping, 1326, deux compétiteurs parurent de nouveau sur la scène. Les chanoines de Bâle nommèrent, aussi unanimement que canoniquement, Hartung, de l'illustre des Münch de Bâle, et leur confrère. famille Le pape Jean XXII, résidant toujours à Avignon, et empressé de montrer ici son pouvoir, élut Jean de Châlons, doyen de Langres. Hartung tint ferme d'abord, se fit reconnoître par ses nouveaux sujets, et prit publiquement le titre d'évêque, dont il se servit pour signer des actes. Mais le pape ayant lancé une excommunication contre lui et ses adhérens, il se désista; l'excommunication fut levée, et Hartung se retira avec quelques prébendes. Alors Jean de Châlons resta seul évêque.

Dès l'an 1326 Jean fit la paix avec le comte de Neufchâtel, renonçant aux prétentions qu'il pouvoit former sur Valengin et sur Cressier, relativement à l'hommage. L'on convint que le faubourg du Landeron, et tout le terrain sur lequel l'évêque prétendoit avoir des droits depuis le ruisseau de S. Maurice jusqu'à celui de la Tour, appartiendroient au comte en toute propriété. L'évêché de Langres étant devenu vacant, Jean de Châlons, toujours favorisé du pape, l'obtint et réunit ainsi deux évêchés. Il prit le titre d'évêque de Langres et d'administrateur de l'évêché de Bâle. Il garda ces deux évêchés jusqu'à sa mort, 1335 le 22. juin.«

Des Bischofs älterer Bruder, Hugo I von Chalons, Baron von Arley und Biteaux, laut Ehevertrag vom 13. Febr. 1302 mit Humberts I von la Tour-du-Pin, des Dauphin von Vienne

Tochter Beatrix verheurathet, wurde von Gerhard dem herren von Argueil, 1 Stunde von Besangon, zu seinem Erben ernannt, »Les aînés de la maison de Chalons, garçons ou filles, portèrent dès lors le nom d'Argueil pendant la vie de leurs pères. « In seinem Testament, vom J. 1322, will Hugo I, daß zwei seiner Söhne, Ludwig und Hugo, den geiftlichen Stand Als Wittwe wählte Frau Beatrix in der Heimath Dauphine ihren Wohnsig, und erlangte fie großen Ginfing auf ihren Neffen, den Dauphin Humbert II. Dieser befand sich, als sein Bruder Guido VIII verstarb, in Apulien. übernahm Beatrix die Leitung der Geschäfte, welche sich zu erleichtern, sie aus der vornehmsten Ritterschaft des Landes einen Regentschaftsrath bestellte. An der Spige dieses Regentschaftsrathes erscheint sie in einer Urkunde vom 5. Aug. 1333, und in der Eigenschaft einer Regentin wurde sie durch die von humbert II zu Neapel am 8. Sept. 1333 ausgestellte Vollmacht bestätigt. Späterhin, nachdem humbert II den Entschluß gefaßt hatte, seine Staaten an die Krone Frankreich zu übertragen, verzichtete Beatrix, 10. April 1344, allem Anspruch zu Dauphiné und der Baronie la Tour, wogegen ihr der Dauphin am nämlichen Tage ben lebenslänglichen Genug verschiedener Berrschaften in Faucigny zusicherte, und sie ermächtigte, über eine auf eben diese Herrschaften radicirte Jahresrente von 700 Gulben zum Bortheil ihrer Erben zu verfügen. Einen ähnlichen Berzicht hatte der Beatrix Sohn, Johann von Chalons, am 26. März 1344 ausgestellt, wogegen der Dauphin ihm, außer den schon früher geschenkten Herrschaften Orpierre und Tresclour, jährlich 1000 Pfund, Währung von Vienne, zu Mannlehen verschrieb. Beatrix nämlich und ihr Sohn waren die einzigen damals noch übrigen Bermandten des Dauphin. Sie starb zu Cuiseaur, 10. Jun. 1347.

Ihr Sohn, Johann II von Chalons, Herr von Arley, Viteaux, Argueil und Cuiseaux, führte im J. 1337 dem Heere R. Philipps von Balvis, als chevalier banneret, vier chevaliers bacheliers und 59 Edelknechte zu. Herzog Johann von der Rormandie, der nachmalige König, als Vormund seines Sohnes,

des Dauphin Karl, empfand Scrupel wegen ber Erwerkung von Dauphine und des damit dem Hanse Chalons angethanen Unrechts, sein Gewissen zu beruhigen, verständigte er sich in dem zu Lyon 10. Jul. 1349 errichteten Bertrag mit hrn. Johann, worauf diefer gegen Empfang einer bestimmten Geldsumme allem ferneren Anspruch entsagte. Welch entscheidenden Antheil Johann von Chalons an dem bei Pont-sur-Seine, 23. Juni 1359, über Enftach von Aubrecicourt und feine Englander erfochtenen Sieg nahm, ift Abth. I Bd. 4 S. 543-551 berichtet worden. Er farb vor dem Jahr 1366. In seiner Che mit Margaretha von Mello (die zweite Frau, Maria Grafin von Genf, blieb ohne Nachkommenschaft) hatte er sechs Kinder, aus welchen doch nur Sugo II und Ludwig zu erwähnen. Hugo II herr von Arley war in der Kahrt nach Griechenland des Grafen Amadeus von Savoyen Begleiter, und lebte noch 1384, blieb aber ohne Kinder in der Ehe mit Blanca von Genf. Ludwig herr von Argueil und Cuiseaux, farb lange vor dem Bruder in der Wallfahrt nach dem beiligen kande, 1367. Verm. 1352 mit Margaretha von Vienne, gewann er die Söhne Johann III und Heinrich auf Argueil. Dieser, einer der taufend Ritter, welche unter Anführung der Grafen von Nevers und Eu und des Marschalls von Boucicaut von den Ufern der Seine nach der untern Donau zogen, um in der Ungern Gesellschaft den Erbseind zu bestreiten, faud den Tod in der Schlacht bei Nicopoli, 28. Sept. 1396.

Johann III, als des Oheims Nachfolger Baron von Arley und in seiner Frauen Recht Prinz von Oranien, hat auch in anderer Weise Erwerbungen, dergleichen Eurnier, Montbrison, Montréal, gemacht, nicht minder als Gemahl der Maria von Baux, Tochter der mit Naimund V, dem Prinzen von Oranien, vermählt gewesenen Gräfin Johanna von Genf, Tochter von Amadeus III, einen in Nechten sehr wohl begründeten Anspruch zu der Grafschaft Genf erhoben, welchen auszuführen, Humbert VIII von Thoire und Billars, herr zu Roussillon und Annonay, ein Sohn Mariä, der Nichte des letzten Grafschaft. Nachdem aber Graf Humbert sung und kinderlos gestorben, warf sich Odo

von Bistars, sein Oheim, zum Nachfolger auf, da es mit besserm Recht der Prinzessin von Oranien gebürte, deren Mutter der Gräsin Maria Schwester gewesen. Unter solchen Umständen wurde es dem Grasen Amadeus VIII von Savoyen, als Lehens-herren der Grasschaft Genf, nicht schwer, den Usurpator Odo zu bewegen, daß er ihm die ganze Grasschaft Genf samt ihren Ansprüchen, um 45,000 Franken, denen einige Lehengüter beisgegeben, verkause. Der Kausbrief ist gegeben 1401 zu Paris, »in domo nuncupata de Neella, in magna galeria bassa prope jardinum domus.« Da der Käuser aus dem Hause Savoyen, wurde für nöthig befunden, daß er den Vertrag auf das wahre Kreuz beschwöre: das Kreuz hielt Prinz Johann von Frankreich.

In einem Bergleich, 1406 über verschiedene Streitigkeiten mit Savopen abgeschlossen, bewahrte sich Johann von Chalons die Ausführung seines Rechtes zur Grafschaft Genf. "Die Stadt selbst erwarb sich aber hiernächst volle Unabhängigkeit, und ber größte Theil des Gebiets blieb unter der Botmäßigkeit der Herzoge von Savopen. Das Haus Dranien hat sich jedoch seiner sehr gut gegründeten Ansprüche nicht begeben, und desswegen auch das Wappen der Grafschaft fortgeführt, wie solches noch von dem Königlich Preußischen Hause seit dessen Theilsnahme an der Dranischen Erbschaft geschieht."

Einige Jahre früher, 1390, hatte Johann einen sehr unangenehmen Handel mit dem Herzog Philipp von Burgund
gehabt. »A peu près vers cette époque, un des plus puissans seigneurs de la Bourgogne, Jean de Châlons, ayant fait
tuer un des sergens du Duc, sur pris per ses ordres à Conflans près de Paris. Le Duc l'y sit arrêter par Guillaume
de la Tremoille, Philippe de Bar et plusieurs autres de ses
chevaliers, qui le conduisirent en prison au château de Lille.
De-là il sut transféré en Bourgogne, et la duchesse, d'après
les lettres du Duc qui était en Flandre, sit assembler, à deux
reprises, un grand conseil formé de chevaliers, d'ecclésiastiques,
et des bailliss des principales villes et territoires de Bourgogne. On informa au sujet de ce meurtre et de quelques
autres accusations dirigées contre Jean de Châlons. Par suite

de ces informations, le châtelain de Jougne fut sommé de livrer les agens du délit qui s'étaient réfugiés en ce château dont le sire de Châlons était seigneur. Ce châtelain s'y resusa, prétendant que Jougne était un fief direct de l'Empire. Cependant les premiers seigneurs de la Bourgogne s'intéressaient à Jean de Châlons et se rendaient caution pour lui. Le duc de Berri se joignait à eux. D'un autre côté, le procareur du duc de Bourgogne demandait justice, et poursuivait le jugement du coupable. Le Duc, embarrassé, se fit apporter les pièces de la procédure commencée; prenant en considération les longs services de la maison de Châlons, il commua la peine criminelle en peine civile: ce qui était en æ temps-là fort en usage, surtout lorsque les princes avaient besoin d'argent. Il confisqua donc une part des biens de Jean de Châlons, et ordonna que les barrières et les portes des châteaux qu'on lui laissait, fussent abattues et rasées. Il sut aussi enjoint au coupable de fonder sur le lieu du meurtre me chapelle, dont le bénéfice serait à la collation du Duc.

Ein anderes Ungluck fam über Johann von Chalons in Gesolge des verunglückten Zugs der Armagnaken nach der Lombarbei, 1395. »Aucuns seigneurs du pays de France étoient allés en Lombardie en armes, et mêmement plusieurs de la comté d'Armagnac, dont étoit capitaine un chevalier nommé messire Amaury de Severac, qui vaillant chevalier étoit, et pour lors jeune d'âge. Et furent contraints les François tant par famine que mortalité de eux en retourner mal habillés, et comme tous nuds, et à grande difficulté passoient par les détroits de Savoye, et du Dauphiné, et n'avoient aucun argent, pour eux deffrayer en retournant. Et pource falloit qu'ils se pourveussent de vivres, dont il se pourvoyoient le plus docement et gracieusement qu'ils pouvoient, en demandant et requérant qu'on leur donnât à manger, en les laissant passer et aller à leur pays. Et s'assemblèrent les nobles du Dauphiné, pour leur courir sus. Et pour ce faire assemblèrent le comte de Valentinois, l'évêque de Valence, le prince d'Orange, et le seigneur de la Vernouilliere; et pour abréger, tous les

nobles du Dauphiné, et leurs alliés. Et les estimoit-on à biez huit cens chevaliers et écuyers, et de fait se mirent sur les champs. Laquelle chose venue à la cognoissance dudit Severac, il envoya devers eux un héraut, en les priant et requérant, qu'ils le laissassent passer lui et ses gens sûrement, et leur ordonnassent quelque peu de vivres. Et encores étoient-ils contens de ce que Dieu leur avoit donné d'en payer partie selon leur possibilité. Lesquels n'en voulurent rien faire: mais persistèrent en leur imagination et opinion. pource Severac parla à ses compagnons, en leur monstrant qu'il valoit mieux qu'ils se défendissent, que de eux laisser prendre et tuer, et qu'il avoit espérance en Dieu et en leurs Et faisoient les dits seigneurs la nuit grands feux, mais petit guet, car en rien ils ne craignoient la puissance dudit Severac et des siens, lesquels, comme dit est, étoient la grande partie tous nuds et sans arroi. Au point du jour vinrent frapper sur les nobles du Dauphiné, et les desconfirent: et y furent pris ledit comte de Valentinois, l'évêque de Valence, le prince d'Orange, et plusieurs autres. Et pource que ledit Severac doutoit que ceux qui s'en étoient fuis ne se ralliassent ensemble, cognoissant que leur desconfiture étoit une chose soudaine, et que quand on vint frapper sur eux, ils n'avoient pas eu le loisir de s'armer, ni de s'habiller, desira de trouver une manière d'expédient avec eux. Car à tout considérer, combien que ses gens fussent armés de leurs harnois, toutefois il y avoit plusieurs passages difficiles. quand il n'y eût eu que les paysans du pays, si y eût eu fort à faire. Et pource lesdits seigneurs mêmes ayans désir d'être hors de ses mains, et se doutans que si leurs gens s'assembloient, pour lui courir sus, qu'on ne les tuast, demandèrent audit Severac qu'il leur fit bonne compagnée, et on les laisseroit passer sûrement. Lequel en fut d'accord, et ses gens. Et au regard desdits princes, ce qu'ils voulurent donner de leur franche volonté, Severac et ses gens en furent contens, et des autres gentilshommes chacun paya un marc d'argent. Et par ce moyen ledit Severac et ses gens, qui étoient tous nuds, mal habillés, et sans argent, s'en vinrent à leur pays, et devers leur seigneur, le nouveau comte d'Armagnac, montés, armés, et bien garnis. Ainsi va aucunesfois des aventures de la guerre. Et desdits du pays de Dauphiné se mòcquoient les François, Anglois, et toutes autres nations.«

Satte ber Pring von Dranien unter ber Gerechtigfeiteliebe bes Berzogs Philipp von Burgund zu leiden gehabt, so verharrte er nichts desto weniger unwandelbar in der Anhänglichkeit zu seinem Sohn, dem Bergog Johann. 216 deffen General-Lieutenant für die beiden Burgunde befehligte er 1408 bas Beer, so der Herzog in Person gegen die ihrem Bischof Johann von Bapern rebellischen Lütticher führte. "Une partie du peuple avoit pris les armes contre l'évêque Jean de Bavière, à l'instigation d'une troupe de factieux, à qui les bien intentionnés avoient donné le nom odieux de Haydrois, parce qu'en effet ils paroissoient ne rien tant haïr que l'équité et le bon ordre. Le refus que faisoit Jean de Bavière de se faire sacrer évêque, étoit un des prétextes dont se servoient ces mutins, pour colorer leur révolte. Ils débitoient hardiment, que ce prince ne pouvoit être regardé comme souverain du pays de Liége, aussi long-temps qu'il persisteroit dans ce refus; et que, puisque les désirs de son peuple ne pouvoient lui inspirer d'autres sentimens, c'étoit une preuve que son unique but, en gardant l'évêché, étoit de s'enrichir aux dépens du pays; en attendant qu'il se présentât une occasion de s'établir d'une manière plus conforme à ses inclinations.

Ces discours répandus dans le public avec une affectation de zèle, gagnoient tous les jours aux Haydrois de nouveaux partisans. Leur nombre acheva de les rendre insolens. Il suffisoit d'excuser les intentions du prince, pour être déclaré ennemi de la patrie. C'étoit surtout aux gens d'église qu'on en vouloit. Les avanies qu'on leur fit, forcèrent la plupart d'entre eux à s'exiler. La noblesse suspecte d'être attachée à l'évêque, n'étoit pas mieux traitée. Déjà les deux seigneurs de Horion, père et fils, Jean de Corswarem, Jean

de Saint-Martin, et Nicolas Textor, ancien bourguemaître, avoient été immolés aux soupçons des Haydrois. Ce n'étoit pas seulement dans Liége qu'ils dominoient. A l'exception de Mastricht et de Saint-Tron, toutes les autres villes du pays s'étoient déclarées pour eux.

»Les choses étoient en cet état, lorsque les factieux, pour consommer l'ouvrage de la rebellion, se donnèrent pour évêque, au lieu de Jean de Bavière, qu'ils déclarèrent déchu de ses droits, Thierry de Horne, archidiacre de Hesbaie, jeune homme entreprenant, dont le père Henri de Horne, seigneur de Perwez, venoit d'être établi par les Haydrois, Mambourg, ou capitaine-général du pays. Ce seigneur, agréable au peuple, et habile dans le métier de la guerre, entra d'abord en action contre les partisans de Jean de Bavière.

»Sa première entreprise fut le siége de Saint-Tron. Cette ville ayant été attaquée avec vigueur, tomba en peu de jours au pouvoir des Liégeois. Ils allèrent delà assiéger Mastricht, l'unique place qui restoit à l'évêque. La rigueur de la saison les empêcha de s'en rendre maîtres. Après bien des efforts inutiles, continués durant plus de six semaines, il fallut lever le siége le 7. de Janvier. Cette retraite donna à Jean de Bavière le temps de se reconnoître. Il ne pouvoit douter que les rebelles ne reprissent au printemps le siége de Mastricht. Réduit à conserver cette ville, ou à se retirer dans les états du comte Guillaume de Hainaut, son frère, ce prince profita du loisir que ses ennemis lui laissoient. pour aller par-tout solliciter du secours. Le comte de Hainaut et le duc Jean de Bourgogne, beau-frère du prélat, tous deux assez puissans pour dompter les factieux, lui promirent de l'assister de toutes leurs forces. Le comte de Namur et la plupart des princes voisins suivirent leur exemple, et s'engagèrent à prendre les armes contre les Liégeois révoltés.

»On n'ignoroit pas à Liége ces dispositions, mais les Haydrois n'étoient pas gens à reculer. Conduits par des chefs que la passion aveugloit, ils se crurent assez forts pour tenir tête à l'évêque et à ses alliés, et ne pensèrent pas même à couvrir la frontière, pendant qu'ils feroient le siège de Mastricht.

»Cette place fut investie dès le 30. de mai. Le comte de Hainaut, le plus intéressé à soutenir Jean de Bavière, fut aussi le premier qui marcha contre les Liégeois. Dès qu'il les sut attachés au siége de Mastricht, il entra dans l'Entre-Sambre et Meuse liégeoise, et y mit tout à feu et à sang. Les petites villes de Fosse, de Florenes et de Couvin furent pillées et rasées. Delà s'avançant vers la Sambre, le comte traita de la même façon Marchienne-au-Pont, Jemappe et les villages des environs. Thuin, dont le château étoit trèsfort, fut la seule ville de ces cantons qui échappa à ce désastre. Après ce prélude, qui dut faire sentir aux Liégeois qu'on ne les ménageroit pas, le comte de Hainaut, ayant appris que le duc de Bourgogne étoit en pleine marche par le Brabant, s'approcha de Namur, et se joignit au comte Guillaume qui l'attendoit avec son armée. Ils allèrent alors à la rencontre du duc de Bourgogne, et l'atteignirent comme il alloit entrer dans le pays de Liége.

La nouvelle des ravages que le comte de Hainaut venoit de faire, et le bruit qui se répandit que son armée et celle du duc étoient arrivées près de Saint-Tron, causèrent un mouvement extraordinaire dans l'armée liégeoise. Ceux de Dinant, de Thuin, de Fosse et de Couvin avoient déjà quitté cette armée, pour s'en retourner chez eux. Les autres opinèrent à se retirer à Liége, où ils entrèrent en assez mauvais état le 21. de septembre, après avoir été près de quatre mois à se morfondre devant Mastricht.

Cependant l'armée des princes confédérés traversoit les campagnes de la Hesbaie, et dirigeoit sa route sur Liége. La consternation étoit répandue dans cette grande ville. Le seul Mambourg et les chefs des Haydrois ne perdoient pas courage. Ils apprirent, en y arrivant de Mastricht, que les troupes du duc de Bourgogne, et celles des comtes de Hainaut et de Namur campoient séparément, et tout de suite ils firent les dispositions nécessaires pour attaquer celles-ci.

qu'ils espéroient surprendre. Le 22 de septembre, dès la petite pointe du jour, les plus braves de la bourgeoisie s'assemblent, et s'avancent vers Estappe et Russon. Henri de Salm portoit le grand étendard de saint Lambert, précédé par les archers et par les autres corps de la milice rangés en bel ordre. Ils arrivèrent en cet état près du village d'Othey, et s'y arrêtèrent. On fut bientôt informé de ce mouvement dans les deux armées des princes. Le duc de Bourgogne rejoignit sur le champ le comte de Hainaut, et l'on se prépara au combat. Les Liégeois, quoique trompés dans leur attente, n'en firent pas moins bonne contenance. Dès qu'ils apperçurent l'armée des princes qui venoit à eux, ils se mirent en bataille près des tombes d'Othey, et distribuèrent leurs troupes de la même manière que l'ennemi avoit fait les siennes.

L'armée entière des princes étoit sur deux lignes. La première étoit composée des Bourguignons, commandés par le duc de Bourgogne en personne, et par les sires de Vergy et de Saint-George, capitaines expérimentés. Le prince d'Orange, les sires de la Trémouille, de Beaujeu, de Ghistelle, de Gruthuse, de Beaumanoir, et quantité d'autres seigneurs étoient au centre avec le duc. Les troupes de Hainaut et de Namur faisoient la seconde ligne. Ils avoient à leur tête les deux comtes, et Jean seigneur de Winendale, frère du comte de Namur. Toute cette armée étoit de trente-cinq mille hommes, tous gens d'élite, qui marchèrent fièrement aux Liégeois.

Ceux-ci, quoiqu'en plus petit nombre, les reçurent avec beaucoup de fermeté, et combattirent long-temps sans rien perdre du terrain qu'ils occupoient. Mais un mouvement dont ils ne connurent pas le motif, fut la cause de leur perte. Le comte de Namur à la tête des siens, s'étoit séparé du gros de l'armée, un peu avant que l'action s'engageât, et avoit marché dans la plaine, comme s'il avoit voulu s'éloigner. Les Liégeois qui apperçurent ce mouvement, crurent en effet que cette troupe se retiroit, afin d'éviter le combat. Ils demeu-

rèrent dans cette persuasion jusqu'à ce que le comte ayant tourné l'armée liégeoise, vint la prendre en queue, et tomba avec une telle furie sur ceux qui faisoient l'arrière-garde, ou la seconde ligne, qu'il les culbuta sur la première, où ils portèrent la confusion et l'épouvante.

- Dès ce moment le combat se changea en une tuerie affreuse. Les Liégeois renfermés entre l'armée qui les attaquoit de front, et le corps du comte de Namur, se précipitoient les uns sur les autres, sans pouvoir reculer, ni avancer, ni même se servir de leurs armes. Presque toute l'armée des rebelles périt dans cette occasion. Ceux qui évitèrent la mort, furent faits prisonniers. La victoire étoit complette; le Mambourg, et l'intrus son fils avoient été tués. Il ne restoit plus que Liége à soumettre.
- Les princes après avoir tiré une vengeance éclatante de quelques-uns principaux des Haydrois qui se trouvèrent parmi les prisonniers, poursuivirent leur route vers cette ville. Ils rencontrèrent, avant que d'y arriver, la plus grande partie des habitans, qui venoient implorer leur miséricorde, et qui leur amenoient quelques chefs des mutins. Vingt-sept furent décapités sur le champ, et les ordres donnés de jeter, le soir du haut du pont des Arches dans la Meuse, le légat de l'antipape Bénoît, qui avoit approuvé l'élection de l'intrus, et contribué, plus que personne, à fortifier la faction des Haydrois. Telle fut la fin de ces troubles, qui causèrent des maux infinis aux Liégeois. Heureux encore si en les souffrant, ils avoient appris à reprimer cette audace impétueuse, qui leur attira depuis les derniers malheurs!

Das Jahr zuvor hatte der Prinz von Dranien, nach langem Zusehen, die Angelegenheiten von Neuschätel geordnet. Isabella, ülteste Tochter weiland Graf Ludwigs zu Reuschätel, Rudolfs zu Ridau Wittwe, regierende Frau zu Neuschätel, war im J. 1395 gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Da bemächtigte sich ihrer berrschaft Graf Konrad, welchen dem Grasen Ego von Freisburg der Isabella Schwester Verena geboren hatte. Diesem Bestinnen widerseste sich der Prinz von Dranien, denn war auch in der

Lehenserneuerung von 1311, zu Handen Johanns von Chalons, Einer, und in jener von 1357 zu handen Ludwigs von Chalons allen Töchtern du chesau de Neuschastel die Erbfolge gestattet, so hat doch eine Ausdehnung der Vergünstigung zu Gunsten von derselben Nachkommen nicht ftattgefunden, Berena mar auch nicht mehr bei Leben. Graf Konrad sah sich genöthigt, dem Prinzen Unterwerfung zu verheißen, worauf dieser, »haut, noble et puissant Seigneur, Messire Jean de Chalons Prince d'Orange, 1397 ihm das Leben gestattete. Aber der Graf säumte volle neun Jahre mit der Einreichung von Lebensbenombrement und Revers. Daneben hatte er fich durch die projectirte Reduction der veräußerten Domainen den Saß der geistlichen und weltlichen herren im Lande, besgleichen der Bürger von Reufchatel zugezogen, fie veranlagt, um die Aufnahme in der Berner Burgrecht fich zu Dieses vernehmend, ritt Graf Konrad nach Bern, bittend um dasselbe Burgrecht. Also an einem Tag, Freitag vor Georgen 1406, schwuren zu Bern einestheils Konrad von Freiburg als Herr zu Neufcatel, anderseits die Botschaft der Gemeinde daselbst ein ewiges Burgrecht um gegenseitigen Schirm. Durch diese Berfassung richteten von dem an die Berner allen Span des herrn und des Bolfes, alle Gewaltthätigkeit follte unterdrückt fein.

Nachdem er also freiwillig ober gezwungen ber Stadt Bern auf Gnade sich ergeben, glaubte Graf Konrad, um so eher die Lehenspsticht versagen zu dürsen, wallfahrtete vielmehr nach den heiligen Orten. Des Spiels müde, zog der Prinz von Oranien über das Juragebirge. Unweit der Stadt Neuschätel kamen zu ihm die Räthe und Geschwornen, und nach empfangener Bestätigung aller Freiheiten huldigten sie ihm als dem Oberlehensherren, souverain seigneur du sief, zu Handen des römischen Reichs, versprachen zu hindern, daß er daran versürzt werde, und geslobten auf Absterben des regierenden Hauses ihm zu gehorchen. Hierum unterwersen sie sich à la cour des auditeurs de notre très-saint Père le Pape, à l'Empereur, à la cour du petit scel de Montpellier (als von dem burgundischen Königreich abstängend), à la cour du comté de Bourgogne, et aux officiaux

des cours de Lorraine de Besançon &c., 13. Aug. 1406. Hierauf nahm der Prinz die Herrschaft zu seinen Handen, »main
mise à la comté et baronnie par désaute de dénombrement.«
Diesen Borgängen erlag Konrads Standhaftigseit: gleich nach
seiner Wiedersunft eilte er zu dem Prinzen nach Nozeroy, die
Lehen gebürend zu läutern. Der Prinz von Dranien, umgeben
von den größten Baronen zu Hochburgund, de la Roche, Bergy,
Kuppes, Baucher de Chauvirey, Johann von Longeville, Billasand, gestattete endlich, daß der Graf ihm den Stab übergab
und wieder empsing, »par le bail d'un baston que nous avons
de notre main baillé à la main dudit Monseigneur de Chalons, lequel baston ensin reçu &c.«, zum Zeichen der Unterwersung und Belehnung (Nozeroy 1407).

Des Grafen Konrad Herrschaft blieb aber zu Reufcatel fortwährend unbeliebt, ein Umstand, der verbunden mit der Theilnahmlosigkeit der Berner bei den Ereignissen des J. 1406, Beamten des Prinzen von Dranien den Anschlag eingegeben zu haben scheint, deffen Herrschaft in Neufchatel fester zu begründen, ober genauer, auf ben alten Fuß berzustellen. Noch 1345 hatte Lubwig von Chalons der Stadt Neufchatel lettres de franchise gegeben. Des Prinzen von Dranien Castellan zu Erlach an dem Bieler See, Walther von Rochefort und Jacob Lechet, Canonicus am Stift zu Neufchatel, beide zugleich des Grafen Ronrad Rathe, getrieben burch ein Migvergnugen, burch Ehrgeiz, oder die hoffnung reichlicher Belohnung, "nahmen einen Schüler zu sich: diesen ließen sie einen Brief schreiben, durch ben weiland Graf Ludwig die Stadt Neufchatel gänzlich befreit, und, im Falle einer seiner Nachfolger mehr als den freiwilligen Behorsam fordere, den Rückfall an ben Oberlehnsherrn erkannt haben sollte. Bald nach diesem, in Zeiten eines Haders zwischen dem Herrn und Volk, traten sie beide vor den bürgerlichen Rath, ", sie halten sich verbunden, für die unterdrückte Freiheit ein Zeugniß zu thun; die göttliche Vorsehung habe einen Brief in ihre Bande gebracht, welcher die ungerechte Gewalt abstellen werbe; der Stadt Neufchatel übergeben sie diese Urfunde, das Ende aller Ansprachen, den Brief der Freiheit, ihr Kleinod.""

Uebergroßer Triumph erfüllte bie Stadt Reufchatel; des Tages freute sich alles Bolf, des letten Tages der Herrschaftspflich-Der Graf, als welcher sich keineswegs zu rathen wußte, bat eilends die von Bern ihm zum Beistand. Es fam eine große Gesandtschaft von der Stadt Bern, von Freiburg, Solothurn und von Biel. Die Neufcateler begnügten fic, den Brief der Freiheit ihnen zu zeigen. Aber einer der Gesandten, der diese merkwürdige Urfunde mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtete, und gewahr wurde, daß bas gräfliche Siegel nicht seine gewöhnliche Größe und Bollkommenheit hatte, schöpfte Argwohn; auch bemerkte er, daß der Brief ihm die Finger beflede. Nachdem er die Nacht über diese und mehrere Umftande bei sich selbst verglichen, begehrte er des folgenden Tags, daß ihm erlaubt wurde, einen Schnitt in den Brief zu thun. hierauf sah jedermann, daß das Pergament, auswendig im Rauch oder durch andere Kunst geschwärzt, inwendig neu und ganz weiß war. Da wurden jene zwei Männer, berauscht von den Lobsprüchen bes Bolks, und auf die Belohnung träumend, gegriffen: erschrocken bekannten sie; der Castellan wurde enthauptet, und nachdem der Chorherr seiner geistlichen Würde begradirt worden, wurde er in ben See geworfen." Nachdem bes Castellans Söhne zu Jahren gekommen, zeigte die Mutter ihnen bes Baters blutige Band, sie legten in der Stadt Feuer an und entflohen.

Im J. 1411 vertheidigte der Prinz von Dranien die Stadt St. Denys in ausgezeichneter Weise, bis er genöthigt wurde, sie vermittels einer ehrenvollen Capitulation dem Herzog von Orleans zu übergeben, wobei er sich verpslichtete, für seine Person in den nächsten 6 Monaten keinen Antheil bei dem Krieg zu nehmen. Durch den Einfluß des Herzogs von Burgund wurde er zum Chambrier de France, Großkämmerer, 1415, und 1417 zum Statthalter in Languedoc ernannt: das Kämmereramt wurde ihm aber durch den Herzog von Bourdon streitig gemacht, die der Parlamentsspruch von 1418 sein Recht anerkannte. Er starb sedoch in demselben Jahr, 4. Dec. 1418, an der Pest, die zu Paris grausame Verheerungen anrichtete. Er hatte sich im J. 1389 mit Maria des Baur, einzige Tochter

und Erbin von Raimund V Prinz von Dranien und von Jospanna von Genf verheurathet. Maria des Baux errichtete ihr Testament den 22. Mai 1416 und starb bald darauf. Sie war die Mutter von fünf Kindern geworden, darunter die Söhne Ludwig, Johann und Hugo.

Bugo von Chalons, herr von Cuiscaux, blieb unvermählt. Johann, mit der Baronie Biteaux, mit l'Isle-sous-Montréal, Chevanes und Orme abgefunden, erheurathete mit sciner ersten Frau, Johanna von la Tremouille, verm. 1424, Grignon bei Montbard, und gewann in sothaner Che acht Rinder. Gin Sohn, Anton, Bischof von Autun, 1457, ftarb hochbejahrt 8. Mai 1500. Rarl, auf Biteaux und l'Isle-sous-Montréal, erbte von seinem mutterlichen Dheim, Ludwig von la Tremouille, die große Grafschaft Joigny, und ift jener Graf von Joigny, dessen Dlivier de la Marche am Schluß der Beschreibung des Rennens zu Brugge 1474 gebenft. »Incontinent après, les manouvriers à ce ordonnés abattirent la toile et la loge des juges, et firent la place la plus unie qu'on peut faire. Et tantôt furent envoyés les vingt-cinq blasons des chevaliers et nobles hommes qui devoyent fournir le tournoy à l'encontre du chevalier à l'Arbre-d'or et ses compagnons; et furent mis et attachés à l'Arbre-d'or semblablement, comment les autres. Toutes choses achevées. arrivèrent lesdits vingt-cinq nobles hommes, dont messire Charles de Châlons, comte de Joigny, cousin germain de monsieur le prince d'Orange, étoit le chef. Il avoit son cheval richement couvert de velours et brodures, à sa devise; et après lui un page chevauchant un cheval couvert de velours myparti de bleu et de violet, tout chargé de grosses campanes blanches et dorées; et après lui venoyent les autres: c'està-scavoir messire Philippe de Commines, dom Pètre, messire Jacques d'Emeries, monsieur de Mousures, messire Antoine de Trapesonde, messire Huge de Torcy, monsieur de Lens, Dru de Humières, Robinet de Mannevile, Hervé Garlot, Hierôme de Cambray; Antoine bastard d'Auxi, George bastard d'Auxi, Jean Haufort, l'un des fils Talbot, le fils messire Jean Auvart, tous trois anglois; Charles d'Haplaincourt, Piètre

Métenay, Pierre de Salins, Jean Le Tourneur, Frédéric Le Palatin, Antoine Dusy, et Antoine d'Oiselet, tous richement couverts ou harnachés, les uns de soye, les autres de brodure ou d'orfèvrerie. Ils étoient armés et emplumés comme en tel cas appartient, et portoit chacun d'eux une épée rabatue en sa main: lesquelles épées furent présentées aux juges, pour sçavoir si elles étoient rabatues et coupées en pointe, comme il appartenoit.

\*Après la présentation du comte de Joigny et de ses compagnons sus-nommés, fut la porte de l'Arbre-d'or ouverte, à grands sons de trompettes et clairons; et de là saillirent les princes, chevaliers et nobles hommes qui avoient joûté à l'encontre du chevalier à l'Arbre-d'or, et couru à icelui pas, et dont les noms sont enregistrés ci-dessus, en la forme de leur venue. Lesquels princes, chevaliers et nobles hommes accompagnoient le chevalier à l'Arbre-d'or, et, en lieu de lui, celui qu'il avoit commis en sa place. Et furent tous leurs chevaux couverts à la parure dudit chevalier, et semblable de lui: qui étoient toutes couvertes de velours violet brodées à l'Arbre-d'or. Et, par cette dernière couverte du chevalier à l'Arbre-d'or, trouverez en son pas avoir déployé vingt-cinq couvertes et parures, dont celle dernière fut de moindre prix. Ainsi partirent les dessus-dits de la porte à l'Arbre-d'or, et se mirent en bataille au long de la lice, selon qu'ils venoient. Et le dernier qui entra fut monsieur de Bourgogne, habillé comme les autres; et après qu'il eut vu la forme de sa bataille, il reprit son rang et sa place. furent les épées envoyées présenter, comme les autres, aux juges, qui après les leur renvoyèrent, et à chacun une lance garnie comme il appartenoit. Et quand ils eurent tous leurs lances sur les cuisses, il est à croire que la place étoit richement parée de cinquante personnages tels, et ainsi armés et montés qu'ils étoient; et incontinent que la trompette eut sonné, couchèrent leurs lances d'une part et d'autre. Et à celle rencontre eut mainte atteinte de lances et maintes rompues, et plusieurs chevaux portés par terre; et de tels y e-t

affolés et blessés pour à toujours. Après la course des lances passée, ils mirent la main aux épées, et commença le tournoy d'une part et d'autre: lequel tournoy fut féru et battu si longuement et par telle vigueur, qu'on ne les pouvoit départir; et convint que mondit seigneur de Bourgogne (qui icelui jour avoit tournoyé et joûté, et qui à la vérité s'étoit grandement porté à toutes les deux fois) se désarmât de la tête, pour être connu, et vint l'épée au poing pour départir la mêlée qui recommençoit puis de l'un des bouts, puis de l'autre; et à les départir n'épargna ni cousin, n'Anglois, ni Bourgognon, qu'il ne les fit par maîtrise départir. Et ledit tournoy rompu, se mirent en bataille les uns devant les autres, et par requête combattirent par plusieurs fois un à un, deux à deux et trois à trois. Mais toutesfois mondit seigneur toujours les départoit. Et ainsi fut ce pas achevé, tant de la joûte comme du tournoy. Et atant reconduirent mondit seigneur en son hôtel, qui chevaucha le dernier d'eux tous; et alors le suivit sa parure, qui fut telle qu'il avoit dix pages après lui, ses dix chevaux couverts de velours cramoisi, tous pareils, et un cheval qu'on menoit en main tout de même, et toutes les couvertures chargées de campanes d'or, à moult grand nombre. Le cheval que chevauchoit le varlet qui menoit le destrier en main étoit couvert de velours et de brodure d'autre sorte. Les pages étoient vêtus de velours cramoisi, chacun ayant une grande écharpe d'or au col; et, à la vérité, celle pompe fut moult grande et riche: car il y avoit ès campanes et ès écharpes huit cents marcs d'or. Et ainsi avoit eu mondit seigneur, pour icelui jour, tant à la joûte comme au tournoy, vingt-cinq couvertes. Et en l'état dessus-dit s'en alla en son hôtel, et se retraït chacan pour revenir au souper, qui fut tel qu'il s'ensuit.« Graf Rarl hinterließ nur die einzige Tochter Charlotte von Chalons auf Joigny und Biteaux. Sie heurathete den Marquis von Reste, Adrian von Sainte Maure, und als dessen Wittwe den Franz von Alegre.

Ludwig von Chalons, beigenannt ber Gute, Prinz von Dranien, führte nur noch ben Titel von Argueil, als er nach

dem Tod seines Sowiegervaters heinrich von Mompelgard zu Orbe in dem Recht seiner Gemahlin Johanna Besit von den Herrschaften Orbe und Ecallens ergriff, 1413, auch darin sich behauptete, nachdem er sich mit Thibaud de Reufcau, der eine jungere Tochter von Mömpelgard zur Frau hatte, abgefunden mittels Cession ber herrschaft Bers, 1428. Mehre Jahre früher, 1409, war ihm auch Berchier, burch Erlöschen des Stammes von Cossoner zugefallen. Durch des Baters Erbschaft zu ungleich größerer Macht aufgestiegen, hielt Ludwig getreulich zu Burgund, und ward namentlich Pont-Saint-Esprit, das er mit mehren andern Pläten in Languedoc als des Baters Erbe besetht hielt, den Königlichen sehr beschwerlich. Doch mußte die Feste endlich 1420 dem Dauphin übergeben werden. mit der Belagerung von Melun, 1420, beschäftigten Bergog Philipp führte Ludwig seine Reisigen zu, und verlangte Konig Beinrich V von England, daß er den durch den Friedensvertrag von Tropes vorgeschriebenen Eid ausschwöre. »Je viens ici,« sprach Dransen, »servir monseigneur de Bourgogne; mais, quant à prêter serment à l'ancien et mortel ennemi du royaume de France, c'est ce que je ne ferai jamais.« Daß er nicht sofort beimziehe, konnte ber Herzog von Burgund nur durch die dringendsten Borftellungen erhalten. Dagegen verweigerte er schlechterdings, dem Berzog zu der Belagerung von Meaux, so der König-von England in Person betrieb, 1422, zu folgen. Und so thaten mehre burgundische Herren, ihrem Herzog nicht eben zu Undanf: »leur sejour avec les Anglais, leur fierté et l'insolence de ceux-ci, la rigueur du roi Henri, auraient fait naître de continuelles occasions de discorde.«

Dafür war Dranien bedacht, auf einer andern Seite den Franzosen eine gesährliche Diversion zu machen, und zugleich seine immer noch schwebenden Ansprüche auf Dauphine zu realisiren. An der Spiße eines Heeres von Burgundern und Savoyarden brach er, Frühling 1430, dem Lande ein. »En l'an dessus-dit, le jour de la Trinité, se mit sus le prince d'Orange atout douze cents combattants ou environ, lesquels il mena au pays

de Languedoc, où il mit en son obéissance plusieurs châteaux tenant le parti du roi Charles. Et pareillement fit en Dauphiné, dont grandement déplut au dit roi et à ceux de sa partie. Si fut par lui conclu avec ceux de son conseil, pour y résister, que le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné, messire Ymbert de Gauler, sénéchal de Lyon-sur-Rhône, et Rodrigue de Villandras, feroient leur assemblée des nobles hommes du pays, et ce qu'ils pourroient recouvrer de gens de guerre et fleur de droites gens d'armes d'élite, pour icelui pays défendre et recouvrer. Lesquels, quand ils furent mis tous ensemble, se trouvèrent de quinze à seize cents combattants. Si s'en allèrent mettre le siége devant une forteresse nommée Colombier, laquelle en assez bref terme se rendit aux dessus-dits capitaines. Et entre-temps, le prince d'Orange dessus-dit, qui s'étoit retrait en sa marche, sachant ses ennemis à puissance être sur les champs, et que déjà avoient assiégé icelle forteresse, que ses gens tenoient, envoya hâtivement et sans délai ses lettres et messagers devers les seigneurs, nobles et gens de guerre du pays de Bourgogne, et aussi d'autres lieux où il avoit ses amis, alliés et bienveillants. Si fit si bonne diligence qu'en assez brefs jours ensuivants il assembla très grand nombre de nobles hommes, lesquels il conduisit et mena vers le pays où étoient ses ennemis, espérant secourir la dite forteresse, qui, par avant, comme dit est, s'étoit rendue en la main des François. Lesquels François, par leurs espies, savoient la venue des Bourguignons, et, pour ce, s'étoient préparés en grand' diligence pour les recevoir et combattre. Et de fait tous ensemble, par très bonne ordonnance, se mirent à chemin pour aller au-devant d'eux, et les rencontrèrent entre Colombier et Authon; mais les dessus-dits Bourguignons venoient parmi un bois, et ne se purent pas du tout bonnement rassembler ni mettre en pleine ordonnance de bataille, parce qu'iceux François les envahirent soudainement et vigoureusement. Toutefois, de première venue y eut très dure et merveilleuse rencontre.

Entre lesquels de ceux de la patrie de Bourgogne se mit à pied un moult vaillant chevalier nommé messire Louis de La Chapelle, et avec lui aucuns de ses gens; mais il fut tantôt mis à mort. Et finalement, et pour briève conclusion, les François obtinrent et gagnèrent le champ, et demeurèrent maîtres. Si y furent morts sur la place environ de deux à trois cents Bourguignons largement, et si en y eut de pris six-vingt ou plus; desquels prisonniers furent les principaux le seigneur de Bussy, fils au seigneur de Saint-George; le seigneur de Varembon, lequel eut le nez abattu d'une taillade; messire Jean-Louis, fils au seigneur de Conches, seigneur de La Freté; Thibault de Rougemont, le seigneur de Ruppes, le seigneur de Scabonne, messire Jean de Vienne, le seigneur de Raix, Jean de Baudre, messire duc de Sicon, Gerard de Beauvoir et plusieurs autres, jusqu'au nombre dessus-dit.

»En laquelle journée se départirent plusieurs Bourguignons en grand déroi, lesquels pouvoient être environ de seize à dix-huit cents combattants. Desquels furent les principaux le dessus-dit prince d'Orange, et fut chassé jusqu'à Authon, où il se sauva à grand' peine; le comte de Fribourg, le seigneur de Montagu, qui portoit l'ordre de la Toisond'Or, dont il fut fort repris. Et pource que, par le chapitre de la Toison-d'Or, il y a trois choses parquoi on peut perdre ladite ordre, c'est assavoir, si un des chevaliers dudit ordre étoit atteint ou convaincu de trahison, d'hérésie, ou que il se trouvât en journée de bataille, où cottes d'armes et bannières fussent déployées, et procéder aussi avant que jusques à combattre sans être victorieux, mort ni pris, pour l'un de ces trois cas, il seroit privé et déboutté de icelui noble ordre et fraternelle compagnie de l'ordre de la Toison-d'Or. Or est vrai que le seigneur de Montagu ne fut victorieux, mort ni pris. Pour laquelle cause il fut mandé à comparoir en personne devant le duc, fondateur, chief et souverain, et les autres chevaliers de l'ordre de la Toison-d'Or, au prochain chapitre lors ensuivant. Auquel chapitre le seigneur de

Montagu ne comparut point, mais envoya pour ouir ce de quoi on le voudroit accuser. Auxquels il fut dit: que ledit de Montagu, leur maître, avoit offense fait, et commis cas par quoi il devoit être privé et débouté de la noble compagnie de la Toison-d'Or, et de ne jamais porter le collier ni enseigne d'icelui noble ordre, en leur enjoignant, de par le duc et ceux de l'ordre, qu'ils dissent au seigneur de Montagu, leur maître, qu'il renvoyât le collier, et que jamais il ne le portât. A quoi iceux notables gens envoyés de par le seigneur de Montagu répondirent. Et montrèrent maintes belles et grandes excusations pour ledit seigneur de Montagu, disants que, au jour de la bataille, il avoit, par sa vaillance, sauvé maints chevaliers et écuyers d'être morts ou pris, et que, par plusieurs fois, il soustint le faix des ennemis, les st arrêter et retarder de la chasse qu'ils faisoient sur eux; et prenoit à prouver par nobles hommes, qu'en ce fut le dernier retrayant de la besogne; et, s'il ne vouloit, à son droit escient, être mort ou pris, autrement ne pouvoit faire. Et si, pour bien faire, il falloit qu'il perdit icelle noble compagnie de l'ordre, il lui sémbloit que c'étoit une dure chose à porter; mêmement qu'il s'étoit gouverné icelui jour si vaillamment que corps de chevalier pouvoit faire. Toutefois, quelque remonstrance que les gens du seigneur de Montagu ceussent faire, le seigneur de Montagu ne fut reçu à excu-Mation nulle; et fut procédé allencontre de lui; et, par les pinions, ceux de l'ordre de la Toison-d'Or étans en leur mapitre, nonobstant plusieurs poursuites qui lors se firent, lepuis, le seigneur de Montagu fut jugé de non jamais porter te collier de la Toison-d'Or, et d'être privé et déboutté de noble compagnie d'icelle ordre. Quand le seigneur de Montagu scut la sentence, il fut dollent et déplaisant que imais homme ne pouvoient plus être; car il étoit vaillant hevalier et de grand courage. Pour laquelle cause il fit ses idonnances, et fit finances pour s'en aller au saint voyage a saint Sépulchre de Jérusalem; duquel voyage ne retourna vacques depuis, et là fina ses jours. Dieu en aye l'ame l

Aucuns veuillent dire que le prince d'Orange avoit porté le collier de l'ordre de la Toison-d'Or; mais bien peut être que, à la cause de ladite journée, il perdit d'avoir ledit collier et ordre; car il étoit bien homme pour être en icelle belle compagnie, n'eut été la douloureuse et maudite aventure qui lui advint.«

Hingegen wurde das Ländlein Drange in den folgenden Jahren durch wiederholte verheerende Einfalle der Franzosen heimgesucht, daher der Prinz sich veranlaßt fand, dem Grasen Ludwig III von Provence den Lehenseid zu leisten, um für die entlegene Besigung Hülfe und Abwehr solcher Verheerungen zu erkaufen. Diesen Lehensverband lösete er nachmalen, an des Grasen Ludwig III Nachfolger Renat die Summe von 15,000 Livres entrichtend. Mit Frankreich wurde er noch vor dem Frieden von Arras ausgesöhnt, sintemalen er-solchen zu vermitteln vorzäglich thätig gewesen ist, wie er denn, einer der Commissarien für die Conferenzen zu Auxerre, 1432, schon damals so gemäßigte Gesinnungen offenbarte, daß die Räthe R. Karls VII keinen Unstand nahmen, mit ihm einen Separatvertrag einzugehen.

Im J. 1424 hat Johann von Chalons sich mit Savoyen hinsichtlich der aus dem Rauf der Grafschaft Genf herrührenden Mißhelligkeit vertragen. "Erlach an dem Bieler See und ein Einkommen von zweihundert Pfund aus dem Zoll zu Chillon bleiben, wie der Berzog sie dem Bater bes Prinzen ichon über= gab, ferners bei dem Hause Chalons. Bon der Grafschaft Genf 'wird, was aus Dauphiné derselben angehört, Dampierre, Theys, Ruttario, an den Prinzen Ludwig und seine Nachkommen abgetreten, und für sein übriges Recht empfangt er von Savopen zu Leben die Stadt und Herrschaft Granson mit voller Gerichtsbarfeit, und was zu Orbe, Montagny-le-Corbe und Ecallens der Herzog von Savoyen zum dritten Theil als Lehensherr besit und nugt." Burgund gegen ben Einfall ber Armagnafen, 1439, zu schüßen, hat der Prinz von Oranien, -chevalier sage et homme de grand fait, « nach Olivier de la Marche, mit Fleiß und Erfolg sich verwendet, nicht beachtend, daß er damit den Thronerben von Frankreich, ben Dauphin Ludwig beleidige. Statt aber bensenigen, ber ihm hinderlich geworden, seinen Jorn empsinden lassen zu können, mußte der Dauphin, selbst ein Flüchtling, sich glücklich erachten, bei Oranien die erste Justucht gefunden zu haben. »Il alla en toute consiance, prendre asile au château de Vers, chez le prince d'Orange. Il avait eu de violens démêlés avec ce seigneur, qui, lors de la guerre de Suisse, était tombé les armes à la main sur les compagnies françaises, quand elles traversaient la Comté. Le Dauphin sut néanmoins reçu avec respect par le prince d'Orange; puis il envoya chercher le maréchal de Bourgogne, que pour la même cause il avait eu en grande haine, lui demanda de le conduire en Flandre, et se mit en route avec lui. Évitant avec soin les pays de France, et traversant la Lorraine et le Luxembourg, il arriva à Bruxelles avec une suite d'environ dix chevaux.«

Der gute Ludwig ftarb in dem Alter von 75 Jahren, 30. Dec. 1463. Wittwer von Johanna von Mömpelgard, hatte er fich noch zwei Frauen beigelegt, Eleonore, des Grafen Johann IV von Armagnac Tochter, verm. burch Chevertrag vom 4. Mai 1446, und Blanca von Gamaches. Diese, kinderlos, farb 14. Mai 1474. Aus der zweiten Che kamen die Sohne Ludwig herr von Chatelguyon, und hugo, bann die Tochter Johanna, mademoiselle d'Argueil. Als solche begleitete sie am 24. Junk 1474 die Erbin von Burgund zum Empfang ihrer fünftigen Stiefmutter nach Sluis. Später heurathete sie den Ludwig von Sepssel, Graf von la Chambre in Savoyen. Sie starb ben 13. Sept. 1483, Mutter einer Tochter, Franzisca von la Chambre auf Air, die nach dem fläglichen Ausgang des Hauses der großen Grafen von Armagnac ihre Erbschaft in Anspruch nahm. Aus der ersten Ehe hatte der gute Prinz von Dranien neben zwei Töchtern, die beide Klosterfrauen, den Sohn Wilhelm, ber doch in dem Fürstenthum Dranien des Baters Nachfolger geworden ift, wie entschieden auch beffen Borliebe für die beiden süngern Söhne. Er hatte von den romanischen Herrschaften Granson an Ludwig, Orbe an Hugo gegeben, mährend Erlach, Leben von Savoyen, bem Erstgebornen

blieb. Außerdem war dieser bei einem Unternehmen bethe iligt, so der Bater unzeitig, verderblich finden wollte. Rarl von Drleans hatte für seine Absicht, das Recht feiner Mutter auf das Herzogthum Mailand mit gewaffneter Hand durchzusegen, in Burgund mancherlei Unterftügung gefunden. »Outre plus, à cause que le duc de Bourgogne n'avoit point de guerre, et que le temps étoit oiseux, il souffrit que le duc levast gens-d'armes en ses pays de Bourgogne, et qu'ils passassent outre les monts pour le service du duc d'Orléans, en sa conquête de Milan. Et avint que Louis de Chalons, seigneur d'Argueil, aîné fils du prince d'Orange, et lequel avoit épousé la fille du comte d'Estampes, nièce du duc d'Orléans, éleva plusieurs gens-d'armes bourguignons, et autres, où qu'il en pût finer, à grans coûts, frais et missions; car le duc Philippe avoit longuement été sans guerre ou division, et n'étoient les nobles hommes nullement pourvus de chevaux ni d'armures. Si leur falloit donner, et coûta au seigneur d'Argueil un grand avoir: laquelle chose son père, le prince d'Orange, ne prit pas bien en gré; et quand le seigneur d'Argueil vendoit aucune chose, ou aucune des seigneuries qui lui venoient de la succession de sa mère, le prince les rachetoit au nom de lui, ou de deux fils qu'il avoit du second mariage, et de la fille d'Armagnac : dont une telle rumeur et tel discord s'émut entre le père et le fils, que le père fit depuis plusieurs traités au préjudice du seigneur d'Argueil et de ses hoirs, et au profit des enfans qu'il avoit de celle fille d'Armagnac; et dont la maison de Chalons a été fort enruinée, diminuée, rompue et adommagée, comme l'on lira ci-après. Ainsi donques passa les monts le seigneur d'Argueil, et fit son lieutenant Philibert de Vaudrey (qui déjà étoit viel homme); et, pour abréger, à l'occasion que le duc d'Orléans ne put fournir ni gens ni payement, l'exécution fut de petit fruit, et s'en revindrent la plupart sans chevaux ou harnois, le bolevart en la teste, « 1450.

Der Bater, in steigendem Unmuth um seines ältesten Sohns Treiben, errichtete ein Testament, das beinahe einer Enterbung zu vergleichen. »Le sire d'Argueil devenu prince d'Orange.

prétendit qu'un tel testament était contraire aux lois du pays et à la coutume des fiefs. Ainsi il se mit de vive force en possession des biens, et se les fit allouer par provision en vertu de lettres du duc de Bourgogne, seigneur suzerain. Le duc de Bretagne recommandait vivement le sire d'Argueil, et avait envoyé le sire Jacques de Luxembourg solliciter pour lui. La maison d'Armagnac était encore puissante, et si la branche aînée avait été ruinée et diffamée par ses crimes et sa rébellion, le duc de Nemours, chef de la branche cadette, n'en était pas moins à ménager. Le duc fit plaider devant lui par des avocats les raisons des deux parties. Il arriva que dans la chaleur de sa plaidoirie, un des avocats du sire de Châtelguyon, parlant de l'approbation donnée par le duc à la prise de possession des fiefs, nomma cette volonté un acte de faveur et une violation de justice. En vain ajouta-t-il que l'on avait surpris la religion du prince qui avait ignoré ce qu'on lui faisait signer, le bon duc changea de visage, et il fut visible que son courroux était grand. Cependant il savait se contenir, il laissa parler l'avocat du sire d'Argueil; mais lorsque le second avocat de la partie adverse se fut agenouillé pour demander la permission de répliquer: »Est-ce vous, lui dit le prince, qui avez parlé pour mon cousin de Châtelguyon? - Non, Monseigneur, c'est maître Jean mon confrère ici présent. — Oui, Monseigneur, c'est moi, dit l'autre tout tremblant et se précipitant à genoux. -D'où êtes-vous? - Mon redouté seigneur, je suis de votre comté de Bourgogne, vous êtes mon souverain. — Puisque vous me reconnaissez pour souverain, comment venez-vous ici m'injurier en face, et dire que j'ai interdit la voie de justice à mes officiers? Vous pouvez bien être un grand clerc. mais vous êtes un fou, et il tient à peu que je ne vous fasse payer cher votre folie. J'ai été toute ma vie un prince de justice, et avec l'aide de Dieu, je ne cesserai jamais de l'être. quoi que vous puissiez dire.«« Le duc s'était animé et troublé; il se leva sans vouloir rien entendre de plus. suis ni clerc, ni homme de parlement pour prêter l'oreille à toutes ces plaidoiries. « Le lendemain le sire de la Roche et d'autres sages conseillers réussirent à le calmer et à lui persuader que cet avocat n'avait pas voulu l'offenser. On termina l'affaire, non pas au fond; mais en attendant qu'elle fût jugée, le Duc régla que le sire d'Argueil garderait les fiefs et ferait sept mille francs de pension à son frère. «

Sofort nach bes Baters Tod unternahm der neue Pring von Dranien eine Wallfahrt nach Jerusalem, für beren Dauer er als seinen Statthalter in Drange Ludwigen von Bienne bestellte. Er folgte dem Herzog Karl von Burgund zu ber Belagerung von Lüttich 1468, und trug bei einem Ausfall eine Wunde davon: »il se montra homme de vertu, car oncques ne se voulut bouger.« Im J. 1469 errichtete er zu Drange ein Parlament, das aber den Unterthanen mißfällig wurde, weik sie dadurch in ihren Freiheiten sich verlett mähnten. Sie benutten die bedrängte lage des Prinzen, um ihn zu zwingen, daß er die Appellation von seinem Parlament gestatte, Januar 1471. Sein Sohn Johann, der Baron von Argueil, hatte nämlich eine seitbem häufig in großen Familien angenommene Politik verfolgend, den Dienst des Herzogs von Burgund aufgegeben, um sich für Ludwig XI zu erklaren. Der fuhne Raridurchschaute aber den Kunstgriff, behandelte als Feinde den Bater wie den Sohn, und nahm ihre Guter ein. Wilhelm, ohnehin unzufrieden mit dem Berzog wegen eines in der Erbe fcaftsangelegenheit von ihm gegebenen schiederichterlichen Erkenntnisses, begab sich an des Königs von Frankreich Hoflager, konnte sich aber bald überzeugen, daß man bort für ihn nur Versprechungen habe, unter ber hand bie Meuterer zu Drange unterftupe. Irrthum, welchem er verfallen, erkennend, suchte und erhielt er von Herzog Karl Frieden. Der ihm verheißenen Restitution seiner Guter froh, begab er sich auf den Weg; er wurde sedoch, des ftrengen incognito ungeachtet, zu Lyon auf Beranstaltung des Statthalters von Dauphiné, du Lude, festgehalten, 1473, und sollte seine gose mit 40,000 Goldschilden erkaufen. weigerte er sich, und wurde er 28 Monate lang gefangen gehalten, bis er sich endlich bequemte, Drange als ein Leben von

Franfreich zu besitzen und nochmals ben Insaffen die Appellation an bas Parlament von Grenoble zu gestatten, 26. Mai 1475. »Audit mois de juin le roi qui avoit à son prisonnier le prince d'Orange, et qui étoit à trente mille écus de finance, le délivra et donna sadite finance, et en ce faisant devint homme lige du roi, et lui sit hommage de ladite principauté d'Orange. Et partant le roi le renvoya à ses dépens en ses pays, et lui donna et octroya telle prééminence, qu'il se pût nommer par la Grâce de Dieu, puissance de faire monnaie d'or et d'argent de bon aloi, aussi bon que la monnaie du Dauphiné, donner aussi toutes grâces, remissions et pardons, réservé de l'hérésie et de crime de lèze-majesté. Et si donna le roi dix mille écus comptans au seigneur qui avoit pris le prince.« Dieser Berhandlung hat aber der Prinz nur kurze Zeit überlebt. Gram um die vielfältigen Berwicklungen feines lebens erliegend, farb er zu Drange auf ber Burg, 27. Sept. 1475. Er hatte fc laut Cheberedung vom 19. Angust 1438 mit Ratharina, Tochter Richards von Bretagne, Graf von Etampes und der Prinzeffin Margaretha von Drleans, und Schwester des Berzogs Franz II von Bretagne vermählt. »Mademoiselle d'Argueil,« schreibt Olivier de sa Marche 1450, »pour lors étoit la renommée et le bruit de tout le pays, en cas de beauté, de sens et de vertu. « Sie brachte l'Epine : Gaudin, la Ferté = Milon, Rogent-l'Artaud, Gandelus, Luzarche und Courtenay in bie Che und wurde Mutter bes einzigen Sohnes Johann, außer welchem Bilhelm auch einen natürlichen Gohn gewann, Stephan Baftard son Chalons, Gouverneur von Drange, der mit Orpierre, Montbrison und Antheil Novesan abgefunden, vor dem 23. Oct. 1497 verstarb, ben Sohn Gaucher von Chalons hinterlassend.

Bevor ich mit dem Prinzen Johann von Dranien mich beschäftige, wird noch von seines Baters Halbbrüdern, Ludwig und Hugo zu handeln sein. Ludwig von Chalons Herr von Châtelgupon und Granson erhielt in dem Ordenscapitel zu Brügge, 8. Mat 1468, den Orden des goldenen Bließes. Er und sein Resse, monsieur d'Argueil befanden sich unter den Eroßen, welche zu Dam 1474 der Herzogin Margaretha uns mittelbar nach der Trauung aufwarteten. Bei dem zur Feier der Bermählung auf dem Markt zu Brügge abgehaltenen Rennen betheiligte sich auch der Sire de Châtelgupon. »Tantôt que le dîner fut passé, on se rétira sur les rangs, pour voir la joûte. Comme dit est dessus, les dames et la seigneurie allèrent sur les rangs, pour la joûte voir, exceptées les deux dites duchesses, qui pour icelui jour n'y allèrent point; et sitôt que mondit seigneur le duc fut sur les rangs, fut apporté le blason de monsieur de Châteauguyon, frère de monsieur le prince d'Orange, et neveu de monsieur le comte d'Armagnac; et après fut allé querre par le géant et par la main, et se présenta en la manière qui s'ensuit.

»Monsieur de Châteauguyon étoit monté et armé, le heaume en la tête et l'écu au col, comme il appartenoit Son cheval étoit couvert de drap d'or cramoisi; et après lui avoit deux autres chevaux, dont le premier étoit couvert de drap d'or bleu, et le second de drap d'or violet, et sur lesdits chevaux étoient montés deux pages vêtus de mantelines de satin vert, et devant lui avoit sept nobles hommes, pareillement vêtus de mantelines de satin vert. Les chevaux étoient enharnachés de drap, tous d'une façon; et ainsi fut par le géant présenté aux dames, et fit son tour, comme le premier, par-devant l'Arbre-d'or et par-devant les juges; et puis prit son rang pour son emprise fournir. Tantôt après fut la porte ouverte, par où devoit venir le chevalier à l'Arbred'or; et prestement saillit dehors ledit chevalier, à tout son écu vert, et son cheval couvert d'un riche drap d'or; et avoit devant lui quatre gentilshommes, et leurs chevaux houssés de drap de damas blanc, et par-dessus semés d'arbres d'or de brodure; et lesdits gentilshommes vêtus de mantelines de satin tanné. Le chevalier venu, leur furent leurs lances présentées; et le nain mit son horologe, et sonna sa trompe; et ainsi commença la joûte.

Durant celle demie heure coururent les chevaliers dixhuit courses, et rompit le chevalier à l'Arbre-d'or dix lances, et ledit seigneur de Châteauguyon neuf; et fut la première fois que ledit seigneur de Châteauguyon avoit jamais joûté. Mais il se porta si bien et si vivement en icelle joûte, qu'il en fut moult prisé de tous; et après la demie heure achevée, coururent des planchons une course, sans atteinte; et paya ledit monsieur de Châteauguyon une verge d'or, pour ce qu'il avoit moins rompu de lances que le chevalier à l'Arbre-d'or. «

Aber nicht nur in der Lust hat Chatelgupon dem Herzog gedient, auch in dem Kriege mit den Schweizern follte er feine Treue, wenn auch dem Hause Chalons zu unersetlichem Schaben, bewähren. Das ganze Besithum in dem romanischen Lande, Orbe, Erlach, les Clees, Granson, Lamotte, Colombier, ging verloren. "Von den Bernern wurde Erlach barum eingenommen, weil der Herzog die mannichfaltigen Berhältnisse der Herren von Chalons benugen konnte, diesen Ort mit großem Nachtheil ber Benachbarten zu besetzen. Unverändert blieb was der Prinz von Dranien baselbst hatte." Dem folgte ber Schweizer Einfall in hochburgund. "Die Berner aber, die Solothurner und Bieler nebst der Besatzung von Hericourt übten auf Burgund immer gleich gludliche Streifereien. Dieses ermunterte 1300 Mann von Bern, Luzern und Solothurn, in eben nicht der besten Rüftung und Ordnung durch die Jurapässe wider Pontarlier zu Dieses, durch langen Frieden blühende, an Mauern vernachläffigte Städtchen an dem Doubs hatte eine haltbare Burg zu feiner Bewahrung. Jenes wurde ohne vielen Widerstand mit unbedeutendem Gewinn früh, vor Tages Anbruche, dem Feind abgelaufen, diese nach hartem vierstündigen Streit mit großem Reichthum sturmweise erobert. Da zechten die Krieger, hielten Raft und verfäumten die Erfundung des Landes. Also an dem siebenten Tag erschien vor Pontarlier der Graf von Roussy, Marschall von Burgund, mit Ludwig von Chalons Herrn von Châtelguyon, des Prinzen von Dranien Bruder, Inhaber verschiedener Paffe, worin er ben Schweizern ben Rudzug erschweren mochte, und mit ungefähr 12,000 (?) Mann. Die Schweizer, elend versehen, ersetzten den Mangel durch Muth, liefen von der Burg, tropten dem Feind auf einer niedern baufälligen Stadtmauer, warfen Steine sicher und fräftig, stießen den Chatelguyon in den Graben, hoben Reisige von ihren Pferden auf und über die Mauer und erlegten viele hundert Mann, worauf der Feind ersschrocken floh. So gewarnt, hielten die Sieger für unvorsichtig, den großen Raub und sich ferners gegen Ueberzahl in Gefahr zu bringen, nahmen den Raub in die Mitte und, nachdem sie Pontarlier au einigen Orten in Flammen gesett, ihren Rüdmarsch."

Daß die Schweizer hierbei den Rurgern zogen, ift selbft aus dieser parteiischen Relation ersichtlich. Dafür an Chatelgupon Rache zu nehmen, wurde ein großes Bolf, über 5000 Mann, gegen seine Feste Granson ausgesendet. Die hatte ber Prinz von Dranien ihm genommen, es vertrieb aber, auf seines Bruders Sugo Bitten, Savoyen die Draugemanner; ben jungern Brubern mar die Herzogin Yolantha gunstig, und wenn auch der faiserliche Commissarius, Bischof Bermann von Constanz für den Prinzen gefprocen hatte, behaupteten bie andern fich in dem Besige. Wegen die Schweizer freilich war Granson nicht zu halten: die Burg capitulirte, nachdem im Sturm die Stadt genommen worden. Dann fam Orbe an die Reihe. "Die Bürger sandten die Schluffel. Richt fo der Hauptmann der Burg. Aufgefordert antwortete Nicolaus von Jour: "Büchsen, Pulver, Blei, Proviant haben wir; mas noch mehr ift, Entschlossenheit zu sterben, eber als dem ehrlosen Beispiel Gransons zu folgen."" Das Berg ber Krieger war mit ihm; die Burg war farf; am allermeisten ber Sauptthurm, aus römischer ober altfränkischer Zeit, allem trogend. Also befahl ber von Jour Anzündung der nächsten Häuser, deren der Feind sich bedienen mochte. Bon Dach zu Dach fuhr die ganz Orbe bedrohende Flamme; bis, da fie achtzehn Bäuser gefressen, unfägliche Mühe der Schweizer das Feuer überwältigte. Sie alsdann wüthend an die Pforten der Burg. Die Burg antwortete mit Steinen, Pfeilen, Feuergeschoß, allen Waffen. Die ganze Garnison, die Edlen und Gemeinen, vierhundert Mann, wohl nicht zweifelnd, daß dieser Tag ihr letter seyn dürfte, hielten alle Kunft sich gegenwärtig, zu jeder Rühnheit freudig. Sie hatten den Feind alles Guten, die Todesfurcht, bezwungen. Einsmals wurden die Zinnen hinüber von dem Thurm der Stadtkirche beschossen; funfzehn Mann fielen; es war die Hauptbuchse

ber Berner. In biesem Augenblick brach unten burch ein Burgthor mit andern der Scharfrichter von Bern. Bollzieher ber Berechtigfeit waren damals nicht ehrlos; mancher burch Thaten, durch Menschlichkeit, dieser als ein farker, gewandter, freudiger Rriegsgeselle so ausgezeichnet, baß, als er hier ben ehrenvollen Tod fand, er von den Bernern sehr betrauert wurde. Da famen die Eidgenoffen allenthalben herein, worauf die Besatzung nicht für das Leben, aber für die Rache, auf allen Treppen, in den Bangen, im großen Saal, auf Zinnen und Speichern unerschroden gestritten, ber Freiherr von Chateau-Belin, Berr Nicolas von Joux, die herren von Adel und ihre nächsten sich in ben Hauptthurm geworfen. Da war von dessen hoher Wehre und aus noch uneingenommenen Thürmen, offenbar und aus unbemerkten Winkeln der mannichfaltigste Streit, bald in Rauch und Flammen verwickelt. . Es lagen in ben Gangen über hundert und zwanzig Erschlagene; Eidgenoffen unter ihnen; viel mehrere Durben von den Siegern durch die Fenster und von Zinnen die Felsen herunter oder in die sich verbreitende Flamme gestürzt. Rachdem der von Jour bie Wehre über eine Stunde nicht ohne Schaden ber Feinde behauptet, famen burch eine vergeffene gebeime Thur Eidgenoffen in den Thurm, bemächtigten fich eines bervorstehenden Erfers, schossen und warfen in die Wehre hinab. Als der Thurm gewonnen, als in die Wehre gebrochen worden, spaltete bas erfte Schwert bes tapfern Commandanten Saupt; sosort wurde von der Menge Chateau-Belin bezwungen und mit allen Edlen hinabgestürzt, wie denn Schwert und Spieß und Feuer und Felsen der ganzen Besatzung den Tod gebracht." Also thun erbosete Bauern, wenn sie ihrer Ueberlegenheit gewiß.

"Sofort nach diesem sandte Echallens die Unterwerfung. Petermann von Wabern, Altschultheiß von Bern, zog mit einer Schaar von tausend Mann durch die wohldurchforschten Clausen des Jura wider die Burg Joigne, welche, herrn Ludewig von Châtelgupon zuständig, wenn man aus dem waldichten Passe sommt, auf der Freigrafschaft der erste Ort ist. Keine Lage ist wichtiger; sie öffnete Burgund, Savopen, den Weg der Schweiz; Orbe und Granson waren nicht so start wie diese Burg. Da

fie in die Paffe tamen, begegnete den Bernern der Berr von. Lasarra, dem Grafen von Romont ergeben, aber Hadrian von Bubenberg hatte seine-Tochter; sie nahmen ihn zu Freundschaft Als sie Joigne aufforderten, wurde Bedenfzeit begehrt, und sintemal Herr Ludewig den Leuten vorhin erklärt, gegen die Eidgenoffen sie nicht schützen zu können, ließen sie sich hinten gegen den Wald an Striden hinunter oder magten Sprünge. Das blieb den Schweizern unverborgen, worauf fie gestürmt, an den langen Spigen hinaufgeklommen und einander gehoben, bis Joigne gewonnen ward." Kaum kann als Entschädigung für so mannichfaltigen Verluft der Vortheil gelten, welchen Châtelguyon über Georg von Stein, der Schweizer Hauptmann zu Joigne errang: ber hatte in einem Streifzug alizu weit sich gewagt. Aber ber Tag vollständiger Rache schien sich zu nähern. Herzog Karl brach von Besangon auf ben 6. Febr. 1476. "Da er zu Châteauneuf bei Willafons lag, erkundete Herr Ludewig von Chateaugupon den Pag über die Berrieres von Jour. Diesem wurde ber Bapardenthurm durch Beinrich Matter, des Raths von Bern, abgeschlagen. Er drohete, die Besatzung hängen zu laffen, aber sie erwiederte, weder ihn noch den Berzog zu fürchten. Go über Riviere, vorbei den Schutt von Joigne, vorbei die Trümmer von Orbe, nach Granson, wo die ersten Feinde waren; die Macht überschwemmte das Romanische Land." Granson, die Stadt wurde in einem zweiten Sturm überwältigt. Die Feste capitulirte, auf bes von Ronchant Zureben. Die Besatzung zog aus, murbe vor ben Bergog geführt. Der fragte: »Par la Saint-George, quelles gens sont ceci? et quelles nouvelles sont ici?« Entgegnet Ronchant: »Monseigneur, c'est la garnison de Granson qui s'est mise à votre miséricorde! Le Duc qui n'avoit point accordé decapitulation, ne voulut pas tenir celle qu'avoit faite Ronchant, et livra la garnison au prévôt de son armée, qui en fit pendre une partie et noyer l'autre.« Scheußliche Repressalien für die Scheußlichkeiten zu Orbe begangen.

Es-folgte die Schlacht bei Granson, 3. März 1476. In bem grimmigsten Gefecht siel Ludwig von Châtelguyon, der

die Reisigen des linken Flügels befehligte, in unaufhaltbarer Schnelligkeit von den Höhen hinab, in der Absicht, Banner von Schwiz und Thun zu gewinnen. »Il les chargea deux fois avec toute la valeur et la conduite qu'on pouvoit attendre de lui. Mais il trouva des phalanges herissées d'halebardes et de piques, qui combattoient de haut en bas et qui étoient aussi fermes que des rochers.« Nach den verzweifeltesten Anstrengungen wurde er in eine Biese unfern ber Arnoubrude gebrängt, gebrochen mar feiner Reifigen Ordnung, nochmals treibt er vorwärts das mächtige Streitroß, zweimal faßt seine Hand bas Landbanner von Schwiz, als Heinrich Elsner von Luzern das eigne ihm entrig, weiß und blau, mit bem baran hangenden goldenen Anbreasfreuz, Sans in ber Gruch, ein Berner, ihn, den riesenhaften Kampen erschlug. Sein Fall gab der Schlacht die Entscheidung. Der Berzog sprengte mit nur fünf Begleitern burch ben nachsten Jurapaß, acht Stunden weit, nach Joigne; vor vierzehn Tagen nur hatte Chatelgupon in dem verbrannten Schloß für ihn einige Zimmer einrichten laffen.

Die Schlacht wohl, den Muth konnte nicht verlieren ber tühne Rarl. Bor allem mußte, ben Berluft zu ersegen, frisches Bolf auf die Beine gebracht werden. Hugo von Chalons, burch des Bruders Tod Herr von Chatelguyan, befand sich in der Provence, Besig von dem Lande zu nehmen in Gefolge bes Tractats, worin R. Renat den Berzog von Burgund als seinen Erben anerkannt hatte; er wurde angewiesen, die in Piemont anzustellenden Werbungen zu beschleunigen, Det avoit, werichtet Comines, »bien vingt mille écus comptant. Dès que les nouvelles vinrent du cas de Granson, à grande peine se purentils sauver, qu'ils ne fussent pris, et Monseigneur de Bresse, Philippe de Savoye se trouva au pays, qui prit ledit argent.« Roch Manches hat Hugo, am Tage von Nancy, 6. Januar 1477 einer ber Gefangnen, unter bem allgemeinen Berfall Burgunds ju leiden gehabt; nach dem Berluft aller feiner Besitzungen in bem romanischen Lande hielt er es für viel Glud, das Berner Burgerrecht faufen zu können, 1486, um einen Udel (Bins) jahrlich von 400 Pfund; er soll auch zu den Salzlieferungen zu Salins

- 2

behülslich sein, und ohne die Stadt sich in keine Fehde einlassen. Hugo starb 1490, kinderlos; an seiner Gemahlin, der sansten Louise von Savoyen hatte er eine treue Pflegerin gefunden. Sie wartete seines einsamen Alters, nach ihm ihrer Seele in dem Clarissenkloster zu Orbe. Ihr schien es leichter, dem Weltsvergnügen abzusagen, als es unsträssich zu nützen.

Johann von Chalons, des Prinzen Wilhelm von Dranien einziger Sohn und Erbe, hieß noch sire d'Argueil, als er in dem herrlichen Rennen zu Brügge 1474 seine Rräfte versuchte. Tantôt après se présenta monsieur d'Argueil, fils de monsieur le prince d'Orange, et neveu de monsieur le duc de Bretagne. Il avoit six nobles hommes qui alloient devant lui, vêtus, et harnachés leurs chevaux, de velours, très-honnêtement: et étoient leurs harnois de chevaux semés de grosses campanes d'argent. Son cheval étoit couvert d'un riche drap d'argent violet. Il avoit trois pages avec lui, sur trois chevaux couverts. Les pages étoient vêtus de paletots de velours vert, et le premier cheval étoit couvert de velours cramoisi; le second, de velours violet; et le tiers, de velours bleu, chargés de campanes d'argent, et portoit son écu miparti de blanc et de vert. Monsieur le bastard se présenta sur un destrier couvert de drap de damas blanc, à grosses larmes d'or en brodure; et, pour dire la vérité, ils employèrent celle demie heure moult bien et honorablement, rompirent plusieurs lances, et firent plusieurs grandes atteintes, non comptées par les juges pour les raisons ci-dessus écrites; mais toutes fois en celle demie heure ils rompirent chaque treize lances duement rompues; et pour ce que le nombre fut pareil, fut jugé que l'un ni l'autre ne devoit point de verge: et après la demie heure coururent les planchons, sans faire atteinte qui à ramentevoir fasse.«

Am neunten Tag der Festlichseiten rannte der Herzog selbst mit Adolf von Cleve. »Quand ils eurent les lances sur les cuisses, le nain laissa courre le sablon, et sonna sa trompe; et à présent commencèrent les chevaliers à courre; et, pour abréger, celle demie heure sut durement bien courue et at-

teinte par lesdits deux princes, et y eut plusieurs dures atteintes et lances rompues, qui ne sont point mises en compte, pour ce que l'on garda toujours le droit de la mesure telle qu'elle devoit être; mais, pour lances duement et franchement rompues, monsieur de Bourgogne rompit huit lances, et monsieur de Ravestain en rompit onze; parquoi il gagna la verge d'or. Les courses faites, ils touchèrent ensemble; et en ce point fut le pas pour la joûte achevé, et à tant se fit monsieur de Bourgogne déhaumer. Monsieur de Bourgogne, sa joûte achevée, se déhauma; et tandis les rois-d'armes et hérauts se tirèrent devers les juges pour sçavoir à qui le prix devoit être donné; lesquels juges les renvoyèrent aux dames, pour en ordonner à leur bon plaisir; mais les dames les renvoyèrent aux juges, et s'en rapportèrent à l'ordonnance des chapitres.

»Si fut regardé, par les livres et écritures des rois-d'armes et hérauts, qui plus avoit rompu de lances en la demie-heure: et fut trouvé que ç'avoit été monsieur d'Argueil, lequel avoit rompu treize lances. Si fut par Arbre-d'or, accompagné d'autres officiers-d'armes, à grand bruit et à grands sons de trompettes et de clairons, amené le prix sur les rangs pour le délivrer. Lequel prix étoit un destrier couvert d'une couverture de satin noir figuré; et par les figures étoit brodée d'orfèvrerie blanche, houssée et branlant. Et dessus le destrier avoit deux paniers, èsquels étoit le harnois de joûte, tout complet, de mondit seigneur le bastard. Et, à la vérité, ledit harnois étoit l'un des beaux harnois de joûte qu'on pût Et ainsi ledit Arbre-d'or mena son prix autour de la lice, et puis vint trouver mondit seigneur d'Argueil, et lui présenta le prix, de par les dames et de par les juges, pour avoir le plus rompu de lances à ce noble pas. Et ainsi fut le prix présenté, et le pas achevé, quant à la joûte. Monsieur d'Argueil vint requérir à Monsieur qu'il peût faire crier une joûte au lendemain; et s'accompagna de plusieurs nobles hommes appris au métier. Laquelle joûte fut merveilleusement bien joûtée, et de bon bois; et gagna mondit seigneur d'Argueil le prix de ceux de dedans; et un jeune écuyer, nommé Billecocq, eut le prix de ceux de dehors. Et pour ce que c'est chose commune de joûter à la foulle, je n'en fais autre relation.«

Politif oder Berdruß über einen den Dheimen gunftigen Spruch des Herzogs von Burgund veranlaßte des Sire d'Argueil Hinneigung zu Frankreich, vernehmend aber, daß man dort seinen Bater gefangen halte, zögerte er nicht, zu dem natürlichen Herren jurudzufehren, und nebenbei die gunftige Belegenheit benugend, um mehre ber ihm bestrittenen Schlöffer mit Gewalt einzunehmen. Bei Granson focht er in dem Bordertreffen, bei Murten, 22. Juni 1476 hielt er mit seinem Schlachthaufen zwischen Cour-levon und dem Bec-le-Greng, aller Orten Todesverachtung und Einsicht bekundend. In der hierauf eingetretenen Erise wurde jedoch Dranien abermals seinen Pflichten zu Burgund ungetreu. Nicht nur feiner Großmutter von Mompelgard ungezweifeltes Erbe, sondern auch Rozerop war ihm unlängst abgesprochen worden. In seinem Ingrimm lauschte er den Bersprechungen R. Ludwigs XI. Der hatte bereits angefangen, ber wichtigsten Städte des Herzogthums Burgund sich zu versichern, obgleich die Stimmung des Landes ihm entschieden ungunftig: »Les droits du roi étaient loin de leur sembler évidens et irrécusables; on y faisait de grandes objections. La pratique des fiefs et des pairies de France n'était pas tellement constante qu'on ne pût citer beaucoup d'exemples de transmis-D'ailleurs, l'acte d'apanage du duché de sions féminines. Bourgogne ne stipulait la reversion qu'en cas d'extinction de la race, sans faire mention de masculinité. La coutume de Bourgogne admettait les filles à hériter du fief: c'était par héritage de femme que le duché était venu à la possession du roi Jean, et nullement par reversion. Il n'avait ni changé, ni pu changer la condition de cette seigneurie. L'ordonnance testamentaire du roi Philippe le Bel, de 1314, et l'ordonnance de Charles V, de 1374 avaient, il est vrai, déclaré que les apanages seraient à l'avenir restreints à la ligne masculine; mais l'ordonnance de Philippe le Bel n'avait point paru

obligatoire à ses successeurs, qui ne s'y étaient point conformés; celle de Charles V était postérieure à la constitution de l'apanage de Bourgogne, et n'avait jamais dispensé aucun des rois, lorsque telle avait été leur volonté, d'insérer textuellement, dans les donations d'apanage, la clause restrictive qu'on ne trouvait pas dans l'acte de 1364. Enfin, si le fief était masculin, la maison de Bourgogne avait encore un héritier mâle, Philippe comte de Nevers, petit-fils du duc Jean sans Peur.« Jedenfalls hat Destreich niemals seinem Recht qu'dem Herzogthum entsagt.

Dem Prinzen von Drauien wurde von Ludwig XI bie Statthalterschaft der beiden Burgunde und die Cassation der sein Eigenthum antaftenden richterlichen Erfenntniffe verheißen, und er trug den Landtagen zu Dole und Dijon als annehmlich vor, daß ber Ronig Dole, Salins und Gray besetze, damit die Erbin zu Burgund nicht durch der Ausländer Waffen genöthigt werde, wider ihren Billen einen Fremden zu heurathen. Dieses wurde den Städten ju argem Widerwillen, mit Widerspruch der Stände vollzogen, bevor der Landtag zu Ende ging. R. Ludwig wußte aber beffer in schweren Zeiten sich zu helfen, als die guten zu benuten. Da er nach bem Ermessen seiner klügsten Diener burch offene freundliche Behandlung die Prinzessin Marie mit allen ihren kändern für seinen Sohn gewinnen konnte, brauchte er zur Unzeit Gewalt und Lift, wodurch er die Gemüther auf immer entfernte. Und indem er dem Prinzen von Dranien sein Wort nicht hielt, beleidigte er den Adel von Hochburgund, einen Hugo von Chatelguyon, Wilhelm von Bergy, Claube von Toulongeon, kudwig von Vienne, Wilhelm de la Baume, Claude und Wilbelm de Baudrey, Andelot, so daß alle Stände sich vereinigten, bie Franzosen, absonderlich ben über Alles gehaßten und haffens= werthen Statthalter, den Herren von Craon, Georg de la Tre= mouille zu vertreiben. Den Anfang der Verwicklung erzählt Molinet sehr umftändlich.

Les François eurent la possession de la duché de Bourgogne sans nulle réserve, et la comté eut son appointement, qui guères ne tint, car la gendarmerie ne voulut vider. Les Allemans s'y fourèrent, disans qu'ils ne vouloient avoir le roi de France à voisin, et entendoient eux mettre sus pour les déchasser. Le roi leur envoya trente mille écus pour les rompre. Les communes étoient Bourguignons parfaits; mais les gouverneurs des villes et les nobles firent tous serment au roi, sinon messire Claude de Vaudrey et Guillaume son cousin. Le prince d'Orange avoit espérance d'être gouverneur de Bourgogne, de par le roi de France qui lui avoit promis, afin qu'il laborât à la réduction du pays. Et quant le roi eut ce qu'il désiroit avoir, il le mit en oubli, et fit son gouverneur du seigneur de Craon. Parquoi ledit prince d'Orange s'efforça de recouvrer la comté, et disoit avoir autorité de mademoiselle de recueillir les revenus de ses domaines. Messire Claude de Vaudrey se joindit avec lui qui regagna Rochefort et Montmiré, et tint puissamment la ville d'Aussonne. Guillaume de Vaudrey, nouvellement retourné de prison, print Allemans à son aide et fit grande diligence de garder la ville et château de Vesou, dont il étoit fort menacé de Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu, et de son fils, le seigneur de Fontenoy. Advint, environ dix-sept jours au mois de mars, que le seigneur de Craon venoit' pour mettre le siège devant Vesou, et avoit logé plusieurs compagnies de gendarmes par les villages à l'entour de Vesou, entre lesquelles la plus forte et la plus à craindre étoit la bande des Ecossois. Guillaume de Vaudrey, homme sans peur et sans reproche, épris de grande hardiesse, pour le grand zèle qu'il avoit à la bonne querelle de mademoiselle de Bourgogne, sa naturelle princesse, sachant la venue dudit seigneur de Craon, et des logis de ses gens, imagina la manière comment il s'en dépêcheroit, ains qu'ils eussent fait leurs approches; et de fait donna charge à aucuns trompettes, avec petit nombre de gens, pour secrètement de nuit se bouter dedans un village où étoient lesdits François, afin de sonner dedans, et ce quand temps seroit; et autant envoya de ses gens en trois autres villages faire pareil effroi. Et quand vint sur le point du jour, il issit de Vesou, accompagné de trente chevaux et de

deux cents piétons Allemans, qui étoient à ses gages; puis il donna signe aux trompettes étans en divers quartiers, de faire leur devoir tout à une fois. Les François, qui de rien ne se doutoient, écoutans ce terrible réveil à trois ou quatre villages, furent tant éperdus, qu'ils cuidoient que les Bourguignons fussent en nombre d'autant de milliers qu'ils étoient de quarterons; par quoi facilement ils tournèrent en fuite, et furent délogés et surpris en desroy, abandonnans trésors et bagues. La malle adventure de cette entreprise cheut sur les Ecossois qui étoient logés en un village nommé Gratery, qui totalement furent rompus, morts ou prisonniers, et leurs bagues butinées. Ils perdirent joyaux, chaînes, vaisselles et cent chevaux de cent écus la pièce, et ceux de Vesou perdirent un seul cheval. De cet exploit de guerre, subtilement achevé, furent les François tellement étonnés, parmi ce que les communes du pays leur donnoient à souffrir, qu'à peine s'ils osoient mettre têtes à creteau. Ce temps pendant se tenoit à Besançon messire Jean de Clèves prochain parent à mademoiselle, lequel, par lettres consolatoires, entretenoit à son possible messire Claude de Vaudrey, ledit Guillaume et autres, désirants l'honneur et profit de la très noble princesse orpheline de père et de mère, dépouillée à force de son propre héritage; et fit ledit Jean de Clèves recrire par messire Jean de Trasegnies à ladite demoiselle, des nouvelles telles que lors étoient en Bourgogne, dont la copie est ici insérée.

» Ma très redoûtée et souveraine dame et princesse, plaise vous sçavoir qu'il n'y a pour cette heure nul François en votre comté de Bourgogne, que les communes n'ayent tous rués et pris, réservé Gray, où est monseigneur de Craon; et sont par de-là la Saône auprès dudit Gray, et n'osent entrer en ladite comté, pour les Allemans. Monseigneur le prince se dit avoir par vous la charge du gouvernement de Bourgogne, et à cette cause leve tous les deniers que possible lui est, tant de votre domaine comme autres. Messire Claude se tient à Auxonne; il a regagné Rochefort et Montmiré; et Guillaume de Vaudrey tient toujours Vesou. Et en effet,

qui eût eu argent et congé de vous de prendre des Allemans à gage, les François ne se fussent tant avancés. Ecrit à Besançon le pénultième de mars.««

Der Prinz von Dranien hatte in der That von der Herzogin Bestallung als Statthalter in den beiden Burgunden augenommen, und großentheils auf seinen Betrieb erhob sich nicht nur gang hochburgund, bis auf das einzige Gray, sondern es ergab sich auch in Niederburgund eine mächtige Opposition gegen die Franzosen, welcher die Städte Saulieu, Semur, Chalons, Berdun, Auronne, Beaune, Montcenis beitraten. Die sogenannten Rebellen zu züchtigen, legte Craon sich mit heeresfraft vor Chalons, wo nur geringer Widerstand ihm geboten. »Cet homme violent les traita avec la dernière inhumanité: il fit périr les principaux bourgeois, jeta les autres dans les chaînes, dont ils ne pouvoient se délivrer que par le sacrifice de leurs biens. S'il en trouvoit trois ou quatre ensemble, il les précipitoit dans la Saône. Le doyen Jean de Jully, après la perte de ses meubles, souffrit celle de sa liberté, et gémit trois ans dans la prison: les chanoines craignant un pareil sort, prirent la fuite. Le bailliage fut taxé pour la garnison, qui vivoit à discrétion comme dans un pays ennemi, à 1404 écus d'or par semaine, montant par an à 69,348 écus.« Nichts desto weniger verbreitete die Insurrection sich auch in dem Herzogthum immer weiter. Reben denen von Bergi zeichneten besonders die Berren von Digoine, von Costebrune, von Jaucourt, von Darigny durch ihre Feindschaft gegen die Franzosen fich aus, mabrend Philipp Pot, von dem verstorbenen Berzog mit Wohlthaten überschüttet, das gehässigste Beispiel von Berkauflichkeit und Treulosigkeit seinen Landsleuten gab. Die rasch einander folgenden Botschaften von diesen Ereignissen vernehmend, überließ sich Ludwig XI maaslosem Born. Ginem Vergleich einzuleiten, hatte der Prinz von Dranien an den König einen Bertrauten entsendet. Er wurde nicht vorgelaffen. An den von Craon schrieb Ludwig: »Si vous pouvez prendre ledit prince, faitel-le aussitôt brûler, ou bien pendre et brûler après.« Der Dranische Hof zu Dijon wurde geschleift und durch Spruch

vom 7. Sept. 1477 der Prinz verurtheilt, »comme faux et traitre chevalier« mit den Füßen aufgehenkt zu werden, welches Urtheil auch in allen noch von den Franzosen besetzten Städten des herzogthums im Bilde vollzogen worden ist.

Für den ungleichen Kampf Beistand zu erlangen, hatte ber Prinz von Dranien sich an der Schweizer Tagsatzung in Luzern gewendet, die aber, befangen in der feigen Politik, welche folder Bersammlungen Fluch zu sein pflegt, beschloß, ihre Verträge mit dem König von Frankreich festzuhalten, und zum Ueberfluß 6000 Mann in deffen Sold zu geben. Bon den Weisen zurudgeftoßen, wendeten des Prinzen von Dranien Sendboten fich an die thorichte Jugend, und die, ftets einer großmuthigen Aufregung fähig, daneben auch das von Dranien gespendete Gold nicht mißachtend, ftrömte haufenweise seinen Werbern zu. Ueber 5000 dieser Reisläufer eilten über die Berge, den Nachbarn beizustehen, und ift ihnen großentheils der Fortgang der Insurrection in Hochburgund zususchreiben. Den bei Besonl errungenen Sieg zu benugen, bachte der Prinz von Dranien die Belagerung von Gray vorzunehmen. Das zu verhindern, sette Craon alle seine Streitkräfte in Be-Der Uebermacht weichend, nahm Dranien Stellung ju On, zwischen Gray und bem Dugnon, der Verstärfung erwartend, so sein Oheim, Hugo von Chatelguyon ihm zuführen sollte. Zwischen die beiden fich zu drängen und also die Bereinigung unmöglich zu machen, verfolgte Craon die von Gray nach Befangon führende Heerstraße: zur Brude von Emagny gelangt, fand er gegenüber, auf dem linken Ufer des Dugnon, die Herren von Chatelguyon und Baudrey mit 3-4000 Schweizern, die feineswegs gesonnen zu weichen. Er ließ die Brude fturmen und erlitt dabei schweren Verluft, endlich gelang es aber doch seinem Bolk fich jenfeits der Brude aufzustellen, und die Burgunder wichen nachdem der von Chatelgupon, allzu verwegen vorgehend, der Franzosen Gefangner geworden. Denen blieb, theuer erkauft, bas Schlachtfeld, und wurden die Burgunder bis zu den Thoren von Besangon verfolgt. Sofort legte Craon sich vor Opselan, das auf Felsen seitwärts der Straße von Besangon nach Besoul, unweit Rioz gelegene feste Saus, und hat er nach der Einnahme,

auf Fürbitte ber Schweizerischen Gesandtschaft, die Vertheidiger, Bauern aus der Umgegend, nicht aufhängen, sondern köpfen und ins Feuer werfen lassen. "Aus Rache that er so, weil, da er bei Vesoul geschlagen worden, die Landleute keinem Franzosen das Leben geschenkt."

Bereits traf Craon Anstalten zu ber Belagerung von Dole, als Botschafter aus dem Herzogthum dahin ihn forderten. Die Toulongeon und Marigni hatten ihre Lehenleute ins Feld geführt, durch von dem Prinzen von Dranien ihnen zugeschickte Schweizer verstärft, auf die Landschaft Charolais sich geworfen, und deren mehrste Festen eingenommen. Zu Dijon mar ein heftiger Aufruhr ausgebrochen. »La révolte avoit été occasionnée par quelques fauteurs du prince d'Orange, qui, par jugement du grand-bailli du Mâconnois, avoit été pendu en effigie, ses châteaux détruits, ses maisons rasées.« Ein Opfer der Volkswuth wurde (Juli 1477) der von Ludwig XI bestellte erste Präsident des Parlaments, Johann Jouard, aus Gray. »Car dans le duché comme dans la comté, les gens du commun étoient encore plus opposés à la France que la noblesse.« Ueberhaupt ist die Haltung des burgundischen Volkes, dem es vermuthlich an modernem Selbstbewußtsein fehlte, vom 15. zum 17. Jahrhundert, eines der gewichtigsten Argumente gegen die eine Modethorheit oder Redensart unserer Zeit, gegen die sogenannte Nationalität. Für jest ftellte Craons Gintreffen in Dijon die Ruhe wieder her. Die aus dem Land Auvergne erwartete bedeutende Armee, über Bourbon-Lanci heranziehend, rettete durch ihr rechtzeitiges Eintreffen die Stadt Macon, wo die Gahrung auf dem Punkt gewesen, auszubrechen. Unter biesen Umftanden erhielt der von dem König bestellte General-Commissarius, der Groß-Seneschalf der Normandie, Johann Blosset auf Saint-Pierre, die ausgedehntesten Vollmachten. »Il avait pouvoir d'entrer à Dijon avec autant de gens armés qu'il lui semblerait à propos; d'y mettre et faire habiter gens nouveaux en chassant çeux qu'il ne trouverait pas bons, loyaux et profitables sujets, en tel nombre que ce fût; d'y destituer et instituer tous officiers de justice ou autres; d'accorder amnistie et abolition, d'assembler les gens des États et de pourvoir avec eux aux besoins du pays; d'assiéger les villes et places et de les recevoir à composition; de promettre offices, pensions et argent au nom du roi. Pour remplir une si grande commission il pouvait disposer à sa volonté des deniers de finance ordinaires et extraordinaires de la province de Bourgogne.«

Dem Schreden ob folder Verfügungen gesellten fich Craons Erfolge gegen Marigny, des Gefangennehmung die Untermerfung der Landschaft. Charolais vervollständigte, und lebhafte, burch die Bestechlichkeit der Machthaber in der Schweiz gar sehr erleichterte Unterhandlungen, um den Schweizer Reisläufern ben Dienst des Prinzen von Dranien untersagen zu laffen. Beniger beforgt um Ereigniffe in feinem Ruden, mabnte fic Eraon fark genug, die Belagerung von Dole vornehmen zu können. Ihr wurde eingeleitet durch ein Gefecht, über welches wir den merkwürdigen Bericht des Seneschalf von Toulouse, Gaston du kion, haben, ein zumal merkwürdiges Actenftud, weil baraus bervorgeht, welch uralten herfommens in Franfreich der Bulletin= hyl ift. Hier ver Bericht. »Jeudi, dernier jour de juillet, je fas, avec une compagnie tant seulement, courir devant Dôle et je mis une embûche. Ils saillirent bien de mille à onze cents hommes dont il y avait sept ou huit cents Suisses, des meilleurs de ceux qui avaient tué le duc de Bourgogne et se vantaient d'affoler tout le monde; mais je vous assure que, Dieu merci, pour ce jour, ils n'eurent pas le meilleur, car il y eut huit ou neuf cents hommes d'armes morts sur le champ de bataille. Je vous assure que les Suisses y deneurèrent tous sans qu'un seul en échappât, et vous jure ma foi que je ne perdis pas un seul homme, hors un page et un coutillier qui se noyèrent dans la rivière en les chassant; mais il y en eut de blessés un nombre, et des chevaux tués. Par Notre Dame! nous n'étions pas plus de quatre cents combattans. Le porteur pourra vous en parler plus à plein; il arriva le lendemain que la chose fut faite. merci, nous faisons très-bien nos besognes par-deça, et j'ai espérance que bientôt nous aurons toute cette comté. Je

vous prie que vous vous gouverniez bien, que le fait de la justice soit bien entretenu à Toulouse, et qu'entre vous il n'y ait point de pique. Par trois fois nous avons trouvé les Suisses devant nous et nous les avons toujours battus. On disait qu'ils ne fuyaient pas, mais nous leur en avons bien fait trouver la coutume. Je m'en vais présentement pour donner sur le siége qu'ils tiennent devant Conflandei, en laquelle sont nos gens, et ils sont bien trois mille âmes. Entre ci et jeudi, s'ils nous attendent, nous verrons, s'il plaît à Dieu, quels sont les mieux nourris. Écrit à Brèze, le 6. août. Le tout vôtre, Gaston du Lion.«

Die Befestigung von Dole beruhete lediglich auf dem dope velten Graben und einer mit farten Thurmen besetzten Ringmauer, dann auf der Burg am Doubs, ber hier mehre Inseln bildet. Die Besatzung befehligte Adrian von Toulongeon, welchem der Maire du Champ ein treuer Gehülfe. Sie zu verftarken hatten mehre Edelleute der Umgebung fich eingefunden, daneben war die Bürgerschaft gleichwie die Universität zu dem entschlossensten Widerftand fertig, und noch weiter ermuthigt durch ein so eben eingelaufenes Schreiben, worin Raifer Friedrich IV die Burgerschaft von Dole wegen ihrer Treue belobte, sie ermahnte, in bem ebelmuthigen Sinn zu verharren, versprach ihre Borrechte und Freiheiten zu bestätigen und zu erweitern, und für ben Nothfall Hülfe verhieß. Deren hatt es wohl bedurft, benn Craon führte ein heer von 14,000 Mann, dem eine flattliche Artillerie beigegeben. Acht ober zehn Tage lang wurde die Stadt beschoffen, dann, indem weit genug schien die Bresche, gestürmt. Herzhaft war der Anlauf, herzhafter die Vertheidigung. Franzosen mußten weichen und fanden fein befferes Glud in bem zweiten Sturm. Nach einem Berluft von mehr benn 1000 Mann verzichtete Craon der Gewalt, in der Meinung, durch Hunger die Stadt bezwingen zu konnen. Sie wurde eng eingeschloffen, alles umliegende Land, "so man wegen der unglaublichen Fruchtbarkeit das Liebesthal ober le val d'amours nennet," verwüstet.

Während dem blieb offenes Feld dem Prinzen von Dranien und den beiden Baudrey, Claude und Wilhelm. In allen Pläzen,

fo noch von den Franzosen besetzt, mußten biese auf Defensive fic beschränken. Ein ftarkes Detachement der Besatzung von Gray wurde sehr übel durch den Prinzen von Dranien mitgenommen, wovon eine Folge, daß gegen Ende Sept. ein Kaufmann aus Gray bei Claude von Vaudrey sich einfand, ihn zu einem handstreich auf die Stadt zu ermuthigen. Dag biese durch eine Besatung von 1800 Mann unter dem aus den vergangenen Rriegen rühmlich befannten Salazar vertheibigt, schien bem verwegenen Rittersmann fein hinderniß. Mit etwa tausend Schweizern näherte er sich in ber Nacht vom 29. Sept. ben Ballen. Das Gestampf einer Mühle übertäubte die Tritte der vielen Manner, zudem mar der Müller dem Geheimniß eingeweiht, wie er denn seine Fähre hergab, um die Freunde über die Saone zu schaffen. In solcher Weise gelangten diese zu der Mauern Fuß, die Leitern wurden angelegt und in tiefem Schweigen erfliegen. Jest enblich gewahrschaut, riefen die Wächter in der bobe zu den Waffen, und es entspann sich in der dichtesten Finsterniß ein verzweifeltes Gefecht. Licht, Licht! schrien bie Franzosen. Facteln murben angezündet, Lanternen, Pechfranze, aber im Bortheil blieben die Gegner. Den ihnen zu entreißen, legte ein Franzose Feuer an, das sich in unglaublicher Geschwindigfeit durch die engen Straffen verbreitete, und den Fechtenden mehr zusette, als die Waffen. Endlich, nach mehrstündigem Buthen, blieb den Schweizern der Sieg, nach der Burg flüchteten die Franzosen. Sie befand sich in schlechtem Bertheidis gungestand, faßte weder Munition noch Proviant. Den Franzosen jum Glück bachten die Schweizer einstweilen nur an Plunderung und an die gefüllten Reller. Während die mehrsten auf offener Straße den Rausch ausschliefen, ließ Salazar in der Stille und nothbürftig die hölzerne Brucke über die Saone, deren Pfeiser die Flammen verschont hatten, herstellen, und gelang es ihm, der zwar selbst halb gebraten, seine Besatzung auf das andere Ufer und über die Grenze zu schaffen.

Zwei Tage darauf erfolgte der große nächtliche Ausfall der Besatzung von Dole, der combinirt mit einem von dem Prinzen von Dranien geleiteten Angriff gegen die feindlichen Linien, über

2000 Mann und ihre fämtliche Geschüße ben Franzosen toftete. In völliger Auflösung flohen die Trümmer ihres stattlichen Beeres. »Les dames de Dole assemblées et en prières dans la grande église pendant la sortie dont on a parlé, avoient voué une procession annuelle, dans laquelle le St Sacrement seroit porté. Le conseil de la ville ratifia ce voeu, et on l'exécuta tous les ans le premier dimanche d'octobre, qui fut celui de la levée du siége. « Zum andernmal war Hochburgund für Ludwig XI verloren, höchlich auch das Berzogthum bedroht. Der Prinz von Dranien, nachdem er die aus Vorderöftreich ihm verheißenen Berftarfungen an fich gezogen, drang mit seinen 8000 Mann bis zu den Thoren von Dijon vor, »mais on ne profita pas de cet avantage, parce que l'Empereur sur qui on avoit compté pour le recouvrement du duché, n'y fournit pas assez de troupes, et laissa manquer d'argent celles qu'il y envoya.« Nach einer andern Rachricht hätte Salazar durch einen fühnen Ausfall, ben er, obgleich immer noch ter gebratenen Beine nicht mächtig, leitete, Die Stadt den Franzosen gerettet, und die Feinde, nachdem sie in unnügen Demonstrationen acht Tage verloren, zum Rückzug genöthigt.

Db des vielen Miggeschicks murde endlich Craon von seinem Commando abgerufen, Rarl I von Umboife-Chaumont an seine Stelle gesetzt. Dieser, von welchem sein Sohn, ber Carbinol von Umboife die Gaben für Unterhandlung und Berückung geerbt zu haben scheint, erfannte augenblicklich den Schwerpunft bes ihm anbefohlnen Kriegs. Die Schweizer Reisläufer, wenig befümmert um den Willen ihrer Obrigfeiten, gehörten bem an, der am besten bezahlen konnte. Dafür standen dem frangösischen Feldherrn die reichlichsten Mittel zu Gebot. »Les Suisses étant ainsi devenus favorables au lieu d'être contraires, la guerre de Bourgogne eut un tout autre succès. Les gentilshommes de la comté s'étaient emparés de plusieurs villes du duché. Jean Jacquelin, fils de l'ancien président du parlement sous le duc Charles, avait fait révolter Beaune. Le sire d'Amboise mit promptement un terme à la prospérité du parti opposé au roi; il commença par emporter Verdun, où il fit prisonniers

les sires de Quingey et de Costebrune, et tailla en pièces ce qui leur restait de gens de guerre venus de Suisse. De là il marcha à Seurre, qu'il prit aussi avec sa garnison, que commandait le sire de Vaudrey. Ensuite, après avoir soumis Semur et Montsaugeon, il pressa si vivement le siège de Beaune, que la ville fut contrainte de se rendre. Les conditions furent sévères. Les habitans perdirent leurs priviléges, que le roi leur remit cependant quelques mois après. «Rachdem in solcher Weise den Burgundern der Beistand aus der Schweiz abgeschnitten, nahm der Krieg sosort eine andere Bendung.

Bor allem hatte Amboise ber Bewegungen in seinem Rücken ledig werden wollen. Den Anfang machte er mit bem Städtchen Berdun, wo die Saone den Doubs aufnimmt. »Verdun avoit reçu garnison autrichienne par ordre du seigneur Humbert de Luyrieux, qui avoit épousé Catherine de Bourgogne, tante de la princesse Marie. Simon de Quingey, conduisant à Beaune 600 hommes d'élite pour renforcer la garnison, s'étant arrêté à Verdun en 1478, y fut assiégé par Charles d'Amboise, gouverneur de la province, et la place fut emportée d'assaut malgré sa resistance. Elle fut saccagée par le vainqueur: presque tous les habitans furent passés au fil de l'épée; il n'y resta pas 16 feux. Simon von Duingen und Costebrune geriethen in Gefangenschaft. Wie gewöhnlich ift etwas belebmender der von Comines gegebene Bericht. »Le jour que ledit gouverneur (Amboise) se mit aux champs, pour aller devant une méchante petite ville appelée Verdun, y alloit bien informé de leur état, eux y entrèrent, cuidans aller à Beaune pour se mettre dedans, et étoient, tant de cheval que de pied, six cents hommes élus Allemands, et de la comté de Ferette, conduits par aucuns sages gentilshommes de Bourgogne, dont Simon de Quingey en étoit un. Ils s'arrêtèrent, à l'heure qu'ils pouvoient bien passer et se mettre audit Beaune, qui n'eût point été reprenable sur eux, si une fois ils y eussent entré. Faute de bon conseil les fit séjourner une nuit trop, où ils furent assiégés et pris d'assaut, et après fut assiégé Beaune, et le tout recouvré. Oncques-puis n'eurent vigueur les ennemis en Bourgogne.« Von Verdun wendeten die Verderber sich gen Seurre. Dort wurde ber eine Baudren ihr Gefangner, und dem Städtchen haben fie Feuer angelegt, daß im 3. 1479 feine 40 Säuser mehr aufrecht ftanben. Semur, bie Hauptstadt der Landschaft Auxois, wurde beinahe ganzlich in bie Asche gelegt, Juni 1478, die Stadt Saulieu beschossen. »Elle se rendit, et fut obligée de payer 20,000 liv. pour se racheter du pillage, suivant la quittance conservée aux archives. « Beaune, \*ne pouvant savourer le cavesson françois, « hatte unter Ans führung von Johann Jacquelin, Sohn des vormaligen erften Parlamentspräsidenten, den übrigen Städten das Beispiel ber Anhänglichkeit für bas angestammte Berrscherhaus gegeben. Der Unfall, welchen Simon von Duingen erlitten, wurde ihrer Bertheidigung sehr hinderlich. »Cependant la ville ne se rendit qu'après cinq semaines de siége, le 2. juillet 1478. Elle paya 40,000 écus d'amende au roi, et s'obligea de fournir aux marchands de Paris les vins dont elle avoit reçu l'argent. C'est alors que le roi fit démolir les châteaux forts de Meursault, de Corabeuf, de Beligny, de Mimeure et de Savigny.« Bei dem Abschluß des für ein Jahr gultigen Baffenstillftands befand sich das ganze Berzogthum, bis auf das einzige Auxonne, in der Franzosen Sänden.

Wie unbequem bemungeachtet immer noch des Prinzen von Dranien Feindschaft dem König von Frankreich gewesen ist, ergibt sich aus dem Mährchen von einer beabsichtigten Bergistung, woraus zugleich ersichtlich, daß der Kunstgriff, Berschwörungen zu ersinnen, um sich zu besestigen, für die Beherrscher Frankreichs keine neue Ersindung ist. »Pendant que le sire du Bouchage était à Bourges, où le roi l'avait envoyé pour punir et apaiser une nouvelle révolte, un inconnu était venu le trouver, lui disant qu'il avait à lui apprendre de grands secrets touchant le salut du roi. Cet homme était un apothicaire de Clermont en Auvergne; il s'en allait, disait-il, en Italie pour y revoir un ancien maître qu'il avait autresois servi. Les gens du prince d'Orange l'avaient arrêté à Nantus

et conduit à ce seigneur, qui, le voyant pauvre aventurier et cherchant fortune, lui avait offert un moyen de gagner beaucoup d'argent. Après plusieurs pourparlers, le prince, prenant confiance en lui, l'avait chargé d'empoisonner le roi, et lui en avait fait faire serment sur le crucifix; puis il lui avait remis une fiole d'étain. »»Le roi, lui avait-il dit, va tous les jours à la messe, et il a coutume de baiser dévotement la terre près le coin de l'autel. Il faudra tremper le bout d'un cierge dans cette liqueur, car y mettre la main serait mortel, puis en frotter les endroits où le roi doit poser les lèvres. « Après cette instruction donnée, le prince d'Orange avait cru qu'il serait mieux servi dans son complot par un autre homme qu'on lui avait indiqué; et pour que le secret ne fût pas trahi, il avait enfermé l'apothicaire; ses serviteurs avaient même voulu le noyer. Étant parvenu à s'échapper, il venait en toute hâte révéler les criminels desseins du prince d'Orange. Le sire du Bouchage fit dresser procès verbal fort en règle de tous les dires de cet homme, et envoya au roi ce commencement de procédure. Le roi l'adressa tout aussitôt au parlement par la lettre suivante, où il s'exprimait d'une façon railleuse et populaire sur le prince d'Orange. »»De par le roi: nos amés et féaux, le prince de Trente-Deniers nous a voulu faire empoisonner; mais Dieu, Notre-Dame et monsieur Saint-Martin nous en ont préservé et gardé, comme vous verrez par le double des informations que nous vous envoyons, afin que vous le fassiez lire la salle ouverte devant tout le monde, et que chacun connaisse la grande trahison et mauvaiseté dudit prince. Donné à Cambrai, le 6. juin.«« Il ne fut donné aucune autre suite à cette affaire, et on ajouta peu de foi au récit de cet homme, que le roi avait pris ou semblé prendre si fort à cœur.«

Die Zeit des Waffenstillstands haben Amboise und sein Gebieter trefflich benutt. Von allen Seiten strömten Verstärfungen, namentlich Schweizer, dem Heer zu, mit welchem der Feldherr in den ersten Tagen des Maimonats 1479 die Grenze therschritt. Der Reihe nach ließ er tie Schlösser und sesten

Posten der Umgebung von Dole besetzen, dann durch seine Partisanen den Versuch machen, eine unter den Wällen der Stade weidende Ochsenherde wegzutreiben. Das ihnen zu wehren, sielen die Studenten aus und in der Hetze in einen starken Hinterhaltzier seine von der Stadt abschnitt, und die meisten der jungen Leute erschlug oder in den Doubs sprengte. Dem folgte die Einnahme von Rochesort, von Gendré und von andern Posten, mittels deren die Stadt vollständig zu umschließen. Nichtsdestoweniger leistete sie auch diesmal entschlossenen Widerstand. Mehre Stürme wurden abgeschlagen, im Vertrauen auf die von Herzog Sigismund von Destreich verheißene Hülse. Der hatte im Sundgau, in gewohntem Leichtsun, ein nicht unbedeutendes Volk zusammenbringen und von dannen in das Thal des Doubs herabsteigen lassen.

Gegen männiglichs Erwartung legte Amboise ben anziehenben Scharen nicht bas minbeste hinderniß in den Weg. Das erregte bei den Burgern einigen Berbacht, boch maren fie einer Berftärfung bermaßen bedürftig, daß es niemanden einfallen tonnte, die Sulfevolfer jurudzuweisen. Es öffnete fich ihnen das Thor, neben welchem in der Gile ein Altar errichtet worden. Ein Priester in vollem Drnat hielt den Anziehenden das Sochwürdigfte entgegen, vor dem Altar, auf den Leichnam des herren, in Gegenwart des Stadtraths, schwuren die Führer, treu ben Bürgern zuzuhalten: die nachrudenden Mannschaften hielten die Spiege in die Bobe, jum Zeichen ihrer Genehmigung bes Schwurs. Der einzelne empfing ben Willfommen, ein Stud Brod, ein Glas Wein, dann ließen sie insgesamt sich nieder an ben für sie aufgeschlagenen mit Speisen bedeckten Tischen. In Mitten bieses traulichen Empfangs, gegen die Racht, erhob sich urplötlich der Ruf: »Ville gagnée, France, France!« Die . Schreier waren zunächst von der französischen Armee entlassene oder entlaufene Francs-archers, welchen Amboise ihre Rolle zu= getheilt hatte: dem Beispiel folgten blut- und beutegierige Schweizer. Es ergab sich ein unglaublicher Tumult, denn im nämlichen Augenblick wurde das eine Thor den in dichten Scharen nachrudenden Frangosen überliefert. Raum bag ben beiden großen Sauptwachen Zeit blieb, fich jum Widerftand ju

ordnen. Er fiel verzweifelt aus, benn viele madere Burger foloffen sich den Vertheidigern an, und namentlich vor Unserer lieben Frauen Rirche entspann sich ber grimmigfte Rampf. Auf die Stelle hat man in beffern Zeiten ein Kreuz gesett, zum Andenken den Getreuen, die, wenn auch vergeblich, doch mit dem höchften Ruthe, hier wie in seder Gasse, aus jedem Hause gestritten haben. Doch scontre puissant faible ne peut, « klagt das den käglichen Ausgang der Stadt Dole beschreibende Trauerlied, fie wurde ohne Unterschied Alters, Geschlechts ober Standes ber soldatischen Ausgelaffenheit Preis gegeben, so daß in den Kirchen der heilige Schrein aufgerissen, das Blut der Priester, Beiber, Kinder vermischt in Strömen floß und nach einer von Amboise gebotenen zweitägigen Plünderung Alles zusammen den Flammen übergeben wurde, bis auf das einzige Haus, in welhem er sich niedergelassen. So hatten die Burgunder, "Wir die Pralaten, herren, Ritter und Anechte, die Städte, Landschaften und ganze Gemeinde der armen verwaiseten Leute in Burgund," nennen sie sich in einem Schreiben an die Stadt Bern, d. d. Salins 22. Juni 1478, vergeblich, für Treue und Freis beit, ihr Silber, Edelsteine, Rirchenzierden, goldene Retten und withbare Gefäße nicht geschont, und zugelassen, daß anstatt die Soweizer zu lohnen, man sechsmal mehr sinnlos vergeudete. Rach der Zerftörung von Dole fioh der Prinz von Dranien, bessen glänzenden Eigenschaften die Ausdauer nicht gleich, vordersamst nach Basel, von dannen er, angeblich um den an seinem Schwager, Ludwig von Bourbon, dem Bischof von Luttich, verübten Mord zu rachen, nach ben Niederlanden zog. Des Prinzen Dheim, der Sire de Chatelguyon, übergab, einer der ersten, bie Stadt Poligny, und trat in Ludwigs XI Dienst. Salins, Arbois, Luxeuil, Montsustin öffneten wetteifernd die Thore, Besoul wurde aus Rache verbrannt, Besançon, die Reichsstadt, genöthigt, ben Konig zu ehren.

»On compta parmi les plus grandes pertes qu'on y fit celle des titres publics qui étoient gardés au château de Dole, et qui furent brûlés. Ceux du Domaine étoient au château de Grimont sur Poligny. Ils furent aussi enlevés et dispersés dans

le royaume; car l'armée françoise repandue dans le bailliage d'Aval après le sac de Dole, s'empara de Poligny et de son château, de Salins et d'Arbois. Le bailliage d'Amont fut ravagé Le gouverneur du château de Joux le vendit, et toute la province fut conquise, à l'exception de quelques châteaux forts dans la montagne qui tinrent long-temps, mais qui causèrent un vrai mal, parce qu'ils entretinrent la guerre au pays. Louis XI fit ruiner tous ceux qui tombèrent entre ses mains. Il y avoit aussi un nombre de gentilshommes et autres, qui ne voulant pas de soumettre, se retiroient en Allemagne pendant l'hiver et se tenoient l'été dans les forêts; d'où ils faisoient des courses, également ruineuses aux amis et aux ennemis. Cette guerre intestine fut cause d'une grande disette, et le Comté n'avoit point souffert de pareille désolation depuis l'invasion des barbares. Le prince d'Orange en fut cause en partie, parce qu'il flattoit les sujets fidèles d'un secours qu'il ne fut jamais en état d'envoyer.«

Von allen Städten der Provinz hielt Auronne fich am längsten, wenn gleich auch bier der Menschlichkeiten nicht wenig vorgefommen sind. »Peu de jours après la prise de Dole, Amboise assiégea Auxonne, ville très-forte, mais il avoit bonne intelligence dedans; et écrivoit au roi pour les offices, pour aucuns qu'il nommoit, avant que de mettre le siége, ce que volontiers lui fut accordé. Audit Auxonne avoit peu de gens, et étoient les chefs accordés avec ledit seigneur de Chaumont, gouverneur, et ainsi, au bout de cinq ou six jours, fyt la place rendue. Dem fügt Courtépée hinzu: »Par la capitulation, le 5. juin 1479, faite sur les remontrances du maire Courtois, qu'il étoit plus utile d'être sujets d'un grand roi, que d'un petit prince allemand, les priviléges furent conservés, excepté que Louis XI pourra mettre garnison à volonté comme à Dijon; mais que l'artillerie demeurera pour la garde de la ville. Les habitans avoient alors pour capitaine Claude de Vaudrey, brave gentilhomme, dit Jurain, d'où le proverbe, montre-toi des Vaudrey. Ils furent condamnés à payer 300 liv. au maître et aux compagnons de

Partillerie pour le rachat des cloches. « Amboise scheint boch, mach den Ereigniffen in Dole, des Blutvergießens genug gehabt ju haben, vielleicht wollte er auch eines landes verschonen, »dont il faisoit comme s'il eût été sien, et ledit seigneur de Graon et lui, gouverneur de Chaumont, tous deux y firent bien leurs besognes. Dag er dem Sinne nach, ein Ritter nicht, fondern ein Troßfnecht, hat Amboise zur Genüge durch den Schelmenstreich, mittels bessen er Dole gewann, bewiesen. Um die Berkunft ber Werkzeuge sener Berratherei hat man gestritten. Gollut schreibt sie den Elsassern zu, Dunod den Francs-archers, Stettler ben Schweizern. Für die lette Meinung spricht ein authentisches Actenstück. "Als die Gidgenoffen den Untergang von Dole vernahmen, vereinigten sie sich zu Luzern, alle von da Zurudfommenden durch den Henker foltern, die Urheber mit Galgen und Rad hinrichten, und alle Theilnehmer mit lebenslänglicher Infamie bestrafen zu wollen." Bedeutender noch sind bes Comines Ansichten von dem Ausgang des Kampses. »Lesquelles places furent reprises par les sens et conduite dudit gouverneur, et par la faute du sens de ses ennemis. Ceux qui reperdirent ces places, étoient gens assez, combien que promptement ne se vinrent mettre dedans lesdites places, qui s'étoient ainsi rebellées et révoltées pour eux, mais donnèrent temps audit gouverneur de faire son amas, ce que faire ne devoient: car ils sçavoient assez de son état, vu l'amour que le pays leur portoit.«

Rachdem durch Gewaltmittel beinahe beruhigt die Provinz, versuchte Ludwig XI die Gemüther zu gewinnen. Wilhelm von Baudrey trat in des Königs Dienst: Claude de Baudrey, der tapfere und getreue Ritter, war an seinen Bunden gestorben. Der Sire de Bergy, im Beginn des Kriegs vor Arras gefangen, war über zwei Jahre, Ketten an Händen und Füßen, in einem Käsig eingesperrt gewesen, weil er hartnädig den ihm abgesorderten Treueid versweigerte. Jest gewann der König dessen Mutter, und haben deren Borstellungen endlich den Sohn überzeugt, daß für ihn Unterwersung das räthlichste; seine Güter wurden ihm zurückgegeben, andere Güter, im Ertrag von mehr denn 10,000 Livres, erhielt er

jum Geschenk. Claube be Guiche, ebenfalls Gefangner zu Blois auf der Burg, wurde in Freiheit gesett. Diesem Gnabenschimmer mar es großentheils zuzuschreiben, daß bes von Toulongeon Versuch, nochmals die Insurrection zu beleben, 1482, beinahe spurlos vorüberging, besonders nachdem bald darauf zu Arras, 23. Sept. 1482, die beiden ftreitenden Mächte, Konig und Erzherzog sich vertrugen. In dem Friedensinftrument war allen Anhängern des Hauses Burgund vollständige Amnestie ver-Außerdem wurde dem Prinzen von Dranien, dem Saufe Chalons überhaupt, den Herren von la Baume und Toulongeon ausdrücklich die Erstattung ihrer Güter zugesichert. »Le prince d'Orange, la maison de Châlons, le sire de La Baume et le sire de Toulongeon s'étaient fait nommément comprendre dans la clause de restitution des biens, ainsi que les abbayes d'Anchin et de Saint-Waast qui avaient tenu le parti du duc d'Autriche. Mais au sujet des grandes donations que la duchesse Marie avait faites au prince d'Orange dans la comté de Bourgogne, le roi déclarait ne pas savoir ce que c'était et se réservait de prononcer ce qui lui semblerait à propos.«

Sofort nach Burgund zurudzukehren, scheint ber Pring boch einigermaßen bedenklich gefunden zu haben, er zog es vor, seinen Dheim, den Berzog von Bretagne zu besuchen. Nebenbei hatte er es übernommen, dem romischen König die Erbprinzeffin zu freien. Sof und Land beherrschte ein Günftling, Peter Landais, in welchem Dranien sehr bald den entschiedenen Widersacher seines Auftrags erkannte. Den Unbequemen zu beseitigen, trat er den Misvergnügten bei, die schon längst den Landais zu flürzen gesucht hatten, jest aber, den Reffen des Herzogs und den Marschall von Rieux an ihrer Spige sehend, nicht länger zögerten, das Vorhaben auszuführen. Der Herzog befand sich zu Rantes auf dem -Schlosse. Daß Landais in feiner Umgebung sein würde, schien mahrscheinlich, doch konnte er auch eine Meile von bannen auf seinem Gut zu la Pabautiere sich aufhalten : ihn nicht zu verfehlen, sonderten die Berschwornen sich in zwei haufen, deren einer des Schlosses zu Nantes sich bemeistern sollte, mährend ber andere zu la Pabautiere wirthschafte.

Abend des 7. Aprils 1484 brachen Oranien und der Marschall von Rieux dem Schloß ein, bemächtigten sich der Schlussel, sperrten von innen die Thore und durchftöberten Gemach um Bemach, auch jenes bes Herzogs, ber um bas wilbe Rennen, wähnend es gelte seiner Person, nicht wenig erschrad. Als ber Besuchte nirgends zu finden, wollten die Tumultuanten abziehen, eber einer von bes Berzogs Dienern war in der Angst auf eine ber Stadt zugekehrte Binne gestiegen, und hatte um Gulfe für den Bergog, ben man ermorben wolle, geschrien. Den Ruf vernehment, ftomte bas Bolf in Maffen der Burg zu, sie wurde von allen Seiten umlagert, ben Berschwornen zu folchem Entsegen, baß Dranien und Rieux genöthigt, bes beleidigten Fürften Mitleiben anzurufen. Sie warfen sich ihm zu Füßen, baten um Gnabe, die ihnen auch auf die Bersicherung, bag ihr Unterfangen keineswegs der Person des Herzogs gelte, geworden ist. Sie durften abziehen, erhielten auch die erbetenen Erlasfungsbriefe, doch unter der Bedingung, das land zu räumen. Ihr nachzuleben, konnten sie um so weniger anstehen, ba auch bie Expedition in la Pabautiere vollständig mißglückte. Landais war durch ein hinterthor entfommen.

R. Karl VIII und sein Hof befanden sich damals in Melun, bahin wendete sich der Prinz von Oranien, doch nicht gar zu gern gesehen und genau überwacht, da man ihn für einen Anshänger des Herzogs von Orleans hielt. Der falschen Stellung sch zu entziehen, gaben ihm Ereignisse in Bretagne die Gelegenshit. Landais, in vollem Besitz der Allgewalt, hatte ein starkes Bolf zusammengebracht, in der Absicht, alle Städte und Festen der unter dem Schutz des Königs von Frankreich stehenden Baronen zu brechen. Mit Ancenis, des Marschalls von Rieux Eigenthum, sollte der Ansang gemacht werden. Solchergestalten bedroht, rief Rieux die Freunde zu Hülse, zur Stelle eilte auch der Prinz von Oranien, und zwei Heere standen einander schlagssertig gegenüber, als ein Aufruhr in Rantes den Sturz des Bünstlings bewirkte, ihn selbst zum Galgen führte (1485).

Immer noch den Zorn des beleidigten Dheims fürchtend, werließ Dranien die Bretagne, um sich einstweilen an des Her-

jogs von Orleans glanzenbem Sofe zu beluftigen. Richt ungern sab das die Regentin, nachdem er ihr den Glauben beigebracht, daß er der Migvergnügten Anschläge hintertreiben, oder wenign ftens bei Zeiten davor warnen würde. Lange ließ sich auch bie Regentin durch seine wiederholten Versicherungen von Ergebenbeit und Treue täuschen, bann fam es doch zu Tage, daß ex im genauesten Einverständniß mit dem Berzog von Drieans und dem Grafen von Dunois handle. In Feinheiten mit Unna von Beauseu zu ringen, blieb aber keineswegs des Prinzen von Dranien einzige Aufgabe. Fortwährend unterhandelte er im Namen bes römischen Königs um bessen Vermählung mit der Erbin von Bretagne, ohne boch den Herzog von Drleans und den Gire D'Albret, die beide um die reiche Braut freiten, disgustiren zu Solchem Schaufelspftem machte der Anzug des Königs von Frankreich mit Heeresfraft ein Ende (1487). Während ber Herzog von Drleans sich anschickte, an ber Spige von 16,000 Knechten und 600 Lanzen der Invasion im offenen Felde zu widerstehen, übernahm Dranien die hut ber wichtigen Stadt Nantes. Dahin gelangte Die Schreckenspoft von ber Auflösung des Heeres, und daß der Herzog Franz in Bannes durch bie Franzosen eingeschloffen sei. Ungesäumt ging er in See, zu Croisic nahm er einige Truppen an Bord, und so gelangte er noch zu rechter Zeit nach Bannes, wo er sogleich den Berzog auf sein Schiff bringen ließ. Dann sorgte er für die Sicherheit von Dinan und schickte ben la Mouffape mit seinen Reisigen in Gile nach Rantes, welches, wie er nicht zweifelte, bas nächfte Ziel der Operationen des Feindes sein würde. Durch diefe Thätigfeit, durch des Prinzen personliche Betheiligung bei der Bertheidigung, durch die zulett von dem Grafen von Dunois der Stadt gebrachte Bulfe wurde sie gerettet: die Franzosen mußten abziehen. Am 28. Juli 1488 wurde bei Saint-Aubin-du-Cormier geschlagen: Orleans und Dranien geriethen beibe in Gefangenschaft, und zwar hatte dieser an der Spige der deutschen Landsfnechte, zu Fuß, mit gewohnter Tapferkeit gestritten. Da alles verloren, ließ er sich als ein Todter zur Erde fallen. man zog ihn aber wohlbehalten unter einem Saufen von Leichen

pervor: ein Schütze hatte ihn erkannt. Die Gefangnen wurden vorläusig nach Saint-Aubin gebracht, und hatten Herzog und Prinz sich aller Höslichkeit ab Seiten des Siegers zu beloben, van daß beim Nachtisch zwei Franziscaner in das Gemach traten, dem General zu melden, sie kämen auf seinen Besehl, der Gesangnen Beichte zu hören. Auf diese Rede meinten beide Fürsten, es sei um sie geschehen, man würde ihnen die Köpfe Geschen, es beruhigte sie aber alsbald la Tremouisse durch die Bersicherung, daß der Besuch andern Gesangnen gelte. Darauf varde Dranien nach Angers in das Schloß gebracht, später zu Hontsdesse verwahrt.

Richt völlig ein Jahr blieb er in Saft. Er murde in Betracht kiner Gemahlin, Schwester des Berzogs von Bourbon, begna-Mgt, 1489, und suchte diese Gnade durch einen Dienst von Bichtigfeit zu erkennen. Auf sein Unsuchen wurde ihm vergonnet, eine Reise nach Bretagne vorzunehmen, wo immer noch eine Pariei bemühet, des Sire d'Albret Bermählung mit der Prinpfin durchzusegen, während die andere in ihren Bestrebungen m Gunften des römischen Königs so glücklich, daß diesem am 28. Dec. 1490 die Herzogin Anna par procureur angetraut wurde. Die Ankunft des Prinzen von Dranien brachte dem Grafen von Dunvis, der bereits für R. Karl VIII intriguirte, michtigen Beistand. Beide handelten mit feltener Gewandtheit, indem sie die Gemüther der Baronen zu gewinnen suchten, und hnen die Nothwendigkeit begreiflich machten, dem feit so vielen Ithren durch die anhaltenden Kriege verwüsteten Land endlich inen bauerhaften Frieden zu verschaffen. Daß dazu die fran-Miche Heurath das Mittel werden sollte, blieb einstweilen verschwiegen. Hauptsächlich waren die beiden Herren bedacht, der Her-Min das Geheimniß zu verbergen, indem sie ihre große Abneiging für Karl VIII kannten, und daß sie ihre Berbindung mit dem wuischen König als unauflösbar betrachte. Es wurden mit ihr die Mittel berathen, Hülfsvölfer aus England herüber zu bringen und Wtatholischen Könige zu einer Diversion an den Pyrenäen zu verwigen. Bährend dem hatte ber in seinen hoffnungen betrogene mier, der Sire d'Albret, Nantes den Franzosen überliefert, ein mächtiges Beer legte fich vor Rennes, und hülflos, von Berrath uma geben, mußte die Erbin von Bretagne, die romische Königin, wie sie bereits in Urfunden sich betitelt hat, einwilligen, die Gemahlin Karls VIII zu werden. Die wichtige Erwerbung so rein wie möglich zu haben, wurde gleichzeitig mit bem Prinzen von Dranien, wegen ber Erbansprüche seiner Mutter, die der verftorbene Berzog unberichtigt gelaffen hatte, gehandelt. Die gebotene Entschädigung scheint ihn aber nicht befriedigt zu haben, weshalb er, obgleich zum Lieutenant general für die Bretagne ernannts samt Wolfgang von Polheim und dem von Mörsperg, als einer der Generale auftritt in dem Heer, mit welchem R. Maximilian, ben in Frau und Tochter ihm angethanen Schimpf zu rächen, ber Freigrafschaft einfiel, nachdem es gelungen, Arras und Saint-Dmer ben Franzosen zu entreißen. Faucogney, Besouts Amance wurden genommen; des ganzen Bailliage d'Amont bis Besangon bin Meifter, gedachte Maximilian auch dieser Reichsstadt einzuziehen. Daß er beffen fich enthalte, die Bürgerschaft nicht in den Krieg verwidle, suchte fie durch eine Deputation gu erbitten, der König bestand auf seinem Vorhaben, und dem Raisersohn die Thore zu verschließen ergab sich als eine Unmöge Maximilian, mit allen ersinnlichen Ehrenbezeugungen empfangen, machte Besangon zum Mittelpunkt seiner Operation nen, die von nun an unwiderstehlichen Fortgang gewannen, benn alle Herzen waren für ihn, beinahe alle Festen wurden ihm geöffnet. Ernftlichen Wiberstand leistete einzig die Burg Bracon ob Salins, die jedoch capitulirte, nachdem der mit 7-8000 Mann zum Entsat herbeieilende französische Statthalter Baubris court bei Dournon vollständige Riederlage erlitten hatte. dem Herzogthum einzubrechen schickte der König sich an, es wurden ihm aber bie Berbundeten, England und Spanien ung getreu, und er mußte sich begnügen, burch den Frieden von Senlis, 23. Mai 1493, seinem Sohn den Befit der Grafe schaften Burgund, Charolais und Artois gesichert zu haben.

Der Ritterdienst, bei dieser Gelegenheit dem römischen König erwiesen, die Schlacht bei Zoonhoven, 1489, in welcher Dranien seinen alten Feind, Eberhard von Aremberg und die

Entider bestreitend, eine Bunde empfing, tonnen nur als Epi-Wen in seinem versatilen Lebenslauf betrachtet werden. iciet R. Karle VIII Begleiter in dem Zug nach Neapel 1494, war er, als der Königin naher Better, gleich boch angesehen bi bof und im Beer. Bielleicht, sage ich mitz Borbedacht, benn Comines, den Rudzug des Königs, seinen Aufenthalt in Turin infrechend, sagt ausdrücklich, »le prince d'Orange, qui étoit h nouveau arrivé, et à qui le roi donnoit grand crédit aux affaires de la guerre.« Der Prinz, »qui avoit la principale charge de l'ost, « war sehr geneigt zu friedlichem Abkommen mit ben italienischen Mächten, feineswegs der prodi Lombardi wegen, fondern weil der beinahe zu Grund gerichteten Armee auf der Exfe folgien »mille hommes à cheval Allemands, que menoit nessire Frédéric Capelare (Rapeller) de la comté de Ferette, willant chevalier et bien experimenté, tant en France qu'en Italie. Aussi y avoit bien onze mille Allemands, des terres di roi des Romains, et Lansquenets, que conduisoit messire George Dabecfin (Georg von Eberstein), vaillant chevalier, et t celui qui prit Saint-Omer pour le roi des Romains. « Der Frinz von Dranien präfidirte auch in den auf dem Felde zwischen Forgo und Camairano eröffneten Unterhandlungen, die zu der Räumung von Italien ausschlugen. Novara, so der Herzog we Orleans als sein Eigenthum in Besitz genommen, mußte langegeben werden, der zu dem äußerften Mangel herabgebrachten Arfagung und dem Herzog selbst eine Wohlthat, welche dieser aber Mineswegs erkannte. Im Gegentheil, »il en prit débat avec prince d'Orange, jusques à le démentir.« Vielleicht war es the Folge dieses Zwistes, daß der Prinz die Statthalterschaft Bretagne mit jener von Burgund vertauschte. Der Herzog Drleans besänstigte sich jedoch zeitig, und als er den Thron Mieg, des Königs Wittme ehlichte, murde ihr Better wiederum er Gegenstand seiner lebhaften Zuneigung. Es mußte diefer Endwigs XII Begleiter sein für die Eroberung der Lombardei, 199, es erflärte auch der König burch Urfunde vom 10. Jul. 1.3., der Preis von 40,000 Schilden, um welchen die Soheltswote seines Fürstenthums abzutreten, Pring Wilhelm genöthigt

gewesen, sei niemals bezahlt worden, und es habe bemnach, dieser Beräußerung unbeschadet, Johann aller Rechte der Souverainität in Bezug auf Drange zu genießen. Prinz Johann von Dranien starb den 9. April 1502, einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Seine erste Gemahlin, des Herzogs Karl I von Bourbon Tochter Johanna, war kinderlos geblieben. Er ging die zweite She ein mit Philiberte von Luxemburg Gräsin von Charny, Tochter des Grasen Anton I von Brienne und der Erbin von Charny, Antoinette von Beaufremont.

Sein Sohn, Philibert von Chalons, Prinz von Dranien und Melfi, Herzog von Gravina, herr von Rougemont, Rozeroy, Orgelet, Montfaucon und Arley, Vicomte von Besangon, Graf von Tonnerre, Charny und Penthièvre, geb. zu Nozerop auf der Burg, März 1502, war nur drei Wochen alt, wie der Vater ihm entriffen wurde. Der Kinder Erziehung fiel bemnach der Mutter allein anheim, und hat sie, die hochfahrende, mit einem reichen, selbstfändigen Geist begabte Frau, davon alle Ehre. Aber Anna von Bretagne, die Königin, wünschte die ihr so nahe befreundeten Kinder um sich zu haben, sie wurden an den Hof gegeben, und auch dort mit ausgezeichneter Sorgfamkeit behandelt. Philibert lag noch in der Wiege, da Ludwig XII ihm die Statthalterschaft von Bretagne verlieh, die führte in feinem Namen die Mutter, welche auch als Vormanderin das Stammgut mit Gewiffenhaftigkeit und Ginsicht regierte, daß sie durch Rühnheit und Festigkeit ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Namentlich wagte sie es, gelegentlich ber Bischofswahl in Drange, 1510, dem h. Stuhl selbst entgegenzutreten.

Das zehnte Jahr hatte ihr Sohn unlängst erreicht, und seine großes Besithum erhielt bedeutenden Zuwachs durch eines Betzters, des Theobald von Chalons, letten Willen: einzig Braux, in dem Amt Semur, gab dieser an Simon von Rupt, alles Uebrige, die Baronie Cuiseaux, Viteaux und Grignon, ebenfalls in dem Amt Semur, erhielt der Prinz, ein Geschenk, welches doch beinahe eine Last zu nennen, da es die ohnehin verwickelte. Stellung des Regierers des Hauses Chalons noch mehr verwickelte. Der eigentliche Reichthum beruhte auf den unermesslichen Gütern

in der Franchecomté, des Titels und Rangs Borzug auf dem Fürstenthum Dranien, so souverain an sich, aber von allen Seiten von französischen Provinzen umschlossen, dem Besieher die größte Borsicht in allen Beziehungen zu dem mächtigen Rachbar auserlegte: dieses Nachbarn Unterthan wurde aber vollends Philibert durch sene burgundische Erbschaft. Während der ersten balfte der Minderjährigkeit und so lange K. Ludwig XII regierte, kamen die mancherlei Fragen, zu welchen ein solcher Zustand Beranlassung geben konnte, nicht in Anregung, denn Ludwig empfand persönliches Wohlwollen für den Sohn dessenigen, der in der Schlacht bei St. Aubin=du-Cormier sein Wassenbruder und Unglücksgefährte, nachmalen auch einer von seinen Freiswerdern gewesen für die Heurath mit der Erbin der Bretagne, wie sich das genugsam aus der oben angeführten königlichen Erklärung vom 10. Jul. 1499 ergibt.

Jedoch hatte Franz I faum den Thron bestiegen (1515), und alle von den vorigen Königen herrührende Veräußerungen widerrufen, als bas Parlament von Grenoble auch den von dem verstorbenen König ausgegangenen Verzicht auf die Souverainität von Drange, gegen welchen schon am 13. Sept. 1499 der Generalprocurator Opposition eingelegt hatte, zurudnahm, und insbesondere sich des Appellationsrechtes anmaßte. Die Vormundschaft vermochte es nicht, den tödtlichen Streich abzuwenden, begnügte sich vielmehr, die Rechte bes Mündels zu wahren, bis bahin berselbe im Stande sein wurde, gegen bergleichen Bergewaltigung seine Stimme zu erheben. Dazu schien die Taufe des Dauphin Franz (geb. 28. Febr. 1517) die erwünschte Beranlassung zu geben. Gleich so vielen andern Großen zog Philibert mit einem glänzenden Gefolge aus, der Festlichkeit beizuwohnen, aber die Hoffnung, durch seine Persönlichkeit jene Aufmerksamkeit zu erregen, die seinen gerechten Forderungen die wirksamste Empfehlung sein möchte, wurde nur unvollkommen Wohl erließ der König eine vielmehr ausweichende, erreicht. als bestimmende Erklärung, worin Philibert in dem ungestörten von Drange und im Genusse der Einfünfte belassen werden sollte, aber der eigentliche Gegenstand des Zwistes wurde

nicht erledigt, und eben so wenig konnte der Prinz eine ganftige Entscheidung um der Großmutter Erbrecht zu der Grafschaft Penthiebre, oder um seine Unsprüche auf den Nachlag ber ältern Linie des Hauses Chalons, auf die Grafschaft Tonnerre vorall, erwirfen. »D'autant que le roi n'en fit le cas qu'il devoit, et mêmes que le logis qu'on lui avoit marqué et donné, lui fut ôté et donné à un autre, grande faute certes.« Fall ereignete sich zu Fontainebleau, und mußte der Prinz bem päpstlichen Runtius weichen. Bernachläßigt, vielmehr gegen alle Gebür hintangesett, trat ber Jüngling den Beimweg an, um in seiner Burg Nozerop, in den Huldigungen und der Pracht, von welchen er daselbst umgeben, den verlornen Regierer des Hauses Chalons wiederzufinden. Daselbst hatte er bereits im Sept. 1518 ein Turnier veranstaltet, jest schrieb er für den December 1519 ein zweites Turnier aus, so beginnend mit bem Morgen des zweiten Weihnachtstags, ausgefochten werden follte durch Philibert von Chalons, Prinz von Dranien, auch Gouverneur und General-Lieutenant der Grafschaft Burgund, durch Johann von Bernop, Johann von Fallerans, Claudius von Bisemau, Johann von Chantrans und Johann von Genes vois, als die sogenannten Gentilshommes soutenants, Plathalter. Es versammelten sich auch in Gefolge diefer Einladung beiläufig hundert edle Männer am Christabend auf der Burg zu Rozerop, und wurden, nachdem sie vor Allem die fürfiliche Mutter begrüßet, die Sayungen und Articul des bevorstehenden Kampfspiels festgestellt, endlich durch einen Berold am Tage vor Weihnachten ausgerufen. Sie sind folgenden Inhalts.

## »Or ovies. Or ovies. (1)

Proclamation de la fête d'armes de Noseroy de l'an 1519.

Six gentilshommes font à sçavoir à tous nobles hommes les choses que s'ensuivent.

\*A sçavoir, que lesdits gentilshommes ont entrepris à la gloire de Dieu, de la Bienheureuse Vierge sa Mère, et de monseigneur Saint-George bon chevalier.

<sup>(1)</sup> Der gewöhnliche Ruf des Herolds, welcher die Bedingungen eines Kampfpiels verfündigt.

- \*C'est que le lendemain de Noël, jour monsieur Saint-Etienne, lesdits gentilshommes se trouveront de bonne heure sur les rangs, armés de toutes pièces en harnois de guerre, gardans une barrière, la lance au poing; pour combattre ceux que venir y voudront; tant à coups de lances, et après tourner le gros bout pour en combattre chacun qui mieux le pourra; et après mettront la main à l'épée à une main, pour combattre tant et si longuement que messeigneurs les juges à ce ordonnés voudront.
- Dutre plus, lesdits gentilshommes font à sçavoir, que le jour monsieur Saint-Jean Evangéliste, ils se trouveront de bonne heure sur les rangs, gardants ladite barrière à l'encontre de tous ceux que venir y voudront; pour donner et ruer un jet de pertisaine, et après mettront la main à l'épée à deux mains, pour en combattre tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.
- »Le troisième jour qu'est le jour des Saints-Innocents, les dits gentilshommes pour l'honneur et révérence des dits Saints, cesseront leurs armes pour ce jour.
- Le quatrième jour qu'est le jour de monsieur Saint-Thomas, les dits gentils hommes se trouveront sur les rangs de bonne heure, armés de toutes pièces, la hache au poing; pour combattre tous ceux qui venir y voudront, tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.
- »Item, le cinquième jour ensuivant, lesdits gentilshommes se trouveront en armes, la haute pièce traiglée à losanges, montés sur cheval de mesure et à selle raze; pour courre à lance ferrée et assurée, à l'encontre de tous ceux que venir y voudront, tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.
- Le sixième jour ensuivant, lesdits gentilshommes se trouveront en armes, gardants un bastillion, à l'encontre de tous ceux que venir y voudront pour l'assaillir; et combattront les assaillants contre des défendeurs, tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.

Dutre plus, lesdits gentilshommes entendent et veuillent, que le tout desdites armes tant pour les soutenants que venants, se réglera par messeigneurs les juges à ce ordonnés.

»Item, que le jour monsieur Saint-Etienne du matin au soleil levant, se trouvera un arbre chargé d'oranges, et audessus d'icelui seront posés et mis les blasons des armes desdits gentilshommes soutenants comme dessus est dit; lequel arbre sera gardé tout ce jour par officiers d'armes à ce ordonnés de par messeigneurs les juges.

\*Item, que les venants de dehors qui auront désir de combattre les dits entrepreneurs, seront tenus d'apporter leurs écus armoyés de leurs armes, et icelles mettre en la main d'un héraut ou officier d'armes, pour les attacher et poser en l'arbre dessus dit; et seront enrégistrés pour combattre par ordre, comme il sera ordonné par mesdits seigneurs les juges.

\*Item, que lesdits entrepreneurs fourniront de lances, épées et haches, qui seront mises ès mains de messeigneurs les juges, pour en délivrer aux venants du dehors le choix.

»Item, toutes lesdites armes achevées, seront délivrés prix par les dames, à ceux qui mieux auront desservis.

»L'an mille cinq cent et dix-neuf, le vingt-quatrième jour du mois de décembre veille de la Nativité de Notre Sauveur et Rédempteur, au château de Nozeroy, en la présence de monseigneur le prince d'Orange, gouverneur et lieutenant-général de Bourgogne, et de madame sa mère, accompagnés de cent nobles hommes ou environ, est advenu ce qui s'ensuit

»Six nobles hommes tous compagnons, par un héraut firent crier et publier plusieurs faits d'armes par chapitres et articles, comme ci-dessus est écrit.

Dutre plus le lendemain de Noël, qu'étoit le jour monseigneur Saint-Etienne; lesdits six nobles hommes entrepreneurs ont prié et requis quatre noble hommes être juges de leur entreprise, tant de tous leurs faits, comme de venants de dehors; lesquels juges ont été nommés messire Charles de Poitiers seigneur de Vadans, Simon de Chantrans seigneur de Courbouzon, messire Claude de Salins seigneur de Vincelles, et Aimé de Ballay seigneur de Terrans.

Ledit jour monseigneur Saint-Etienne, lesdits entrepreneurs envoyeront leurs blasons armoyés de leurs armes à messeigneurs les juges, pour les mettre et poser là où il seroit par eux ordonné.

Entre lesdits blasons fut connu celui dudit seigneur prince d'Orange, ceux de Jean du Vernoy, Jean de Fallerans, Claude de Visemau, Jean de Chantrans et Jean Genevois.

»Le vingt-septième dudit mois de décembre, jour de sête monseigneur Saint-Jean Evangéliste, messeigneurs les juges accompagnés de trompettes et de hérauts, firent poser et mettre les armes dudit seigneur prince à un arbre chargé d'oranges, auquel arbre fut attaché ledit blason; et dessous icelui blason furent attachés les autres blasons de ses compagnons devant nommés; dessous lesquels ont été attachés les blasons et armes des nobles gens venants pour combattre et faire armes à l'encontre des dessus-dits, selon le contenu desdits chapitres. Le premier blason des armes desdits venants a été de celles d'Antoine de Luxembourg comte de Roussy, en après celle du seigneur de Montferrand, celles de Claude de Vienne, celles de messire Louis de Sugny, Claude de Bussy, Hartault de Fallerans, Henri de Cossonay, Christophle Bouton, Jean de Beaurepaire, Claude de Beaurepaire, Marc du Vernoy, Guillaume de Visemau, Jean du Vaul, Pierre du Vernoy, messire Hugues Proudon, Marc de Sugny, Philippe Guyerche, Claude d'Anglure, Aimé de Maigly, Henri Boisselet, Martin de Plessy, Pierre de Bran, Simon de Champagne, Jacquelin d'Angolevans, Jacques de Brancion, Philippe de Fallerans, Jean du Tartre et François d'Ancone.

»Item, cedit jour, ledit seigneur prince, l'un des soutenants, pria ledit seigneur de Montferrand vouloir être son aide et soutenant, en ensuivant la coûtume en tel cas; lequel l'accepta. Messeigneurs les juges advertis de ce, ordonnèrent à un héraut aller détacher les armes dudit seigneur de Montferrand, pour les aller attacher et mettre dessous les armes dudit seigneur prince.

»Ledit jour de monseigneur Saint-Jean Evangéliste à une heure après midi, six nobles hommes entrepreneurs, étans en armes, la lance au poing, l'épée au côté, richement accoustrés et tous d'une livrée, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges, pour fournir et accomplir leurs armes, selon le contenu esdits chapitres, eux offrant ainsi le faire; et successivement se sont tirés à la barrière, pour la garder et défendre à l'encontre de tous venants. Tôt après se sont trouvés sur l'autre côté de ladite barrière les vingt-six nobles hommes devant nommés, armés de toutes pièces, la lance au poing et l'épée au côté; lesquels tous par ensemble, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges en offrant faire leur léal devoir, selon le contenu des chapitres dessus-dits, et par iceux juges furent renvoyés en leur lieu et place; lesquels ont tous combattu deux contre deux, à coups de lances, tourné le gros bout de ladite lance, et après ont combattu à l'épée à une main, tant et si longuement que par messeigneurs les juges fût ordonné.

»Cedit jour ont été blessés jusques à effusion de sang, de coups d'épée; à sçavoir Claude de Vienne en la tête, Claude d'Anglure au bras; semblablement a été porté par terre un homme d'armes des soutenans nommé Jean de Chantrans, d'un coup du gros bout de la lance, par Claude de Bussy seigneur de Vescles; en outre a été donné un coup d'épée sur la crête d'un armet mis jusqu'au jour; et aussi ont été rompues jusques au nombre de dix épées; le tout achevé pour ledit jour, comme dessus est dit.

\*Le jour ensuivant vingt-huitième dudit mois, jour des Innocens, pour l'honneur d'iceux, les dits entrepreneurs ont cessé leurs armes tout ledit jour.

»Ce même jour, en la maison dudit seigneur prince, y eut un gentilhomme breton qui fit à sçavoir à tous, que à heure de deux après midi, il se trouveroit sur les rangs pour prêter le collet à la lutte d'un chacun, trois prises; et celui qui mieux feroit, auroit pour son prix un pourpoint de satin, que lui seroit délivré par messeigneurs les juges. Laquelle lutte fut faite pardevant ledit seigneur prince, les dames, nobles et tous autres que venir y voulurent. Ledit Breton en abattit six l'un après l'autre, et le septième, nommé Parigny, qui est de ce comté de Bourgogne, eut trois prises de luttes avec ledit Breton, et l'abattit trois fois dessous lui, pour laquelle cause messeigneurs les juges lui délivrèrent le prix dudit pourpoint de satin.

»Le vingt-neuvième jour dudit mois, qu'étoit jour de feste monsieur Saint-Thomas, ledit seigneur prince d'Orange, ensemble ses compagnons armés de toutes pièces, la pertrisaine au poing, à l'autre l'épée à deux mains, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges, richement accoustrés tous d'une livrée; iceux offrants d'accomplir leurs armes et emprises, comme le contenoit leursdits chapitres ci-devant écrits. Messeigneurs les juges les renvoyèrent à la barrière pour la garder et défendre à l'encontre de tous venants, pour accomplir leursdites emprises, selon le contenu de leurs cha-Et successivement tôt après, trente-quatre nobles hommes armés de toutes pièces, ayans la pertrisaine au poing, et l'épée à deux mains, comme dessus est dit, se sont présentés pardevant mesdits seigneurs les juges, en offrant combattre les nobles gens entrepreneurs gardans ladite barrière, selon le contenu de leurs chapitres. Incontinent messeigneurs les juges les renvoyèrent tous de l'autre côté de ladite barrière, leur ordonnans qu'ils combattroient par ordre, deux à l'encontre de deux des entrepreneurs, jusqu'à ce que le tout fût parachevé pour ce jour.

Pour ouvrir le pas, se sont présentés deux des entrepreneurs, à sçavoir ledit seigneur prince d'Orange et Jean du Vernoy, ayans la pertrisaine au poing, et à l'autre l'épée à deux mains.

De l'autre côté de la barrière se sont présentés deux des assaillans; à sçavoir le seigneur de Montferrand et messire Louis de Sugny, ayans semblablement la pertrisaine an

poing et l'épée à deux mains, comme dit est. Et au premier son de trompette en marchant l'un contre l'autre, se sont rués chacun un coup de pertrisaine, et après ont combattu à l'épée à deux mains tant qu'il a plû à messeigneurs les juges.

»Jean Genevois et Jean de Chantrans entrepreneurs, se sont semblablement trouvés à la barrière, pour fournir et combattre contre deux autres assaillans, ayans la pertrisaine au poing et l'épée à deux mains; et de l'autre côté ont comparu deux autres nobles hommes, nommés Claude de Bussy et messire Hugues Proudon, ayans la pertrisaine au poing et à l'autre l'épée à deux mains comme dessus; qui ont tous combattu comme les précédens, tant et si longuement que par messeigneurs les juges fût ordonné.

»En après, deux autres entrepreneurs nommés Jean de Fallerans, et en absence de Claude de Visemau, le seigneur de Villelepot soutenant pour ledit de Visemau, ont comparu à la barrière comme les précédens; et de l'autre côté Claude de Bussy et Simon de Champagne qui ont combattu comme les précédens; et n'est à obmettre, que ledit de Fallerans entrepreneur combattit contre ledit seigneur de Bussy étant de ceux du dehors; et après qu'ils eurent jeté la pertrisaine, combattirent à l'épée à deux mains, lequel seigneur donna un si grand coup d'épée audit de Fallerans sur l'armet, qu'il lui fit mettre le genou au sable.

Ledit seigneur prince d'Orange pour ce jour en sa personne, combattit huit hommes d'armes; et n'est à obmettre, qu'il donna un coup d'épée sur la crête de l'armet de Philippe de Fallerans; ensorte qu'il fut contraint desnicher de la barrière de trois pas en reculant, et ne pût plus combattre pour ce jour.

»Jean de Vernoy l'un des soutenants, combattit pour ledit jour sept hommes d'armes des assaillans, rompit par bien frapper une épée par la croisée, une par la pougnée, et une autre par le pommeau ployant la croisée d'icelle.

»Jean de Fallerans soutenant pour cedit jour, combattit cinq hommes d'armes des assaillans, et rompit le pommeau d'une épée.

- →Et après, monsieur de Villelepot, soutenant pour Claude de Visemau, combattit quatre hommes d'armes.
- »Jean de Chantrans entrepreneur, en combattit deux; et plus ne put combattre, pour ce qu'il fut blessé en la main.
- »Jean Genevois entrepreneur, combattit pour ledit jour six hommes d'armes des assaillans.
- »Ledit seigneur de Montferrand comme assaillant et le premier d'iceux, combattant contre ledit seigneur prince d'Orange, lui donna de la pertrisaine en la garde du genou. Pour abréger, tous les venants combattirent de la pertrisaine et de l'épée à deux mains, ensorte qu'il y eût plusieurs épées rompues, et plusieurs bassinets et armets enfoncés, gardebras avalés, gantelets coupés, et plusieurs blessés aux mains jusques à effusion de sang. C'est ce que fut fait et accompli pour cedit jour.
- Le pénultième jour dudit mois de décembre, l'an que dessus, au château de Nozeroy en une salle basse, s'est trouvée faite une lice tendue de toile, pour courre à la selle raze; en laquelle salle ont été allumées environ cinq douzaines de torches à heure de huit en nuit; en laquelle se sont trouvés messeigneurs les juges, en un échafaud bien tapissé comme il est de coûtume en tel cas; et emprès d'icelui, un autre qui étoit semblablement richement tapissé, là où étoit madame la princesse d'Orange, accompagnée de plusieurs dames et damoiselles richement accoustrées.
- \*Tôt après le seigneur prince d'Orange et le seigneur de Montferrand compagnons en armes à ce, se sont trouvés montés sur chevaux de mesure et à selle raze, armés de toutes pièces et en harnois de guerre, la haute pièce traiglée de fer et à losanges, richement accoustrés et tous d'une parure; lesquels se sont présentés en ladite salle à heure de neuf de nuit, pardevant messeigneurs les juges; eux offrans courre à selle raze contre tous venants, et contre un chacun cinq courses de lance.
- »N'est à obmettre, que comme il est écrit ci-dessus messire Claude de Salins avoit été élu juge avec trois autres

nobles hommes. Une dame ayant out dire que ledit chevalier autres fois avoit couru à la selle raze, lui a fort prié, et néanmoins que c'étoit assez lui commander, qu'il voulsit courre à ladite selle raze. Ledit chevalier fit ses excuses qu'il étoit prescrit désormais de ce faire, attendu qu'il avoit de âge cinquante-sept ans à trois mois près. Mais voyant ledit chevalier que de rechef ladite dame lui commandoit, l'accepta, et incontinent monta à cheval armé de toutes pièces, pour aller courre à ladite selle raze, à l'encontre des entrepreneurs, accompagné de Antoine de Luxembourg comte de Roussy, et de plusieurs autres nobles hommes; lequel s'est présenté en ladite salle pardevant messeigneurs les juges, et incontinent se sont trouvés plusieurs autres nobles hommes montés et armés comme dessus est écrit.

Ledit seigneur prince d'Orange l'un des soutenants, a couru le premier à l'encontre de Jean de Fallerans; et ledit seigneur prince d'Orange a fait une atteinte et rompu une lance sur ledit de Fallerans.

\*En après ledit seigneur prince a couru à l'encontre de Jean de Vernoy, et de la première course icelui seigneur prince rompit sa lance et ledit Jean de Vernoy aussi; de la seconde course, ledit seigneur prince rompit contre ledit Jean de Vernoy, et de la troisième ils rompirent tous deux. Afin qu'il ne soit obmis à dire vérité, ledit seigneur prince alla par terre de son coup même, pour ce qu'il étoit chargé de plançon.

»Item, après a couru ledit seigneur de Montferrand, second soutenant, à l'encontre du chevalier de Salins; et de la première course, leurs lances qui étoient demi plançon, ledit de Salins fit atteinte en la tête. De la seconde course tous deux firent atteinte, et de la troisième firent deux bonnes atteintes; ensorte que l'arrêt du seigneur de Montferrand fut rompu, pour laquelle cause ne put plus courre. Messeigneurs les juges voyans ce, ordonnèrent auxdits deux soutenants, que le remanant de leurs courses cesseroit jusques au lendemain.

»Le dernier jour dudit mois de décembre à heure de huit du soir, messeigneurs les juges se sont tirés en ladite salle, et se sont mis en leur lieu comme ci-devant est écrit. Emprès d'eux avoit un autre échafaud, là où étoit madame, accompagnée de plusieurs dames et damoiselles.

Et tôt après le seigneur prince d'Orange, le seigneur de Montferrand son soutenant, et Jean du Vernoy, tous compagnons et entrepreneurs, montés sur chevaux de mesure et à la selle raze, la haute pièce traiglée comme dessus est dit, se sont comparus en ladite salle pardevant messeigneurs les juges, lesquels les ont renvoyé au bout de la lice pour attendre tous venants.

»Incontinent comparut en ladite salle le chevalier de Salins devant nommé, monté et armé comme dessus est dit; et après comparurent François d'Ancone, Jean Genevois, Claude de Scey, Marc du Vernoy, Vaulgrenans et Marnoz, tous montés et armés comme dessus est dit.

\*Ledit seigneur de Montferrand a premier couru à l'encontre du chevalier de Salins, lequel de Salins rompit de pleine atteinte sa lance à l'encontre dudit de Montferrand.

»Item, ledit de Montferrand à l'encontre dudit d'Ancone et de la première et seconde prise, ledit de Montferrand a atteint; des troisième et quatrième il a rompu, et de la cinquième atteint.

»Ledit seigneur de Montferrand a couru contre Jean Genevois; la première et seconde course ils ne firent aucune atteinte; de la troisième ledit Genevois rompit sur ledit de Montferrand; de la quatrième ledit de Montferrand fit atteinte, et de la cinquième ledit Genevois rompit.

Ledit seigneur de Montferrand a aussi couru contre Claude de Scey; et ont fait chacun une atteinte.

»Item, ledit de Montferrand contre Marc du Vernoy; ledit du Vernoy fit une atteinte.

»Jean du Vernoy, l'un des soutenants, a couru contre Vaulgrenans; ledit du Vernoy rompit deux lances sur ledit de Vaulgrenans et fit une atteinte; ledit Vaulgrenans fit deux atteintes.

»Item, encore a couru ledit du Vernoy à l'encontre de Marnoz, et de cinq courses ne firent nulle atteinte, pour ce que le cheval dudit Marnoz fuyoit la lice; et sont tombés du dessus la selle raze quatre hommes d'armes, le tout achevé pour ce jour.

»Le premier jour de janvier, l'an que dessus mille cinq cent dix-neuf, a été trouvé au vaux de Mièges, près de Nozeroy au comté de Bourgogne, un bastillion de guerre à quatre tours devant à pont levis, derrière une poterne pour faire saillie, et à l'entour dudit bastillion avoit un fossé assez profond; lequel bastillion étoit fourni de artillerie tant grosse que menue.

\*Ledit jour le séigneur prince d'Orange accompagné de ses compagnons entrepreneurs et de cinquante nobles hommes avec lui, bien armés d'alcrests, la dague au côté, et la pique au poing, se sont mis dedans ledit bastillion.

»Et tôt après le seigneur de Montferrand accompagné de mille hommes armés et embatonnés comme dit est, et menant avec eux grosse artillerie; lesquels vinrent assiéger ledit bastillion. A la première venue sortirent hors dudit bastillion environ vingt-cinq Albanois à cheval, qui allèrent pour amener une proye de moutons dedans ledit bastillion. Le seigneur de Montferrand étant averti de ladite saillie, envoya plusieurs autres Albanois, lesquels rescouyrent lesdits moutons, et furent contraints lesdits dudit bastillion rentrer dedans; qui ne fut pas sans rompre plusieurs lances à l'encontre l'un de l'autre, à la mode des Albanois.

Tôt après ledit seigneur de Montferrand fit approcher son artillerie et battre ledit bastillion; fit faire un pont sur roues, et y pouvoient être sur ledit pont cent hommes de front. Ledit seigneur de Montferrand par un héraut envoya sommer ceux dudit bastillion qu'ils voulsissent se rendre et vider icelui, autrement il leur donneroit l'assaut. Ceux dudit bastillion répondirent qu'ils ne les craignoient en rien, et qu'ils n'avoient cause ne raison d'abandonner icelui, ains le défendroient de tout leur pouvoir. Incontinent firent saillie, pardevant à cheval et par derrière à la poterne à pied, et vindrent donner jusqu'à l'artillerie dudit Montferrand. L'allarme fut grande d'un côté et d'autre, et y eut si épaisse.

escarmouche, que lesdits du bastillion furent contraints eux retirer dedans; et ne fut pas sans grands coups donner, ensorte que il y en eût beaucoup de blessés jusqu'à effusion de sang. En après la retraite fut sonnée, et se retirèrent chacun en son lieu. L'artillerie dudit seigneur de Montferrand battoit toujours ledit bastillion, et ceux de dedans se défendoient aussi d'artilleries.

Tôt après ledit de Montferrand ensemble ses gens d'armes, resolvent de donner un assaut à l'encontre dudit bastillion. Incontinent se mirent en ordre et au son de trompettes et de tabourins, vindrent à l'assaut dudit bastillion, se ruèrent dedans les fossés et approchèrent ledit bastillion en dressant à foison échelles, et combattirent mains à mains. Lesdits du bastillion avoient foison d'artilleries, et combattoient à piques, lances et épées, et avoient lesdits du bastillion foison lances à feu que faisoient grand dommage aux assaillans. Ledit de Montferrand, voyant ce, fit sonner la retraite, pour laquelle cause l'assaut cessa. Ceux dudit bastillion voyans qu'ils avoient résisté audit assaut, firent une grosse saillie à la poterne; mais finalement ils furent rebouttés dedans leur lieu.

Item, tôt après ledit de Montserrand sit continuer sa grosse artillerie qui battoit ledit bastillion, et assembler tous ses gens, et conclut de donner un assaut plus sort et plus puissant que n'avoit été le premier. Fit mettre et charroyer devant lui le pont ci-dessus nommé, lequel étoit sur roue, et le sit tant approcher qu'il entra dans ledit sosé, et venoit jusques aux créneaux dudit bastillion; et montèrent sur ledit pont des assaillans jusques au nombre de deux cents, et de icelui pont combattoient mains à mains aux créneaux dudit bastillion. L'assaut commença de tous côtés et échelles dressées et combattre par icelui mains à mains, et y eut plusieurs de dessus les échelles renversés jusques en bas du sosé; et furent blessés deux capitaines principaux dudit bastillion, et est à croire qu'il y en eut plusieurs autres dudit bastillion; et dura l'assaut près de deux heures.

Ledit de Montferrand voyant ses gens en ce parti, fit sonner la retraite, pourquoi l'assaut cessa, et aussi la nuit s'approchoit.

»En après par un héraut, il envoya de rechef sommer ceux dudit bastillion; lesquels firent réponses qu'ils n'avoient matière ne occasion d'eux rendre, vu qu'ils avoient résisté aux deux assauts; et finalement fut conclu par ledit seigneur de Montferrand et ceux dudit bastillion, que une trève et abstinence seroient entr'eux, jusques au lendemain heure de midi, et que artillerie et faits de guerre cesseroient d'un côté et d'autre; et fut défendu à tous sur peine de la hart, de non enfreindre ladite trève.

»Le deuxième jour de janvier l'an que dessus, le seigneur de Montferrand étant au siège devant ledit bastillion à heure de midi, la trève faillit entre lui et ceux dudit bastillion, lesquels furent sommés par un héraut de rendre ledit bastillion, et firent réponses qu'ils auroient brief secours, pour laquelle cause ils n'avoient matière d'eux rendre; et tôt après ledit secours vint en belle ordonnance, jusques à la poterne dudit bastillion. Ceux de dedans voyans ce, sortirent tous dehors avec foison artilleries de bataille, et se joignirent avec ledit secours, eux rangeans et mettans en ordre de bataille, leurs artilleries devant eux. Le seigneur de Montferrand averti de ce, fit sonner trompettes et tabourins, se tira au champ pour prendre place de bataille, avec foison d'artillerie servant en tel cas; lequel de Montferrand envoya un capitaine d'Estradiots, pour visiter. le convenant de ceux dudit bastillion; lequel capitaine retourna à diligence et fit son rapport, que lesdits du bastillion étoient tous sortis dehors avec leur secours, et qu'ils avoient pris place de bataille, foison d'artillerie devant eux, et qu'il avoit vu l'esplanade qu'ils faisoient devant eux pour venir à la bataille.

»Ledit de Montferrand averti de ce, conclut et se mit en ordonnance de bataille, son artillerie devant lui, en faisant faire pardevant lui l'esplanade; et incontinent se ruèrent en terre, baisant icelle, en requérant Dieu que leur voulsit donner victoire.

Messeigneurs du bastillion voyans leurs ennemis en tel état, semblablement se mirent tous en terre, baisant icelle comme il est de coûtume en tel cas, en requérant Dieu qu'il leur voulsît donner la victoire; et incontinent qu'ils furent en leur ordre, grosse escarmouche se va dresser d'un côté et d'autre, artillerie qui tiroit d'un chacun côté à merveille, trompettes et tabourins sonnoient; et commencèrent les deux batailles à eux approcher. Ledit de Montferrand mit devant sa bataille un nombre d'enfans perdus, et lesdits du bastillion à l'assemblée de la bataille, renversèrent par terre lesdits enfans perdus dudit Montferrand. Finalement les deux batailles se assemblèrent et donnèrent dedans l'une l'autre, et combattirent tant et si longuement, que ledit de Montferrand et ses gens furent contraints d'eux mettre en fuite; et pource qu'il étoit près de nuit, lesdits du bastillion se retirèrent au château de Nozeroy; auquel lieu ils furent des dames joyeusement reçus, pour ce qu'ils avoient gagné la bataille.

»Après qu'ils eurent fait bonne chere ensemble, les jeunes gentilshommes qui avoient été en la bataille; pour donner recréation et passe-temps aux dames, se vont armer et monter à cheval à selle raze, vinrent en la salle où étoit la lice tendue comme devant est dit; et devant lesdites dames, tournèrent les uns contre les autres à ladite selle raze, et se donnèrent de si grands coups de lance, qu'ils se portèrent par terre hommes et chevaux d'un côté et d'autre, et coururent tant et si longuement, que par lesdites dames furent requis d'aller reposer, pour les gros frais qu'ils avoient portés ce jour.«

Richt lange, und die brennende Eifersucht des Königs von Frankreich gegen den Kaiser führte zu offener Feindseligkeit. Philibert, der von Frankreich nichts mehr hoffte, deffen wichstigtes Eigenthum in Hochburgund belegen, den des Kaisers Bertrauen zu einem wichtigen Ehrenposten erhoben hatte (17. Mai 1518), konnte nicht zweiselhast sein um die in diesem Kriege zu ergreisende Partei. Mit offenen Armen wurde er von dem Kaiser empfangen, der eben, 1521, mit der Belagerung von Tournap beschäftigt. Karl V begriff den ganzen Werth des ihm, wenn

auch zögernd gegebenen Borzugs »bien gaté füt-il été, s'il eut refusé.« Um so übler nahm R. Franz auf, daß der Prinz bei jener Belagerung als Bolontaire fich gebranchen ließ: es wurde verfügt, mas man zu Paris und Grenoble Confiscation zu nennen beliebte. Sie traf das Fürstenthum Dranien, und während Franz I daffelbe als bonne prise an des Marschalls von Coligny Wittme, Anna von Montmorency gab, zog der Kaiser, im Wege der Repressalien, die Grafschaft St. Paul und die Herrschaft Dise, frangösischer Großen Eigenthum, ein, um mittels dieser Güter den Prinzen von Dranien für seinen Verluft zu entschä-Auch Annehmlichkeiten anderer Art, insbesondere schnelle Beförderung scheint dieser in des Raisers Dienft gefunden zu haben. In dem heer, womit der Condestable von Castilien am 1. Dec. 1523 die Pprenäen überschritt, befehligte Philibert, bereits des Bließes Ritter, die spanische Infanterie, und wesentlichen Antheil nahm er dem zufolge an der Einnahme von Mauléon, Saint-Palais, Sauveterre, an der Demonstration gegen Bayonne, welcher, im tiefsten Winter, die Belagerung und Eroberung (27. Febr. 1524) von Fuenterabia folgte. In solcher Weise besaß bereits der Prinz des Kaisers Bertrauen, daß er por allen Großen des Hofes auserwählt wurde, die geheimsten Instructionen für ben abenteuerlichen Bug nach Marfeille an den Connétable von Bourbon und den Marchese von Pescara zu überbringen. Eine Fregatte sollte ihn nach Genua tragen, das - Schiff wurde aber auf ber Höhe von Nizza, Angesichts ber Küftenstadt Saint-Laurent, durch Dorias Galeren fignalisirt, und sofort auf bas lebhaftefte verfolgt. Bergeblich ergab sich aller Widerftand, nur so viel Zeit noch fand ber Pring, daß er seine Depeschen, an eine Kanonenkugel befestigt, ins Meer werfen konnte, und den Augenblick darauf war er Dorias, ober vielmehr der Franzosen Gefangner (Aug. 1524). Als ein solcher wurde er in Lyon und Bourges, am längsten in Lusignan bewacht: in der Langweile von Lufignan offenbarte er ohne Hehl - dasjenige, was Brantome ihm als ben einzigen Fehler anrechnet, glühenden Haß für Frankreich und Franzosen. »J'ay ouy conter à de vieux mortes payes du chasteau de Lusignan, qui le gardoient, qu'ordinairement il en disoit pis que pendre; et n'y avoit muraille blanche au chasteau qu'il ne noircit de petits escriteaux contre les François: et quand mal leur bastoit en guerre, il en estoit perdu de joye; et quand bien, désespéré de deuil.«

Durch den Bertrag von Madrid in Freiheit geset, sollte der Prinz auch, vermöge des Art. 37, in alle Rechte eines souverainen Fürsten wieder eingesett werden, seine Guter in Frankreich zurückerhalten, und die Gelder empfangen, so man ibm noch von R. Ludwig XII und der Königin Anna her schuldig geblieben. Außerdem erhielt Philibert von seinem faiserlichen Gebieter Bollmacht für bie Besignahme bes Berzogthums Burgund, ein Commissorium, so zwar durch die Weigerung des Rönigs von Frankreich, die eingegangenen Berbindlichkeiten zu erfüllen, alsbalb erlofch. Der Pring begab fich nach ben Rieberlanden, daselbft einen reisigen Zeug zu versammeln, und bemnächst mit seiner Mannschaft herrn Georgen von Freundsberg zuzuziehen. "Er wolt den von Frundsberg zu Trient antreffen, als er aber nicht durch die Clausen, viel weniger uber das boch Gebirg, gemöcht, hat er die Pferdt wider heimgeschickt, und ift er selb dritt burch der Feind Land uber den Gardsee bey Nacht und in verkehrten Aleidern zu dem von Frundsberg in das Läger den ersten Tag Decembris (1526) an diesen Ort (Quistello) kommen." Auf dem fernern Marsch, gegen Piacenza, hat "der Pring von Orangia mit drep hundert leichten Pferben täglich Scharmugel mit den Feinden gehalten, zu Plasent das Thor abgerennt, viel erftochen und gefangen." Aber bas Kriegsglud ift launenhaft, in einem andern Gefecht bei Piacenza ward "der Pring von Orangk umb ben Kopff geschlagen, ift entritten." Gleich barauf nahm er seine Rache. "Die Bäpstlichen Kriegsleut versuchten sich in viel Weg wider die Rapserischen, schickten 60 Sackenschügen mit einem Rundschaffter bey Racht beraus, einen Rapserischen Graffen, der in einem hof lag, auffzuheben, aber dieselbigen Schützen sind vom Pringen von Orangi all erschlagen worden." Nachdem hierauf Freundsberg an den Ufern der Trebbia seine Bereinigung mit dem Berzog von Bourbon bewerkstelligt (12. Febr. 1527),

und das vereinigte Heer eine neue Organisation empfangen müssen, ward "der Pring von Orangi, des Hersogs von Bours bon Better, samt Alphonso, Marggrassen von Guasto, verordnet, daß sie solten auf dem Römerzug oberste Hauptleut sepn über 5000 Hispanier zu Fuß und acht Fähnlein ringer Pferd."

Des heeres Marsch wurde gen Rom gerichtet. "Also if das Rapferisch Kriegsvolck am letten Tag Martii aus dem Caftel San-Giovanni gezogen, daffelb angezündt und verbrennt, auff ber Romer Straß fur Bononia fommen, da hatten die Bapftische Ariegsleut die lange Steinbruden uber das Baffer Reno mit Sadenschüßen verlegt, aber die Teutschen, so vor der Ordnung lieffen, sampt den Fourierern habens ubereilt, gefangen, erflochen, und bie Brud mit Gewalt eingenommen. Der Pring von Orangi ift mit den Pferden ubergeschwemmt, etliche Repsige in einem Rloster uberfallen, und vier Fähnlein mit sampt bem Graff Ruprechten von Cajag widers Thor gejagt, viel erlegt. . . . Und als der Bäpftlich Sauff am dritten Tag Aprilis von Imoka fommen, ift der Rayserisch Sauff am fünften Tag dafür binzogen, und bey der Straß blieben, und ob wol die Bapftischen heraus ficlen, wurden sie doch von dem Pringen von Orangi gurad gestochen." In die Apenninen eindringend, "must man auch bas Castell Custercula von Speiß wegen mit Gewalt gewinnen, ber Pring von Orangi lieff den Sturm selbst an, hat daffelb und auch das Stättlein Civitella verbrennt, von dannen gen Galeata in der Florentiner Land kommen, da stürmet Nicolaus Varola mit den Italischen Knechten bas Stättlein Corsona, und als ber hauptmann Nicolaus erschoffen, ift das Stättlein verbrennt worden. Bey dem Fleden Sancta Via zohe man auch ein gaben boben Berg, da auch viel Troß mit vielen Bagen und Gfeln muften dahinten bleiben, fo daß man das Feldgeschüt, bem Herpog von Ferrar gehörig, zwölff Falconen, mit Seilern geschleifft und hinüber gezogen, und die Munition auff die Wagenroß geladen, denn die Romerstraß hatten die Bundnuß und der Bapft uberall besegen und verwahren lassen, bag man nirgend hindurch mocht, der gange Hauff mußt uber die wilde Gebirg, ba offt niemand wohnet, da offt weber Speiß noch Trank ge-

funden, und erbarmlicher hunger im groffen hauffen war. Dare gegen ließ Bapft Clement nichts unversucht, damit er das Rayserisch Bold am Bug möcht verhindern. Und als er gehört, daß Cesar Fieramusca burch die Auffruhr den Zug nicht abgestellt, hat den Vicere Carl de Lannoi vermöcht, daß er selbst eilends gen Florent geritten und mit dem Herren von la Motta gehandelt, der von Bourbon folt den Fried annehmen, und wenn er innerhalb fünff Tagen anfange hinter sich zu ziehen, so woll der Bapft ihm den ersten Tag erlegen sechtig tausend Ducaten, und der Vicere woll zwanzig tausend darzu thun, und weiter sechtig taufend soll man ihm bezahlen im nechsten Monat Majo, und schrieb der Vicere mit eigener Sand, der Rapfer mufte noch fünffgig tausend geben, Auff ein bestimmten Tag kam ber Vicere selbst und des Bapsts Vicari in das Kayserisch Heer jum Bergog von Bourbon mit vollem Gewalt und Befehl, die solten alles, was menschlich und möglich, fürwenden, den Hauffen mit Gelb und Geheiß, guten und bofen Worten auffhalten, hindern und abtreiben, daß er nur nicht gegen Rom fame. Er befahl, man solt anzeigen, daß seine Heiligkeit des Raysers Freund und gut Rapserisch war, bem Rapser nie leids gethan, und begehre nichts anders, denn in Freundschafft, Fried und Einigkeit zu leben, hab deßhalben seinem Kriegsvolck zu Rom Urlaub geben. Der Vicere fam in das läger bey Santa Via, fagt vom Frieden, den er mit dem Bapft gemacht, aber es war alles vergebens, der gange Hauff hatt den Kopff gestreckt, sie hätten keinen Herrn angesehen, sogar, wenn der Vicere zu Santa Maria in Bagno nit eilends einritten, hätt er brob Roth leiden muffen, wie denn die Bapftische Bottschafft von hispaniern Streich eingenommen und halb todt gen Rom fommen.

"Der Kapserisch Hauff eilet ihnen auff dem Rücken nach uber ein hoch Gebirg, Alpes de monte Cornaro genennet, da lag noch Schnee auff, da mußt man das Feldgeschüß mit Händen und Stricken und mit grosser Arbeit hinuber bringen, der Herstog von Bourbon zoge selbst mit eigenen Händen, must viel Pulvers dahinten und verbrennen lassen. Da kam man in Toscana, ins Thal Savion, da das Wasser, die Tiber entspringt,

die durch Rom laufft, und von dannen war noch gen Rom drepßig Teutscher Meilen. Dieser Zeit kam alles Bundisch Kriegsvokk gen Florent, da trug sich grosse Auffruhr zu wider die Medicis, Hyppolitus und Alexander, welche Auffruhr die Fürsten gestillet. Da Clement höret, daß die Bundsverwandten gen Florent fommen, verhoffet er gewiffe Sicherheit, und hat den 25. Tag Aprilis sein Bündnuß mit den Frangosen und Benedigern erneuert, und gab dem Renzo Ceri Befelch, er folt Rriegsvolck annehmen, das wolte er wider die Statt Siena brauchen, weil die Bündnuß mit dem Bourbon zu friegen hätten, die würden ihn nicht gen Rom lassen. Im Land Toscana jog ber Bergog von Bourbon mit allem Kriegsvolck zu Ros und Juß an der Tiber hinab, und bey einem festen wolbesetzten Stättlein, Pieve a Santo Stefano, da etlich Fähnlein Kriegsleut in der Besatzung lagen, muften sie zur Rechten uber ein Berg, famen in das Thal, heißt Valle Caprese, da der Hauff mercklichen Hunger erlitten, und in den Ofterfepertagen die unzeitigen Mandel von den Bäumen gebrochen, und mit den Schalen für ben hunger gegessen. Bey der Statt Arezzo, unweit des Wassers Arno, ist man stillegelegen, bis alles Bold und Geschütz, bas auff zwo oder drey Strassen ohn alle Ordnung hernach zoge, beisammen. An diesem Gebirge kam bas Bäpftische Kriegsvolck, drey tausend ftard, waren fieben Fähnlein, deren Hauptmann Vitelli war, wolten in die Statt Arezzo, aber die Kapferische Pferd haben beren viel erstochen, die ubrigen Feind sind in die Statt Arezzo entrunnen.

"Der Herhog von Bourbon mocht keiner Ruh pflegen, denn als er durch Kundschafft vernommen, daß der Herhog von Urbin und Marggraff von Salug mit allem Kriegsvolck zu Floreng ankommen waren, stellet er sich, als ob er des nächsten Floreng uberfallen wolt, dahin noch zwo und drepßig Welsche und acht Teutscher Meil waren. Er ließ den Weg öffnen, zog am Fluß Arno, der durch Floreng und Pisa ins Meer laufft, abwärts. Die Hispanier haben das Schloß Rondella gestürmet, verloren einen Hauptmann darvor, und als sie es gewonnen, haben sie die, so sich darinnen gewehret, für die Zinnen heraus gehendt. Als

nun der Herkog von Bourbon eylff Tag in der Florentiner Land gerenset, hat er sich auff Hohen-Siena gewendt, als ob er groß Geschütz da nehmen und wieder für Florent rücken wolt, damit das Bundisch Bold da auffgehalten wurd, und nicht vor ihm gen Rom kommen möcht. Der Rapserische Sauff kam für bas Stättlein Laterina, uber bem Flug Ambra, gen Bosco, daselbst lagen die Stättlein auff den Bergen, und waren nit Dörffer unterwegen, deßhalben merdlicher Mangel an Brot mar, also daß, so lang man im Gebirg zog, fünffzehen Tag lang dem gangen Hauffen kein Proviant, weder umbsonst noch umb Geld zukommen, daß die Knecht erhungert, unwillig und gang arm waren, doch fand man Bieh und Fleisch, das haben sie in die Rotten ausgetheilet, man fand auch Wein, davon der Hauff erhalten worden. Bon Ambra waren noch vier welsche Meil in der Saneser Gebiet und Herrschaft, da erzeigte sich die Herrschaft Siena gut Kapserisch, erboten dem Herpog, sie wolten ihm Hulff und Bepftand thun, Speiß, Trand, Geschüß, Geld und vier hundert Mann ins Feld geben, darauff Brot und Proviant geschickt, das hat man in die Rotten ansgetheilt, und haben die Saneser ihr groß Geschüt zugericht, als ob mans für Florent brauchen folt.

"Siena, die Statt, war dem Bapst und den Florentinern nicht hold, aus Ursach, daß Clement VII kurtverschiener Zeit dieselbe Statt mit List einzunehmen unterstanden, so haben auch die Medicis die Saneser unter ihre Gewalt wollen bringen, als der Graff von Anguillara mit sechtehen tausend Kriegsleuten und sechtehen grossen Stücken vor Siena lag; aber die Florentiner wurden abgetrieben und geschlagen, daß sie auff diesen Tag einander seind waren. Als nun der Hertog von Bourbon sahe, daß man ihn mit eitler Verheissung wolt hindern, daß er sein Bolck ohne Bezahlung länger nicht aufshalten konnt, hat er seine Feind, den Bündischen Hauffen, hinter ihm gelassen, auch die Saneser ihrem Zusagen nach wenig hielten, und an Speiß Mangel liessen, dieweil auch das Land eben, und der Weg weit war, hat er sich zum strengen schnellen Zug gerüstet, und am 28. Aprilis das Feldgeschüß den Sanesern zugesandt, und sich

so leicht gemacht, daß auch kein ganter had unterm ganten Sauffen war, damit er nit verhindert, oder die Bündischen ihm vorkommen, an Pässen hindern, oder Rom besegen möchten. Er hat in der höchsten Roth dem Kapser den Sieg wollen erhalten, denn er wußt, daß der Bapst den schwarzen Fähnlin Urlaub geben, und sich so bald nicht zum Widerstand rüsten möcht.

"Der herzog von Bourbon bat auff Rom geeilet, für Torrita und Montepulciano, Cafielluccio, und Rocca, bey groffem Hunger. Es war groffer Mangel an Proviant, benn der Hauff mocht nicht ersättiget werden von dem wenigen, das man zuführt. Man muft abermals uber einen boben Berg, das boch Shloß Radicofani (welches vorzeiten Rayser Barbarossa wider die Römischen Bischoff gebaut) ließ man auf der rechten Sand liegen, und immer eilends uber den Fluß Paglia auf Centing, im Land das nach Frau Mathilden Absterben die Bapft Sanct Petere Patrimonium genannt, für Aquapendenti und Bolsena, da ist man bey finster Racht in groffem Regenwetter und tiefem Weg für den groffen See gen Montesiascone kommen, da der gute Wein wächst. Am andern Tag Masi hat man zu Biterbo bem Sauffen Speiß geben, und fam ber Furft Philipp de l'Isle-Adam, etwan Großmeister zu Rodiß, der zu Biterbo wohnet, dem Hertog von Bourbon mit den Teutschen herren entgegen, erzeigt sich demuthig, darnach eilet ber Sauff auff der rechten Römerstraß durch das Stättlein Ronciglione, gen Iscola, in groffer Sig, ohn alle Ruhe, so eilende, daß der Hauff schier allen Botten fürfam. Die ringe Pferd von Rom famen entgegen, und haben etliche Scharmugel mit den Rapferischen gethan.

"Als Bitelli, der zu Arezzo lag, gen Florent geschrieben, der von Bourbon eilet auf Rom zu, haben die oberste Hauptsleut zu Florent beschlossen, Guido Rangone und der Graf von Caiazzo, sollen mit dem reisigen Zeug und mit fünf tausend Fußstnechten voranhin ziehen, und dem von Bourbon vorsommen, so wollen die Haussen hernach ziehen, und dem Bapst zu Husststaft kommen; aber der von Bourbon ist mit seiner Eil allem Rathschlag vorsommen. Renzo Ceri, welchen der Bapst zum Obersten machet, versammlet in der Statt Rom ein Fußvolck,

von der Cardinal und Bischöff Stallfnechten, Handwerchsleuten und unerfahrnem Bolck; er meint, er war wol gefast, und ob schon die Rayserischen in die Vorstätt fämen, so wolt er boch die Bruden und alt Rom erhalten, und schrieb durch den Bischoff von Berona in des Bapfis Namen wieder hinter sich, Graff Guido folt beym hauffen bleiben, allein sechs ober achthundert Schüßen Clement VII, als er horet und sahe, daß seine Feind vor Augen waren, wust er nicht wo aus und an, er zweisfelt, ob er solt an das Meer in die Schiff eilen, oder ob er die Engelburg und Vaticanum verlaffen, die Tiberbrud abwerffen, und sich in der alten Statt Rom enthalten solt, bis feine Bundgenoffen hernach famen, benn er hatt fich folches ichnellen Uberfalls nicht verseben, und aus Kargheit seinem Kriegsvolc, den schwarzen Fähnlein, eilends auff den neuen Bertrag Urlaub geben, hat bald drep Cardinalshut umb groffe Summa Gelds verkaufft, aber das Geld konnt in solcher Gil nicht gefallen. Er ermahnt alle Einwohner zu Rom, sie folten Gelb fürstreden und Kriegsvolk bestellen, da war niemanders willig, allein Dominicus Massimi, der allerreichst zu Rom, hat ein kleine Summa (100 Silberdufaten) bewilligt. Der Bapft hat sich boch bald wider gestärkt, groß Kriegsvolk zu Roß und Fuß auffgemahnt, in vier Tagen sechs tausend Sackenschüßen in Rom gebracht, und viel Pferd bestellt, darüber Renzo Ceri zum obersten Hauptmann verordnet." Auch die geiftlichen Waffen famen zur Anwendung, wie die Bulle vom 4. Mai 1527 zeigt.

"Als nun Bapft Clement am fünfften Tag Maji im Bäpstslichen Pallast lag, und mit sampt den Cardinalen, die bey ihm waren, den Kayserischen Hauffen uber Campo Nerone für die Statt Rom daher sahe ziehen, da ermahnet er sein Bolck ad arma, ließ Lärmen schlagen, und sendet etliche für die Thor heraus, die alle Häuser und Palläst vor den Thoren und beym Ball musten abbrennen, daß sich das Kriegsvolck nicht darein möchte lägern, noch verbergen. Darnach ließ er die Mauern in Vaticano, und den Wall, den Kenzo Ceri auffgeworffen, mit Leuten und grossem Geschütz und aller Nottursst besesen und bewahren. Renzo Ceri, oberster Hauptmann, sammlet das

Ariegsvold in der Statt, das der Bapft aus Rargheit vor wenig Tagen geurlaubt, und die ihre Wehren vor Armut verkaufft hatten. Er bauet ein Bollwerd in Vaticano, und tröstet den Bapst, er wolte die Statt Rom wol erhalten vor den schwarzen Köpssen und Teutschen Weinsauffern, und sprach: Es wären elende Leut, deuen der Hunger und Tod im Magen stäcke, die nacket und bloß, weder Schuch noch Aleider, und rostige Degen hätten, damit man nicht ein Salat möcht abschneiben, so wäre ihnen der Herzog von Urbin und der Bündnuß Ariegshauff auff dem Rücken, daß sie da müsten bleiben und untergehen. Er bedachte nicht das Sprichwort: Hungerige Fliegen und magere Läuß stechen ubel.

"Aber Carl, hergog von Bourbon, als er auff bem Berg Maria die Stadt Rom ansahe, hat er sie dem Kriegsvolck gezeigt, und sie getröft, da folten sie all ihrer Muhe, hungers und Arbeit ergößt werden, Gott hab sie bis daher geführt, der werd die Statt in ihre Sande geben, so sie nur der Bundnuß Sauffen fürlauffen und ihnen vorfommen, und da die Statt mit feinem Rriegsvolck besetzt fep, so wollen sie diese Statt mit der Hulff Bottes erobern, und uber die Mauern schnell einsteigen, ba mögen sie ihre Leib ergößen, den hunger buffen in diefer vollen reichen Statt, ba foll auch bes Rapfers Feind, ber diesen Rrieg angefangen, und sie daher verursacht, alle anstehende Besoldung billig bezahlen, und der Rapfer den Sieg wider seine Feind erhalten. Der hertog hat auff Campo Santo bas Rachtläger geschlagen, und fand bas Kriegsvolck in S. Onofrii Rlofter ein wenig Wein, damit es sich gelabet, und ein Krafft empfangen, und haben sich nieder gethan vor Janiculo, bey der Pforten S. Pancratii und Vaticano, bey der Pforten Torrion. hat der Herzog einen Trommeter an die Pforten in Vaticano gesandt, und begert, man soll ihm die Pforten und die Statt öffnen, damit das Rapserisch Heer Speiß und Proviant empfange, und möge weiter in das Königreich Neapel kommen. Aber Bapst Clement hat durch Renzo Ceri dem Trommeter solch Begeren mit verächtlichen Worten lassen abschlagen. Bum andern mal hat der Herzog von Bourbon durch den Trommeter

exfordert, der Bapst soll die Statt Rom dem Römischen Kapser, als dem Haupt des Römischen Reichs, öffnen und auffthun, einen frepen Zug, Unterhaltung, Besoldung und Speiß mitztheilen. Darauff ihm Ceri geantwortet, er soll sich bald hinzweg thun, oder woll ihm ein Kugel durch den Leib schiessen.

"Der Bergog von Bourbon mar ein hochverständiger Furft, er sahe wol, wohin die Sach kommen war. Die Römer wolten sich mit ihrem Bapft erwehren. Er bedacht sein Umpt, bes Rapsers Hoheit und des Bapfts Trug und Frevel. Er sahe die groffe Noth und Mangel bes gangen Kriegshauffens, ber groffe Zeind mit seiner Römischen Gewalt war ihnen vor Augen. Der hergog von Urbin, und Guido, Graff von Rangone, mit der Bundnuß Kriegsvold, bis in vierzig taufend ftard, maren auff dem Ruden. Alle umliegende Landschafft war ihr Feind, wuften tein Bulff, Erhaltung noch Ausflucht bey feinem Menschen. Deghalben aus gedrungener Noth hat er mit dem Pringen von Orangi, mit Conraden von Bemelberg, des von Frundsberg Locotenenten, und mit allen Sauptleuten beschloffen, daß fie wolten erstlich ohn allen Verzug die Vorstatt, Neu Rom, so man Vatican und sonst Leonina nennet, darin die Engelburg und des Bapfts Pallaft, fturmen. Er wolte Rom einnehmen, ober de sterben, darauff sich Gott befohlen. Er vertröstet sie eines gewissen, aber herben Siegs. Demnach hat er am Abend im' Aloster S. Onofrii in der Kirchen die Teutschen und Hispanischen hauptleut zusammenberufft und ihnen angezeigt, daß sie da binein muffen, und auch Ordnung geben, daß morgen gegen Tag die drey Nationen, als Teutsche, Hispanier und Italianer, folten einfallen, und erftlich ein verlorner hauff mit funff Jähnlein, jum andern mal mit zehen Fähnlein, zum britten solt der gange hauff zu Roß und Fuß anlauffen. Er gab ihnen guten Troft, es wurde feine Noth haben, man bedörfft keiner Leitern, die Mauern wären nieder, fo wolt er felbst vornen dran seyn, und eigner Person mit den Teutschen den Sturm anlauffen. wolten ihm die Teutschen Hauptleut nicht gestatten, aber die Dispanier haben ihn lassen den ersten seyn, und ihn damit in Tob geben. Auff solchen Beschluß hat der Bergog die Nachtwacht

auch zögernd gegebenen Vorzugs »bien gaté füt-il été, s'il eut refusé.« Um so übler nahm R. Franz auf, daß der Prinz bei jener Belagerung als Volontaire fich gebranchen ließ: es wurde verfügt, mas man zu Paris und Grenoble Confiscation zu nennen beliebte. Sie traf das Fürstenthum Dranien, und während Franz I dasselbe als bonne prise an des Marschalls von Coligny Wittme, Anna von Montmorency gab, zog der Kaiser, im Wege der Repressalien, die Grafschaft St. Paul und die Herrschaft Dise, frangosischer Großen Eigenthum, ein, um mittels bieser Guter den Prinzen von Dranien für feinen Berluft zu entschädigen. Auch Annehmlichkeiten anderer Art, insbesondere schnelle Beforderung scheint dieser in des Raisers Dienft gefunden zu haben. In dem heer, womit der Condestable von Castilien am 1. Dec. 1523 die Pyrenäen überschritt, befehligte Philibert, bereits des Bließes Ritter, die spanische Infanterie, und wesents lichen Antheil nahm er dem zufolge an der Einnahme von Manléon, Saint-Palais, Sauveterre, an der Demonstration gegen Bayonne, welcher, im tiefsten Winter, die Belagerung und Eroberung (27. Febr. 1524) von Fuenterabia folgte. In solcher Weise besaß bereits ber Prinz bes Kaisers Bertrauen, daß er por allen Großen des Hofes auserwählt wurde, die geheimsten Instructionen für den abenteuerlichen Bug nach Marseille an ben Connétable von Bourbon und den Marchese von Pescara zu überbringen. Eine Fregatte sollte ihn nach Genua tragen, bas - Schiff wurde aber auf der Bobe von Nizza, Angesichts der Ruftenstadt Saint-Laurent, durch Dorias Galeren fignalisirt, und sofort auf das Lebhafteste verfolgt. Bergeblich ergab sich aller Widerstand, nur so viel Zeit noch fand der Prinz, daß er seine Depeschen, an eine Kanonenkugel befestigt, ins Meer werfen konnte, und ben Augenblick darauf war er Dorias, oder vielmehr der Franzosen Gefangner (Aug. 1524). Als ein solcher wurde er in Lyon und Bourges, am längsten in Lusignan bewacht: in ber Langweile von Lusignan offenbarte er ohne Sehl - bassenige, was Brantome ihm als ben einzigen Fehler anrechnet, glühenden haß für Frankreich und Franzosen. »J'ay ouy conter à de vieux mortes payes du chasteau de Lusignan, qui le gardoient, qu'ordinairement il en disoit pis que pendre; et n'y avoit muraille blanche au chasteau qu'il ne noircit de petits escriteaux contre les François: et quand mal leur bastoit en guerre, il en estoit perdu de joye; et quand bien, désespéré de deuil.«

Durch ben Bertrag von Madrid in Freiheit gesett, sollte ber Pring auch, vermöge bes Art. 37, in alle Rechte eines souverainen Fürsten wieder eingefest werden, seine Guter in Frankreich zuruderhalten, und die Gelder empfangen, so man ihm noch von R. Ludwig XII und der Königin Anna her schuldig geblieben. Außerdem erhielt Philibert von seinem faiferlichen Gebieter Bollmacht für die Besignahme des Berzogthums Burgund, ein Commissorium, so zwar durch die Weigerung des Königs von Franfreich, die eingegangenen Berbindlichkeiten zu erfüllen, alsbalb erlosch. Der Prinz begab sich nach ben Rieberlanden, daselbft einen reifigen Zeug zu versammeln, und bemnächft mit seiner Mannschaft herrn Georgen von Freundsberg zuzuziehen. "Er wolt den von Frundsberg zu Trient antreffen, als er aber nicht durch die Clausen, viel weniger uber das hoch Gebirg, gemöcht, bat er die Pferdt wider heimgeschickt, und ift er selb dritt durch der Feind Land uber den Gardsee bey Nacht und in verkehrten Aleidern zu dem von Frundsberg in das läger den ersten Tag Decembris (1526) an diesen Ort (Quistello) kommen." dem fernern Marsch, gegen Piacenza, hat "der Pring von Orangia mit drep hundert leichten Pferden täglich Scharmugel mit den Feinden gehalten, zu Plasent das Thor abgerennt, viel erftochen und gefangen." Aber bas Kriegsglud ift launenhaft, in einem andern Gefecht bei Piacenza ward "der Pring von Orangt umb den Ropff geschlagen, ift entritten." Gleich barauf nabm er seine Rache. "Die Bäpftlichen Kriegsleut versuchten sich in viel Weg wider die Rapferischen, schidten 60 Sadenschüßen mit einem Rundschaffter bey Racht beraus, einen Rayserischen Graffen, ber in einem hof lag, auffzuheben, aber dieselbigen Schüßen find vom Pringen von Orangi all erschlagen worden." Nachdem hierauf Freundsberg an den Ufern der Trebbia seine Bereinigung mit dem Bergog von Bourbon bewerkstelligt (12. Febr. 1527),

und das vereinigte Heer eine neue Organisation empfangen müssen, ward "der Pring von Orangi, des Herzogs von Bours bon Vetter, samt Alphonso, Marggraffen von Guasto, verordnet, daß sie solten auf dem Römerzug oberste Hauptleut seyn über 5000 Hispanier zu Fuß und acht Fähnlein ringer Pferd."

Des Heeres Marsch wurde gen Rom gerichtet. das Rayferisch Kriegsvolck am letten Tag Martii aus dem Caftel San-Giovanni gezogen, dasselb angezündt und verbrennt, auff ber Römer Straß für Bononia kommen, da hatten die Bapftische Kriegsleut die lange Steinbruden uber das Wasser Reno mit Hadenschützen verlegt, aber die Teutschen, so vor der Ordnung lieffen, sampt den Fourierern habens ubereilt, gefangen, erftochen, und die Brud mit Gewalt eingenommen. Der Pring von Orangi ist mit den Pferden ubergeschwemmt, etliche Repsige in einem Kloster uberfallen, und vier Fähnlein mit sampt bem Graff Ruprechten von Cajag widers Thor gejagt, viel erlegt. . . . Und als der Bäpftlich Hauff am britten Tag Aprilis von Imoka fommen, ift der Rayserisch Sauff am fünften Tag dafür hinzogen, und bey der Straß blieben, und ob wol die Bäpstischen heraus fielen, wurden sie boch von dem Pringen von Orangi zuruck gestochen." In die Apenninen eindringend, "must man auch bas Castell Custercula von Speiß wegen mit Gewalt gewinnen, ber Print von Orangi lieff den Sturm selbst an, hat dasselb und auch das Stättlein Civitella verbrenut, von dannen gen Galeata in der Florentiner Land kommen, da stürmet Nicolaus Varola mit den Italischen Knechten das Stättlein Corsona, und als ber Hauptmann Nicolaus erschossen, ift bas Stättlein verbrennt worden. Bey dem Fleden Sancta Via zohe man auch ein gaben hohen Berg, da auch viel Troß mit vielen Wägen und Eseln musten dahinten bleiben, so daß man das Feldgeschüt, dem Herzog von Ferrar gehörig, zwölff Falconen, mit Seilern geschleifft und hinüber gezogen, und die Munition auff die Wagenroß geladen, benn die Römerftraß hatten die Bundnuß und ber Bapft uberall besegen und vermahren laffen, daß man nirgend hindurch mocht, der gange Sauff mußt uber die wilde Gebirg, da offt niemand wohnet, da offt weder Speiß noch Tranck ge-

funden, und erbarmlicher hunger im groffen hauffen war. Dars gegen ließ Bapft Clement nichts unversucht, damit er das Rayserisch Bold am Bug möcht verhindern. Und als er gehört, daß Cesar Fieramusca burch die Auffruhr den Zug nicht abgestellt, hat den Vicere Carl de Lannoi vermöcht, daß er selbst eilends gen Florent geritten und mit dem herren von la Motta gehandelt, der von Bourbon folt ben Fried annehmen, und wenn er innerhalb fünff Tagen anfange hinter sich zu ziehen, so woll der Bapft ihm ben ersten Tag erlegen sechtig tausend Ducaten, und der Vicere woll zwanzig tausend darzu thun, und weiter sechtig tausend soll man ihm bezahlen im nechsten Monat Majo, und schrieb der Vicere mit eigener Sand, der Rapfer mufte noch fünfftig tausend geben. Auff ein bestimmten Tag fam ber Vicere selbst und des Bapsts Vicari in das Kapserisch Heer jum Bertog von Bourbon mit vollem Gewalt und Befehl, die solten alles, was menschlich und möglich, fürwenden, den Hauffen mit Geld und Geheiß, guten und bofen Worten auffhalten, hindern und abtreiben, daß er nur nicht gegen Rom kame. Er befahl, man solt anzeigen, daß seine Beiligkeit des Rapsers Freund und gut Rapserisch war, bem Rapser nie leids gethan, und begehre nichts anders, denn in Freundschafft, Fried und Einigkeit zu leben, hab deßhalben seinem Kriegsvolck zu Rom Urlaub geben. Der Vicere fam in das läger ben Santa Via, fagt vom Frieden, den er mit dem Bapft gemacht, aber es war alles vergebens, der gange Hauff hatt den Kopff gestreckt, sie hätten keinen herrn angesehen, sogar, wenn der Vicere zu Santa Maria in Bagno nit eilends einritten, hätt er brob Roth leiden muffen, wie denn die Bapstische Bottschafft von hispaniern Streich eingenommen und halb todt gen Rom kommen.

"Der Rayserisch Hauff eilet ihnen auff dem Rücken nach uber ein hoch Gebirg, Alpes de monte Cornaro genennet, da lag noch Schnee auff, da mußt man das Feldgeschütz mit Händen und Stricken und mit grosser Arbeit hinuber bringen, der Herstog von Bourbon zoge selbst mit eigenen Händen, must viel Pulvers dahinten und verbrennen lassen. Da kam man in Toscana, ins Thal Savion, da das Wasser, die Tiber entspringt,

die durch Rom laufft, und von dannen war noch gen Rom drepßig Teutscher Meilen. Dieser Zeit kam alles Bündisch Kriegsvokk gen Florens, da trug sich groffe Auffruhr zu wider die Medicis, Hyppolitus und Alexander, welche Auffruhr bie Fürsten gestillet. Da Clement höret, daß die Bundsverwandten. gen Floreng tommen, verhoffet er gewisse Sicherheit, und bat den 25. Tag Aprilis sein Bundnug mit den Frangosen und Benedigern erneuert, und gab dem Renzo Ceri Befelch, er solt Rriegsvolck annehmen, bas wolte er wider die Statt Siena brauchen, weil die Bündnuß mit dem Bourbon zu friegen hätten, die würden ihn nicht gen Rom lassen. Im Land Toscana zog der Herpog von Bourbon mit allem Kriegsvolck zu Ros und Jug an der Tiber hinab, und bey einem festen wolbesetten Stättlein, Pieve a Santo Stefano, da etlich Fähnlein Kriegsleut in der Besatzung lagen, muften sie zur Rechten uber ein Berg, kamen in das Thal, heißt Valle Caprese, da der Hauff merdlichen hunger erlitten, und in den Ofterfevertagen die unzeitigen Mandel von den Bäumen gebrochen, und mit den Schalen für ben Hunger gegessen. Bey der Statt Arezzo, unweit des Wassers Arno, ist man stillegelegen, bis alles Bold und Geschütz, bas auff zwo oder drey Strassen ohn alle Ordnung hernach zoge, beifammen. An diesem Gebirge kam das Bäpftische Kriegsvold, drey tausend ftard, waren sieben Fähnlein, beren Hauptmann Vitelli war, wolten in die Statt Arezzo, aber die Kapferische Pferd haben beren viel erstochen, die ubrigen Feind sind in die Statt Arezzo entrunnen.

"Der herzog von Bourbon mocht keiner Ruh pflegen, benn als er durch Kundschafft vernommen, daß der herzog von Urbin und Marggraff von Salus mit allem Kriegsvolck zu Florens ankommen waren, stellet er sich, als ob er des nächsten Florens uberfallen wolt, dahin noch zwo und drepsig Welsche und acht Teutscher Meil waren. Er ließ den Weg öffnen, zog am Fluß Arno, der durch Florens und Pisa ins Meer lauft, abwärts. Die hispanier haben das Schloß Rondella gestürmet, verloren einen hauptmann darvor, und als sie es gewonnen, haben sie die, so sich darinnen gewehret, für die Zinnen heraus gehendt. Als

nun der Herhog von Bourbon eplff Tag in der Florentiner Land gerenfet, hat er fich auff Hohen-Siena gewendt, als ob er groß Geschütz da nehmen und wieder für Florentz rücken wolt, damit bas Bundisch Bolck da auffgehalten wurd, und nicht vor ihm gen Rom kommen möcht. Der Rapserische hauff kam für bas Stättlein Laterina, uber dem Fluß Ambra, gen Bosco, daselbst lagen die Stättlein auff ben Bergen, und waren nit Dörffer unterwegen, deßhalben merdlicher Mangel an Brot mar, also daß, so lang man im Gebirg zog, fünffzehen Tag lang dem gangen Sauffen kein Proviant, weder umbsonft noch umb Gelb zukommen, daß die Knecht erhungert, unwillig und gang arm waren, doch fand man Bieh und Fleisch, das haben sie in die Rotten ausgetheilet, man fand auch Wein, davon der Hauff erhalten worden. Von Ambra waren noch vier welsche Meil in der Saneser Gebiet und Herrschaft, da erzeigte sich die Herrschaft Siena gut Kapserisch, erboten dem Herpog, sie wolten ihm Hulff und Bepftand thun, Speiß, Tranck, Geschütz, Gelb und vier hundert Mann ins Feld geben, darauff Brot und Proviant geschickt, das hat man in die Rotten ausgetheilt, und haben die Saneser ihr groß Geschüt zugericht, als ob mans für Florent brauchen folt.

"Siena, die Statt, war dem Bapft und den Florentinern nicht hold, aus Ursach, daß Clement VII furpverschiener Zeit dieselbe Statt mit List einzunehmen unterstanden, so haben auch die Medicis die Saneser unter ihre Gewalt wollen bringen, als der Graff von Anguillara mit sechsehen tausend Kriegsleuten und sechsehen grossen Stücken vor Siena lag; aber die Florentiner wurden abgetrieben und geschlagen, daß sie auff diesen Tag einander seind waren. Als nun der Herhog von Bourbon sabe, daß man ihn mit eitler Verheisfung wolt hindern, daß er sein Bold ohne Bezahlung länger nicht aufshalten konnt, hat er seine Feind, den Bündischen Haussen, hinter ihm gelassen, auch die Saneser ihrem Zusagen nach wenig hielten, und an Speiß Mangel liesen, dieweil auch das Land eben, und der Weg weit war, hat er sich zum strengen schnellen Zug gerüstet, und am 28. Aprilis das Feldgeschüß den Sanesern zugesandt, und sich

Sauffen war, damit er nit verhindert, oder die Bündischen ihm vorkommen, an Pässen hindern, oder Rom besegen möchten. Er hat in der höchsten Noth dem Rapser den Sieg wollen erhalten, denn er wußt, daß der Bapst den schwarzen Fähnlin Urlaub geben, und sich so bald nicht zum Widerstand rüsten möcht.

"Der herzog von Bourbon hat auff Rom geeilet, für Torrita und Montepulciano, Castelluccio, und Rocca, bey grossem hunger. Es war groffer Mangel an Proviant, benn der hauff mocht nicht erfättiget werden von dem wenigen, das man zuführt. Man muft abermals uber einen hohen Berg, bas boch Schloß Radicofani (welches vorzeiten Kapfer Barbaroffa wider die Römischen Bischoff gebaut) ließ man auf der rechten Sand liegen, und immer eilends uber ben Fluß Paglia auf Centing, im Land das nach Frau Mathilden Absterben die Bäpft Sanct Peters Patrimonium genannt, für Aquapendenti und Bolfena, da ist man bey finster Nacht in grossem Regenwetter und tiefem Weg für den groffen See gen Montesiascone fommen, ba ber gute Wein wächst. Um andern Tag Maji hat man zu Biterbo bem Hauffen Speiß geben, und kam der Fürst Philipp de l'Isle-Adam, etwan Großmeister zu Rodiß, der zu Biterbo wohnet, dem Bergog von Bourbon mit den Teutschen Berren entgegen, erzeigt sich demüthig, darnach eilet der Hauff auff der rechten Römerstraß durch das Stättlein Ronciglione, gen Iscola, in groffer Sig, ohn alle Rube, so eilends, daß der Hauff schier allen Botten fürfam. Die ringe Pferd von Rom famen entgegen, und haben etliche Scharmügel mit den Rapserischen gethan.

"Als Bitelli, der zu Arezzo lag, gen Florent geschrieben, der von Bourbon eilet auf Rom zu, haben die oberste Hauptsleut zu Florent beschlossen, Guido Rangons und der Graf von Caiazzo, sollen mit dem reisigen Zeug und mit fünf tausend Fußstnechten voranhin ziehen, und dem von Bourbon vorsommen, so wollen die Haussen hernach ziehen, und dem Bapst zu Husststammen; aber der von Bourbon ist mit seiner Eil allem Rathschlag vorsommen. Renzo Ceri, welchen der Bapst zum Obersten machet, versammlet in der Statt Rom ein Fußvolck,

von ber Cardinal und Bischöff Stallfnechten, handwerchsleuten und unerfahrnem Bold; er meint, er war wol gefast, und ob son die Kapserischen in die Vorstätt fämen, so wolt er doch die Bruden und alt Rom erhalten, und schrieb durch den Bischoff von Berona in bes Bapfts Namen wieber hinter sich, Graff Guibo folt bemm Sauffen bleiben, allein feche ober achthundert Schugen schiden. Clement VII, als er horet und sahe, daß seine Feind vor Augen waren, wust er nicht wo aus und an, er zweisselt, ob er solt an das Meer in die Schiff eilen, ober ob er die Engelburg und Vaticanum verlaffen, die Tiberbrud abwerffen, und fich in ber alten Statt Rom enthalten folt, bis feine Bundgenoffen hernach famen, denn er hatt fich folches ichnellen Uberfalls nicht versehen, und aus Kargheit seinem Kriegsvolc, den schwarzen Fähnlein, eilends auff den neuen Bertrag Urlaub geben, hat bald brey Cardinalshut umb groffe Summa Gelbs verkaufft, aber das Geld konnt in solcher Gil nicht gefallen. Er ermahnt alle Einwohner zu Rom, sie solten Gelb fürstreden und Kriegsvolk bestellen, da war niemanders willig, allein Dominicus Massimi, der allerreichst zu Rom, hat ein kleine Summa (100 Silberdufaten) bewilligt. Der Bapft hat sich doch bald wider gestärkt, groß Kriegsvolk zu Roß und Fuß auffgemahnt, in vier Tagen sechs taufend Sadenschützen in Rom gebracht, und viel Pferd bestellt, darüber Renzo Ceri zum obersten Hauptmann verordnet." Auch die geiftlichen Waffen kamen zur Anwendung, wie die Bulle vom 4. Mai 1527 zeigt.

"Als nun Bapft Clement am fünfften Tag Maji im Bapftslichen Pallast lag, und mit sampt den Cardinälen, die bey ihm waren, den Kapserischen Haussen uber Campo Nerone für die Statt Rom daher sahe ziehen, da ermahnet er sein Bold ad arma, ließ Lärmen schlagen, und sendet etliche für die Thor beraus, die alle Häuser und Palläst vor den Thoren und beym Ball musten abbrennen, daß sich das Kriegsvolck nicht darein möchte lägern, noch verbergen. Darnach ließ er die Mauern in Vaticano, und den Wall, den Renzo Ceri auffgeworffen, mit Leuten und grossem Geschüß und aller Notturst besegen und bewahren. Renzo Ceri, oberster Hauptmann, sammlet das

Ariegsvold in der Statt, das der Bapft aus Rargheit vor wenig Tagen geurlaubt, und die ihre Wehren vor Armut verkaufft hatten. Er bauet ein Bollwerd in Vaticano, und tröstet den Bapst, er wolte die Statt Rom wol erhalten vor den schwarzen Köpssen und Teutschen Weinfäussern, und sprach: Es wären elende Leut, denen der Hunger und Tod im Magen städe, die nacht und bloß, weder Schuch noch Kleider, und rostige Degen hätten, damit man nicht ein Salat möcht abschneiden, so wäre ihnen der Herzog von Urbin und der Bündnuß Kriegshauff auff dem Rücken, daß sie da müsten bleiben und untergehen. Er bedachte nicht das Sprichwort: Hungerige Fliegen und magere Läuß stechen ubel.

"Aber Carl, Hergog von Bourbon, als er auff dem Berg Maria die Stadt Rom ansahe, hat er fie dem Kriegsvold gezeigt, und sie getröft, da folten sie all ihrer Mühe, Hungers und Arbeit ergößt werden, Gott hab sie bis daher geführt, der werd die Statt in ihre Bande geben, so sie nur der Bundnuß Sauffen fürlauffen und ihnen porfommen, und ba die Statt mit feinem Rriegsvold besetzt fen, so wollen sie diese Statt mit der Hulff Bottes erobern, und uber die Mauern schnell einsteigen, da mögen fie ihre Leib ergößen, den hunger buffen in diefer vollen reichen Statt, da foll auch bes Rapfers Feind, der diefen Rrieg angefangen, und fie daher verursacht, alle anstehende Befoldung billig bezahlen, und der Rapfer den Sieg wider seine Feind erhalten. Der Hergog hat auff Campo Santo das Nachtläger geschlagen, und fand das Kriegsvolck in S. Onofrii Rlofter ein wenig Wein, damit es sich gelabet, und ein Krafft empfangen, und haben sich nieder gethan vor Janiculo, bey der Pforten S. Pancratii und Vaticano, bey der Pforten Torrion. hat der Herzog einen Trommeter an die Pforten in Vaticano gesandt, und begert, man soll ihm die Pforten und die Statt öffnen, damit das Kapserisch heer Speiß und Proviant empfange, und möge weiter in das Königreich Reapel fommen. Aber Bapst Clement hat durch Renzo Ceri dem Trommeter solch Begeren mit verächtlichen Worten lassen abschlagen. Bum andern mal hat der Herpog von Bourbon durch ben Trommeter

ersordert, der Bapst soll die Statt Rom dem Römischen Kapser, als dem Haupt des Römischen Reichs, öffnen und auffthun, einen frepen Zug, Unterhaltung, Besoldung und Speiß mitzteilen. Darauff ihm Ceri geantwortet, er soll sich bald hinzweg thun, oder woll ihm ein Kugel durch den Leib schiessen.

"Der Bergog von Bourbon war ein bochverftandiger Fürst, er sabe wol, wohin die Sach kommen war. Die Römer wolten fich mit ihrem Bapft erwehren. Er bedacht sein Ampt, tes Rapsers Hoheit und des Bapfts Trug und Frevel. Er sabe die groffe Roth und Mangel bes gangen Kriegshauffens, der groffe Zeind mit seiner Römischen Gewalt war ihnen vor Augen. Der herhog von Urbin, und Guido, Graff von Rangone, mit der Bundnuß Kriegsvolck, bis in vierpig taufend ftarck, maren auff. dem Ruden. Alle umliegende Landschafft war ihr Feind, wuften kin halff, Erhaltung noch Ausflucht bey feinem Menschen. Deshalben aus gedrungener Noth hat er mit dem Pringen von Orangi, mit Conraden von Bemelberg, des von Frundsberg Locotenenten, und mit allen Sauptleuten beschloffen, daß fie wolten erstlich ohn allen Verzug die Vorstatt, Ren Rom, so man Vatican und sonft Leonina nennet, darin die Engelburg und des Bapfts Pallast, fturmen. Er wolte Rom einnehmen, oder de fterben, darauff sich Gott befohlen. Er vertröstet sie eines gewissen, aber herben Siegs. Demnach hat er am Abend im' Riofter S. Onofrii in der Kirchen die Teutschen und Hispanischen Dauptleut zusammenberufft und ihnen angezeigt, daß sie da binein muffen, und auch Ordnung geben, daß morgen gegen Tag bie drey Nationen, als Teutsche, Hispanier und Italianer, solten einfallen, und erstlich ein verlorner hauff mit fünff Fähnlein, um andern mal mit zehen Fähnlein, zum dritten solt der gante bauff zu Roß und Fuß anlauffen. Er gab ihnen guten Troft, es wurde keine Roth haben, man bedörfft keiner Leitern, die Rauern wären nieder, so wolt er selbst vornen dran seyn, und eigner Person mit den Teutschen den Sturm anlauffen. wolten ihm die Teutschen Hauptleut nicht gestatten, aber die Dispanier haben ihn lassen den ersten seyn, und ihn damit in Tob geben. Auff solchen Beschluß hat der Herzog die Nachtwacht

wol besett, und um zwölff Uhren nach Mitternacht hat er zwo Trommler im Läger allenthalben gehen lassen, darauff\_isich alles Kriegsvolck gerüst, und mit ihren Wehren auff den Platz gezogen.

"Der Herzog von Bourbon ließ nun Lärmen schlagen, das Bold in der Stadt zu erschrecken und mud zu machen. Um Morgen, als Gott ein biden Rebel gabe, ber bas Rapserisch Kriegsvolck uberschattet, daß man sie aus der Statt nicht wol seben mocht, hat der hertog die verordneten Sauffen zum Auslauff ermahnt, ob fie wol weder Geschütz noch leitern hatten. Etliche nahmen Bretter beim Ziegelfiadel, etliche banden Gartengitter mit Weiben aneinander. Dargegen waren die in der Statt auff den Mauren mit ihrem Geschütz und Waffen, alle Bollwerck und Zinnen mit Leuten, Schlangen, Falconen und Haden wol verwahrt, und alles Geschütz in des Raysers Bold gerichtet. Courab von Bemelberg, des von Frundsberg Loco= tenent uber fünff und dreppig Fähnlein, war verordnet zur Pforten Torrion ben bem Wall zur rechten Seiten. Als aber das schieffen, das die Hispanier im Nebel thaten, auff sie ging, musten sie da abstehen, und lieffen einen andern Wall an zur Rechten, da traff sie auch bas Geschütz. Defigleichen geschab, als sie zum dritten mal auffstiegen, und musten berwegen weiter lauffen bis zur Höhe und Pforten S. Spiritus.

"Zu diesem ersten Anlauff waren verordnet fünst Hauptsteut, Diebolt Hall, Albert von Freyberg, Barthelme Mohr, Anstoni von Wechsel und Barthelme Bonreider; darin kamen umb jest gedachter Bonreider von Wangen und sein Fähndrich, item Hauptmann Barthelme Mohr und Antoni Wechsel, item Anstreas, ein junger Herr von Fleckenstein, und sonst ben dreysig Landsknechten, die auss dem Flecke blieben, aber viel sind vom Geschütz und Pulver beschädigt. Der Frundsbergisch Locotenent ließ bald die verordneten zehen Fähnlein laussen, da haben die Hauptleut den Anechten tapsfer zugesprochen, selbst Hand angelegt, und ausst die Mauer geeilet, mit Namen Philipp Stumpsf, Ludzwig Graff zu Lodron, Niclas Herr von Fleckenstein, Christoph Graff von Eberstein, Beit von Benningen, Sebastian Schertlin

und Urban Linfing, Sauptmann Seinrich Fliginger empfing Shaden, daß er bald darnach ftarb. Es war ein herber Sturm, benn bas Geschüt, sonderlich die Handrohren, gingen immer auff sie ab, doch hat Gott merdlich ob ihnen gehalten, denn so oft sie einstelen, siel ein dider Nebel an, der sie bedect und nberschattet, daß die Bäpftlichen nicht saben, wo der Einfall geschahe. Es haben auch etliche Rriegsleut bekennt und gefagt, Gott sey ihnen vorgangen im Nebel, und hab sie uber die Mauer Die Einwohner in ber Statt Rom haben auch bineingezogen. ans der alten Statt Rom uber die Tiber heraus, zwischen Leonina und Janiculo, das Geschüt laffen abgehen. Niclas Seidenfider, ein Hauptmann und Profoß, mit seinem groffen Schlachtsowert, war der ersten einer die bey der Pforten S. Spiritus wer die Mauer stiegen. Diese Sauptleut haben im ersten Ginfall bey vier tausend Italianer erschlägen, die nicht konnten entflieben. Michael hartmann von Altfirch und die Landsfnecht, die den Wall uberftiegen, haben den Feinden das groß Geschüt auff dem Bollwerck abdrungen, bald umbgewendt, und auff die Engelburg abgeschoffen. Wenn die Teutschen bas Geschüt nicht gewonnen hätten, so wären die Hispanier wieder abgetrieben worden.

"Der Herhog von Bourbon war mit dem Hispanischen Fußvold bey der Pforten Torrion, zur linden, an der Mauer gegen Mittag bis zur Pforten Pertusa, hinter St. Peters Tempel; als er sahe, daß die Hispanier das erstemal abstunden, sich wolten entsehen, und nicht eilends angreissen, hat er die Leiter ergrissen, war der erst der hinauf stieg, und ist mit einem Handrohr durch die Stirn von den Feinden erschossen worden, daß er herabgesallen und alsbald gestorben. Das gienge den Hispaniern zu herzen, daß sie am selbigen Ort grimmig uber die Mauern sliegen, mit grosser Mühe und Gesahr, daß ihrer viel darob worden, und ein groß Stück hat viel in der Ordnung hingerissen, aber ein dicker Rebel hat immer das Kayserisch Kriegsvolck bedeckt, daß man sie nicht wol sehen mocht. Also hat der Herzog sein Leben ring gewagt und willig in die Schantz geschlagen, daß sein Kriegsvolck möcht erhalten werden, er ist als ein Oberster zuworderst angetreten, daß ihm die Hispanier solten nachfolgen. Also hat hie der Herzog von Bourdon seinen Kriegszug ehrlich vollendet, und mit seinem Tod gesieget, den hat man nach dem Schuß zugedeckt, bis hernach die Stadt gewonnen und geöffnet worden, da ward sein Cörper in St. Peters Tempel und in die Capell Sixti getragen, sein Leib ist hernach gen Gaeta in das Königliche Schloß geführet, daselbst Fürstlich vergraben, der Grabstein mit einem gülden Tuch bedeckt, und die Kriegsfähnslein, so unter ihm gewesen, zum Grab, zur Anzeigung seines Siegs und Triumphs, ausgestellt worden.

"Philibert, Fürst von Orangi, sampt dem reisigen Zeug, haben mittler Zeit an ber Pforten Pertusa gearbeitet, die Brücken, angehendte Thor, und eiserne Schufgatter, und alles mit Gewalt zerschlagen und hinweg gerissen. Da geschach ein ungeftummer gewaltiger Einbruch in Neu Rom, in die Statt Leonina und Vatican genannt, daß man meinet, daß solcher Ginfall nach bem Willen Gottes auff diesen Tag und Stund habe geschehen muffen; das Kriegsvolck hat nicht uber ein Stund am Sturm und Ginfall gearbeitet, aber drep Stund in diefer Statt zu thun gehabt, bis sie alles in ihre Hand und wider in die Ordnung gebracht. Meldior von Frundsberg, herrn Georgen Sohn, war mittlerweil mit fünff Fähnlein verordnet, daß er folte den Sauffen vermahren, daß die Römer nicht aus der Stadt bei Porta Pancratii und Septimiana möchten heraus, ober die Bundischen aurud in sie fallen. Dieses Gin- und Unfalls hat sich Bapft Clement so gar nicht verseben, daß er sich in derselben Stund in Sanct Peters Tempel zur Meg hat laffen tragen; als man ihm auch fagt, es geschehe ber Ginfall, bat ers verlacht, und nicht glauben wollen, meinet, er ware sicher, so er den Bergog von Bourbon und sein Vold öffentlich verbannt und verdammt; also verharrt, bis das Kapserisch Kriegsvolck in den Tempel. brang, auch die Schweißer und andere, die dahin gefiohen, vor. seinen Augen nibergeschlagen. Da er bas sabe, ift er eilends burch die Thur und Stiegen und auff dem beschloffenen Gang in der Höhe in die Engelburg so schnell gelauffen, daß ihm der

Soweiß ausgieng, als ob man ihn mit Waffer begoffen hatt, und ward Sanct Peters Tempel mit Mord und Blut erfüllt. Paulus Jovius, Bischoff zu Nuceria, ber selbst gegenwärtig war, schreibt: Bapft Element hat in dieser Stund seine Götter vergebentlich angerufft vor dem Altar, er lieff darvon uber die awpfachen Mauern, und hat durch die Fenster gesehen, wie die Römer in die Flucht von den Feinden zu todt geschlägen und erstochen worden. Jovius ist Clementi auff dem Fuß nachgeeilt, hat ihm das lange Kleid, daß er desto baß lauffen möcht, in ben Banben nachgetragen, seinen braunen Mantel uber ibn geworffen, ihm seinen Sut auffgeset, daß er auff ber offenen bolgernen Bruden, die in die Engelburg gieng, im foftlichen Rleid nicht erkannt noch erschoffen wurde. Dazumal ift bie Guardia ber Schweiger niedergelegen, beren Bapft Clement zwey hundert, die allezeit mit Schwertern und hellebarten auff seinen Leib muften warten, die sind zum Theil an der Mauer umbfommen, zum Theil in der Guardia und im Tempel vor Bapft Clementis Augen und denn auch auff und hinter dem Altar erschlagen und erstochen worden. Nicht mehr benn zween und vierzig Schweißer sind lebendig in die Engelburg entronnen, ihr Sauptmann, mit Namen Mar Rosch von Zürich, ist unter seinem Beib, die auff ihn siel und ihn gern errettet hätt, von den hispaniern erstochen, und dem Weib die Finger abgehauen Renzo Ceri, oberster Hauptmann, ist auch eisends in bie Engelburg entlauffen, samt drepzehen Cardinalen. 3tem, Matthæus Giberti Datarius, Jacobus Salviati von Floreng, ber älter, und Albert von Carpi, des Königs von France reich Ambassador, denen folget ein groffer Anhang, da viel Leut, jung und alt, Beib und Kinder, niedergetretten und auff ber Bruden erbrudt worden, wie denn auch Laurentius Pocci, Cardinal von Florent, der Pænitentiarius, schier erdrackt worben und schwerlich in die Engelburg fommen. Falces, ein hispanischer Sauptmann, ist bis unter die Psorten der Engelburg gelauffen und da umbkommen. Die Pfort ift bald beschloffen und das arme Bold in Aengsten gelassen, das den Tob vor Augen sahe, wust nicht, wo aus noch an. Doch sind viel bes

Bapsts Kriegsleut, die verwundet waren, und andere Bürger uber die Engelbrück, Pons Angeli genennet, in die Statt fommen, und ehe denn die Kapserischen zusammen kommen, einsgelassen worden.

"Der Jammer, der Tumult und die Ungestümmigkeit, die sich zu benden Seiten hat begeben, kann nicht beschrieben werden. Die in der Engelburg haben immer mit groffem Geschütz, Carthonen und Schlangen berausgeschossen, und eine Feuerfugel aus der Engelburg in das Zeughaus geschoffen, darin bey tausend Tonnen Pulvers lagen, welche bardurch angezündt worden, viel Menschen und etliche Rnecht beschädigt und getöbtet. Sie haben auch aus der alten Statt Rom ihr Geschütz laffen abgeben. Es lagen alle Gaffen voll todten Cörper von Menschen und Roffen. Der verlorne Hauff, der in Unordnung und aus Borgo novo auff den Plat vor der Engelburg fommen, auch in einem Grimmen uber die Engelbrud bie alte Statt Rom wolten anlauffen, die hat der Pring und ber repsig Zeug wieder hinter sich getrieben und ermahnt, man folt ben gangen Sauffen laffen zusammen kommen. Die neue Burck, St. Peters Tempel und des Bapfts Pallast sind allein mit ben Handrohren und langen Spiessen in Eil gewonnen und eingenommen, alles mit Blut besprengt und die gange Statt Reu Rom, Vatican genennet, in breven Stunden vor Mittag mit Gewalt erobert und gewonnen, darin sind bey sechs tausend Mann erschlagen und erstochen worden, Römische Soldaten und Bürger, aber auff des Rapsers Seiten find wenig und nicht uber drey hundert, mehrertheils Hispanier, umbkommen. Conrad heß von Bemelberg, des von Frundsberg Locotenent, drang mit dem gewaltigen Sauffen nach, und bey St. Peters Burgk versammlet er auff dem Plat ben perlornen Sauffen, die ben Sturm erobert hatten, und ließ ausruffen, daß keiner plunderte oder sich vom Sauffen ließ, bey Berluft feines Lebens, und that sich nach diesem Sieg alles Kriegsvold wieder in Ordnung, und blieben stehen, bis sie alle zusammen kamen, haben ein ftarde Ordnung gemacht und muften forgen, die aus der Statt möchten in sie fallen. Sie haben weder Effen noch Trinden und keiner Rube gepflegen, sondern dem erlangten

Sieg nachdruckten, und die gange Statt alt Rom jenseit der Tiber auch einnehmen wollen, ehe denn die Römer die Tiberbrück abwerffen, wie Renzo Ceri mit ihnen beschlossen. Der Hunger wolt kein Verzug leiden.

"Die Rapserischen Hauptleut hielten Rath, als sie die erfte Borftatt gewonnen und der Bapft ihnen entgangen, haben fic vereinet und beschloffen, sie wolten auch die gange Statt Rom gleichergestalt in Gil mit Gottes Sulff erobern, daß sie Proviant und Speiß für den hunger möchten finden, und dem Bapft ber Besoldung halben mit der Belägerung auswarten, benn sie wuften nicht anders, der Hergog von Urbino und der Bundnuß Kriegsvold eilten hernach, und wenn fie diesen Abend Rom nit einnehmen, so möchts bernach nit mehr geschehen: haben nach Mittag alle groffe Stud auff den Mauern und aus dem Zeughans genommen, so viel sie bekommen, zur andern Borstatt geführt und sich zum Sturm und Anlauff gerüftet. Conrad Beg, der Locotenent, macht wieder einen verlornen Sauffen. radin von Glürnit hat unter ihm acht Fähnlein Cremonier Anecht, zu bem that sich Ludwig von Grunenstein, die hatten ben Borzug, haben mit Gewalt die ftarde Pforten S. Spiritus in Vaticano und die Pfort Septimii an der andern Vorstatt auffgebrochen, besgleichen S. Pancratii Pforten. Sie nahmen groffe Blod für Kriegswidder, und stiessen die starde Thor aus den Thurangeln. Bey derselbigen Pforten ift Ferdinand Gonzaga mit den Pferden auch eingefallen, zu ihm schlugen sich Italische bauptleut und viel Pferd, Johann Gonzaga, Fabritius Maramaldo, Johann Dorbin und Sciarra de Colonna, die aus Neapel tommen, bey brepfig Fähnlein, und hat der gange Sauffen, Tentsch, hispanische und Italianer, die ander Vorstatt mit Gewalt erobert, die Feind von der Mauer abgetrieben.

"Janiculum oder Transtiberinum war die ander Borstatt an der Tiber gegen Niedergang gelegen, mit einer starden Mauer umbfangen, hat drey Pforten. Die erst gegen Mitternacht, Porta Septimii, in dieser haben sie geschossen und gestürmet, die Anecht haben mit den Handrohren das Bolck von Mauer und Zinnen vertrieben, daß keiner mehr sicher siehen mocht und seder sein Ort verlassen must. Die anber, S. Pancratii ober Aurelia, bey welcher das Rayserisch Kriegsvolck uber die Mauer einges fallen und die Höhe ben S. Peter in Monte aureo mit bem Sturm herab fommen, haben das Bold in dieser Borftatt abgetrieben. Sie fanden auch in einem schönen Luftgarten, bem Cardinal von Siena zugehörig, ein Thürlein durch die Stattmauer, mit Mift, Holz und Erd verlegt, bas haben fie geöffnet, und da ift das Rayserisch Kriegsvolck einer nach dem andern hineinkommen, welchs die Romer, so auff ber Mauer bes Sturms sich erwehren solten, ubersehen, und das mar der ander Sieg, die beyden Stätt sind ohn alles Geschütz erobert worden. Die Einwohner in der alten Statt Rom, als sie das gewaltig Rriegsvold an der Bruden Sixti saben, und fich nicht wuften zu erhalten, haben fie Marggraff Albrechten von Brandenburg, ber lange Zeit zu Rom bey ben Bapften gewesen, vermocht und erbeten, daß er, als ein geborner Teutscher, bey dem Rapferischen Kriegsvolck umb Fried anruffen wolt, so wolten sie alles thun, was ihnen müglich. Der Marggraff (sonder Zweifel Johann Albrecht, der nachmalige Erzbischof von Magdeburg, geb. 20. Sept. 1499, gest. 17. Mai 1551) wagt sich heraus, verhofft einen Fried umb eine merciche Summe Gelbs zu erlangen, aber er vermocht nichts, das Kriegsvolck war hitig und grimmig, wolt sein Werbung nicht hören noch annehmen, sie brangen fort, und Rom muft auff diesen Abend erobert werden. Die Teutschen haben den Marggraffen gefangen genommen. Das Rapserisch Kriegsvold ift auf die Bruden Sixti in Janiculo, die verbollwerdt war, gebrungen, unangeseben bag bas groffe Geschüt aus der Engelburg streng in sie abgieng, wie auch burch folch schiessen nicht viel Schaden geschehen. Aber ein Rirch auff ber Bruden haben sie aus der Engelburg zertrummert. Die Sauptleut haben immer ermahnet, man foll eilen und nachbrucken, die Statt muft in dieser Stund erobert werden, berhalben die Trommeter immer auffgeblasen und die Trommenschläger garmen geschlagen.

"Bey diesem Sturm haben sich insonderheit gebraucht Caspar Schwegeler, des von Frundsberg Feldzahlmeister, die Hauptleut Wendel vom Weyer, Sebastian Schertlin, Stephan Wein und

Brob, Michel Merckler, Claus Sepbenflicer, Rudolff Chinger, Frang von hembstein, hans von Bibrach, hans Edle, Wilhelm Reydhart von Ulm (wohl einer von Gneisenaus Ahnen), Anthoni von Feldfirch, hans von Stamm, N. Blarer, hans Werbenberger und hans Schend, welche alle mit groffem Ernft die Statt Rom gestürmet. Es haben auch viel Andere sich ehrlich und redlich am Sturm gehalten, ale bie nachfolgende, so zum Theil hernach Hauptleut worden: Graf Ludwig von Detting der jung, Martin von Rulmbach, N. Reischacher, Georg von Salgburg, Bernhauser von Heyerloch, Ulrich Ruoming, Beit Holbod, Bans Wenddel, Bernhauser, Ulrich Müller von Greding genannt Beißkopff, Thumbsbirn und Menhard Andringer, und find mit Ungeftumm uber die Bruden fommen, das Bollwerd bey der Pforten erobert, und ein Stund vor Nacht haben sie die alte Statt Rom gewonnen; das war der dritte Sieg in einem Tag. In derselben Stund sind der Rapserischen mehr benn vierzig tausend flark in die Statt gefallen, und haben die Rayferischen etlich taufend Mann im erften Einfall erschlagen und erftochen. Die Romische Kriegsleut, die nicht erschlagen worden, sind entlaufen und uber die Mauer ausgefallen.

"Also sind alle drey Stätt Rom in einem Tag mit Sturm erobert und gewonnen worden vom Bold, das der Hergog von Bourbon und herr Georg von Frundsberg hineingeführt. Das Rapserisch Kriegsvolck hat nach bem Ginfall sich wieder zusammen gethan, und haben muffen forgen, wenn fie fich zerftreuen, fo würden sie uberfallen. Die Teutschen sind im Camposiore, am Rogmardt, die Hispanier am Campo Agon, am gemeinen Plas in guter Ordnung gestanden, bis Mitternacht, haben sie einer Schlacht mit den Romern beforgt, bann benselbigen Tag ift Graff Guido Rangone mit dem repsigen Zeug und mit achthundert Sadenfougen jur Bruden Salaria auff ein halbe Deil bingu, und hat wollen bep Nacht in die Statt kommen. Als er aber gebort, dag die Statt erobert, ift er wieder hinter sich auff Ortricoli gewichen; man meinet, wann er eilends für sich gerudt, er batte die Rapferischen, so ob dem Rauben in teiner Ordnung waren, geschlagen. Dieweil aber in dieser Racht zu Rom Alles Rill war, sich fein Stattvold rühret, und jedermann in die Bauser

gestohen, haben die Hispanier, die des Raubs begierig waren, sich nach Mitternacht getrennt, und angefangen in die Häuser zu sallen und zu plündern; darnach auch die Teutschen, haben aber nit blutgierig gewüthet, sondern der Menschen, so viel müglich, verschonet, nach Essen und Trinken, darnach auch nach Gut und Geld gestellt.

"Unmüglich ists, daß man beschreiben mög, was sich in dieser Nacht hat zugetragen. Das arm hungerig Kriegsvolck plünderten und raubten, mas sie befamen; sie haben alle Bäuser und Gemächer auffgebrochen, Risten und Kasten zerhauen und alle Gebäu zerriffen, darnach auch Mann und Weiber gefangen genommen und geschätzt, die muften sich mit viel Gelb lofen. Viel sind auch peinlich gefragt und etliche darob erstochen worden. Rein Schatz noch Geld zu Rom hat mögen verborgen bleiben, es mußt alles den hungerigen Kriegsleuten in die Band kommen. Pompeji Colonna Saus, barin die Reichesten vom Adel gefichen, und meinten sie wolten sicher feyn, darin die Marggräffin von Mantua, Alphonsi Hergogs zu Ferrara Schwester war, die zu Rom ihrem Sohn einen Cardinalshut kaufft, bey drey tausend Menschen, edle Frauen und Mann, sind mit ihren Schätzen binein gefloben, haben das haus wol versperrt und verriegelt, meineten, sie wären in einer Freyung und sicher, weil bie Columneser Kapserisch waren. Aber Alexander Gonzaga, Graff zu Novellara, und Alphonsus de Córdova, ein Hispanier, lieffen sich in der erften Stund der Racht in ihrem Barnisch, an einem Seil, auff einem Bengel, in dieses haus ziehen, ba hat die Marggräffin bas haus vor plündern errettet mit merdlicher Summa Gelbs (50,000 Ducati), welches Geld die Raufflent und andere Reiche, die darin waren, erlegt haben, barvon hat Ferdinandus Gonzaga ein guten Theil behalten, und hat seine Mutter aus Rom geführt, weil niemand vor Gewalt mocht errettet werden. licia a Rovere, eine Ursinerin, die auch in diesem Haus mit ihrer unverheyrathen Tochter war, als nachmals alle, so viel im Haus, umb achtig tausend Kronen geschätt worden, hat fie Silber und Gold und all ihr Geschmeid dargelegt, und bie uberige erforderte Schapung zu entrichten auff sich genommen,

bag fie alle vor groffer Gefahr, Beschwernuß, Schand und Shaben möchten errettet werben. 3m Capitolio ward Dominicus Venier, der Benediger Legat, umb zehen tausend Gülden geschätzt. Es ift sedermann zu Rom geschätzt worden, und man meint, daß ob zwantig taufend Menschen nach bezahlter Schatung aus Rom ins Elend geflohen, alles verlaffen, daß sie nur mit dem Leben davon kommen möchten. Cardinal, Bischöff und alle Priefter und Pralaten find geschätt worden, mit Namen : Cardinal Cæsarinus, Dominicus, Jacobatius und Tudertinus. Beym Cardinal Poncera haben die Hispanier groffes Gut an Gold und Gelb gefunden. Cardinalis ad Aram cœli, der zuvor ein Barfüsser Münch, und Caietanus, Cardinal in Minerva, sind bochgeschätt. Etlich Cardinalen, Bischöffen und Pralaten find die Band auff ihre Ruden gebunden und durch alle Gaffen geführt worden, bis sie zulett ihre aufferlegte Schapung bezahlt haben. Tempel und Rlöfter find alle beraubt und geplundert, Reld, Monftrangen, Seiligthumb und aller Kirchenornat entwendt und geschmeltt, alle Klöster aufgeriffen und alles verwüst worden, daß auch die Gräber auffgethan, und ab Bapft Julii des Andern todten Cörper ein gulden Ring gezogen worden. Aber solche Stud haben die Hispanier, Itali und Brutii, gethan, und insonderheit die Hispanier groffen Frevel und Muthwillen getrieben mit Weibern und Töchtern vor den Augen der Eltern und Männer. Die Teutschen haben sich an Effen und Trinden begnügen laffen und die Leut umb wenig Geld geschätt, und war das Kriegsvolck muthwillig, weil sie keinen Obersten hatten. Bibliotheca in Vaticano, die grosse Liberey, welche Nicolaus V angefangen, und Bapft Sixtus mit allen Griechischen und Lateinischen Buchern gezieret hat, ift gar verwuft und alle Bapfiliche Bullen und Brieff verbrennt, zerriffen und zu nichten gemacht, daß alle Gaffen voll Bullen, Brieff und Bücher lagen, den Roffen in St. Peters und andern Tempeln untergestreuet worden, und ift alles, was man für heilig hielte, zu Schanden worden. Es ift auch so gar nichts gant blieben, daß auch das alte Bild Laocoontis, des Sohnes Priami, Königs zu Troja, der mit zwegen jungen Söhnen von zwo Schlangen getöbtet worben, wie der Poet Virgilius schreibt, welches Rapser Titus in seinem Haus gehabt, aus einem gangen Marmorftein funftreich gehauen, und in so vielfältiger Römischer Zerstörung bisher hinkommen, so lang unter der Erd gelegen, und . Bapft Julius II mit groffem Geld kaufft und in seinen Luftgarten, Belvedere genannt, geset hatt, jest zerbrochen worden. In des Cardinals Enkevorts Haus, ber mit Adriano VI aus Nieberland gen Rom kommen, und für Kapserisch geacht, ward ein merckliches Gut geflüchtet von reichen Römern, Cardinalen, Bischöffen und andern ; man meint, es solt sicherer seyn denn anderswo: daffelbige Baus hatten die hispanier eingenommen, und haben das haus gefreyet, wenn er drepffig tausend Ducaten erlegte. Als aber Melchior von Frundsberg, herrn Georgen von Frundsberg Sohn, mit dem Cardinal Red gehalten, und die Hispanier Sorg trugen, er würde mit den Landsknechten das Haus einnehmen, haben sie ben der Nacht Kisten, Kästen, Truben und alle Schloß geöffnet, dieselben voll Gelds und groß Gut gefünden, daß sie eilends an andere Dri verzogen. Des andern Tags sind Teutsche Anecht hineingelegt worden, die haben nicht viel mehr gefunden.

"Wie nun die Teutschen gesehen, daß die Hispanier allenthalben in der Statt Rom die reichsten Schätz uberkommen, die reichsten Säuser und Palläft eingenommen, weil sie noch in der Ordnung gestanden, auch die reichsten Cardinal und Pralaten gefangen, und ihnen darnach Frepheit zugesagt, haben sie sich erzürnet und unterstanden, den Hispaniern ihr geraubt Gut wider zu nehmen, darauff ihr Schlachtordnung gemacht, sind ernstlich in des Cardinals Andreas della Valle Haus eingefallen, darin die Hispanier ihr Gut geflüchtet, und plünderten dasselbig Haus, unangesehen daß der Cardinal auf der Columneser Seiten und des Königs von Portugal Bottschafft barin war. Sie fingen die Römer, die zuvor geschätt, gefrepet, und da, als an einem fichern Ort waren. Sie sind auch in des Cardinals von Siena Pallast gefallen, haben das Thor verbrennt, den Cardinal gefangen, sein haus geplündert, und die, so darin waren, bober geschätt, benn wären sie in ihren Säusern blieben. Solche Auffruhr haben die Hauptleut mit groffer Mühe und Arbei-

gestillet, benn bas Kriegsvolk war ungeschickt und muthwillig, haben groffe Spiel gethan, etwan brephundert, sechshundert, tausend Gulben in ein Schant geschlagen, haben einander verwundt und beschädigt, es waren die Knecht reich und die Statt in Grund verderbt. Die Juden, deren gar viel zu Rom sigen, als sie sich erftlich mit auffgelegtem Geld erledigt, haben sie viel Ding den Knechten wolfeil abkaufft, groffen Gewinn und Reichthumb uberfommen. Im Capitolio hatten sich etliche Römer in einem Thurn versperret, den hat das Kriegsvolck mit Pulver angesteckt, zersprengt und die Leut umbgebracht. Es sind auch viel Säuser angezündt und verbrennt worden, und hat plundern, rauben, brennen und töbten sechs Tag und Racht gewähret, am siebenten Tag ifts verbotten worden. Man meint, das geraubt But von Gold, Silber und Edelgesteinen habe zehen Millionen Golds (eine Million Ducati, schreibt Guicciardini), und das aufferlegt Straffgelb ein viel gröffer Summa ubertroffen. Diesem Jammer und Untergang ber gangen Statt hat Bapft Clement in ber Engelburg zugesehen. Die Landsknecht haben die Cardinalshüt auffgesetzt, die rothen langen Rock angethan und find auf den Eseln in der Statt umbgeritten, haben also ihr Kuryweil und Affenspiel gehalten. Wilhelm von Sandizell ist offtermals mit feiner Rott, als ein Römischer Bapft, mit dreyen Kronen für bie Engelburg kommen, ba haben die andern Anecht in Cardinals= roden ihrem Bapft Reverent gethan, ihre lange Rod vornen mit den Sänden auffgehebt, den hintern Schwang hinten auff der Erd laffen nachfcleiffen, sich mit Saupt und Schultern tieff gebogen, nidergekniet, Füß und Band geküßt. Alsdann hat der vermeint Bapft mit einem Glas voll Wein ben Segen gemacht und Bapft Clementen einen Trund gebracht, die angelegte Cardinal sind auff ihren Anien gelegen, haben ein jeder ein Glas voll Wein aus= getrunden, und dem Bapft Bescheid gethan, barben geschrien, fie wollen jett rechte fromme Bapft und Cardinal machen, die bem Rapfer gehorsam, und nicht wie die vorige widerspenstig, Rrieg und Blutvergieffen anrichten. Zulegt haben sie laut vor der Engelburg geschrien: Wir wollen den Luther zum Bapft machen, welchem solches gefalle, ber soll ein Sand auffheben.

Haben darauff all ihre Hand auffgehebt und geschrien: Luther Bapft! und viel bergleichen schimpfsliche lächerliche Spottreben gethan. Grünenwald, ein Landsfnecht, schrie vor der Engelburg mit lauter Stimm: er hätt Luft, daß er dem Bapft ein Stud aus seinem Leib solt reissen, weil er Gottes, des Kapsers und aller Welt Feind sey, der sich unterstanden, Italia und Neapel mit Krieg unter sein Hand zu bringen und den Kapser zu vertreiben.

"Philippus Cerbellos und Mendana, zween hifpanische Hauptleut, find darzu verordnet worden, daß sie die Engelburg solten bewahren, verschangen und vergraben, daß kein Mensch aus noch ein mocht kommen, die waren auch so ftreng, daß sie ein alt Weib, welches Kräuter, Lattich 2c. zur Engelburg in ben Graben trug und dem Bapft schenden wolt, vor des Bapfts Augen gehendt, und die Rinder, so Rräuter an Strick banden, daß mans solt hinaufziehen, mit Büchsen erschoffen haben. war viel Volcks und kein Speiß in der Engelburg, daß die Cardinal und Bischöff ihrer Esel Fleisch muften effen im hunger. Es sind die ersten Wochen zu beyden Theilen gefallen, umbfommen, erstochen und erschoffen worden ob zwölff tausend Menschen, daß die Säuser und Gaffen mit todten Corpern erfüllet, bis an sechsten Tag unbegraben lagen, darvon entstund ein groffer Gestand und Pestileng. In der Engelburg war Bapft Clement vor aller Gewalt sicher, und mocht bas Geschütz an allen Orten lassen abgehen, wie denn auch den unbehutsamen trunckenen Rnechten mehr Schadens aus der Engelburg denn am Sturm geschehen. Bu oberft beym Engel ließ er, so lang er belägert war, seinen rothen Kriegsfahnen, als ein Feind und den Rapserischen zu Trut, fliegen, und bat auch andere Kriegsfahnen ausgestedt. Im ersten Zwinger und in Zinnen lagen viertig Stud Buchsen, Falconen, Schlangen und ein Doppelschlang, achgeben Schuch lang, auch Carthonen und viel Hagelgeschütz. Im andern Schloß darob lagen auch viel Carthonen und Schlangen. hatte bey ihm im Castell neunzig Schweiger und bey vierhundert Italischer Kriegsleut, die ließ er am achten Tag in St. Peters Burg herausfallen, die Rapferischen zu beschädigen, sie wurden aber balb wieder binein gejagt.

"Die Rayserische Sauptleut hatten viel Dube mit bem Ariegsvolck zu stillen, die Nationen waren stets uneins, die hispanier hatten die beste häusser eingenommen und wolten umb niemands geben, je mehr einer gewonnen, je stolzer er ward, denn etliche hatten viel uberkommen, dargegen etliche gar nichts erobert, dieselbigen waren ungeduldig, so sie noch fein Besoldung empfangen. Es war alles theuer, Speiß und Tranck in hohem Berth. Der Geftanck von todten Corpern ward immer gröffer, und ware bas Kriegsvold gern aus Rom gezogen, wenn ihnen der Bapft ihre verdiente Besoldung bezahlt hatte. Rein Oberster war uber ben Sauffen, jeder that nach seinem Gefallen, niemand wolt fich des ungeschickten Sauffens unterfteben, ober ohne Befeld des Rapfers der Sachen annehmen, niemand wußt auch was dem Rapser lieb oder leid wäre. Leglich ist Philibert, der junge Fürst von Orangi, von allen Hauptleuten, und mit Bewilligung der Teutschen und Hispanier, erbetten und erwählt, daß er wolt ihr oberfter Hauptmann seyn bis auff weitern des Raysers Bescheid, angesehen, daß er dem Rapser für andere bekannt, und dem gestorbenen Herzog von Bourbon mit Freundschaft verwandt war, bem versprachen sie gehorsam zu seyn. Dargegen verpflicht fich der Fürst, er wolt keinen Fleiß sparen, daß sie alle bezahlt solten werden, vom wenigsten bis auff den meisten."

Der Prinz von Dranien war einer der ersten, die Gefahren, welche ein solches tumultuarisches Beginnen dem ganzen Seere bereiten konnte, zu erkennen. "Philibert Fürst von Orangi, oberster Hauptmann, war ein junger Mann und in grossen Neugsten, er borst kein Gewalt an Bapst legen, wuste nicht was dem Kapser gefällig, sahe die Noth und den Jammer, und den Gestank von den todten Cörpern, von Viehe und Leuten, ließ alles Kriegsvolk auss Camposiore zusammen beruffen, und hielt ihnen für, er wolt auss des Bapsts Jusagen jedem also baar zween Monat Sold geben, und den ubrigen Anstand in Monats Frist gar bezahlen, darumb woll er ihr Bürg und Selbst-Schuldener, auch sampt den Hispanischen Herren ihr Gestangener seyn, so lang bis sie bezahlt würden, doch solten sie mit ihm auss Klorens ziehen, da mögen sie auch etwas ubers

tommen, und muften die Statt fo viel erlegen, bag fie benügig fenn sollen. Die Sispanier lieffen sich bereden, wolten bie Sach annehmen, aber die Teutschen wolten nicht bewilligen, sagten: Es ware dem Bapft keines Wegs zu vertrauen, es ware weder Treu noch Glauben in ihm, sie wolten auch nicht verrucken, fie wären denn gar bezahlt, machten barauff einen Ausschuß, welcher von ihr aller wegen handeln solt. Dieselbigen haben sich entschlossen, und beym Pringen angebracht: dieweil die Knecht unbezahlt nicht ziehen wollen, soll man die Engelburg baß verwahren, und in hut haben, damit der Bapft und die Cardinal nicht heimlich entrinnen, und ben Schat bannen bringen. Fürst von Orangi, Oberster, ließ umbschlagen, ausschreien dem gangen Sauffen, Teutschen und Sispaniern fürhalten und verbieten, daß man solt auffhören plündern, den Bürgern Fried geben, sie wieder in ihre Häuser kommen lassen, alle Kornkasten solt man anzeigen, und der Mühlen verschonen, daß sie nicht zerriffen würden, denn man wolt noch länger da haufen, man solt auch Ordnung und Recht halten, und den Rauffleuten ihre Schuldbücher wiedergeben, und ein jeder Knecht zu seinem Fahnlein ziehen. Darauff ward Carolus de la Motta zum Richter verordnet, der hat den Richterstuel besessen, Klag und Antwort gehört, und Recht gehalten.

"Als sich nun der gewaltige Kriegshauff zu Rom gelägert, da bleiben, und vor der Bezahlung nicht hin ziehen wollen, hat man sich vor die Engelburg gelegt, darvor Gräben und Schangen auffgeworffen, und erst dem Bapst und denen die ben ihm waren, angst gemacht, sie haben sich unterstanden, den Hauffen abzusschrecken, und hefftig heraus geschossen, sie sind auch am 15. heraus in die Tagwacht, zum Geschüß gefallen, aber bald wieder hinein gesagt worden. Darauff der Bapst mit dem Pringen gehandelt, ihn dahin bewegt und vermögt, daß er abermals am 17. Tag Maji auss Camposiore Gemenn gehalten, und den Knechten ernstlich zugesprochen, sie solten den Fürschlag annehmen, so wolle er ihnen ein Epd schwören, in Monats Frist ein seden vom höchsten bis auss den wenigsten zu bezahlen. Das wolten aber die Knecht nicht bewilligen, es wäre denn, daß Bapst

Clement, als des Rapsers Gefangener, beym Hauffen bleiben, und sich verschreiben wurd, vom Hauffen nicht zu weichen, bis er sein Zusagen leiftet, und sie umb die ausstehende Besoldung bezahlte, so soll auch ber Pring zu ihnen schwören, von ihnen nicht ju weichen, sie maren benn bezahlt, und bas in einem Monat. Wo das geschehe, wolten sie jest die zween Monat Sold annehmen, und hinweg ziehen, damit sie nur aus dieser ftindenden Mördergruben fämen. Doch solt man zuvor die Engelburg ersuchen, so wurd man mehr Guis und Gelds finden, weber ber Bapft fürgebe, denn man wisse wol, daß alles Gelb aus der ganzen Christenheit durch die Pallia, Annata, Indulgenz zc. in die Engelburg komme, so habe er lange Zeit ein groffen Schat auff diesen Krieg wider ben Rapfer eingetragen. Auff foldes hat der Pring bedacht genommen, und am 18. Maji auff Camposiore in Ring getretten, sich erbotten, er wolle sich für sich selbst zu ihnen verpflichten, das sollen sie auch thun, sagt aber nichts von der Bezahlung oder wo der Bapft bleiben wurd, beghalben war nichts ausgericht. Der Fürft fing an zu merden, daß der Bapft betrüglich mit ihm handelt, ihm nichts halten und ihn in der Gefahr fteden wolt laffen. Er hat auch erfahren, daß er nit allein mit seinen Bundsgenoffen, sondern durch ausgesandte Legaten einen neuen Krieg practiciret. hierauff wolt er ben Anechten weiter nichts zusagen, ließ ben Burgern gebieten, daß sie ihre lange Spieß, Wehr und Harnisch auff Camposiore solten uberantworten, und ruftet sich, den Feinden Widerftand zu thun."

Die Annäherung der von dem Herzog von Urbino befehligten Armee hatte des Papstes Clemens Hoffnungen belebt, daß er nicht mehr wie unlängst gestimmt, unmäßigen Forderungen zu willsahren. Aber die verschiedenen Anschläge, ihn aus seinem Kerfer zu befreien, scheiterten mehrentheils am Zusall. "Und wiewol des von Urbin Repsigen am 22. Tag Masi hinzu ruckten, und Lärmen machten, sind sie doch bald in die Flucht gesagt, viel nidergeworssen, erstochen und gefangen, da ist Graff Caiazzo taum entrunnen. Der gewaltig Bündisch Hauss verzoge immer und wolt nit angreissen. Unter den Bündischen war auch der

Beißmeyer, ein Benedischer Hauptmann, der in der Grafficafft Tyrol ein grossen Aufruhr angefangen, welchen Herr Georg von Frundsberg, oberster Hauptmann der Graffschafft Tyrol, nach dem Bauernkrieg uber alles Gebirg aus vertrieben hat. Der Pring von Orangi hat 10 Fähnlein Welscher Knecht, so ben 2000 fark aus Neapel kommen waren, zur Schant vor der Engelburg am 23. Masi verordnet, den Bapst zu verhüten, und sich mit dem gangen Hauffen für die Statt im Campo Santo gelägert, Schiffbruden uber die Tiber geschlagen, war willens und hat beschloffen, daß er den Hergog von Urbin in seinem Läger heimsuchen wolt, brach auff mit dem gangen Hauffen, und liesse den Bapft umblägert sigen. Am 24. Maji hat der gang Kapserisch Hauff gewacht, und die Wachten fark besetzt. Um 25. und 28. haben die Bundischen Lärmen gemacht, da haben die Rapserischen berselben viel ergriffen, erftochen und gefangen. Da aber ber Hergog von Urbin erfahren, daß die Rapserische gerüst und begierig waren zu schlagen, hat er sie nicht dörffen angreiffen, und unangesehen, daß ihn der Bapft ließ bitten, er wolte länger verziehen, ift er wieder hinter sich auff Isola und Monteruosi gewichen, darnach gar in Umbria beimgezogen. Dieselbige Nacht ist Petrus Maria Roffi und Alexander Bitelli mit 200 Küriffer zum Kapferischen Hauffen gefallen. Es wären auch gern des Geißmepers und andere Fähnlein Anecht zu ben Kapserischen gefallen, man hat sie aber nit wollen auffnehmen. Und ift das grosse heer der Bundnuß abermals zerstreuet und auffgelöst worden, durch Forcht und Hunger, denn groffer Mangel an Proviant in ihrem Läger war..... Rach langem Rath und Bedacht hat sich ber Bapft abermals erzeigt, als wolle er sich ergeben, und erfordert am letten Tag Maji den Fürsten von Orangi, daß er folt zur Engelburg fommen, so wolt er von einem Friedftand und Bertrag mit ihm handeln. Als er zur Engelburg nahet, haben sie auff ihn gezielet und ihn wollen erschieffen, in das Angesicht troffen, und ein Rugel burch den Backen geschossen, daß er etlich Tag fast frank lag. Sie haben auch nach anbern Sauptleuten laffen berauß schieffen, barburch ift ber Rapserisch Sauff erzurnet. Denn die Rapserische oberfie Sauptleut, als sie gemerdt, daß ber Bapft arglistig, nie willens gewesen, sein Zusagen zu halten, da haben sie am letten Tag Maji angefangen, die Engelburg mit aller Macht zu belägern, und den Bapst aus dem Nest'zu stürmen."

Dabei blieb des Prinzen Lage die widerwärtigste von der Belt: »Capitano in titulo, « schreibt Guicciardini, »et in nome solamente, ma in fatto l'esercito da se stesso, et intento tutto alle prede,« stellte er nichts weiter por, als einen jener Eletti, beren precaire und gefahrvolle Autorität über die rebellischen Beere in den Rieberlanden Bentivoglio in Meifterschaft schildert, und wurde diese durftige Autorität ihm noch beneidet. "Carl de Lannoy, der Vicere in Neapel, der seither des Sturms zu Siena gelegen, Hugo de Moncada, Ferdinand Alarcon und Barthelme Gattinara famen am 28. Maji auff bes Bapft Begern gen Rom. Es fame auch Alphonsus, Marggraff del Vasto, der sich zu S. Giovanni vom Hauffen gethan, mehr bem Bapft zu gefallen, denn bem Bauffen zu gutem, wie es fich ließ anseben, denn sie waren übel zufrieden, daß der -Fürft von Orangi oberfter Hauptmann war. Sie wolten fich feines Gewalts annehmen, aber Unterhändler sepn, daß die Sach vertragen würd." Als die wirfsamsten Unterhändler ergaben sich hunger und Pest. "Die Pestilent, ein sondere Straf Gottes, nahm uberhand zu Rom; die todten Corper lagen unbegraben, und von den bosen Dämpfen des gangen Lägers war die Lufft vergifft, daß täglich viel starben. Es sind vom Gestanck ber todten Corper in den ersten zween Monaten 2000 Teutscher Rnecht, und mehr benn 2000 Sispanier geftorben, und im gangen Rom von allerley Nationen, innerhalb drey Monaten, mehr. denn hundertmal tausend Menschen ums Leben kommen. nun Bapft Clement uber brey Tag nit mehr zu effen hatt, und anch in der Engelburg anfieng zu sterben, und jest an aller bulff verzweifelt, sprach er: Nun muß Achilles Spieg helffen. Er meinet ben Carbinal Pompeium de Colonna," Colonna tam, wie es ber Papst wunschte, in die Burg. "Da haben Bapft Clemens und Pompeius den Untergang der Statt und den Berluft ihrer hochwürdigkeit beflagt." Dann wurden ernft= licher, wie je zuvor, die Unterhandlungen aufgenommen, und

es kam am 5. Juni 1527 ein Bertrag zu Stande, vermöge dessen der Papst auf der Stelle 100,000, nach Berlauf von 20 Tagen 50,000, und nach zwei Monaten weitere 250,000 Kronen bezahlen, auch so lange in der Engelsburg ein Gefangener bleiben sollte, bis dahin die zwei ersten Ziel erlegt, "darnach woll er in Reapel oder gen Gaeta sich führen lassen, und warten, wie es der Kapser mit ihm verordnet." Als Sicherheit für die restirenden 250,000 Kronen wollte er, neben 7 Geiseln, der Armee die Engelsburg, die Städte Ostia, Civita-Becchia, Civita-Castellana, Piacenza, Parma und Modena ausliefern lassen.

Diesen Vertrag hat vor allen Anführern "Philibertus de Chalon Princeps unterzeichnet, er hat auch am 6. Junii alles Rapserisch Kriegsvolck versammeln laffen vor St. Peters Burg bey den Schanggraben vor der Engelburg, und ließ ihnen furhalten die Meinung des Vertrags, nemlich daß ein jeder zween Monat Sold empfangen solt, und in einem Monat wolt man die ubrig ausstendige Besoldung sampt dem Sturm-Sold bis auff den Monat Junium gar bezahlen. Der mehrertheil des Kriegsvolcs schüttelten bie Röpff, und merkten, daß ein unformlicher, bem Rayser und ihnen allen ein schimpflicher Vertrag war. Sie haben den Lateinischen Bertragsbrieff nit gehört noch verftanden. geschahen mancherlei Reden, dorfft keiner dem andern vertrauen, der Bapft hat unterm Hauffen, die ihm verpflicht und corrumpirt waren. Es war nit einerley Bold, sondern Teutsche, Sispanier und Italianer, es hat ein Nation so viel Macht, als die ander, waren nit eins Sinns. Da nun die Teutsche Knecht borten, daß sie in Krafft bieses Bertrags von Stund an solten hinweg ziehen, wolten sie nit aus der Statt, sie wären denn gar bezahlt, und sprachen: Sie wolten weder bem Bapft noch den Cardinalen vertrauen, aber ben Pringen wolten sie zum Gelter annehmen. Es war auch der Pring von Orangi uberredt, dag er die Bezahlung auff sich genommen, und als Selbftschuldner versprochen, bat die fünff Gepfel, die der Bapft zu Pfand gegeben, aus ber Engelburg in sein Verwahrung genommen, die aller reicheften Hiermit ließen die deutschen Anechte sich beruhigen, die Spanier aber, welche Zusagen auch Lannop ihnen machte,

wollten sich nicht zufrieden geben. "Sie haben bald gemerckt, daß ein Betrug darhinter, denselben Abond ein groffer Larmen und Auffruhr gehabt, sich auch unterstanden, unter den Teutschen eine Auffruhr und Spaltung zu machen, wolten sich keinswegs mit zween Monat Solden lassen abweisen, die Obersten ubersallen und plündern. Ausst solden in derselbigen Racht sind der Vicere und der Marggraff del Vasto aus dem Läger von Rom entritten, in Neapel eilends gestohen, waren ihres lebens vor den zornigen Anechten nit sicher, und wolten nit mehr zum Haussen dem Bapst mehr, denn dem Kapser geneigt, sagten: Sie hätten sich mit ihnen verglichen und practiciret, daß er solt das zugesagt Geld verziehen, solang er konnte, damit der Pring sein erst Jusagen nit halten möcht, als denn das Kriegs-vold Ursach hätte sich wider den Pringen auffzuleynen."

So gefährlich alfolches Beginnen nun fich angelaffen, gelang es doch dem Prinzen, den Aufruhr zu beschwichtigen, und es sollte mit dem Empfang und ber Bertheilung des Geldes ber Anfang gemacht werden. Wie lebhaft aber des Papftes Sehnfucht, der Gefahr und Noth zu entrinnen, so wenig wollten die vorhandenen Mittel ausreichen, auch nur den erften Termin aufzubringen. Brausender wie semalen außerte fich ber Unwillen der Soldaten, zumal sie erfuhren, was es mit den ihnen zu Pfand gefesten Städten für eine Bewandtnig habe. "Denn bie Citta Castellana war von den Bundegenoffen besetzt, so hat Andreas Doria Civita Vecchia eingenommen. Die zu Parma und Placens wolten die Gesandten, Graff Ludwigen von Lodron und den römischen Baumeister Julian Leno, die Bäpstische Bottschafft, nit einlassen, und ber Bapft hat ihnen heimlich lassen fagen, sie sotten sich dem Rayser nit untergeben. Modena war nit des Bapfis, benn der Herzog von Ferrara hat sie am 6. Junii wieder eingenommen. Solchs hat groffen Unwillen unter ben Knechten gemacht, daß einer zahlt worden, der ander nit, haben offt Gemennd gehalten, und sich ungeschickt erzeigt, wolten von ihrem Dberften bezahlt sein. Es fonnt Philibert Fürst von Orangi, wie er also betrogen ward, sein Zusagen nit halten, must sein Leben au erretten, eilends aus ber Statt Rom entreitten, und kam mit anderthalb hundert Pferden in die Statt Siena, hat lange Zeit zum Hauffen unter die Knecht nit kommen dörffen, sahe, daß es nichts war mit dem Bapft, und daß er nie im Sinn gehabt, dem Vertrag zu geleben, so wußt er in frembden Landen bey den Feinden kein Geld auffzutreiben."

Was er nicht zu Stand bringen konnte, ift endlich auf bes Kaisers bestimmteste Befehle erfolgt. "Bapft Clemens VII ift auff des Kapsers Decret und Befelch, und auff des Cardinals Pompeji, Ferdinands Alarcon und Hieronymi Morone Förderung, seiner Gefängnuß ledig gezählt worden, als er sieben Monat in der Engelburg verschloffen gewefen. Sie haben ihm die Engelburg geräumt und ubergeben, und er hat einen Sauptmann mit Namen Franciscus Petrucci, von Floreng, hinein verordnet mit sechs hundert Römischen Sackenschützen, bat die Aempter zu Rom besetzt, und auff den Abend alle Glocken läuten Taffen. Daneben ist Pompejus de Colonna auf des Bapste Insagen, Berichreibung und Berficherung, Burg und Gelter gegen bem Hauffen worden. Und da der Bapft ein gnedigen gehorfamen Rayser, und nun seine Feind-uberwunden hett, daß er mit einem Triumph solt aus der Engelburg ziehen, und durch das Rapferisch Beer gen Orvieto solt beleitet werden, da hat ihm Pompejus ein edel Türcisch Pferd geschenckt, und schone Maulthier, begs gleichen ein schönen weissen Zelter, darauff das Sacrament bes Altars in roth sammeten Corporal verschlossen, mit einem Licht por ihm geführt wurde, wie des obersten Bischoffs Gebrauch war, damit sedermann auff die Knie muft fallen. Clement aber wolt fich den Sauffen nit seben laffen, auch den Segen nit uber sie geben, er eilet, und sobald die Brieff geschrieben und besigelt, und mit einem Epd bestättigt worden, stellet er sich gleichwot, als wolt er den andern Tag aus der Engelburg öffentlich ziehen, barauff viel Hauptleut mit ihren Fähnlein gewartet, die barzus verordnet, daß sie ihn solten beleiten. Aber in derselbigen Racht, drei Stund por Tag, das war der sechste Tag des Christmonats; ist er heimlich hinwegzogen. Er forcht ihm und dorfft dem Vicere, dem Hugo, der ihm nit gunftig war, nit vertrauen. Er hatte

einen fremden hut und Rauffmannsmantel angeihan, als ob er des Dispensators Diener, und voranhin verordnet war, Speiß und Herberg auff dem Weg zu bestellen, damit hat er die Thorhiter, alle Wächter und auch den Alarcon betrogen, der am Morgen lang wartet, wenn der Bapft aus seinem Gemach zur Reß wolt geben, wie er ihm täglich auff ben Dienst wartet. Er ift auch durch die beimliche Pfort, die im Vaticano im Garten beym runden Thurm im Ed war (den Schluffel hatt er zuvor benn Gartner empfangen), aus der Statt kommen, und auff einem Hispanischen Pferd davon geritten. Ludwig Gonzaga, beffelben Bruder, mit Namen Pyrrhus (hat Bapft Clement zum' Cardinal gemacht), der wartet auff ihn mit groffer Schar Schuken, und beleitet ihn, ift also durch das Dorff Cesiano und durch den Bald Baccano in die Statt Viterdo kommen, daselbst hat er des Fußvolck abgeschafft, und ist mit Ludwig Gonzaga in der Ract gen Orvieto kommen, ift ein alte feste Statt, an allen Orten mit gähligen Felsen umbgeben; das that er aus List, denner forcht, wenn er des Tags erwartete, so würde Hugo Moncada, der Vicere in Reapel, ihn aus der Knecht Sande führen und dem Rapser ein Gefallen thun. Aber Ludwig Gonzaga hat allein ihn beleitet, und nit wollen auff dem Weg still halten, wie der Fürst von Orangi begehrt; der zu Galeria den Winter gelegen, und sich zwergweg gern gegen ihm erzeigt hat."

Spender nicht, als bis des Papstes Erledigung erfolgt, bat Philibert "sicher Geleyt vom Saussen begehrt und erlangt, ist wieder gen Nom kommen, und sich getreuer Meinung ersotten, er wolle noch gern ihr Oberster seyn, und umb ihre anskändige Bezahlung verholssen seyn, dem Rayser seine Land und Leut zu erretten. Der gemeine Sauss wolt nicht viel guts Bescheidts geben, er wolte denn die Bezahlung versprechen: Der Unwill war abermals groß unterm Haussen, denn ihnen bisher nichts gehalten, und jest das letzte Ziel, damit der gemein Sauss bis aus den Monat Decembris gar hat sollen bezahlt werden, verzogen worden."

Leviglich der Eiser für des Kaisers Dienst hatte ben Prinzen auf den Schauplat der Gefahr, zu dem Indegriff aller Bibermärtigfeiten zuruchgeführt, in seinem Gifer fich fleigernd in dem Maase, wie die Gefahren sich offenbarten, mit welchen Lautrecs Vordringen die Angelegenheiten des Raisers bedrobte, verdoppelte Philibert sein Buhlen um die Gunft der Goldaten. Mancherlei Borschläge bat er ihnen gemacht, vermeinend, die Ordnung und Kriegszucht wieder herstellen und also eine Macht vereinigen zu können, so wenigstens den Franzosen, als welche am 10. Febr. 1528 den Tronto überschritten, die fernern Fortschritte erschwere. Uebermenschliche Geduld hat er in diesem demuthigenden und waglichen Beginnen offenbart, oftmals aber fich bekennen muffen, wie das alles vergeblich fein würde. Leglich hatte man den Soldaten Befriedigung verheißen aus den Geldern, so der Marchese del Basto von Reapel berbeischaffen wollte. Wiederum getäuscht, "find die Rnecht am 14. Januarii zusammen gelauffen, sie waren hungerich, den Sauptleuten gram, wolten sie abermals zu Tod schlagen, und beschloffen nicht länger denn noch vier Tag zu Rom zu verharren, ftelte man sie nicht zufrieden, so wollen sie alsdenn ziehen, wohin fie Gott beleite, des solten fich des Rapsers Feldräth und Commiffari endlich verseben. Saben barauff Pagporten, Abscheibebrieff und Kundschafften begehrt, daß sie bisher dem Rapser getreulich, wol und ehrlich gedienet, aber nicht bezahlt sepen, und ein ichlechten Dand verdienet haben. Solche begehrte Dag. porten sind ihnen abgeschlagen und ihnen Antwort gegeben worben: Die Herren verhofften, es komm der Marggraff del Vasto und Cardinal Colonna vor Verscheinung der vier Tag, die 60,000 Gulden bei Sanden haben, damit wil man jedermann aufrieden machen. Der Fürst von Orangi hat den Knechten laffen fürhalten, dieweil er sehe, baß sich die Sach also perziehe, fo woll er selbst auffsigen, eilends in Neapel postiren, begehrt dreper Hauptleut und 8 vom gemepnen Mann, die mit ihm folten sich ben dem Vicere, Hugo von Moncada, da eigentlich zu erfahren, ob Geld vorhanden sep, oder nit, dieweil doch der Bapft und sein Anhang fein Zusagen halt. Damit aber bie Anecht seiner Zukunfft mitlerweil erwarten möchten, solt man bie 23,000 Kronen, so vom Bapft gefallen, angreiffen, bem gangen

Dauffen febem insonberheit zwo Rronen austheilen. Das haben die Rnecht in zwo Gemeynen abgeschlagen, und gang ungestümm gewesen, aber den andern Tag haben sie solchs bewilligt, doch daß der Pring in 10 Tagen Antwort schreib, darauff wollen sie warten. Also ift der Pring mit Conraden von Bemelberg fampt andern hinzogen, und haben so viel Gelde bracht, bag man jedem zween Monat Sold geben, und wenn nicht ber neuen Bundnuß Rriegsheer das Konigreich Reapel hatte angefallen, fo ware die Bezahlung schwerlich geschehen. Man achtet, schreibt Guicciardini, Bapst Clement hab dieses Geld erlegt, daß Rom und die Cardinal möchten ledig werden, doch heimlich, benn Lautrec hat klagt, er habe die Rapserischen zahlt, daß sie aus Rom in Neapel wider ihn ziehen, und ihn an der Einnehmung des Lands verhinderten. Darauff haben der Print von Orangi, eberfter Feldhauptmann, die Hauptleut und Rriegerath den gangen Sauffen, der nach ber erften Eroberung der Statt Rom 9 Monat zu Rom gelegen, gemustert, und an ber Musterung erfunden, daß nicht mehr benn 5000 Teutscher, besgleichen 2500 Hispanier, und 500 ringer Pferd, in Summa (von 40,000) 8000 Mann von allen Kriegsheer noch nbrig waren, bie andern hat die Pestisent hingenommen.

"Am 17. Februarii ist der gang Kapserisch Hauff von Rom ausgezogen, des Willens, das Königreich Neapel vor der Bündsnuß Kriegsbeer zu erhalten, und haben kein Geschüß mit ihnen genommen, sind in das Land zogen, das Latium genannt, kamen in das Stättle Gallicano, sind daselbst übernacht gelegen, den andern Tag in die Stadt Palestrina, für das Stättlin Cavi, in die Statt Anagni. Das Kapserisch Kriegsvolck hat setzt gesehen, wie sämmerlich Bapst Clement der Columneser Land uber allen Fried verderbt und verbrennt. Und als sie durch die Statt Veroli und Sora zogen, da hat das Land Campania, das Königzeich Reapel ansangen, sind zu Fuß durch das Wasser Dinange gewatten in die Statt Atina und Piedimonte, neben dem Monte Casino und S. Germano, in das Stättle Cervaro, ein bösen rauchen Weg uber Berg und Thal, gen Conca und S. Angelo gezogen, darnach sind sie neben dem Stättlin Piedimonte gen

Vogeso kommen, und uber den Fluß Cales Brücken geschlagen, man bracht ihnen von Capua viel Frücht und neuer Speiß, lieffen Neapel gegen Mittag auff die rechte Sand liegen, und zohen dem Feind, dem von Lautrec entgegen, dem ergaben fich alle Stätt ohn Schwertschläg und ohn allen Widerftand, jedermann war gut Frangösisch. Philibert, Pring von Orangi, zohe mit dem Hauffen für Benevent, Castello, uber den Berg Crevacore, und kam gen Castelluccio in ein Stättlin Biccarino, und hat den 10. Martii vor dem Stättlin Troja in Apulia das Läger geschlagen, ohn alles Geschütz, ihn untergraben, und hofften, es foll ihnen Geschütz von Neapel kommen, wie sie von Hugo von Moncada vertröftet waren. Odetus von Lautrec lag mit feinem hauffen zu Foggia und Lucera, die sich, wie sonst die Stätt, an Frangosen ergeben hatten, ein Teutsche Meil von Troja, und als er sein Rundschafft hatt, daß bie Rapserischen ohne Geschüt waren, hat er gewissen Sieg verhofft, und in die Stadt Reapel Bottschafft geschickt, er hab bas Kapserisch Bold geschlagen, darauff geschafft, daß man das Geschütz wieder hinter fich gefürt, und er ist mit drepen gewaltigen Hauffen zu Juß, mit einem groffen repfigen Zeug (im Ganzen gegen 30,000 Mann), und auch 24 Stud Buchsen, auff die Kapserische für Troja geruckt, auff ein Welsche Meil, daß ein Hauff den andern seben möcht. Es war groffe Kält und ungestümmer Wind, geschahen Tag und Nacht viel Scharmügel. Lautrec hat fich auff ein Sobe bey Troja gelegt, in das Rayserisch Beer das Geschüß lassen abgeben, als wolt er sie angreiffen, und gemeint, er woll sie in ein Fluct bringen. Die Kayserischen aber blieben in aller Ordnung steben, und waren gutwillig zu schlagen.

"Der Pring, Marggraff del Vasto, Johann de Urbina und Conrad von Bemelberg haben berathschlagt, weil sie kein Geschütz hatten, und ihnen kein Proviant zuging, so wolten sie sich in kein Gesahr begeben, und eilen, daß sie die Statt Reappel möchten einnehmen, damit ihnen der von Lautrec nicht möcht vorkommen, sind also den 20. Martii, als beide Theil 8 Taggegen einander zu Feld gelegen, vor Troja abzogen, haben ihren Troß in der Racht lassen voranhin ziehen, und ist der Hauff

in der Racht fill mit guter Ordnung, und am Morgen in einem Rebel abzogen, denselbigen Tag gen Ariano' fommen, welche Statt sie geplündert haben, aus Ursache, sie wäre nicht gut Rapferisch, und hatt lieber die Frankosen eingelaffen. nun forgten, der Lautrec möchte sich erheben, und auff Reapel vorkommen, haben fie bald für fich gerudt, brey Sauffen gemacht. Der Pring mit den Teutschen hatt den Borzug, Ferdinand Gonzaga folgt mit den Pferden, ftreifft weit und breit, ob kein Feind vorhanden, der Marggraff del Vasto, mit den Hispaniern, hatte den Rachzug, und rucket auf Nola. Die Rapserischen zohen durch die Statt Labrotta, Mirabella, zu Monte Foscolo sind sie durch das grosse Wasser Calore gewatten, und wieder gen Benevent fommen, barnach in das Caftel Monte Sarchio uber den Berg Tabor (Taburno) zogen, von dannen burch das Stättlin Arienzo, Acerra und Poggio Reale, sind am Osterabend in der Vorftatt Neapels alle drep Hauffen zusammenkommen, daselbst beschlossen sie sich zu lägern, und der Bündnuß zu erwarten. Sugo Moncada und Ferdinand Alarcon wolten bas Ariegsvolck in die Stadt nehmen, aber der Vasto wäre lieber beraus blieben, der Feind gewartet, mit ihnen zu schlagen."

Philibert entschied sich aber für das Einrücken in die Stadt und rettete durch diesen Entschluß zum andernmal, wie zum erstenmal durch seinen Gewaltmarsch, zugleich mit der Sauptstadt, das ganze Königreich. Denn die Bürger waren bem Grafen von Baudemont, als bem Repräsentanten der Unsprüche des Hauses Anjou, überhaupt den Franzosen günstig, und hatte Lautrec mit ihnen eine Practica angeknüpft, wonach sie, mährend die Franzosen die vor den Thoren gelagerten Kaiserlichen angreifen würden, dieser Thore sich bemächtigen sollten. "Das Ariegsvold ift in die Häuser und Gaffen eingetheilt worden," und konnten die anderweitigen Anstalten für die Sicherheit des Plates um so bequemer getroffen werden, da Lautrec über der Occupation von Apulien noch einen ganzen Monat verlor, und nicht ehender denn mit dem 29. April 1528 vor der Hauptftadt sich bliden ließ. "Da ist er 19 Wochen gelegen, bis der hunger, Durft und Pestilent in sein läger tam, ihn und alles. Bold verzehrt. Es geschahen täglich viel Scharmügel mit ben Kapserischen, die aus der Statt kielen. Peter Navarro lag mit den Schwarzen Fähnlin, die man septem mille diabolos nennt, auff der andern Seiten zur Linden, auff einem hohen spizigen Berg, nahend an der Statt, da konnt er mit seinem Geschüß in die Statt, auff alle Pläg und in alle Gassen schen, daß niemand vor ihm sicher war, und hat täglich Schaden gethan, die Hackenschüßen sind bis in Campaner Pforten gelaussen, die Kapserischen sind hinaus in sie gefallen, und haben einander geschlagen, sind wenig zu beyder Seit umbkommen.

"In der Statt Reapel lag so viel Volcke, daß sie Alles auffgeessen, die Frangosen, die darvor lagen, liessen fein Speiß hineingeben, Alles war so theuer, daß ein hennen-Ep funff Creuger, ein jung huhn ein Goldfron galt, ein Pfund Räß zwanuig Creuger, ein Pfund Fleisch acht Creuger, ein Pfund Speck sechzehen Creuger, ein Castron (Sammel) galt drep Kronen, ein Spahnferklin eine Kron, Wein so viel ein Mann tragen mocht fieben Kronen. Nach bem erften Monat fand man weder Fleisch noch Wein mehr zu fauffen. Die Fisch waren gar theuer. Aus Sicilia bracht man schmedend Korn, daraus ward ungeschmad Brod, das war inwendig Teig, auswendig so hart verbrennt, daß mans mit Aerten must zerschlagen. Man gab jedem Knecht täglich zwen Rocken-Brod, hat eins zwen Pfund gewogen, daß fie nur Wasser und Brod, wenig Kraut und Salat hatten. haben in einem Kloster suß Wasser gefunden, sonft ungesund Waffer gehabt, bas fie mit Gerften-Kleven und Grusch gesotten, etwan Sauerteig darunter gemischt, und im Durft getrunden. Sie haben wol so groffen Hunger gelitten als zu Pavia, ba ber König im Thiergarten lag. Die Rapserischen sind aus gedrungener Noth offt aus der Statt gefallen, zu Roß und Fuß, und haben sechs Fähnlin Teutscher Knecht, die unter Graff Wolffen von Lupffen Regiment unter ben Frangosen waren, erschlagen, und ihre Fähnlin in die Statt geführet; sie find auch offt nach der Proviant gezogen, haben die, so sie wolten hindern, erstochen, und viel gefangen, fle find täglich umb den Berg gestreifft, barauff die Frankosen lagen, ihr Proviant gewonnen, und ob den

Bauern gehalten, so Speiß in die Statt geführt, daher kamen die Franzosen in eine solche Forcht, daß sie sich nit mehr vom Berg dorfften herab lassen ihre Roß in das Wasser zu reiten, denn die Kapserischen haben sie ihnen täglich genommen und den Berg belägert, daß ihnen wenig Proviant zugehen mocht."

Bon der Seeseite war die Stadt durch das von Filippino Doria befehligte Geschwader blokirt. Sie dieser Unbequemlichkeit zu entledigen, lieferte Moncada die Seeschlacht vom 28. Mai, in welcher er selbst erschoffen, bel Basto gefangen wurde, auch von seinen sechs nur zwei Galeren entkamen. Bom Ufer aus hatte Dranien den ganzen Berlauf des Treffens mit Aengstlichkeit verfolgt, bie, wenn auch fruchtlose Tapferkeit ber Seinen bewundert: um fo weniger zeigte er fich geneigt, den Befehlssabern der einzigen zwei Galeren, so dem Unglück des Tages entronnen, Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Den Capitain ber Galere, so zuerft ben Safen erreichte, ließ er zur Stunde aufhängen, daß, seines Rameraden trauriges Loos scheuend, der andere Capitain sogleich sein Fahrzeug wendete, und freiwillig an Doria sich überlieferte. Im Nebrigen, wie bedeutend ber im Treffen erlittene Berluft, so wurde er gleichwohl, in der großen Angelegenheit der Behauptung ber Stadt, durch Moncadas Tod und des Basto Gefangenschaft ausgeglichen. Der beiden Nebenbuhler und Neider ledig, konnte Philibert von dem an Einheit in dem Vertheidigungsspftem erzielen, vorzüglich aber den Krieg außerhalb der Mauern in unendlich erhöhter Lebhaftigfeit führen. In rasch sich folgenden Ausfällen seste er der Franzosen Ausdauer auf eine harte Probe, und seine zahlreiche Reiterei schmälerte durch verwegene Streifzüge dergestalten die Zufuhr für das feindliche Lager, daß darinen ber Mangel bald eben so sehr empfunden wurde, als in der umschlossenen Stadt. Lautrec, die Hoffnung, burch Hunger ber Belagerten Meister werden zu können, aufgebend, suchte in Berlodung und finftern Umtrieben verläßlichere Sulfsmittel. Mit ben deutschen Anechten, die zu allen Zeiten freudiger in offener Feldschlacht, als hinter sichern Mauern bem Tobe trogten, wurden Unterhandlungen angeknüpft: aber es zeigte sich wirksamer als die Versührung, »la gratia et l'autorità, che haveva appresso a Tedeschi il Principe d'Oranges.« Gegen andere Meutereien schützte ihn die eigne Wachsamseit: einen Gascogner, »il Capitano Catta, delle reliquie del Duca di Borbone, con molti de servi, « ließ er verhaften, eben so, wegen eines leichten Verbachtes, den tapfern Degen Fabritius Maramato, den er doch bald wieder in Freiheit sette.

"Indem hat die Pestilent am 15. Julii unter dem Fran-Bösischen Kriegsheer angefangen, und bis auf den 5. Augusti 18 Tage lang den Frangösischen Sauffen gar hingeriffen, daß von 80,000 Mannen nicht 1700 verblieben. Der Mittagwind ging hefftig viel Tag und hat den vergifften Lufft durch das gang Läger zerftreuet, die franden Frangosen find hungers und Dursts gestorben, es lagen alle Hütten voll Todten; die oberste hauptleut zogen hinweg in die Stätt Capua, Nola, Aversa, der Graff von Vaudemont gen Sorrento. Ein groffe Plag, damit Gott abermals die Bundsverwandte gestrafft hat. Man findet nit viel dergleichen schreckliche Exempel. Der groß ungewöhnlich Mittagwind war auch ein sondere Schickung Gottes, damit er das Frangösisch Bolck erlegt und in Tod geworffen hat. Odetus von Lautrec, der oberste Feldhauptmann, must auch da sterben. Renzo Ceri und alle Andere haben ihm gerathen, er solt abziehen, und den ungesunden Lufft verkehren, aber er wolt lieber sterben, denn die Feind erfreuen. Er meinet, die in der Statt solten sich alle Stund Hungers ergeben, und berufft durch Renzo Ceri vier tausend Fußfnecht von Aquila, aber da kein Geld da war, fam fein Bold; doch blieben beym Lautrec Michael Marg= graff von Saluzzo und Guido Rangone. Er schrieb auch in Franckreich, der König solt mehr Volds schiden; als er aber nit hat wollen weichen, und gesehen, daß sein Sauff zu Grund gangen, hat ihn die Pestileng auch angestossen, daß er zweymal Ader geschlagen, ift zornig und ungern am eplfften Tag Augusti gestorben.

"Entgegen ist bey den Kapserischen in der Statt kein Pestileng gewesen, sondern sie waren so kühnmütig, daß sie lieber wolten Hunger leiden, denn sich den Frankosen ergeben. Der

Mittagwind ging uber Neapel ben Franzosen unter Augen, that aber den Rapserischen keinen Schaden. Unter solchem sind die Tentschen, 1500, bey hellem Tag aus der Statt zogen, nahmen viel Leitern mit ihnen, als wolten sie den Berg fturmen, und legten sich 800 Sackenschützen und alle Sispanier zwischen bas groß Läger der Fransosen und Petri de Navarro, und nahmen ein den suffen Bronnen Poggio Reale, daß kein Frangog den gangen Tag mocht darzu kommen, die waren fast durftig. Umb Mitternacht haben die Teutschen Peter Navarren Läger, das mit hohen Schangen verbauet war, mit Geschrey und mit einem Sturm angelauffen, das Läger erobert, und must all sein Kriegsvolck Morgens ohn Wehr und Fähnlin, wie sie die Gurtel beschloß, abziehn. Peter Navarro ergab sich, der ward gefangen in das groß Castel Reapels geführt. Den andern Tag haben die Kap. serischen auff bem Berg und umb ben Bronnen in groffer Sig verharrt, brauchten das suffe Wasser, machten sich nahe zu der Frangosen Läger, die alle matt und halb todt maren, geschahen groffe Scharmugel, und in ber andern Racht kam ein groffer Regen, da ructen die Kapserischen fort, und flurmeten das uberig Läger der Frangosen, brachten den gangen Sauffen in ein Flucht," wenn man anders Flucht nennen darf einen zwar übereilten, gleichwohl aber ziemlich geordneten Rudzug. Bu solchem hatten die Trümmer des französischen Heeres sich in drei Colonnen aufgelöset: die erste führte der Markgraf von Saluzzo, die andere Camill Trivulzio, die dritte Pomperant, "der allweg beym bergog von Bourbon in seinem Elend gewesen, aber barnach . wieder an die Frangosen gefallen, war ein Hauptmann uber die Repsigen." Still zogen die Franzosen aus dem Lager, ließen alles schwere Geschütz zurud, "ba griff sie Gott an mit groffem Plagregen, Pligger, Donner und Hagelsteinen, fo hefftig, daß ihnen die Rayserischen vor Ungewitter nicht konnten nacheilen. Aber als es wieder schön worden, find der Pring von Orangi und die Rapserischen aus der Statt gefallen," und haben viele der Nachzügler noch ereilet, die Stadt Rola besetzt, und Aversa, das für die feindlichen Colonnen bestimmte Rendez-vous, von allen Seiten eingeschlossen. Daselbst Widerstand zu thun, bat

der Markgraf von Saluzzo versucht, zugleich auch, "am 17. Augusti einen Trommeter zu dem Pringe von Orangi geschickt und Balsam begehrt, ben Cörper bes von Lautrec, der mit Tod abgangen war, einzumachen und auff dem Meer in Marseille zu führen. Das wird ihm abgeschlagen," die Geschütze, so dem raschen Borgeben der Raiserlichen nicht folgen können, hatten allgemach den langen Weg von Neapel nach Aversa zurückgelegt, das Brescheschießen nahm seinen Anfang, und alsolchem Ernft zu widerstehen, hat der Markgraf von Saluzzo eben so wenig hoffen können, als es ihm möglich gewesen wäre, seinen Rückzug fortzu= segen. Maramaldo hatte sich nämlich bereits der Stadt Capua und hiermit des Paffes über den Bolturno bemächtigt. Mußte demnach ber Markgraf die Capitulation von Aversa eingehen, sich selbst, mit allen seinen Sauptleuten, gefangen geben, während für die gemeis nen Soldaten, nach Ablegung der Waffen und Fahnen, die freie Rückfehr nach Frankreich stipulirt wurde. Die Kunde von dieser Capitulation vernehmend, "erschrack Pomperant so hart, daß er die Augen in himmel erhub, gehling erstarrte, niederfiel und farb.

"Nach solchem hat Philibert Pring von Orangi die Stätt und Flecken im Königreich Neapel allenthalben wieder eingenommen, die Frangosen, die darin gelegen, erschlagen und gefangen, barzu Sansen von Brandeck mit sechs hundert Teutschen Knechten auff Nola geschickt, die haben sampt bem Graffen von Serua dieselb Statt eingenommen, und die Frangosen in das Schloß trieben. In derselbigen Nacht wolten zwen hundert Pferd und tausend Fußknecht, die Frangösisch waren, in das Schloß Nola ziehen, und liessen vier Fähnlein fliegen; wider dieselbigen hat der Pring den Ferdinand Marggraffen von Mantua mit drev hundert hadenschüßen und zwey hundert Pferden geschickt: zu Morgens, nit weit von Nola, hat sie ber Marggraff angefallen und vier hundert Frangosen erstochen. Capua die Statt, darvon das Land Campania den Namen hat, fiel vom Frangosen wieder ab, ergab sich dem Kayser; Fabritius Maramaldo hat sich mit den Italianern drein gelegt. Die Frangosen haben sich an allen Orten mit Geschüt und Wehr ergeben, sie flohen und verlieffen alles Geschüt, die Rapserischen brudten ihnen nach, erftachen

Soweiger und Italianer und nahmen ihnen die Fähulein. Es farb aller Frangösischer und Benedischer Adel und alle Hauptleut an der Pestilens, und war keiner ehrlich begraben. Petrus Paulus Crescentius, ein Römer, Bapft Clementis Legat, Al. Pisani und Petrus Pesaro, der Benediger Legaten, Camillus Trivulg, Hauptmann uber die Pferd, farben all, auch Rudolf ball, Graff Wolff von Lupffen, so die Landsfnecht aus Bapern und andern Orten wider den Rapser hineingeführt, ben letten Tag Augusti hat man wenig Frangosen, Schweißer und Teutsche, die unter Rudolff Hallen gelegen, halb todt und noch uberig waren, und sich auf Gnad und Ungnad ergeben, mit grossem Gespott ohne Wehr lassen bingieben, und von Capua durch das Ronigreich beleitet, barnach Gott und den Bauern befohlen, die haben sie fast alle erschlagen, daß von den Frangösischen Reutern und Anechten, die Lautrec mit ihm ausgeführt, wenig in Frandreich, oder feiner in Teutschland, wieder beim fommen, sie sind alle zu Grund gangen. Das Land Reapel lag voller tobten Corper von Rog und Menschen, die von hunger, Rummer, Sowert und Pestileng gestorben waren, lagen auff dem Feld, auff den Bergen und Meer hinab viel tausend, davon ein solch Bestanck entstund, daß man auch in ber Statt kaum bleiben mocht, viel Frangosen lieffen den Kapserischen in die Band, baten umb Gnad, aber man ließ feinen hinein, daß sie die Krancheit der Pestilent nicht hineinbrächten. Sebastian Schertlin, nachdem er auch den Feinden nachgesagt, ward mit einem Fähnlein unter die groffe Port wieder hinter sich geschickt, daß er keine Feind folt hinein laffen, daß sie nit die bose Kraucheit der Pestilens hinein brachten. Unter denen, die in die Statt fliehen wollten, tamen drey Schweißer, die Schertlin aus der Engelburg geführt, und aus Fürbitt aller Teutschen erhalten, und unter die teutsche Fähnlein ausgetheilt, als sie zusagten, sie wolten sich wol halten, aber wieder zum Lautrec gefallen, dieselben drey sind gefangen genommen und auff dem groffen Plat zu Reapel gehendt worden."

Wie hiermit die Invasion besiegt, saumte Drauien nicht, von allen denjenigen, welche derselben Beförderer oder Werkzeuge geworden, die strengste Rechenschaft zu forden. Es war

dieses seine Pflicht, sintemalen er nach Moncabas Tod zum Bicekönig ernannt worden, und sothane Pflicht mag er um so buchstäblicher genommen haben, ba in feinen, bes Franzosenhaffers Augen die Abtrunnigen zweimal strafbar, als Rebellen und vor Allem als der Franzosen Freunde. "Er war streng, und trug groffen Reid zu den Fürsten, die dem Frangosen zugefallen, er erfordert sie, und die nicht erschienen, hat er in die Acht erklärt, ihr Leib und Gut preiß gemacht, in Fiscum zogen, und dem Rriegsvolck geschenft. Er hat ihm selbst behalten Ascoli, die Statt in Apulia, wie auch Gravina und Melfi, und die Statt Monte Sacron in Samnio, die vor Vincentius Caraffa besessen, hat er dem Marggraffen von Vasto gegeben. Die Statt Ariano, die vor auch Carassa inngehabt, hat er Ferdinando Gonzaga ubergeben, bem Ferdinando Alarcon hat er Valle Siciliana geschenct, das Camillus Pardo inngehabt, den Hauptleuten und Fähnrichen hat er Aquila und die umbligende Schlösser gegeben, dem Griechischen Hauptmann, der Petrum Navarro gefangen, gab er Salentiner Thal, Philippo, bem Sohne Caroli von Lannoy, gab er Venafro, bas vor Ferdinandi Pandone gewesen; ist mit seiner Milbigkeit dem Rayser vorkommen. Biel die verdacht waren, als die nit gut Rayferisch gewesen, haben muffen groß Geld geben, als Ferdinandus Ursinus und Bonifacius zu Oria. Er ließ auch zu Neapel einen Gerichtstuhl auffrichten, und etliche groffe Herren, darunter zween Fürsten waren, nemlich Duca de Venafro und Duca de Termino, welcher Batter viel guter Thaten neben Senor Prosper in Italien gethan, mit einem Beil auff bem Plas vor dem groffen Castell zu Reapel enthaupten, unter denen auch war Fridericus Gaetano, eines Herzogs Sohn von Trajetto, und Heinrich Pandone, Herzog zu Bojano, seine Mutter war ein Tochter bes ältern Ferdinandi, König zu Neapel, mit vier Neapolitanischen Herren, und Anthonius von Aversag darob die Reapolitaner ihre Zähren vergossen. Also hat ex auch an andern Orten etliche laffen richten, barzu verursachetz Hieronymus Morone, dem das Herpogehumb Bojano eingest geben worden."

Theilweise ift diese Strenge durch neue Thorheiten, welche einzelne neapolitanische Barone fich zu Schulden fommen liefen, veranlaßt worden. In Apulien unterhielten die Orfini und Johann Paul Ceri einen hoffnungslosen Guerillafrieg, in Abruzzo wurde Amatrice, Namens des Königs von Frankreich, durch Johann Jacob Franco eingenommen, das viel wichtigere Aquila durch das einflugreiche Saus Montorio zu abermaligem Aufruhr hingerissen. Die Insurrection in Apulien ju meistern, die Benetianer aus den Seestädten zu vertreiben, ibernahm der Marchese del Basto, dem für solche Arbeit die Spanier beigegeben, die Beruhigung von Abruzzo hat Philibert fich selbst vorbehalten. Vor Aquila durfte er sich nur zeigen, und die Rebellen entwichen, in Amatrice wollte Camillo Pardo seiner gleich wenig erwarten, die ganze Expedition reducirte sich demnach auf ein abermaliges Strafgericht; eine Buße von 190,000 Dueaten hatte Aquila und das davon abhängende Gebiet zu entrichten, und mußte, die aufzubringen, sogar der fiberne Sarg, den R. Ludwig X von Frankreich geopfert hatte, die Gebeine des h. Bernardinus aufzunehmen, eingeschmolzen werben (1529). Die Florentiner hatten Miene gemacht, ben Rebellen beizustehen, sogar eine Summe Geldes nach Ama= trice befördert, diese Herausforderung wirfte dermaßen auf den Raiser, daß nicht weiter die Rede sein konnte, für des Papftes sthnlichften Bunsch, für die Berftellung der Mediceischen Berr= schaft, eine bewaffnete Intervention zu versagen. Unter diesen Umständen war der Frieden mit Clemens VII bald geschlossen (20. Juni 1529), es folgie, 5. August, der Friedensvertrag mit Frankreich, worin u. a. die vollständige Restitution des Prinzen von Dranien flipulirt, und ohne Zeitverlust begannen die Anstalten zu einem Feldzug gegen die Florentiner, Anstalten, welchen gar forberlich ber Umftand, daß Philibert feine Kleine Armee fortwährend in der Umgebung von Aquila und Amatrice versammelt hielt. "Der Bapst hat ihn getrieben, daß er sol Drauff ist der Pring am legten Julii (1529) gen Rom eilen. tommen, mit dem Bapft vom Kriegstoften gehandelt. Der Bapft beschweret sich des Unkostens, und bewilliget ihm also bar 30,000

Vegeso fommen, und uber den Fluß Cales Bruden geschlagen, man bracht ihnen von Capua viel Frücht und neuer Speiß, liessen Neapel gegen Mittag auff die rechte Sand liegen, und zohen dem Feind, dem von Lautrec entgegen, dem ergaben fich alle Stätt ohn Schwertschläg und ohn allen Widerstand, jedermann war gut Frangösisch. Philibert, Pring von Orangi, zohe mit dem Hauffen für Benevent, Castello, uber den Berg Crevacore, und kam gen Castelluccio in ein Stättlin Biccarino, und hat den 10. Martii vor dem Stättlin Troja in Apulia das Läger geschlagen, ohn alles Geschüt, ihn untergraben, und hofften, es foll ihnen Geschütz von Neapel kommen, wie sie von huge von Moncada vertröftet waren. Odetus von Lautrec lag mit feinem hauffen zu Foggia und Lucera, die sich, wie sonst die Stätt, an Frangosen ergeben hatten, ein Teutsche Meil von Troja, und als er sein Rundschafft hatt, daß die Rapferischen ohne Geschüt waren, hat er gewissen Sieg verhofft, und in die Stadt Reapel Bottschafft geschickt, er hab das Rapserisch Bold geschlagen, darauff geschafft, daß man das Geschüt wieder hinter fich gefürt, und er ist nut drepen gewaltigen Hauffen zu Fuß, mit einem groffen repfigen Zeug (im Ganzen gegen 30,000 Mann), unb auch 24 Stud Büchsen, auff die Kapserische für Troja geruck, auff ein Beliche Meil, daß ein hauff den andern seben möcht. Es war groffe Ralt und ungestümmer Wind, geschahen Tag und Nacht viel Scharmüßel. Lautrec hat fich auff ein Sobe ben Troja gelegt, in das Kapserisch Beer das Geschüß lassen abgeben, als wolt er sie angreiffen, und gemeint, er woll sie in ein Fluct bringen. Die Rapserischen aber blieben in aller Ordnung fteben, und waren gutwillig zu schlagen.

"Der Print, Marggraff del Vasto, Johann de Urbina und Conrad von Bemelberg haben berathschlagt, weil sie kein Geschütz hatten, und ihnen kein Proviant zuging, so wolten sie sich in kein Gesahr begeben, und eilen, daß sie die Statt Reapel möchten einnehmen, damit ihnen der von Lautrec nicht möcht vorkommen, sind also den 20. Martii, als beide Theil 8 Taggegen einander zu Feld gelegen, vor Troja abzogen, haben ihren Troß in der Racht lassen voranhin ziehen, und ist der Hauff

in der Racht ftill mit guter Ordnung, und am Morgen in einem Rebel abzogen, benselbigen Tag gen Ariano' fommen, welche Statt sie geplündert haben, aus Unfache, sie ware nicht gut Rapferisch, und hätt lieber die Frantosen eingelassen. nun forgten, der Lautrec möchte sich erheben, und auff Reapel vorkommen, haben sie bald für sich gerudt, brey Sauffen gemacht. Der Pring mit den Teutschen batt den Borzug, Ferdinand Gonzaga folgt mit den Pferden, ftreifft weit und breit, ob kein Feind vorhanden, der Marggraff del Vasto, mit den Hispaniern, hatte den Rachzug, und rucket auf Nola. Die Rapserischen zohen durch die Statt Labrotta, Mirabella, zu Monte Foscolo sind sie burch das grosse Wasser Calore gewatten, und wieder gen Benevent fommen, darnach in das Caftel Monte Sarchio uber den Berg Tabor (Taburno) zogen, von dannen durch das Stättlin Arienzo, Acerra und Poggio Reale, sind am Osterabend in der Vorstatt Neapels alle drey Hauffen zusammenkommen, dafelbst beschlossen sie sich zu lägern, und der Bundnuß zu Hugo Moncada und Ferdinand Alarcon wolten bas Kriegsvolck in die Stadt nehmen, aber der Vasto wäre lieber heraus blieben, der Feind gewartet, mit ihnen zu schlagen."

Philibert entschied sich aber für das Einrücken in die Stadt und rettete durch diesen Entschluß zum andernmal, wie zum erstenmal durch seinen Gewaltmarsch, zugleich mit der Sauptstadt, das ganze Königreich. Denn die Bürger waren dem Grafen von Vaudemont, als bem Reprasentanten ber Unspruche des Hauses Unjou, überhaupt den Franzosen gunftig, und batte Lautrec mit ihnen eine Practica angeknüpft, wonach sie, mabrend die Franzosen die vor den Thoren gelagerten Raiserlichen angreifen würden, dieser Thore sich bemächtigen sollten. "Das Rriegsvolck ift in die Häuser und Gaffen eingetheilt worden," und konnten die anderweitigen Anstalten für die Sicherheit des Plages um so bequemer getroffen werden, da Lautrec über der Occupation von Apulien noch einen ganzen Monat verlor, und nicht ehender denn mit dem 29. April 1528 vor der Hauptftadt sich bliden ließ. "Da ist er 19 Wochen gelegen, bis der hunger, Durft und Pestilent in sein läger fam, ihn und alles Bold verzehrt. Es geschahen täglich viel Scharmügel mit den Rayserischen, die aus der Statt sielen. Peter Navarro lag mit den Schwarzen Fähnlin, die man septem mille diabolos nennt, auss der andern Seiten zur Linden, auss einem hohen spizigen Berg, nahend an der Statt, da konnt er mit seinem Geschüß in die Statt, auss alle Plät und in alle Gassen schieffen, daß niemand vor ihm sicher war, und hat täglich Schaden gethan, die Hackenschüßen sind bis in Campaner Pforten gelaussen, die Kayserischen sind hinaus in sie gefallen, und haben einander geschlagen, sind wenig zu beyder Seit umbkommen.

"In der Statt Reapel lag so viel Bolds, daß sie Alles auffgeessen, die Frangosen, die darvor lagen, lieffen fein Speiß hineingeben, Alles war so theuer, daß ein hennen-Ey funff Creuter, ein jung huhn ein Goldfron galt, ein Pfund Rag zwanzig Creuger, ein Pfund Fleisch acht Creuger, ein Pfund Speck sechzehen Creuper, ein Castron (Hammel) galt drey Kronen, ein Spahnferdlin eine Kron, Wein so viel ein Mann tragen-mocht fieben Kronen. Rach bem ersten Monat fand man weder Fleisch noch Wein mehr zu fauffen. Die Fisch waren gar theuer. Aus Sicilia bracht man schmedend Korn, daraus ward ungeschmad Brod, das war inwendig Teig, auswendig so hart verbrennt, daß mans mit Aerten muß zerschlagen. Man gab jedem Knecht täglich zwen Rocken-Brod, hat eins zwen Pfund gewogen, daß fie nur Waffer und Brod, wenig Kraut und Salat hatten. Sie haben in einem Kloster suß Wasser gefunden, sonft ungesund Waffer gehabt, bas fie mit Gerften-Kleven und Grusch gesotten, etwan Sauerteig darunter gemischt, und im Durft getrunden. Sie haben wol so groffen Hunger gelitten als zu Pavia, ba der Rönig im Thiergarten lag. Die Rapferischen find aus gedrungener Noth offt aus der Statt gefallen, ju Rog und Fuß, und haben sechs Fähnlin Teutscher Anecht, die unter Graff Wolffen von Lupffen Regiment unter ben Frangosen waren, erschlagen, und ihre Fähnlin in die Statt geführet; sie find auch offt nach der Proviant gezogen, haben bie, so sie wolten hindern, erstochen, und viel gefangen, sie find täglich umb den Berg gestreifft, barauff die Frangosen lagen, ihr Proviant gewonnen, und ob den

Bauern gehalten, so Speiß in die Statt geführt, daher kamen die Franzosen in eine solche Forcht, daß sie sich nit mehr vom Berg dorfften herab lassen ihre Roß in das Wasser zu reiten, denn die Kayserischen haben sie ihnen täglich genommen und den Berg belägert, daß ihnen wenig Proviant zugehen mocht."

Bon der Seeseite war die Stadt durch das von Filippino Doria befehligte Geschwader blokirt. Sie dieser Unbequemlichkeit zu entledigen, lieferte Moncada die Seefchlacht vom 28. Dai, in welcher er selbst erschoffen, del Basto gefangen wurde, auch von seinen sechs nur zwei Galeren entkamen. Bom Ufer aus hatte Dranien den ganzen Verlauf des Treffens mit Aengst= lichkeit verfolgt, die, wenn auch fruchtlose Tapferkeit der Seinen bewundert: um so weniger zeigte er sich geneigt, den Befehls= habern der einzigen zwei Galeren, so dem Unglück des Tages entronnen, Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Den Capitain der Galere, so zuerft den Hafen erreichte, ließ er zur Stunde aufhängen, daß, seines Kameraben trauriges Loos scheuend, ber andere Capitain sogleich sein Fahrzeug wendete, und freiwillig an Doria sich überlieferte. Im Nebrigen, wie bedeutend ber im Treffen erlittene Berluft, so wurde er gleichwohl, in ber großen Angelegenheit ber Behauptung ber Stadt, burch Moncadas Tod und des Bafto Gefangenschaft ausgeglichen. beiden Nebenbuhler und Neider ledig, konnte Philibert von dem an Einheit in dem Bertheidigungsspftem erzielen, vorzüglich aber den Krieg außerhalb der Mauern in unendlich erhöhter Lebhaftigkeit führen. In rasch sich folgenden Ausfällen sette er der Franzosen Ausdauer auf eine harte Probe, und seine zahlreiche Reiterei schmälerte durch verwegene Streifzüge dergestalten die Zufuhr für das feindliche Lager, daß darinen ber Mangel bald eben so sehr empfunden wurde, als in der umschlossenen Stadt. Lautrec, die Hoffnung, durch Hunger ber Belagerten Meister werben zu können, aufgebend, suchte in Berlodung und finstern Umtrieben verläßlichere Sulfsmittel. Mit den deutschen Knechten, die zu allen Zeiten freudiger in offener Feldschlacht, als hinter sichern Mauern dem Tode trogten, murden Unterhandlungen angeknüpft: aber es zeigte sich wirksamer als die Versuhrung, »la gratia et l'autorità, che haveva appresso a Tedeschi il Principe d'Oranges.« Gegen andere Meutereien schüßte ihn die eigne Wachsamseit: einen Gascogner, »il Capitano Catta, delle reliquie del Duca di Borbone, con molti de servi,« sieß er verhaften, eben so, wegen eines seichten Verbachtes, den tapfern Degen Fabritius Maramato, den er doch bald wieder in Freiheit seste.

"Indem hat die Pestilent am 15. Julii unter dem Fran-Bösischen Kriegsheer angefangen, und bis auf den 5. Augusti 18 Tage lang den Frangösischen Hauffen gar hingerissen, daß von 80,000 Mannen nicht 1700 verblieben. Der Mittagwind ging hefftig viel Tag und hat den vergifften Lufft durch das gang Läger zerftreuet, die francen Frangosen find Hungers und Durfts gestorben, es lagen alle hütten voll Tobten; die oberfie hauptleut zogen hinweg in die Stätt Capua, Nola, Aversa, der Graff von Vaudemont gen Sorrento. Ein grosse Plag, damit Gott abermals die Bundsverwandte gestrafft hat. Man findet nit viel dergleichen schreckliche Exempel. Der groß ungewöhnlich Mittagwind war auch ein sondere Schickung Gottes, damit er das Frangösisch Bold erlegt und in Tod geworffen hat. Odetus von Lautrec, der oberste Feldhauptmann, must auch da sterben. Renzo Ceri und alle Andere haben ihm gerathen, er solt ab= ziehen, und den ungesunden Lufft verkehren, aber er wolt lieber sterben, denn die Feind erfreuen. Er meinet, die in der Statt solten sich alle Stund Hungers ergeben, und berufft durch Renzo Ceri vier tausend Fußfnecht von Aquila, aber da kein Geld da war, fam fein Bold; doch blieben benn Lautrec Michael Marg= graff von Saluzzo und Guido Rangone. Er schrieb auch in Francis reich, der König solt mehr Volks schicken; als er aber nit hat wollen weichen, und gesehen, daß sein Hauff zu Grund gangen, hat ihn die Pestisent auch angestossen, daß er zweymal Ader geschlagen, ift zornig und ungern am eplfften Tag Augusti gestorben.

"Entgegen ist bey den Kanserischen in der Statt kein Pestilent gewesen, sondern sie waren so kühnmütig, daß sie lieber wolten Hunger leiden, denn sich den Frankosen ergeben. Der . Mittagwind ging uber Neapel ben Franzosen unter Augen, that aber den Rayserischen feinen Schaden. Unter solchem find bie Tentschen, 1500, bey hellem Tag aus der Statt zogen, nahmen viel Leitern mit ihnen, als wolten sie den Berg fturmen, und legten sich 800 Sackenschützen und alle Sispanier zwischen bas groß Läger der Fransosen und Petri de Navarro, und nahmen ein den suffen Bronnen Poggio Reale, daß fein Frangof ben gangen Tag mocht darzu kommen, die waren fast dürstig. Umb Mitternacht haben die Teutschen Peter Navarren Läger, das mit hohen Schangen verbauet war, mit Geschrey und mit einem Sturm angelauffen, das Läger erobert, und must all sein Kriegsvolck Morgens ohn Wehr und Fähnlin, wie sie die Gurtel beschloß, Peter Navarro ergab sich, der ward gefangen in das groß Castel Reapels geführt. Den andern Tag haben die Kayserischen auff dem Berg und umb den Bronnen in groffer Sig verharrt, brauchten bas suffe Wasser, machten sich nabe zu der Frangosen Läger, die alle matt und halb todt waren, geschahen grosse Scharmugel, und in der andern Racht fam ein groffer Regen, da ructen bie Kapserischen fort, und fturmeten bas uberig läger der Frangosen, brachten den gangen Sauffen in ein Flucht," man anders Flucht nennen darf einen zwar übereilten, gleichwohl aber ziemlich geordneten Rückzug. Bu solchem hatten die Trümmer des französischen heeres sich in drei Colonnen aufgelöset: die erste führte der Markgraf von Saluzzo, die audere Camill Trivulzio, die britte Pomperant, "der allweg beym Bergog von Bourbon in seinem Elend gewesen, aber barnach . wieder an die Frangosen gefallen, war ein Sauptmann uber die Repsigen." Still zogen die Franzosen aus dem Lager, ließen alles schwere Geschüt jurud, "ba griff sie Gott an mit groffem Platregen, Plitger, Donner und Hagelsteinen, so hefftig, daß ihnen die Rayserischen vor Ungewitter nicht konnten nacheilen. Aber als es wieder schon worden, sind der Pring von Orangi und die Rapserischen aus der Statt gefallen," und haben viele der Nachzügler noch ereilet, die Stadt Rola besetzt, und Aversa, das für die seindlichen Colonnen bestimmte Rendez-vous, von allen Seiten eingeschloffen. Daselbft Widerstand zu thun, bat

der Markgraf von Saluzzo versucht, zugleich auch, "am 17. Augusti einen Trommeter zu bem Pringe von Orangi geschickt und Balfam begehrt, den Cörper des von Lautrec, der mit Tob abgangen war, einzumachen und auff dem Meer in Marseille zu führen. Das wird ihm abgeschlagen," die Geschüße, so dem rafchen Borgeben der Raiferlichen nicht folgen können, hatten allgemach ben langen Weg von Neapel nach Aversa zurückgelegt, das Brescheschießen nahm seinen Anfang, und alsolchem Ernst zu widerstehen, hat der Markgraf von Saluzzo eben so wenig hoffen können, als es ihm möglich gewesen wäre, seinen Rückzug fortzu= segen. Maramaldo hatte sich nämlich bereits ber Stadt Capua und hiermit des Paffes über den Volturno bemächtigt. Mußte demnach der Markgraf die Capitulation von Aversa eingehen, sich selbst, mit allen seinen Sauptleuten, gefangen geben, während für die gemeinen Soldaten, nach Ablegung der Waffen und Fahnen, die freie Rudfehr nach Franfreich flipulirt wurde. Die Kunde von dieser Capitulation vernehmend, "erfchrack Pomperant so hart, daß er die Augen in himmel erhub, gehling erstarrte, niederfiel und ftarb.

"Nach solchem hat Philibert Pring von Orangi die Stätt und Flecken im Königreich Neapel allenthalben wieder eingenommen, die Frangosen, die darin gelegen, erschlagen und gefangen, darzu Sansen von Brandeck mit sechs hundert Teutschen Rnechten auff Nola geschickt, die haben sampt dem Graffen von Serua dieselb Statt eingenommen, und die Frangosen in bas Schloß trieben. In derselbigen Nacht wolten zwen hundert Pferd und tausend Fußknecht, die Frangösisch waren, in das Schloß Nola ziehen, und liessen vier Fähnlein fliegen; wider dieselbigen hat der Pring den Ferdinand Marggraffen von Mantua mit drep hundert Hadenschützen und zwen hundert Pferden geschickt: zu Morgens, nit weit von Nola, hat sie ber Marggraff angefallen und vier hundert Frangosen erstochen. Capua die Statt, darvon das Land Campania den Namen hat, fiel vom Frangosen wieder ab, ergab sich bem Rayser; Fabritius Maramaldo hat sich mit den Italianern drein gelegt. Die Frangosen haben sich an allen Orten mit Geschüt und Wehr ergeben, sie flohen und verlieffen alles Geschüt, die Rayserischen brudten ihnen nach, erftachen

Soweiger und Italianer und nahmen ihnen die Fähulein. Es ftarb aller Frangösischer und Benedischer Adel und alle Hauptleut an der Pestilent, und war keiner ehrlich begraben. Petrus Paulus Crescentius, ein Römer, Bapst Clementis Legat, Al. Pisani und Petrus Pesaro, der Benediger Legaten, Camillus Trivult, Sauptmann uber die Pferd, starben all, auch Rudolf hall, Graff Wolff von Lupffen, so die Landsfnecht aus Bavern und andern Orten wider den Rapfer hineingeführt, den letten Tag Augusti hat man wenig Frangosen, Schweißer und Teutsche, die unter Rudolff Hallen gelegen, halb todt und noch uberig waren, und sich auf Gnad und Ungnad ergeben, mit grossem Gespott ohne Wehr laffen bingieben, und von Capua burch bas Ronigreich beleitet, barnach Gott und ben Bauern befohlen, die haben sie fast alle erschlagen, daß von den Frangösischen Reutern und Anechten, Die Lautrec mit ihm ausgeführt, wenig in Frandreich, oder keiner in Teutschland, wieder heim kommen, fie find alle zu Grund gangen. Das Land Reapel lag voller tobten Corper von Rog und Menschen, die von Hunger, Rummer, Schwert und Pestilent gestorben waren, lagen auff dem Feld, auff den Bergen und Meer hinab viel tausend, davon ein solch Geftanck entstund, daß man auch in ber Statt faum bleiben mocht, viel Frangosen lieffen den Kapserischen in die Band, baten umb Gnad, aber man ließ feinen hinein, daß sie die Krancheit der Pestileng nicht hineinbrächten. Gebastian Schertlin, nachdem er auch den Feinden nachgesagt, ward mit einem Fähnlein unter die groffe Port wieder hinter fich geschickt, daß er keine Feind solt hinein laffen, daß sie nit die bose Rrandheit der Pestilens binein brachten. Unter denen, die in die Statt flieben wollten, tamen drey Schweißer, die Schertlin aus der Engelburg geführt, und aus Fürbitt aller Teutschen erhalten, und unter die teutsche Fähnlein ausgetheilt, als sie zusagten, sie wolten fich wol halten, aber wieder zum Lautrec gefallen, dieselben drey sind gefangen genommen und auff dem groffen Plat zu Neapel gehendt worden."

Wie hiermit die Invasion besiegt, säumte Drauien nicht, von allen denjenigen, welche derselben Beförderer oder Werkzeuge geworden, die strengste Rechenschaft zu forden. Es war

dieses seine Pflicht, sintemalen er nach Moncabas Tod zum Bicekönig ernannt worden, und sothane Pflicht mag er um fo buchstäblicher genommen haben, da in seinen, des Franzosenhassers Augen die Abtrunnigen zweimal strafbar, als Rebellen und vor Allem als der Franzosen Freunde. "Er war streng, und trug groffen Reid zu den Fürsten, die dem Frangosen zugefallen, er erfordert sie, und die nicht erschienen, hat er in die Acht erklärt, ihr Leib und Gut preiß gemacht, in Fiscum zogen, und dem Kriegsvolck geschenft. Er hat ihm selbst behalten Ascoli, die Statt in Apulia, wie auch Gravina und Melfi, und die Statt Monte Sacron in Samnio, die vor Vincentius Caraffa besessen, hat er dem Marggraffen von Vasto gegeben. Die Statt Ariano, die vor auch Caraffa inngehabt, hat er Ferdinando Gonzaga ubergeben, bem Ferdinando Alarcon hat er Valle Siciliana geschenckt, das Camillus Pardo inngehabt, den Hauptleuten und Fähnrichen hat er Aquila und die umbligende Schlösser gegeben, dem Griechischen Hauptmann, der Petrum Navarro gefangen, gab er Salentiner Thal, Philippo, bem Sohne Caroli von Lannoy, gab er Venafro, das vor Ferdinandi Pandone gewesen; ist mit seiner Milbigkeit dem Rapser Biel die verdacht waren, als die nit gut Rayvorkommen. ferisch gewesen, haben muffen groß Gelb geben, als Ferdinandus Ursinus und Bonifacius zu Oria. Er ließ auch zu Reapel einen Gerichtstuhl auffrichten, und etliche grosse herren, darunter zween Fürsten waren, nemlich Duca de Venafro und Duca de Termino, welcher Batter viel guter Thaten neben Senor Prosper in Italien gethan, mit einem Beil auff bem Plas vor dem groffen Castell zu Reapel enthaupten, unter denen auch war Fridericus Gaetano, eines Herhogs Sohn von Trajetto, und Heinrich Pandone, Herpog zu Bojano, seine Mutter war ein Tochter des ältern Ferdinandi, König zu Neapel, mit vier Neapolitanischen Herren, und Anthonius von Aversa, darob die Reapolitaner ihre Zähren vergossen. auch an andern Orten etliche laffen richten, barzu verursachet Hieronymus Morone, dem das Herpogihumb Bojano eingegeben worden."

Theilweise ift biese Strenge burch neue Thorheiten, welche einzelne neapolitanische Barone sich zu Schulden tommen liegen, veranlaßt worden. In Apulien unterhielten die Orsini und Johann Paul Ceri einen hoffnungslosen Guerillakrieg, in Abruzzo wurde Amatrice, Namens des Königs von Frankreich, durch Johann Jacob Franco eingenommen, das viel wichtigere Aquila durch das einflugreiche Saus Montorio zu abermaligem Aufruhr hingerissen. Die Insurrection in Apulien ju meistern, die Benetianer aus den Seestädten zu vertreiben, übernahm der Marchese del Basto, dem für solche Arbeit die Spanier beigegeben, die Beruhigung von Abruzzo hat Philibert sich selbst vorbehalten. Bor Aquila durfte er sich nur zeigen, und die Rebellen entwichen, in Amatrice wollte Camillo Pardo seiner gleich wenig erwarten, die ganze Expedition reducirte sich demnach auf ein abermaliges Strafgericht; eine Buße von 100,000 Dueaten hatte Aquila und das davon abhängende Gebiet zu entrichten, und mußte, die aufzubringen, sogar ber stherne Sarg, ben R. Ludwig X von Frankreich geopfert hatte, die Gebeine des h. Bernardinus aufzunehmen, eingeschmolzen werden (1529). Die Florentiner hatten Miene gemacht, ben Rebellen beizustehen, sogar eine Summe Geldes nach Ama= trice befördert, diese Herausforderung wirkte dermaßen auf den Raiser, daß nicht weiter die Rede sein konnte, für des Papftes sehnlichften Bunsch, für die Berftellung der Mediceischen Berr= schaft, eine bewaffnete Intervention zu versagen. Unter diesen Umständen war der Frieden mit Clemens VII bald geschlossen (20. Juni 1529), es folgte, 5. August, der Friedensvertrag mit Frankreich, worin u. a. die vollständige Restitution des Prinzen von Dranien stipulirt, und ohne Zeitverlust begannen die Anstalten zu einem Feldzug gegen die Florentiner, Anstalten, welchen gar forderlich der Umftand, daß Philibert feine kleine Armee fortwährend in der Umgebung von Aquila und Amatrice versammelt hielt. "Der Bapst hat ihn getrieben, daß er sol Drauff ist der Pring am letten Julii (1529) gen Rom eilen. tommen, mit dem Bapft vom Kriegsfoften gehandelt. Der Bapft beschweret sich des Untostens, und bewilliget ihm also bar 30,000

Ducaten, und bald barnach wolt er ihm abermals 40,000 erlegen. Er gab ihm Bescheid, er solt in des Rapsers Rosten die Stant Perugia angreissen, dem Römischen Stuhl unterwerssen, und den Malatesta Baglione vertreiben, darnach die Florentiner friegen, und das Geschlecht Medicis da einsetzen, und das würd leichtlich geschehen, denn sie wären von sedermann verlassen, würden sich bald ergeben, und sich nit lassen verberben. Der Print versammelt 3000 Teutsche, die noch uberig, und 4000 Italischer Fußsnecht, unter Petro Ludovico Farnese und Sciarra Colonna, darzu hat der Bapst drey grosse Carthonen und ander groß Geschüt aus der Engelburg geben. Dem Printen solgt der Marggrass del Vasto mit dem Hispanischen Fußvolck das in Apulia gelegen."

Am 19. Aug. befand sich ber Prinz bereits zu Terni, das beutsche Bolf zu Foligno, wo ber Musterplay, die Feindseligkeiten nahmen aber ihren Anfang vor Spello, dem gleich bei Foligno, an der Straße nach Perugia gelegenen Castell. Mit einem zahlreichen Reitergefolge ritt auf Recognoscirung aus der Prinz, ein lebhaftes Feuer wurde von dem Castell auf die glänzende Schar gerichtet, und Johann von Urbina empfing einen Schuß in den Schenkel, daß er in wenigen Tagen ben Beift aufgeben mußte, dem Beer zu unersetlichem Schaben Denn es galt Urbina als der erfte von allen in Italien dienenden spanischen Sauptleuten, und pflegte seine Stimme im Rriegs. rath sederzeit die Entscheidung zu geben. Spello hielt sich, bis dahin die Kanonen aufgepflanzt; die ersten Schuffe, gegen ein Außenwerk gerichtet, bestimmten die Befagung zur Capitulation, Vorher schon hatte der Prinz sich, die Beschwerden der Belagerung von Perugia zu ersparen, Unterhandlungen mit dem Herren der Stadt, mit Malatesta Baglione, geführt: diese Unterhandlungen zu beschleunigen, überschritt er am 9. Sept. den Ponte S. Janii, oder die Tiber, und in der nachsten Nacht schon bequemte sich Malatesta, für Perugia die vollkommenste Neutralität anzunehmen, nur daß ihm verstattet werde, für seine Person, als Feldhauptmann, mit einem bestimmten' Gefolg von Söldnern den Florentinern zu dienen. Baglione

und das Volf, so die Florentiner in Perugia gehabt, zogen am 12. Sept. aus, um zunächft gen Cortona sich zu wenden. Dabin folgte ihnen, nachdem der für zwei Tage bewilligte Baffenstillfand abgelaufen, bas kaiserliche heer: im Sturm gebachte ber Prinz den Ort zu nehmen, feine Leute wurden aber blutig abgewiesen, und erft am 17. Sept. fiel Cortona durch Capitulation, gleichwie Arezzo 19. Sept. durch die Feigheit des Commandanten. Am 24. hatte Philibert bereits Monte Barchi, auf dem linken Arnoufer, 25 Miglien von Florenz, erreicht, seine Armee war m 300 Gleven, 500 leichten Reitern, 10,500 Knechten angewachsen, aus Siena follten ihm 8 Geschüße zukommen, und wenn er auch in feinem Herzen ben Krieg migbilligte, ben Pflichten eines wachsamen und thätigen Feldherren hat er in eller Beise sich unterzogen. Aber ber Unbehülflichkeit der Heere sener Zeit, dem ungeheuern Troß insonderheit, wußte er in kiner Beise zu gebieten. In wahrem Schneckengang mar beeits eine kostbare Zeit verloren gegangen, vier ganzer Tage, bis jum 27., waren wiederum erforderlich, um die wenigen Stunden bis Figline und Ancisa zurückzulegen, und in dieser letten Postirung wurde das heer bis zum 4. Dct. hingehalten, theils durch die Zögerung derer von Siena, das verheißene Beschütz einzuliefern, theils durch trügliche Borschläge, von benen die friedliche Unterwerfung von Florenz das Ergebniß sein sollte. bitte ber Pring am 28. Sept., ohne Geschüt, sich vor der Stadt meigt, fie murde auf der Stelle ihre Thore geöffnet haben, benn namenlosen Schrecken verbreitete ein neuer Feind, Rammaptto, der mit dem Aufgebot der papstlichen Romagna Firen= wola und Scarperia eingenommen hatte, und jest in reißender Geschwindigkeit das Bal di Mugello verheerte. Aber Rammas pitos ungeregelte Schaaren löseten sich auf, um die gesammelte Beute in Sicherheit zu bringen, und vollkommen hinreichend ttgaben sich die 10 von den Kaiserlichen verlornen Tage, um bie Befestigung und Bewehrung von Florenz zu vervollständigen.

Am 5. Oct. endlich brach Philibert von Figline auf, es dwerte aber bis zum 22. bevor der Piano di Ripoli, 2 Miglien von Florenz, erreicht, und am 24. erst bezog das Heer eine

Linie, so von dem Thor von S. Miniato über die Hügel bis jum Thor S. Giorgio, und auf der andern Seite von dem S. Miniatother bis zu bem Thor S. Niccolo sich ausdehnte. In der Stadt lagen 8000 Mann, ungerechnet eine mobile Bürgergarbe von 3000 Mann, außerdem waren die wichtigeren Plage des Gebiets, Prato, Pistoja, Empoli, Volterra, Pisa, Colle und Montepulciano mit zureichenden Besatzungen verseben. Nachder vorsichtigen Kriegsmanier des Jahrhunderts ließ sich nicht erwarten, daß gegen die Hauptstadt Ernstliches unternommen würde, es sei denn vordersamst die Armee gegen die Operationen der Besatungen in diesen Außenplätzen sichergestellt. Linien wurden gezogen über die Hügel von Montici, del Gallo und Giramonte, eingenommen die beiden für die Communication mit Siena so wichtigen Punkte Colle und San Miniato, und nun endlich eröffnete die auf Giramonte errichtete Batterie von 4 Studen ihr Feuer gegen ben Rirchthurm von G. Miniato in ber Stadt und gegen den daselbst aufgestellten Sagro, als welcher den Belagerern großen Abbruch gethan hatte. Rach wenigen Schussen platten aber zwei von den Kanonen, ein Ersaggeschüt that an die 150 Schüsse, ohne doch die geringfte Wirkung hervorzubringen, so daß das Feuern eingestellt werben mußte, und einstweilen auf Scharmutiren die Belagerer fic beschränkten. Der fleinen Gefechte wurden täglich mehre, mit abwechselndem Erfolg, geliefert, am 4. Nov. gelang es aber ben Belagerern, eine Feldschlange dem Giramonte auszusetzen, und die schlug mit dem ersten Schuß ein Loch in den Palast ber Signoria. Lastra, ein ziemlich bedeutender Posten, den Arno abwärts, wurde von ben Kaiserlichen mit Gewalt genommen, bingegen unterlagen sie in mehren Einzelgesechten, im Ganzen aber ereigneten sich »pochissime fattioni, ne appena degne d'essere scritte.«

Indessen erfolgte auch der Benetianer und des Herzogs von Mailand Aussöhnung mit dem Raiser: das hierdurch in der Combardei entbehrlich gewordene Heer richtete sich sofort gegen den Arno, erzwang die Unterwerfung von Pistoja, Prato und Pietrasanta, und nahm endlich Stellung auf dem nördlichen User

des Arno, bei Peretola, so daß hiermit Florenz von allen Seiten umschloffen. Wohl hätte hierauf, von dem Beginn des J. 1530 ab, Philibert die Belagerung mit größerer Lebhaftigkeit zu führen gewünscht, aber es bemmten seinen guten Willen, »parte la imperitia sua, ein Ausdruck, ber boch nur von seiner Unerschrenheit in dem Festungsfriege zu verstehen, theils des Marhese del Basto Eifersucht, denn dieser besehligte, zwar nominell ihm untergeben, das von Norden gekommene Heer, und endlich die Schwierigkeiten, den Sold der über alle Berechnung angeschwollenen Truppenmassen beizubringen. "Der Bapft hat alles Kriegsvolck von Florent muffen unterhalten und besolden, sein Shat war unerschöpflich; zuvor in der Gefängnuß ber Engelburg zu Rom stellete er sich so arm, daß er dem kleinen hauffen zu Rom die Besoldung, ja zween Monat Sold, nit mocht Nach seiner Entledigung hat er diesen neuen Krieg angefangen, und die Statt Florent, sein Batterland, auff seine eigenen Roften schier ein gang Jahr belägert, dieselbige Statt mit hunger und Krieg verberbt, und mehr benn hundert tausend Priegsleut besoldet, da ihm jede Wochen insonderheit bis in anderthalb hundert tausend Gülden auffgangen, welcher Unkoft bem Rapser und bem gangen Reich zu schwer wäre. Da bie Florentiner fein Gnad finden mochten, haben fie einen, mit Namen Strabo Perusinus, zum Pringen gesandt, groffe Gaben und Schandung verheissen. Der Pring war willig, wenn sie weymal hundert taufend Gülden den Anechten zur Besoldung wolten erlegen, und den Medicis wider in sein herrlichkeit einseten, so wolt er Fleiß ankehren, ob ihnen der Bapft ihre Rißhandlung verzeihen wolt. Das ließ ihm auch Valerius, Bäpftlicher Legat, gefallen. Der Print, so eilff Monat da gelegen, ward des Kriegs mud und verdroffen, und hatt kein Geld, benn das groffe Geld, das zu Besoldung vom Bapft verordnet, wat verspielt. Paulus Jovius schreibt, Cunrad Heg (von Bemelberg), der ein geschwinder Spieler war, habe ibm alles abgewonnen. Derselb hat groß Gut uberkommen, und alles Gold, das Caspar Schwegler, des von Frundsberg Feldjahlmeister, hinter ihm verlaffen, zu seinen Banben genommen,

wie die Teutsche Hauptleut von ihm gesagt, und wenn die Teutschen und Hispanier um Geld schrien, so wust der Prints von Orangi nit, wie er ihm thun solt, er begehrt des Kriegs ein End."

Alle Anstrengung der Belagerer beschränkte sich auf die Beschießung einzelner vorgeschobenen Thurme, die ihnen beschwerlich, gegen die sie oben barauf nur wenig ausrichteten. Mangel an mancherlei Gegenständen des täglichen Bedarfs machte sich bereits fühlbar ber Besatzung und noch mehr der Bürgerschaft, und boten dafür die Bortheile durch glückiche Ausfälle, wie ben 5. Mai und ben 10. Juni gewonnen, nur bürftigen Auch die Occupation des Gebiets der Republik schritt unaufhaltsam vorwärts. Volterra hatte sich am 24. Februar ergeben, die Citadelle von Arezzo capitulirte den 22. Mai, Borgo S. Sepolcro den 23. Juni. Die Citadelle von Bolterra hielt noch, und einen Punkt von dieser Wichtigkeit zu retten, nahmen die Machthaber in Florenz keinen Anstand, die Bolker, mit denen Ferrucci zeither zwischen Empoli und Montopoli, an dem untern Arno, nicht ohne Erfolg den kleinen Rrieg geführt hatte, auf das Spiel zu segen. Ferrucci brach am 27. Aprif von Empoli auf, erreichte Volterra, wurde mit Freuden in Die Citadelle aufgenommen, und richtete alsbald seine Angriffe gegen die Stadt. Nach einer Reihe von Gefechten wurde er beren Meister. Aber Fabritius Maramaldo befand sich in der Rabe mit seinem Corps von Calabresen; zu spät eingetroffen, um bie Stadt retten zu fonnen, suchte er durch einen verwegenen Sandftreich sie wieder zu gewinnen, und täglich, den ganzen Maimonat hindurch, bestand er mit Ferrucci blutige Gefechte.

Die Beschäftigung, so in dieser Weise dem thätigsten seiner Feinde angewiesen, benutte der Prinz von Oranien zu einer Unternehmung gegen Empoli, Diego de Sarmiento, durch ihn ausgesendet, bemächtigte sich der Stadt beinahe ohne Schwertstreich, und erbeutete zugleich die unermessichen, daselbst von Ferrucci ausgehäusten, der Proviantirung von Florenz bestimmten Magazine. »La perdita del quale luogo afslisse piu che altra cosa che susse succeduta in quella guerra y Fiorentini, « und bot

für solchen Verluft die glorreiche Vertheidigung von Volterra, wie fie Ferrucci hierauf gegen eine bedeutende, von dem Mardese del Bafto befehligte Macht führte, nur unvollfommenen Ersag. Der ganze Operationsplan, den er sich gedacht, alle Aussicht, durch fortgesetzte Diversionen das Belagerungsheer von Florenz zu entfernen, war nämlich verschwunden, und nur von einer Sandlung der Berzweiflung konnten die Borfteber der Republik noch irgend etwas hoffen. Ferrucci erhielt ben Besehl, Alles, was noch von Truppen in den vom Feinde nicht überzogenen Bezirken disponibel, an sich zu ziehen, und sodann mit gefamter Macht einen Angriff auf der Raiserlichen Linien vor Florenz zu wagen, welcher ab Seiten ber Belagerten durch einen Ausfall unterflützt werden sollte. Ferrucci that, wie ihm vorgeschrieben, zog das Thal der Cecina abwärts, gelangte über Livorno nach Pisa, verließ auch diese Stadt am 30. Jul. und suchte, nachdem unter seinen Fahnen 5000 Fußganger und 500 Reiter vereinigt, Pistoja zu erreichen, so er als die Basis zu fernern Operationen sich ausersehen hatte. Aber der Pring von Dranien hatte seine Absichten errathen und sich gerüftet, eine Gelegenheit zu benuten, die mit einem Schlag allen seinen Berlegenheiten abhelfen konnte.

Größere oder kleinere Abtheilungen der kaiserlichen Armee amschwärmten von allen Seiten Ferruccis Säustein, erschwerten und verzögerten sede seiner Bewegungen; er durste es nicht wagen, die Grenze des befreundeten lucchesischen Gebiets zu verlassen, und nicht ehender denn zu Ausgang Juli konnte er S. Marcello, 12 Miglien nordwestlich von Pistosa, erreichen. Der Ort wurde geplündert, dann eine Borhut gegen Gavignana, 4 Miglien von S. Marcello, geschoben, während der Prinz von Oranien in dem nahen Lagone sich niederließ. Dieser, begierig dem Handel ein Ende zu machen, hatte am Abend des 1. Aug., begleitet von 1000 Deutschen und 1000 Spaniern, von dem Lager aus sich in Marsch gesetzt, auch solchen die ganze Racht hindurch sortgesetzt, so daß die Pause in Lagone unerlässlich für der Truppen Erholung. Als sie genugsam verschnauft hatten, wurde der Marsch sortgesetzt und Gavignana erreicht,

in demselben Augenblick, daß Ferruccis Scharen daselbst sich Fabritius Maramaldo brang mit seinen Schützen entwickelten. dem Dorf ein, mährend Ferrucci an der Spige seiner Infanterie zu dem Schloßplaß gelangte, und daselbst mit den Calabresen zu Handgemeng kam, indeffen draugen der Prinz von Dranien mit seiner Reiterei eine Charge machte auf Ferruccis Schwadronen. Diesen waren Archibusiere beigegeben, und deren Feuer brachte die zum Angriff geführten Reiter in Unordnung, welche sofort in Flucht sich auflösete. Philibert, vermeinend, die Ausreißer zum Stehen zu bringen, jagte. unter dem Feuer der Florentiner, den abhängigen Rasensted entlang, und empfing auf diesem Wege zwei Flintenschuffe, ben einen in den Hals, den andern in die Bruft, daß er auf der Stelle des Todes (3. Aug. 1530). "Der Pring von Orangi, als er mit blossem Schwert mit seinen Kürissern auff die Feind gedrungen, und unter den Hauffen gerennt, und gemeinet, die Hispanier solten nachdrucken, ift mit zwepen Rugeln erschoffen worden, dem haben die Feind sein guldenen Harnisch und Kleider ausgezogen, darnach hat ihn ein Frangog unter den Todten gesucht, und gefunden, nach der Schlacht auff ein Roß gelegt, daß ihm hand und fuß auff beyden Seiten abgehangen, hat ihn gen Pistoja geführt, und in ein Castell gelegt, war ein fläglich Spectackel. Die Rugel ift ihm in Ruden gangen und vornen im hergen funden, als er auffgeschnitten worden. Er war ein fühnmüthiger junger Mann, noch nit 30 Jahr alt."

Gleichwohl ist der Sieg letlich den Kaiserlichen geblieben, auch Ferrucci, verwundet und gefangen, von Maramaldo eigenspändig den Manen des erschlagenen Feldherren geopfert worden. Am 12. Aug. 1530 öffnete Florenz seine Thore, daß demnach der lette Mann des größten burgundischen Herrengeschlechtes durch sein Blut die Banquier-Dynastie der Medici begründet hat. Des Prinzen Leiche wurde nach ersochtenem Sieg aufgesucht, und zunächst in des Marchese del Basto Zelt gebracht. Dieser, aller Eisersucht nicht weiter eingedenk, sorzte, daß sie unter tieser Heerestrauer nach dem nicht weit entsernten Karethäuserkloster übertragen werde. Dort stand sie vierzehn Tage,

alsbann wurde ste in einer mit schwarzem Sammet ausgeschlagenen Sänfte, unter Begleitung ber Dienerschaft, nach Bologna und weiter über den St. Bernhard nach St. Claude, Clerval, Orgelet, Lons-le-Saunier, dem wichtigsten Ort der Oranischen herrschaft in hochburgund gebracht, und daselbst noch in des 3. 1530 Lauf in der Minoritenkirche zu St. Defire beigesett. Dem Leichenzug gingen voraus 138 erbeutete Fahnen ober Standarten, darunter die große Fahne des römischen Bolks, es zogen auch auf die Wappen von Rougemont, Orgelet, Nozerop, Montfaucon, Arley, Besançon (die Burggrafschaft), Drange, Tonnerre, Charny, Penthièvre 2c., und hat man von der ganzen Ceremonie eines Zeitgenoffen Bericht, so 1819, mit Unmerfungen bereichert, durch den Grafen Saix d'Arnans veröffentlicht worden. Die Fahnen follten über dem Grabmal, so Frau Philiberte dem Sohn zu errichten Willens, aufgepflanzt werden, wurden aber, mit samt dem größten Theil der Stadt, durch die Feuersbrunft von 1536 verzehrt. Der Sage nach haben die Römer dieses Feuer durch gedungene Mordbrenner anlegen lassen, "weiln Frau Philiberte, so allhie gewohnt, die obgedachten Fahnen den Römern, so solche mit Gelb zu losen, und barfür ein Spital zu bauen fic anerbotten, nicht hergeben wolte." So waren auch die zwölf Maulthiere, welche des Prinzen Antheil der römischen Beute seiner Mutter überbringen sollten, dem Herzog von Savoyen, dem Ehrenmann, in die Sande gefallen, und hat dieser nach langem Rechten nur das wenigste von dem Diebstahl zuruckgegeben. Noch wird des Prinzen Bruftharnisch in dem Centralmuseum des Juradepartements aufbewahrt.

»Sur la fin, « schreibt Brantôme, »fut tué de deux arquebusades à travers le corps, faisant autant office de soldat que de capitaine; car il vouloit fort épouser sa maîtresse, Catherine de Medicis, que le pape luy avoit promis en mariage. Mais le destin voulut sa mort, afin qu'elle vint à être notre reyne: dont le pape ne fut guères marry de sa mort; car il étoit obligé de foy à la luy donner: et il tendoit ailleurs, en lieu plus grand, et possible à celuy à qui il la donna par amprès. Il ne faut doubter nullement

de ce prince, que si ses années eussent esté longues, qu'il n'eût été un des parfaits capitaines du monde. C'étoit le prince du monde le plus libéral et affable, et, pour ce fort aymé d'un chascun.« Gleich lobend läßt sich Ludwig Pellatanus von Asti in der zu Ehren des Prinzen gesprochenen Leichenrede, so in Gilb. Cousin Consolatoria aufgenommen, vernehmen: »Illustrissimus Princeps in ipso aetatis flore, quum nondum annum 28 attigisset, una morte omne gloriosum facinus, uno facinore unam gloriosam mortem pariter fuit complexus: maxima spe sui, et posteris amicis, ac ipsi Caesari relicta. Vir quidem non modo bellicis artibus, verum etiam eloquentia ad movendos omnium animos adeo pollens potensque, ut magno imperio Caesaris accessionem fecerit.« Von Körper groß, stark und rüftig, mit seltener Gewandtheit begabt, besaß Philibert alle Eigenschaften, welche den großen Feldherren bilden. Bollständig seinen hohen Beruf zu erreichen, hat ein neidisches Geschick ihm nicht erlaubt. Während Selbstbewußtsein, Ehrgeiz ihn mitunter zur Unverträglichkeit mit den ihm zur Seite gestellten Generalen hinrissen, mard er durch Leutseligkeit und Freigebigkeit der Soldaten Abgott. Gegen die vergaß er alles Stolzes, mit ihnen theilte er Gefahren und Ungemach, in dem Maße, daß er seiner Stellung als oberster Befehlshaber nicht gedachte und das Opfer seines ritterlichen Sinnes wurde. Man schreibt ihm ehrgeizige Entwürse zu, Brantome die Absicht, sich zum König von Rom frönen zu lassen, davon ift aber nicht das mindeste Anzeichen vorhanden, und hat Raiser Karl V nie gezweifelt, daß er in Philibert den treuesten, zuverlässigsten Diener besitze. Daher die Milde, in welcher der Monarch sein Mißfallen an den unmäßigen, nach Besiegung der Rebellion im Neapolitanischen vorgenommenen Güterverleihungen aussprach.

Durch Testament, d. d. Coruña, 3. Mai 1520, verbunden mit den Codicillen, d. d. Nozerop, 8. April 1521, und Brüssel, 24. Sept. 1521, so alles zusammen zu Brüssel den 26. Oct. 1530 eröffnet worden, hatte Philibert seine sämtliche Besitzungen an Renat von Nassau vermacht, den einzigen Sohn seiner

1515 an den Grafen Beinrich von Rassau verheuratheten, am 31. Mai 1521 verftorbenen Schwester Claudia, den Rieg. branch sedoch seiner Mutter auf Lebenszeit vorbehalten. Dieses Rießbrauchs fich zu entledigen, handelten Renats Vormunder mit der fürstlichen Großmutter, und wurde in dem Vertrage von 1531 eine Abfindung beliebt. Rach Arnoldis Meinung fou diefer Bergleich die Prinzessin bald gereut haben, daß sie ihrem Enkel Renat sich abwendend, über ihre Güter, namentlich die Grafschaft Charny, zu Gunften des Hauses Chabot verfügte. Dem ift nicht also. Frau Philiberte, die noch am 17. Sept. 1538 pu Paris vor dem Parlament ein obsiegliches Urtheil erhielt, scheint ihrem Enkel überlebt zu haben. Sie hatte ihm eine ihrer Besitzungen, die Baronie Montfort, in dem Amte Semur, geschenft, über Charny konnte sie nicht verfügen, da ihr Enkel ohne eheliche Rachkommenschaft verstarb, es gebürte solche Graffoaft, von Rechtswegen, ihrem Großneffen, Philipp Chabot, gleichwie die ganze Erbschaft des Hauses Chalons, auch ohne Testament, dem Prinzen Renat von Nassau, dem Sohn ber letten Tochter von Chalons gebürt haben murde. Aber Renat, der finderlos den 18. Jul. 1544 verstarb, war nicht berechtigt, ju Gunften eines Betters, des Grafen Wilhelm von Naffau, über die von dem Hause Chalons herrührenden Güter zu verfügen, tiefe mußten an ben nächsten Bluteverwandten zurudfallen. Solcher war Charlotte von Chalons, die Gräfin von Joigny, so in erster Che an Abrian von Ste. Maure, ben Marquis von Resle, in anderer Ehe an Franz von Alegre verheurathet gewesen. Sie war die einzige Tochter von Karl von Chalons Graf von Joigny, als beffen Bater der jüngere Sohn von Johann von Chalons, dem ersten Prinzen von Dranien. Ihr verglichen, hatte das Nassauische Haus nicht das fernste Recht, zumal Philiberts Bater, Johann II von Chalons, seinem Gohn Philibert eventuell die Tochter Claudia substituirend, die Substitution ausbrudlich auf der Claudia Nachkommenschaft beschränkte. find aber die Nechte des Marquis von Nesle, so ungezweifelt sie auch an sich, trot aller Bemühungen, niemals anerkannt worden; Rarl V und sein Lieblingsminister, Perrenot, ber Bischof

von Arras oder Cardinal von Granvelle, entsetzen sich ob dem Gebanken, einem Franzosen die reiche Erbschaft zukommen zu lassen, und es erfolgte ab Seiten des Raisers ein Machtspruch, der den Richtern imponirt haben muß. Es ift dieser Machtspruch, bes Raisers Leidenschaft höher und höher bas Nassauische Haus zu stellen, bem Sohn und den Enkeln bes Raisers theuer zu stehen gekommen. In der Franchecomte allein besaß Philibert an dreißig Herrschaften, Nozeron, Arley, St. Agnes, Bleterans, Montagu, Orgelet, Argueuil, Châtel-Belin, Cicon u. s. w., zusammen an 360 Ortschaften enthaltend, daher auch die Rarte der Franchecomté, so Vischer, der holländische Geograph, dem ersten König von Preussen zueignete, als eine Harlefinsiace anzusehen, nachdem auf derselben alle aus der Dranischen Erbschaft herrührende Ortschaften besonders abgegrenzt und illumi-Außer diesen Herrschaften und dem Fürstenthum Dranien waren mit ber Erbschaft bebeutende Unsprüche verbunden, wie sie zum Theil in dem großen Titel Philiberts Es lautete dieser Titel also: N. Prinz von ausgedrückt. Dranien und Melfi, herzog von Gravina, herr von Rougemont, Orgelet, Montfaucon, Arley, Bicomte von Befançon, Graf von Tonnerre, Charny und Penthievre. Eine natürliche Tochter, so Philibert hinterlassen, Johanna von Chalons wurde mit einer Rente von 1500 Gulden abgefunden.

Die eigenthümliche Stellung der Herren von Chalons dem Landesherren gegenüber formulirt am deutlichsten Dunod: «Ceux de la maison de Chalons, branche cadette des comtes de Bourgogne, voyoient avec peine le patrimoine de leurs ancêtres entre les mains d'un prince étranger. L'on a remarqué que la plupart n'ont pas été sincèrement attachés à la maison de Bourgogne, et qu'ils ont souvent pris le parti de se ennemis. Ils affectoient l'indépendance, et Golut raconte comment Hugues et Jean de Chalons se firent justice par le voye des armes, contre la maison de Vienne; au mépris des mandemens de garde du duc, et des arrêts du parlement de Dole qui étoit saisi de leur contestation. Il dit aussi, que Jean de Chalons seigneur de Châtelguyon tira violemment

des mains de la justice un de ses domestiques qui avoit été condamné à mort; empêcha l'effet d'un mandement du duc, et rompit la baguette de l'huissier chargé de l'exécuter. Il refusoit de faire hommage du château de Jougne, disant que ses prédecesseurs ne l'avoient pas repris de fief, et qu'il le tenoit de Dieu et de son épée. Le duc le fit arrêter et confisquer ses terres, qui lui furent rendues à la suite.«

Wieder befinde ich mich zu Lorch. Am 3. Februar 1642 nahmen die Lorcher sämtliche Weinbergspfähle aus den Weinbergen der Trechtingshauser aus Mißgunst darüber, daß diese bis beran von Contributionen ziemlich verschont geblieben waren. Im Jahre 1644 mußten bie Lorcher 2 Fuder Wein an den Marschall von Turenne nach Bingen liefern. Um 13. Oct. 1645 nahmen die Lorcher den Trechtingshausern 74 Legel Trauben mit Gewalt ab. Im Juni 1646 mußten die Lorcher an der Schiffbrude, die bei Diebach über ben Rhein geschlagen wurde, frohnden und 7 Fuder Wein dazu liefern. Raum war die Brude fertig, als das Kriegsvolk und das gleich der Pest ihm folgende Gefindel über den Ort herfielen, 184 Fuber Wein aus den Rellern schleppten, alles Bieb, Früchte und Mobilien aufluden und davonführten, den Rest aber verschütteten und verdarben. Bon 1639 bis 1646 sind 51 Häuser weiter in Lorch niedergebrannt worden, seit Beginn des Krieges also 131, wovon keines wieder bergestellt wurde. Der größte Theil des Ortes lag in Ruinen und die Einwohnerschaft war vor Elend umgekommen oder ent-Vom 14. Januar bis 31. Mai 1646 mußte Lorch floben. 1,616,600 Pfd. heu an die Turenneschen Reiter nach Bacharach liefern. Im J. 1647 verschanzten fich einige Franzosen auf dem Rirchhof und nahmen zu biefem 3wed bie leeren Studfaffer aus ben Rellern, bie sie mit Erbe und Steinen füllten und als Schanzförbe benutten. Im Jahre 1649 war der Strunk, ber Thurm an der Wisper, noch immer mit 40 Mann Soldaten befest, die trop bes Friedens nicht weichen wollten. 1666 wüthete bie Pest und ftarben baran über 400 Personen. Am 14. Juni 1688 verlieh Kurfürst Anselm Franz von Mainz -bem Ort einen Jahrmarkt auf Montag nach Maria Beimsuchung.

In den Jahren 1688 und 1689 mußten wieder bedeutende Contributionen nach Stahleck und Bacharach geliefert werden, den von den Franzosen besetzten Punkten. Im Jahre 1689 mußten 84 Mann aus Lorch nach Mainz zum Schanzen. Der Commandant von Bingen, Berdigan, befahl 100 Mann mit Pideln und hanen zu schicken, widrigenfalls er 500 Reiter senden murde, welche brennen und sengen sollten. Um 6. Januar 1689 schrieb nach dem Originalbriefe: »Le sieur de Montmyral capitaine et ayde major du Regiment de Monseigneur, Commandant dans le château de Sauuerberg (Sauerburg im Wisperthale): Il est ordonné aux habitants de Loric et de Lorichauzen de mener six, demoins quatre licts complets et assez de paires de draps pour ayder à coucher les soldats de cette garnison à peine d'y etre contraints par les rigueurs de la guerre. Faict à Sauuerberg le 6. Janvier 1689. Montmyral.« Unfosten des Rheingaus seit dem Einrücken der französischen Armee Ende October 1688 bis 1690 betrugen ohne die Plünderungen und Zerstörungen bare 273,180 Gulden.

Den 10. Sept. 1697 begann man zwischen Lorch und Beimbach eine Brude zu schlagen, auf welcher am 9., 10. und 11. Oct. die Reichsarmee unter dem Markgrafen Ludwig von Baben und dem Berzog von Lothringen, 24 Regimenter ftark, über den Ahein ging und ihren Marsch in den Einrich Von den schrecklichen Verwühungen des 30jährigen Krieges her war 1698 die schöne Pfarrkirche zu Lorch noch im kläglichen Zustand, fast alle Fenster entzwei, die Chorstüble zerbrochen. Die Spagen tranken aus dem Weihkessel und ftorten ben Gottesbienst durch ihr Geschrei. So berichtet ber Pfarrer Jacob Beimbach 1698. Erft 1719 begannen die Reparaturen. Im Jahre 1704 versuchten die Franzosen von Bacharach aus über den zugefrorenen Rhein Lorch zu überfallen, wurden jedoch von der kleinen Besatzung und den Bürgern muthig zurudgetrieben. 3m Jahr 1719 wurde eine Restauration der Rirche und des Rirchthurms beschlossen und damit begonnen, ben Rirchthurm neu zu beden, Kranz und Helm zu errichten. Im Jahr 1731 wurde das alte Gemäuer des abelichen Schulhauses am

Pfarrgarten als den Einsturz drohend abgerissen. Im J. 1734 versuchten die Franzosen von Bingen aus zu Schiff Lorch zu überfallen. Die längs dem Rhein aufgestellten Borposten vershinderten sedoch die Landung, so daß die Franzosen in Heimbach aussteigen und durch den Binger Wald über die Berge nach Binzen zurücktehren mußten. Die Unkosten der Fouragirungen für die französische und deutsche Armee betrugen für Lorch von 1734—1747 10,458 Gulden. Seitdem Lorch 1803 Nassausch geworden, ist der Wohlstand des Ortes wieder im Steigen bestriffen.

An firchlichen Gebäuden enthält Lorch 1) die Pfarrfirche zu St. Martin. Bereits 1254 fommt ein Pfarrer von Lorch por (Hertwicus plebanus in Lorike), 1304 werden der Pfarrkirche Bermächtnisse gemacht, doch ift die gegenwärtige, in gutem gothischen Styl mit bobem Glodenthurm erbaute Rirche mabrscheinlich dersenige Bau, für welchen 1398 Schenkungen und Bermächtnisse gemacht worden, und der nach dem im mittelften Schlußstein der Borhalle angebrachten Wappen erft unter ber Regierung des Erzbischofs Dieter von Isenburg, also entweder 1459—1463, oder 1475—1482, und zwar unter Beihülfe des Lorder Abels, namentlich der Hilchen, deren Wappen die andern Gewölbeschlußkeine in der Borhalle ziert, vollendet wurde. Im Jahre 1554 brannte bas Dach der Rirche und des Thurmes ab. 3m Jahre 1679 schlug ber Blig hinein. Diese und die übrigen Bermuftungen des Bojahrigen Krieges erforderten eine Reftauration im Jahre 1719, die aber ungeschickt genug aussiel. In neuerer Zeit, 1819, hat der Pfarrer Geiger zwar das Verdienst erworben, den baulichen Zustand der Kirche verbesfert und eine Menge Ueberflüssiges entfernt zu haben, dafür ift er aber mit ben Denkmalern, Fenftern, Grabfteinen und sonftigen hiftorischen Monumenten bochft gewissenlos umgegangen. So verkaufte er g. B. bie gebrannten Figuren von dem Hochaltar, die gebrannten Fenster bes hohen Chors und der Südseite mit den Wappen des Lorcher Adels an reisende Speculanten, verwandte die Grabsteine zu Treppenstufen zc. Das schönste Kunstwerk in der Kirche ift der von dem Lorder Abel gestiftete Sochaltar, ein Meisterwerk gothis

scher Schnikkunst von Meister Georg Sprlein von Ulm, vollendet 1483. Das Ganze besteht aus einem steinernen reich verzierten Altartisch, worüber sich ein hölzerner, im Ganzen 46 Fuß 8 Boll hoher Ueberbau zwischen zwei gothischen Thurmpyramiden von 26 Fuß Sohe erhebt. Bunt bemalte und reich vergoldete Beiligenfiguren in gebranntem Thon auf zierlichen Kragsteinden füllten ehedem die Rischen unter ben doppelt durchbrochenen Bal-Der untere Theil des Altaraufsages enthielt ein bachinen aus. Altarbild in Schrankform mit Flügelklappen, das aber im 18. Jahrhundert durch eine elende Sudelei überpinselt murde. Durch die Unbilden der Zeit, mehr aber noch durch die der Menschen (Pfarrer Geiger verkaufte den größten Theil der Figuren und ließ, da gegen 1819 die obere Bälfte der einen Thurmpyramide eingestürzt war, um die Symmetrie herzustellen, auch die der andern berunter nehmen) vielfach beschädigt und verftummelt, ging das Runstwerk seinem völligen Untergang entgegen. verlaßte 1852 die Bildung eines Vereins in Lorch, welcher durch freiwillige Beiträge, unter Unterstützung bes Nassauischen Alterthumsvereins zu Wiesbaben, der Naffauischen Regierung und einzelner Wohlthäter, z. B. Krings von Coln und Reuchen von Elberfeld, die gänzliche Wiederherstellung nicht blos des Altars, sondern auch des außerordentlich zierlichen fleinernen Sacramenthäuschens zur Linken des Altars ermöglichte, so daß im Nov. 1858 die Kirche wieder dem Gottesdienste übergeben werden konnte. Die beiden Runstwerke find auf das Sorgfältigfte restaurirt, bunt angemalt und vergoldet worden, und belaufen sich bie-Restaurationskosten auf 5562 Gulden 20 Er., wovon 400 Gulden auf das Sacramenthäuschen fommen. In der Rirche befinden fich außer einem gothischen Taufftein von 1463 eine Menge bochk kunstvoller Grabsteine bes eigentlichen Lorcher, eingewanderten und benachbarten Adels. Bor allem rechts neben dem Eingang vom Rirchhofe aus der Grabftein des Hans Hilchen von Lord, + 1548. In der Kirche liegen ferner begraben: Adelheid, Gemahe lin des Johann Hertwich von Lorch, + 1382. Umschrift: Anno Dni M. ccc. LxxxII feria sexta ante inuocavit Alhedis uxor Johannis Hertwici armigeri de Lorch cui aia r. i. pa. Ratharina von

Planig, Hausfrau des henn hertwich von Lorch, geft. 1359; Umschrift: Anno dñi M. ccc. Lix in vig. conv. S. Paul. Catharina de Bleinche uxor Johannis milit. de Lorche. Rechts vom Eingang vom Rirchhof aus: Johann Silden von Lord, geft. 15. April 1548. Umschrift: Hir ligt der edel und gestreng Her Johan Hilchen v. Lorch, Ritter, bey Zeiten seines Lebens Rē. Kay. May. vnd des heil. Röm. Reichs in den Zügen gegen den Erbfeindt den Dürcken vnd den König zu Franckreich in den Jahren M. D. xxxxII. m. u. III. oberster Feldmarschalk gewesen, sonst noch vii Züg helffen dun, seines Alters Lxiin Jar uff den xv. Aprilis im Jahr M. D. xxxxvm zu Lorch in seiner Behausung in Gott christlich verstorben, des Selen Gott gnedig vnd barmherzig seyn wolle. Amen. Die Abbildung des schwer geharnischten stattlichen Ritters ift umgeben von seinen acht Ahnen, Baterseits: Hilchen von Lorch, von Diet, von Schönberg, von Bellersheim gen. Stürzelsheim; Mutterseits: von Walderdorf, Hilchen von Lorch, Kolb von Wilsborf, von Rheinberg. Nicht weit bavon liegen Philipp Hilchen, geft. 1517, mb feine Hausfrau Elisabeth von Biden, + 1480. Johann Michen, + 1512, und Elisabeth von Walderdorf, + 1512. In bem nördlichen Seitenschiff liegen: Johann von Eschbach, + 15\*\*, und Anna von Balberg (?), + 1496. 3m Chor: Ishann Marschalf von Walded, + 1364, und Johann von Breidbach, herr zu Olbruck, + 1511, mit seiner Hausfrau Loretta von Schöneck, + 1500, u. a. m. Im J. 1819 wurde auch der Sarg des zu Chrenbreitstein den 19. Febr. 1788 verstorbenen Obristen Augustin von Sohlern aufgefunden. beiter, die ihn bei Nacht in diebischer Absicht öffneten, fanden benselben ganz mit Abfällen von Schafleber gefüllt, so daß also bereits Liebhaber vor ihnen dort einen Besuch gemacht haben maffen. Ueberhaupt zeichnet sich die Rirche nicht nur durch ben fonen gothischen Bauftyl aus, fonbern auch durch das ftarke barmonische Glodengeläute und die vielen reichen Stiftungen. Sie batte 23 Beneficien im J. 1390, jedes mit einem besonbern Geiftlichen besetzt. Es wurden, gleichwie in einer Collegiatfirche, die kanonischen Stunden abgehalten, Prafenzgefälle ausgetheilt. Im J. 1512 wird Pfalzgraf Georg als Pfarrherr aufgeführt.

2) Die Michaelscapelle neben der Pfarrfirche kommt zuerft 1476 vor und ftand links, wenn man die Schulgasse herauf fommt, der Kirche gegenüber. Sie wurde furz nach 1811 als baufällig abgeriffen. 3) Deftlich ihr anstoßend lag die kleine Nothgottescapelle (Christi agonizantis), 1687 erwähnt. Sie siel mit ihrer Nachbarin nach 1811. 4) Die Capelle B. Mariæ Virginis am Obersdorfer Thor, etwas oberhalb des Gasthofes jum Schwanen, fommt schon 1305 vor. Sie brannte 1613 nieder, doch find noch einige Mauerreste davon erhalten. 5) St. Marcuscapelle stand im Oberfleden und war bereits 1364 vorhanden. Der Rathsherr Nicolaus Braun ließ dieses vorher sehr unbedeutende Gebäude 1645 neu ausbauen und 1662 vergrößern und dotirte das Gotteshaus reichlich. Im J. 1822 wurde die Capelle auf den Abbruch versteigert und ist sie gegenwärtig verschwunden, doch existirt noch eine marmorne Gedächtnistafel von dem Rathsherrn Braun von 1645, die an bem Schneiderschen Sause eingemauert ift. 6) S. Spiritus ober Hospitalscapelle lag neben dem Hospital dicht an der Wisperbrude, dem Thurm Strunk gegenüber. Die Capelle wird schon 1388 erwähnt und war noch 1733 im Stande. Jest ist sie spurlos verschwunden. 7) Zu den Lorcher Capellen fann man auch die Kreuzcapelle rechnen, eine Biertelstunde von ber Stadt, 1677 erbaut und 1757 vergrößert. Sie besteht noch als Wallfahrtsort. Ein Kloster war in Lorch nicht vorhanden, was bei dem zahlreichen Abel und den sonstigen firchlichen Stife tungen auffallend, nur geschieht 1451 einer Beguinenstiftung Erwähnung. Im J. 1652 gründeten die aus Bacharach vertriebenen Capuziner ein Hospiz in Lorch, zu welchem 3mes ihnen der Dompropst zu Mainz bas Präsenzhaus und die von Breidbach 1664 ihren Thurm einräumten, sie kehrten aber i Folge des pfälzischen Religionsfreiheitsedicts vom 11. Oct. 162 wieber nach Bacharach zurud und restituirten bem von Breit bach seinen Thurm.

An städtischen und andern öffentlichen Gebäuden besitzt Lout.
1) das Rathhaus auf dem Markt, ohne Bedeutung und moden

2) Der fursurkliche Saalhof neben dem Breidbachischen Thurm unten am Rhein, an der Stelle des jetigen Rheinischen Hofes. 3) Das Hospital lag dem Strunk gerade gegenüber, neben dem Edhaus, wo man zur Brude über die Wisper geht (dem frühern Prasenzhaus). Es ift mit ber ermähnten Capelle ganglich verschwunden. Das Hospital bestand schon 1304, wurde, wie es scheint, 1657 wieder neu aufgebaut und 1705 reparirt. Es ift zu Ende des vorigen Jahrhunderts abgerissen worden. Ebenfalls Eigenthum des Hospitals war noch das Echaus nach ber Wisper zu, das sogenannte Prafenzhaus, Wohnung verschiedener Hospitalsbeamten und Unterkunft fremder Geiftlichen. Es wurde 1839 abgerissen, und hat Kaufmann Phil. Dahlen an seiner Stelle ein Wohnhaus errichtet. Daß frühzeitig zu Lorch ein Kranen gewesen, ergibt sich aus einer Urfunde vom J. 1398: "Bir Johann von G. G. des b. Stuhls zu Menge Erzbischof bekennen, daz wir Emerich Neuen und heinrich Bechtoldes Son von Lorche gegonnet und erleubet han, daz sie soliche zween Kranen zu Lorche, als se bizher da gehabt han, surbasser da haben sollen und mogen, in aller masse, als vor, doch behaltuise unser, und unsers Stifts Recht und Friheid barane, ane geverbe."

lord war im Mittelalter, wenn auch nicht ftark befestigt, boch mit Mauern und Thoren umgeben, mit Ausnahme boch der offenen Rheinfronte. In der Mauerenceinte befanden sich sieben Thore oder Pforten. 1) Am obern Ende des Ortes, gegen Rüdesjeim zu, die Obersdorfer Pforte. 2) Auf der Höhe des Berges werft das Rellerspförtchen am Ende der Karthäusergasse, bann 3) das Plegerthor hinter der Kirche, wovon die Leygasse auf den Berg hinaufführt. 4) Die Kuhpforte oder das Burgthor Mitte den Eingang vom Wisperthal her. Diese Pforte war de ftärkke von allen, und durch einen hohen Thurm und Fall= satter vertheidigt. Mittels eines Bogens überschritt neben ihm die Stadtmauer die Wisper, und folgte hier zunächst 5) das Shauer= (wohl Sauer=?) oder Scheuerthor mit dem Hexen= hurm, 6) das Weselerthor und 7) das Niedersturer Thor, welches lettere in den Ort rheinabwärts leitete. Alle diese Thore und der größte Theil der Stadtmauer sind wahrscheinlich schon im 30sährigen Krieg zerstört und 1816 vollends abgebrochen worden. Von eigentlichen Mauerthürmen außer den
Thoren werden urfundlich bloß der Hexenthurm neben dem
Scheuerthor und der Strunk, welcher 1567 als Gefängniß
erbaut und im 30sährigen Krieg häusig besetzt wurde, erwähnt.
Beide sind noch vorhanden und hat der Strunk sogar eine neue
Jinnenbekrönung erhalten.

Der adelichen Geschlechter gab es hier eine große Zahl, die doch alle, den Wappen nach, eines gemeinschaftlichen Ursprungs zu sein scheinen. Statt der Stammtafeln gebe ich Regesten der einzelnen Familien, mit benen von Lorch (ohne Zusaß) begin= -nend. Im J. 1090 übergibt Emicho de Lorch bem Klofter St. Jacobsberg bei Mainz, unter Abt Mangoldus, gemiffe Guter. Ennecha matrona de Lorecha schenkt 1096, jum Seelenheil ihrer verstorbenen Herren, Bolgerus und Adelgerus, dem Rloster Jacobsberg Leibeigene zu Lorch. Eppo de Loricha geht 1108 ins Rlofter St. Jacobsberg und beschenft dasselbe mit Gutern zu Lorch. Hugo und Wyso de Lorcha kommen 1130 als Zeugen einer Mainzer Urfunde vor. Gerlacus de Lorecho 1160. Dudo und Hertwicus de Lorecha erscheinen als Zeugen 1167. 3m nämlichen Jahre werden als solche in einer Binger Urfunde genannt Arnoldus, filius Dudonis (de Lorcho), ein Rreuzfahrer, Henricus dictus miles (de Lorcho) und Frideboltus miles (de Lorcho). Franco de Loricha 1173. Dudo de Lorecha 1190 Zeuge in einer Stahlecker Urfunde. Hugo de Lorecho miles (filius Arnoldi), wohl auch de Waldeck genannt, fommt vor 6. idus maji 1204. Theodoricus de Loricho 1211. Hugo et Wigandus de Lorecha fratres 1220. Wygandus de Lorche Zeuge in einer Rüdesheimer Urfunde 1227. Wigandus de Lorche 1228. Sifridus de Lorcha 1228. Dominus Theodoricus dictus in superiore ponte in Lorche schenkt dem Kloster Eberbach einen Weinberg im Geiderichsthal 1254. Petrus miles scultetus (de Lorche), Henricus senex miles und Hertwicus plebanus in Lorche, Zeugen dieser Schenfung. Hugo miles dictus Gallus in Lorche et uxor eius Adelheidis schenken dem Kloster Eberbach

zu ihrem Seelenheil einen Weinberg bei Trechtingshausen 1254. Henricus senex miles in Lorche und Petrus miles scultetus in Lorche 1254. Aemilius miles (in Lorche) Zeuge 1254. Hermannus Couffthonis und Petrus scultetus, milites, entscheiden als Schiederichter in Lorch, 1264; Zeugen: Dom. Hertwicus plebanus und Aemilius miles. Arnoldus et Henricus fratres de Lorcha milites castrenses in Oppenheim 1272, 1303. Conradus dictus Buze de Lorcha erhalt Guter und Gefalle ju Lorcha vom St. Victorstift zu Mainz, 1284. Hugo scultetus in Lorch vor 1284, Arnoldus, Gerlacus, Hertwicus Gebrüber 2c. Arnoldus de Lorche siegest 1306. Elisabetha dicta Lorchen, Bittwe Henrici de Lorche, Hermann, Elisabeth, Agnes und Greta verkaufen 1306 dem Kloster Dahlheim in Mainz eine Rente zu Bodenheim. Conradus de Lorch Propft zu St. Marien in Erfurt 1307. Paulus miles de Lorche schenkt den Minoriten ju Oberwesel Saus und Garten zu Lorche im Oberfleden, 1309, Johannes miles dictus Greba scultetus und Hermannus vicescultetus in Lorche. Johannes filius Stephani de Lorche miles, Zeuge einer Mainzer Urfunde von 1315, vielleicht derselbe der 1312 als des Erzbischofs Peter von Mainz Marschalk genannt wird. Heinrich von Lorch genannt Bogel, Ritter, 1315. Stephanus miles, Burgmann zu Waldeck 1315. Johannes dictus de Lorche Canonicus zu St. Peter in Mainz 11. Febr. 1321. Henricus et Arnoldus de Lorch Zeugen 1333. Peter von Lorch, der do hat H. Heynen Dochter von Surinburg, Sponheimer Basall, gegen 1340. Johannes von Lorch Canonicus zu St. Stephan in Mainz 1344. Johannes dictus de Lorche Canonicus m St. Peter 1. April 1344. Wilhelmus de Lorch, Priester auf St. Jacobsberg 1351 (vielleicht derselbe mit Wilhelm von Balbeck Abt von St. Jacobsberg 1373, + 13. Nov. 1386 ?). Wilhelmus de Lorch, Conventual auf St. Jacoboberg, Zeuge Samstag nach Petri Rettenfeier 1351. Sifried von Lorch Pfarrer in Bingen 11. März 1354. Lyse von Lorch 1359 Kämmererin und 1381 Meisterin auf Rupertsberg. 1359 in vigilia conversionis Pauli + Catherina de Bleiniche uxor Johannis militis de Lorche. Mengozzo sel. Edelfnecht, zu Lorch wohnend, besaß Weinberge

daselbst 1367. Beinrich von Lorch tragt von den Grafen von Sponheim das Dorf Schornsheim zu Leben 1368. 1370 fer. VI infra octav. pasche + Arnold von Lorche Ritter. Johann von Lorch, des Deutschordens Bogt in Samland 1384. Arnold von Lorch, des Raths zu Oppenheim 1396. Johannes de Loirche, Canonicus zu St. Simeon in Trier, Zeuge 1398. Drilpp von Lorche Vasall des von Staffel zu Lorch 22. Mai 1403. Lyse von Lorch, Klosterjungfrau zu Marienberg ob Boppard, kaust einen Zins 1421. Peter von Lorche Bicar am Stift Bingen 1421 in crast. decollat. S. Joannis. Peter von Lorch 1440. Syfried von Lorch besitt den Thurm zu Senheim 13. Juni 1440. Richwin von Lorch Abt zu Eberbach, erwählt 1456, + 1. Nov. 1471. Joannes von Lorch Dr. und Canonicus, nachmalen Dechant zu St. Peter in Mainz und Domherr zu Worms 1464, + 1474.

Die von Lorch genannt Lepen. Heinrich von Lepen Beuge in einer historischen Beschreibung der Eberbacher Weinberge zu Lorch vor 1284. Konrad, Hannemann und Hertwich von Lorch genannt Leven Edelfnechte Gebrüder, Brn. Beinrichs Ritters und der Ottilia Söhne 1291. Konrad, Johannes und Hertwicus Gebrüber, armigeri, sowie ihre Schwester Ida von Lorch genannt von Lepge schenken ihre Güter dem Kloster Eberbach, 1316, in festo beati Bartholomaei. Ronrad, Johannes und Hertwicus von Lord genannt von Lepen erneuern die 1316 gemachte Schenfung und bestimmen zugleich ein Anniversarium für sich, ihre Schwestern Ida und Alheid und ihre Eltern weil. Ritter Heinrich und Dttilia von Lepen, 16. Jul. 1328, zu Korch im Klosterhof neben bem Judenborn. Konrad, Johannes und hertwicus von Lepen erkaufen von Konrad von Rüdesheim zc. eine Rente vom Hofe des Klosters Eberbach zu Lorch und verschiedene Weinberge und Grundstücke baselbst, an St. Martinsabend 1330. Nonas februarii, 5. Febr. 1330 stirbt Johannes de Lorich dictus de Leyen, armiger, begraben zu Eberbach. Die Gebrüder von Lepen bewohnen den Eberbacher Klosterhof in Lorch zu Maria Lichtmeffe IV idus septembris, 13. Sept. 1337 obiit Hertwicus de Lorch dictus de Leyen, armiger. VI idus julii, 10. Jul. 1338 obiit Conradus de Lorch dictus de Leyen, armiger. Folso

von korch genannt von Lepen, Sohn von weil. Konrad von Lepen, Ritter, verzichtet der Revocation einer von seinem Vater dem Kloster Eberbach gemachten Schenfung, nonis augusti, 5. Aug. 1338. Voltzo de Lorch Abt auf St. Jacobsberg 1362 und 1367, firbt 1373. Frau Hebela von Lepen Mitbesigerin der Mittelmühle zu Afmannshausen 1371. Werner Brömser von Rüdesheim verkauft Renten von den ehemals den Kindern von Lepen gehörigen Gütern zu Lorch, 1393. Konrad Bombpen bekennt von Erzbischof Dietrich von Mainz mit verschiedenen Gutern in der Lorcher Mark belehnt zu sein, die von seinem Bater henne Leven stammen, darunter ein Weinberg, der ihm und dem Philipp Hilchen gemeinschaftlich von Erzbischof Konrad von Mainz übergeben worden, 1435. Johann von Leyen besitt Guter zu Lorch, 17. Januar 1443. Ein Weinberg im Huserdale, der dem Junder Francius von Lephen Zins gibt, 1458. (Die drei zulett Genannten geboren nach humbracht den Lepen bei Bingen an, die auch Besitzungen zu Lorch und Diepach hatten.)

Die in der Borngasse zu Lord, entlehnten ihren Ramen von dem Stammhause in der Born- oder Brunnengasse zu lord. Sie waren Burgleute auf Rheinberg, Klopp und Saneck, und sind den Wappen nach gleichen Ursprungs mit ben Schepel von Lorch. Folzo an der Borngasse, Ritter, 1340, war 1362 todt. Seine Wittwe Else heurathete 1362 den Bechtold Schepel von lorch. Katharina de Bleyniche, Hausfrau des Ritters Johann an der Borngassen, stiftet ein Anniversarium zu Lorch Anno Domini 1359 in vigilia conversionis Sti Pauli **1359.** obiit Catherina de Bleiniche, uxor Johannis militis de Lorche. Johann genannt Borngaffe in einer Walbeder Urkunde 1364. Johann Borngaffe, Paftor zu Lorch, verleiht Weinberge zu Lorch, in crastino festiv. Corporis Christi 1365. Johann Borngasse von Lord, Domberr zu Mainz, in einer Domkapitularischen Urtunde zu Lorch, 15. Mai 1367. Derfelbe vermacht dem Kloster Jacobsberg eine Jahresrente von seinen Weinbergen zu Lorch und vereinigt fich mit den Mitbesigern über die Mittelmühle zu Ahmannshausen, 1371. Ein Borngaß von Lorch verleiht erblich Guter zu Lorch der Abtei Eberbach, 1376. Emmerich Borngaffe

Au Lorch Nitter hat einen Weinberg zu Lorchhausen, der seinem Mündel und Better Johann Großmann von Lorch gehörte, verspfändet, Freitag nach Christi Himmelsahrt 1378. Emmerich Borngasse Ritter in einer St. Jacobsberger Urkunde zu Lorch vom 21. Oct. 1382. Der verstorbene Emmerich an der Bornsasse Ritter besaß Weinberge zu Lorch B. Lucie Virgin. 1389.

Federchin von Lorch. Henricus Federchin, armiger de Lorche, Zeuge in einer Lorcher Urfunde vom Samstag vor Petri Kettenfeier 1351.

Die Hertwich von Lorch. Hertwicus de Lorecha Zeuge 1167. Arnold, Gerlach, Hertwich Gebrüder, Hertwich der Rothe, Hertwich zur Schrannen in der Beschreibung der Kloster Eberbacher Güter zu Lorch, 1284. Hertwicus miles de Lorche Erzbischof Heinrich von Mainz bekennt dem Ritter Johann, Ritter Hertwichs Sohn, 672 Pfund Heller zu verschulden, wovon er 600 Pfund zu seinem Burgban zu Eltville verwendet und für die übrigen 72 Pfund den Ritter Johann zum Burgmann zu Klopp gemacht hat, 29. Juni 1339. Hertwicus miles et Agnes eius legitima uxor 1339—1376. Johann von Lorch Ritter siegelt 1342. Heinrich Erzbischof von Mainz belehnt den Johann Hertwichs Sohn von Lorch Ritter mit den durch Eberhard Strombergs Tod heimgefallenen Gütern zu Lorch, auf Albani 1346, zu Eltville. Wilhelm, Hrn. Hertwins sel. Sohn, Edelfnecht, und Gredt, seine Schwester, beschenken das Spital zu Lorch, septimo sabbato post diem Sacramenti 1350. lachs Erzbischofs von Mainz primariae preces an das Kloster Aulenhaufen für Guda, Tochter des Ritters Johann Hertwich von Lorch, VI calend. martii 1356 zu Estville. Wilhelmus, filius Hertwici militis sel. Sohn, und Greda seine Schwester beschenken die Kirche zu Lorch, Samstag nach Sacramentstag 1357. Johann Hertwin von Lorch, Ritter und Schultheiß zu Lorch, Zeuge auf St. Walpurgis 1363. Johann Hertwich, Ritter und Schultheiß zu Lorch, Zeuge fer. V post Elisabeth. Domicella Greda relicta Hertwici stirbt, nachdem sie 1364. vorher die Kirche zu Lorch dotirt, 1375. Henne Hertwin, Edelfnecht, hat einen Weinberg zu Husen an Gerhard vom

Stepne, Ritter, verkauft, in die Lucie virg. 1377. Albeidis, Hausfrau Johanns Hertwich von Lorch, Edelsnecht, sirbt
1382. Ihr Grabstein in der Borhalle der Kirche zu Lorch tragt
tie Inschrift: Anno Dni 1382 feria sexta ante Invocavit obiit
Alheidis uxor Johannis Hertwici armigeri de Lorch. Junter
henne Hertwin von Lorch in die S. Gangolsi 1389. Henne
hertwin besitzt einen Weinberg in der Lepgasse zu Lorch 1393.
Iohann Hertwin, Edelsnecht, Treuhänder des Testaments Bechtolds Schegel von Walded 1394, feria III post convers. Pauli.
henne Hertwin, Edelsnecht, Treuhänder des Testaments von Johann Kisenbrint, Priester zu Lorch 1398, in vigilia Matthwi
apost. Johannes domicellus Hertwici hatte ein Benesicium zu
vergeben in der Kirche zu Lorch 1401. Johann Hertwin, Edelsnecht, Zeuge, 16. Januar 1406. Johann Hertwin, Edelsnecht,
nochmals Treuhänder des Johann Kisenbrint 17. Januar 1406.

Die June von Lorch. Hermann June von Lorch, Ritter, 1370 in einer Lorcher Urkunde. Henne June von Lorch tragt gemeinschaftlich mit Frize Hilchen von Lorch den Gauchsberg von den Grafen von Sponheim zu Lehen. Johann June von Lorch sühnt sich mit Erzbischof Kuno von Trier und Johann von Stein, Amtmann zu Schmidtburg, über seine Ansprücke an das Dorf Raunen und wegen Johanns von Basenheim, der Amtmann zu Oppenheim sein sollte, Sonntag nach Lucae 1387.

Die Holtbrand von Lorch. Gerlach Holtbran 1249, der von Hohenfels Burgmann zu Reichenstein 1261. Gerlacus dictus Holtebran von Loirche 1296, Gem. Gunderadis 1296. Ihre Kinder, Christianus miles, Embricho miles, Johannes miles, Gem. Adelheidis, und eine Tochter, Gem. Cunemannus de Rüdesheim miles, dotiren gemeinschaftlich die Capelle zu Trechtingshausen im J. 1296.

Die vom Riedt zu Lorch, eines Stammes mit den Schehel und Borngaß von Lorch. Ihre Besitzungen lagen zu Lorch, im Rheingau und in der Rheinpfalz zerstreut. Bei Coblenz besaßen sie in späterer Zeit den Kraskops. Von der Dompropstei zu Mainz trugen sie den Ort Heddernheim bei Frankfurt zu Lehen. Freis herren seit Ende des 17. Jahrhunderts. Else von Riedt heus rathet 1340 ben Folz an der Borngasse, Ritter zu Lorch, und als Wittme 1362 den Bechtolf Schepel von Waldeck zu Lorch. Johann Großmann von Lorch, Priefter und Vicar zu St. Marcus in Lorch, gestattet, daß sein Better und Vormund Emmerich Borngasse zu Lorch seinen Weinberg zu Lorchhausen verpfande, Freitag nach Christi Himmelfahrt 1378. Konrad Kleinemann, Edelfnecht, des Großmann und der Else Bruder, Zeuge in einer Lorder Urfunde vom 21. Oct. 1382. Johann und Beinrich vom Riede Gebrüder verkaufen eine Rente aus Weinbergen und einem Hause zu Lorch um 1395 oder 1397. Seinrich von dem Riede und seine Brüder Johann Großmann und Konrad Kleinmann schließen mit Bechtolf Schepel von Lorch Ritter einen Vertrag, 1395. Johann und Beinrich vom Riede Gebrüber und feste Rnechte, und Lorette, Beinrichs Frau, verkaufen an Bebela, Wittme von Gerhard vom Stepne Ritter, eine Rente aus Weinbergen zu Lorch, in vigilia B. Laurentii 1397. Heinrich vom Riede, einer der Contrabenten bei Abschließung des Burgfriedens zu Rheinberg, Bacharach, Montag nach S. Thomæ 1399. Johann vom Ried siegelt 1415. henne vom Riede und seine hausfrau verkaufen eine Rente zu Presberg 1425. Egenolf vom Ried, 1547, wurde in der zweiten Che, mit Maria Buches von Staden Bater von drei Söhnen, Laux Arnold, Jost und Albrecht. Jost, Domberr zu Mainz 1572, und zu Würzburg 1584, Domscholaster zu Mainz und Propst zu St. Victor, starb 1629. Laux (Lucas) Arnold, Amtmann zu Kirchheim-Boland, 1567, Bem. Margaretha von Reifenberg, gewann die Sohne Philipps Egenolf und Marsilius Friedrich: Diefer, Oberamtmann zu Rheinfels 1615, ftarb ledig. Philipps Egenolf heurathete 1591 die Anna Elisabeth von Walderdorf und ftarb 29. Mai 1629, es ift aber seine männliche Nachkommenschaft in den Söhnen Jost Wilhelm, + 1607, Philipps, + 1648, und Sans Belten, alle drei Domherren, erloschen. Albrecht vom Ried, Egenolfs jungfter Sohn, heurathete 1575 die Susanna Walpurgis von Praumheim genannt Klettenberg, wurde aber den 3. Juni 1590 zu Beisenheim erschossen. Seine beiden ältern Söhne Emmerich Beinrich und Johann Philipp mählten beibe ben geistlichen

Stand; es wird Emmerich Heinrich 1594 und 1614 als Domberr zu Mainz und Würzburg genannt, wogegen Johann Phis lipp, Domherr zu Würzburg 1611, Chorherr und Cantor zu St. Burfard, 1614 resignirte und 1617 verstarb. Den Stamm hat fortgepflanzt ein jungerer Bruder, Andreas Jost vom Ried (1640), in seiner Che mit Unna Margaretha von Rettig zu Baffenheim, in beren Recht alle seine Nachkommen ein geviertes Bappen, 1. und 4. Ried, 2. und 3. Rettig führen. Seiner Sohne sungster, Anselm Rasimir, ertrank in der Nied. älteste, Jost Wilhelm, 1681, wurde ber Bater von Philipp Anton, f. f. Obrister und General-Quartiermeister, ber unverehlicht geblieben zu fein scheint. Des Andreas Jost anderer Sohn, Georg Anton, resignirte seine Domprabende zu Mainz, heurathete 1680 die Johanna Maria von der Hees, und in anderer Che 1701 die Sophia Eleonore von Hartingshausen, und ftarb als furmainzischer Rath und Oberamtmann zu Hausen, 1718. Seiner Kinder, sämtlich erster Ebe, waren acht, die beiden Söhne starben ledig, Franz Wilhelm als kaiserlicher, Franz Abolf ale furpfälzischer Hauptmann. Die ältefte Tochter, Maria Franzisca ftarb als Stiftsbame zu Reppel bei Siegen, und heißt es auf ihrem Grabstein: Wanderer stehe. In dieser Todtengrufft liegt ein Ried welches dem Leibe nach einem Ried gleich war aber von folder Großmuth des Geistes daß fein Wind der Anfechtung solches beugen vielweniger brechen tounte. Es war die weiland Reichsfrey und Hochwolgehohrene Fraulein Maria Francisca v. Riedt genannt Rettig von Baffen= beim des frey adelichen Stiffts Reppel Altiste Capitularin welche nachdem sie mit allen driftfath. Kirchen Rechten verseben 1741 im 61. Jahr ihres Alters gestorben. Gehe fort gedenke daß du ein vergängliches Ried sepest. Diese Selige aber nicht mehr gebeuget, viel weniger gebrochen werden könne. R. I. P. -Gernand Philipp vom Ried, des Andreas Jost britter Sohn, † 1710, wurde in der Che mit Margaretha Anna von Meschede ein Bater von seche Kindern. Sein Erfigeborner, Lothar Dietrich Anton, Domherr zu Mainz, ftarb 1719, Emmerich, kurmainzischer Dbriftwachtmeister, blieb unverehlicht. Philipp Wilhelm Freiherr

vom Ried, kurmainzischer Kammerherr, Obrist über ein Regiment zu Fuß und Commandant von Mainz, heurathete 1706 die Marie Eleonore Katharina Knebel von Kapenellenbogen. Er stark, der letzte seines Stammes, 1740. Von seinen beiden Töchtern heurathete Maria Franzisca Eleonore Caroline im J. 1743 den Freiherrn Anselm Franz Ritter von Grünstein, starb aber ohne Kinder; Philippine Louise Charlotte, verm. mit Karl Kaspar Franz Freiherr von Breidbach zu Büresheim, bringt ihm die Riedtschen Güter zu, und sühren dessen Nachsommen den Beinamen und das Wappen von Riedt.

Die Schegel von Lorch (und Walded). Dubo Schezzele, miles, Zeuge in einer Lorcher Urfunde 1254. Beinrich Schepelin von Lorege Ritter wird für 60 Mart, die er auf Allodien zwischen Coblenz und Boppard beweisen soll, des Erzbischofs Dieter von Trier Burgmann auf Stolzenfels, d. d. Trier, fer. V post nativ. Domini und fer. VI 1305. Henricus Sgezzel miles de Lorchen siegelt 1308. Heinrich Schezzelin Ritter hat eine Rente auf einer Mühle zu Lorch verkauft, U calend. martii Henricus dictus Schetzel de Lorch armiger starb 1309. König Ludwig befiehlt den Rittern Seinrich Beyer von Boppard und henrich Schepel von Lorch bie zu ben Burgen Fürstened und Stahleck gehörigen Renten zu theilen und die Hälfte dem Erzbischof Balduin von Trier zu überweisen, d. d. in castris ante Wysbaden II idus octobris 1318. Heinrich Schepel von Lorch Mainzischer Vicedom im Rheingan 1319. Heinrich Schepel von Lorch Zeuge 1325. Heinrich Schepel Domherr zu Mainz 1345. Beinrich Schepel von Lorch verzichtet auf Ansprüche, 16. Aug. 1345. Seinrich Schepel von Lorche, wolgeborner Rnecht, tragt dem Erzbischof Balduin von Trier für 100 Pfd. Weingärten im Bann von Loriche zu Leben auf, 10. Dec. 1345. Beinrich Schepel Trierischer Burgmann zu Sternberg um 1340. B. Schegel unter den Trierischen Burgmannen zu Schmibeburg, um 1340. Jungfrau Hille Schepilsen todt fer. V VII idus martii 1346. Beinrich Schepel, Canonicus, von den Mainzern gefangen 1348. Bechtold Schepelin von Lorche Ritter tragt dem Erzbischof Balduin von Trier Wingerte zu Lorch für 100 Pfd. zu Leben auf

24. April 1348. Heinrich Schepil Ritter von Lorch fühnt sich mit Erzbischof Balduin von Trier 1. Januar 1350. Donnerstag nach Elisabethen 1354 ist datirt ein Lehenrevers des Ritters Heinrich Schepel von Lorch gegen Trier über Burgleben zu Schmiedeburg und ein Leben zu Lorch. Schadenberechnung in Heinrich Schegels Fehde mit Trier 1356 purificat. Mariae. Diether von Walded fest ben Beinrich Schegel Ritter, Beinrich Schepel Domherr zu Mainz, Bechtold Schepel Ritter und Pape Schepel, R. von Ranbecks Hausfrau, alle seine Schwesterfinder, zu Erben ein, vorbehaltlich der Nugniegung feiner Chefrau Adelheid; 1357. Heinrich Schepel, Domherr zu Mainz, -und Bechtold Schepel, Ritter, Gebrüber 1359. Peterse von Schonenburch über Wesel, Wittme von Beinrich Schepel Ritter von Loirche bekennt von ihrem sel. Manne bewittumt zu sein auf deffen Antheil am Gute auf bem Gauchsberg zu Lorch und einer Rente zu Irmenach, Sponheim. Leben, 1364. Bechtold Schegel Ritter von Walded bedenkt die Armen und die Rirche zu Lorch mit Renten und Stiftungen, in die Lucie 1369. Heinrich Schegel von Bacharach Zeuge in einer Lorchhauser Urfunde, Pancratii 1373. Berthold Schepel Ritter von Waldeck vermacht Renten für Arme und Seelmessen 1391. Bechtolff Schepel von Baldeck Nitter vermacht Renten zu Lorch dem Präsenzhaus und den armen Leuten daselbst 1393. Bechtold Schepel Ritter von Balteck in seinem Testament, III fer. post convers. Pauli 1394, set bedeutende Summen aus zu wohlthätigen Zwecken, u. A. für zwei an Ketten anzuschließende Breviere 70 Gulben. Seiner Tochter Ratharina 420 Gulden. Seinen Schwestertöchtern Rese, Ronne zu St. Rupertsberg, und Page, Nonne zu Boppard, 12 Gulden Rente. Zu Erecutoren ernennt er u. A. Bechtolff Schepel seinen Bruderssohn, Priester zu Lorch. Bechtolff Schepel von Lorch Ritter und Else seine Hausfrau schließen 1395 einen Bertrag mit Heinrich von dem Ried 2c. 1395 II nonas martii obiit Bechtoldus Schetzel de Waldeck Ritter, begraben zu Eberbach. Bechtolff Schepel Priestere von Loprche erscheint am Tage nach Maria Verkundigung 1395 als Testamentirer Brn. Bechtoff Schepels Rittere sel. von Waldeden.

non. septembris farb Heinrich Schepel von Lorch, Canonicus zu Mainz.

Die Vogel von Lorch (auch Vogel von Waldeck). Heinrich von Lorch genannt Vogel Ritter 1315. Herr Hermanu Vozel (von Lorch) und Luckel, Nonne zu Aulhausen, besitzen die Mittelmühle zu Aßmannshausen, 1376.

Die Hilden von Lord. hermann helkin, Schultheiß in Lorfe, Zeuge in einer Lorcher Urfunde von 1316, in festo beati Bartholomæi. hermann hillichen von Lorch tragt von ben Grafen von Sponheim das Bolandische Gut zu Rüdesheim und den Gauchsberg bei Lorch zu Leben, um 1340. Erzbischof Beinrich von Mainz weist Uden Knecht von Lorche, Sohn von Bermann Silche von Lorch Ritter, 10 Pfund Beller auf den Beinmarkt zu Geisenheim an, bis ihm 100 Pfund Heller für geleistete Kriegsdienste in Thuringen und Schaden daber erfest sind, 1343. hermann hilchen von Lorch Ritter und Lucart Cheleute faufen von dem Edelfnecht Ubo Fagedusel einen Weinberg, den er von Jungfrau Sille Schetissen erhalten, 1346; Bermann ftiebt im April 1358. Fritiche Silchen Ebelfnecht von Lorch und Gege Cheleute bekennen bem Domcapitel zu Maing Bodenzinsen zu Lorch zu schulden, 1364. Philipp Hilchen Edelknecht + 17. August 1367, begraben in der Kirche zu Lorch. Seinen Grabstein sah daselbst noch Helwich 1614: Anno dni MCCCLXVII obijt Philippus Hilchen de Lorch armiger 17. die augusti, c. a. r. i. p. a. (jest nicht mehr vorhanden). Hermann Susemann Ebelknecht, hermann hillichin Ritters von Lorch sel. Sohn, verkauft dem Kloster Eberbach ein Gut zu Derheim, bas sein Bater erfauft hatte, Montag 18. Tage 1370. Hilden und sein Bruder tragen von Sponheim ben Gauchsberg bei Lorch zu Lehen 1370. Hartmud Hilchen einigt sich mit andern Lorder Theilhabern über Die Gemeinschaft der Mittelmühle zu Frite Hilchen und henne June von Agmannshausen 1371. Lorch tragen den Gauchsberg zu Lorch von Sponheim zu leben 1380. Frytsche Hilchin von Lorch und sein gleichnamiger Sohn empfangen den Gauchsberg als Sponheimer Leben 1382. Hartmub bilden Edelfnecht, Zeuge in einer Jacobsberger Urfunde vom

21. Oct. 1382. Johann hilchen von Lorch Dienstmann bes Erzbischofs Avolf von Mainz 1386. Hartmud Hilchen Ebelotnecht Zeuge und Treuhänder in einem Lorcher Testament, in die b. Luciæ 1389. Junker Hartmud Hilchens Weinberg im Oberstur zu Lorch erwähnt in einem Testament d. d. Lorch in vigilia B. Matthei 1398. Friedrich Hilchin von Lorch beschwört ben Burgfrieden zu Rheinberg, Bacharach Montag nach Thomae 1399. Nach dem Weisthum der Stadt St. Goar aus dem 14. Jahrhundert waren die Gilchen von Lorch als Vasallen der Nebte von Prüm und als Inhaber des Zehnten im Patersberger Berge verpstichtet, die Südseite der Stiftskirche zu St. Goar in-Bau und Dach zu erhalten.

Philipp Hilchen von Lorch siegelt 1425. Philipp Hilchen (von Lord) Edelfnecht, Kirchenvorstand daselbst post festum Joh. Baptiste 1425. Jungfrau Liebmud Silchen besitzt einen Beinberg zu Lorch in die Scholastice 1426. Junker Philipp Hilchen ber Alte Zeuge ipsa die dominica 1428. Friedrich Hilgin von Lord bekennt von Henrich Abt zu Prume belehnt zu sein mit allen Butern, die er von der Abtei Prum zu Echen tragt, Montag vor Pfingsten 1428. Philipp Hilchen hat von Erzbischof Konrad III fel. von Mainz einen Weinberg gemeinschaftlich mit den Lepen von Lorch 1435. Friedrich Hilchen von Lorch reversirt Ramens seiner Frau über Guter zu Montabaur gegen Kurtrier Philipp Hilchen von Lorch fiegelt 1444. Philipp Hilchen Edelfnecht, Kirchenmeister zu Lorch in die Philippi et Jacobi 1446. Margrede Hilchens, Aebtiffin zu Aulenhusen, verschreibt Renten zu Lorch in die Nerii, Achillei, Pancratii 1448. Friedrich und Diether Silden von Lorch 1448. Philipp Sildin von Lorch Priester 1452. Friedrich Hilchen von Lorch 1452, 1468. 1474, 1476. Die Gebrüder Friedrich und Hartmann hilden von Lorch besitzen "den groffen Sayn" bei Seppenhest, dominica Exaudi 1454; Pfalz sou sie nicht daran hindern. Philipp Hilchen, Scheffe zu Lorch, besiegelt eine Mainzer Urkunde II fer. post Luciæ 1455. Friedrich Hilchen unter den Trierischen Landständen 10. August 1456. Friedrich Hilchen besitzt einen Beinberg zu Lorch VI fer. post exaltationem crucis 1456;

Zeuge: Philipp Hilchen, Scheffen baselbst. Hartmann bilchen von Lorch 1460, + 1461. Friedrich Hilchen 1461. Johann Hillgin von Lorche bekennt von Johann Erzbischof von Trier belehnt zu sein mit der Junffer Jutten = Wiese bei Perscheid, Pfingstabend 1467; Zeuge: Ulrich von Megenhausen. Hilchen Schultheiß III fer. post fest. Thomæ 1467. Friedrich Silden von Lord unter ben Contrabenten für den Burgfrieden zu Rheinberg, Dienstag nach S. Laurentii 1467; Zeuge: Johann Print von Horcheim. Derselbe Friedrich Hilchen bekennt von Erzbischof Johann von Trier belehnt zu sein mit der Junffer Jutten=Wiese, die Cathedra Petri 1469. Philipp Hilchen von Lorch 1468, 1476, + vor 1517. Adelheid Hilchen von Lorch Meisterin zur Stuben 1471, + 1505. Johann Hilchen Edelknecht und Else seine Hausfrau verkaufen eine Rente zu Lorch 1478. Friedrich Hilchen de Lorch 1481. Friedrich Hilchen von Lorch stirbt 11. März 1484, begraben zu Lorch; seinen nicht mehr vorhandenen Grabstein sah Helwich 1614: Anno dni MCCCCLXXXIV II martii starb der vest Friedrich Hilchen von Lord, dem Gott genade. Philipp Hilden, Schultheiß zu Lord, besiegelt eine Lorcher Urfunde, fer. VI post Penthecost. 1487. Philipp Hilchen, Schultheiß und Scheffen zu Lorch, besiegelt eine Lorcher Urfunde, fer. VI p. Invocavit 1489. Hilchen von Lorch, Prior zu Bleidenstatt, und Wilderich Silchen von Lorch, Acoluthus præbendatus zu Bleidenstatt, 1495.

Die Hilchen von Lorch besitzen Gefälle zu Hungenroth, Badenhard und Ugenhain 1502. Jutta Hilchen von Lorch Aebtissin zur Stuben 1505, stirbt 1523. Junker Philipp Hilchen Kirchmeister zu Lorch 1506. Heurathsvertrag zwischen Johann Hilgin von Lorich und Dorothea Tochter von Melchior von Rüdesheim d. d. Montag vor Simon und Juda 1506, ohne Siegel, aber mit Zackenschrift: 1) die Braut erhält 800 Gulden und verzichtet auf ihr Erbrecht, 2) der Bräutigam widerlegt dies mit 55 Gulden jährlich aus seinen Renten; Zeugen: Phislips Hilgin Dechant zu Bleidenstatt, Diederich von Walderdorff Dechant zu Dies, Johann Hilgen der alte, Wilrich von Waldersdorff, Diederich Hilgen und Adam von Ubern-Heymbach, Melchior

und Philips von Rubesheim, Wolff von Lebenfteyn, Saus von Alben genannt Sulpbach, Heinrich Brumser, Johan Boos und benne von Ellenbach. Junker Philipp Silchen, Schultheiß zu Lord, besiegelt eine Urfunde, fer. VI post exalt. crucis 1508. Anno dni (ist weggelassen) ftarb ber ernvest Johan Hilchen von lord, dem Got gnade. Sein Grabstein war 1548 noch vorhanden. Im Jar 1512 starb fein Hausfram Dorothea von Rubesheim uf Fritag nach S. Margrethen Tag, der Gott Der Grabstein ift nicht mehr vorhanden. gnade. Hilchen von Lorch flirbt 1512, begraben zu Lorch; sein noch vorhandener Grabstein hat die Inschrift: Anno dni 1512 uf Fritag nach Jacobi ftarb der ernvest Johann Hilchin von Lorch und ben Dienstag barnach ftarb min Frauwe Elspin von Ballerwirf sin elich Hausfrauwe, der Got gnad und barmberzig sp. Philipp und Johann Silchen von Lorch und bie Gemeinde Lorch einigen sich wegen einer Wiese 1516. Philipp Bilden, Dechant und Canonicus zu Bleidenftatt, ftirbt 1516, begraben zu Oppenheim. Philipp Hilchen firbt 1517, begraben 38 Lorch, wo sein Grabstein: Anno Dai MDXVII starbe der ernveste Philipps Hilchin von Lorche, Herr Johann . . . . 1480 ... nach St. Fran . . . . Elizabeth von Biden syn eliche busfr . . . . welche sele . . . . Ahnenwappen: Hilchen von Bord, Grenfau, Biden, Itter. Margaretha Bilden de Lord, Aebtiffin des Klosters Marienfron in Oppenheim, stirbt in die Malachie Epise. 1518, begraben daselbft. Johann Hilchen von 2014 1521. Johann Ludwig Erzbischof von Trier belehnt Friedrich Hilchen und seinen Bruder Adam Hilchen von Lorch mit 4 Mark Gelds aus der Rellnerei Montabaur, 13. Juni 1542. Derselbe Erzbischof belehnt am 14. Juni n. J. Friedrich, Abam und Philipp Hilchen von Lorch mit Garten, haus und hof zu Dernbach bei Montabaur, einer Mühle zu Dierbach und einem Gut zu Bendorf. Johann hilchen von Lorch bei ber Huldigung des Erzbischofs Sebastian von Mainz im Rheingan, Samftag nach Martini 1545. Johann Hilchen von Lorch Ritter, Dienstag nach Offern 1546. In vigilia S. Antonii 1547 farb Margaretha hildin von Lorch, Aebtiffin zu Marienfron

gar nit verforget, mein freigdliches haus zu honningen und benen darzu gehörigen Gütern, wie auch das Argendorffer, Rheinbrohl, Ober- und Niederhammerstein mit allen denen, was darzu gebore, sodann was ich auf der Brohl gegen Sammerstein hinüber auch sonsten der Orten besitze oder mir zukomme, desgleichen alle Zinsen ber Orten nichts ausgeschieden, wie auch das Throner-Gut auf der Obermosel cum omnibus appertinentiis haben und zu ihrer filjal Erhportion genießen solle, als lang dieselbe fich im unverheiratheten Stand befinde, sobald aber dieselbe verehlichen werden, alsbann dieselbe bie Hönninger, Argendorffer, Rheinbrohler, Ober- und Niederhammerftein freiadliche Güter und Renten und mas der Orten darzu gehöre wie auch was auf der Brohl und sonsten sein, an ihren Brudern meinen Sohn, gegen Ahtretung und Vertauschung der Ferresser und Pisporter Güter und was zu diesen Gütern gehört übergeben und vertauschen solle. 5tens das Cöllnische Haus soll meinen beiden Töchtern in gleiche Theile mit Ausschließung meines Sohnes vermacht sein, auch ihnen erlaubt sein solches nach Belieben zu ihrem Rugen zu peräußern und zu verkaufen, übrigens aber alle ihre andern Gütern wie nachfolgen wird, nit verpfänden noch veräußern, sondern stets als ein fidei commissum familiae perpetuum erhalten und genießen folle. Gtens von denen beiden Fruchtzehenden, nemlich Niederelbert und Würges bei Montabauer an jedem Ort in 1/3 bestehend, so herr Graf von Wied Exc. vom löblichen Stift zu St. Florin binnen Coblenz zum Mannlehn träget, selbiger aber die Fructus feudales meinem herrn Bater seeligen vor Tausend Reichs-Thaler Raufgeld verlaßen, so mir in der Erbtheilung zugefallen, soll mein Sohn den Niederelberter ein Drittel Zehenden ganz allein, meinen beiden Töchtern aber zusammen ber Würgeser ein Drittel Zehenden in zwei gleiche Theile haben und genießen; sollte aber ich bei meinen Lebzeiten ober mein Sohn nach meinem Tod mit gehachten Leben vom löblichen Stift zu St. Florin anstatt herrn Grafen von Wied Erc. und beffen Stamm so darzu gehören, bamit belehnt werben, als soll mein Sohn meine beiden Zehenden mtthin das ganze Leben zu sich ziehen und ben Geschwiftern jeder

Unna Hilchen von Lorch, Rlofterfrau auf Ruperisberg, gestorben 1596, ist daselbst begraben.

Johann Abam Silchen von Lorch ftarb 2. Febr. 1606 und M begraben zu Lorch, wo seine jest verschwundene Grabschrift Bellwig 1614: A. D. 1606 d. 2. Februar ift in Gott felig erscheiden Johann Adam Hilchen von Lorch, dem Gott gnadt. kybischof Lothar von Trier erlaubt 1619 dem Hans Wilhelm Bilden von Lorch seine Lehen zu Boppard zu verkaufen. inn Wilhelm Hilchen von Lorch Schiederichter in einer Streitiche zwischen Otto Philipp Bogt von Hunolstein und der Gemeinde Lorch, 25. Mai 1660. Schuljunker Johann Wilhelm Dischen von Lorch und Andere üben 1674 das Jagdrecht an der Johann Wilhelm Hilchens Sohn, Philipp Lubwig Büchen von Lorch, der Lette seines Stammes, flirbt 14. Febr. 4722. Sophia Maria von Erffa dotirt den Dreikönigsaltar m Lorch als Schwestertochter von Philipp Ludwig Hilchen von Arch, d. d. Rudolstadt 28. Dec. 1722. Nach dem Tod der **Sophia Maria von Erffa, Tochter der Maria Ursula Sidonia** zon Erffa, geb. von Silchen, wird mit den von Erffa wegen ber Krierischen Leben ber Hilchen von Lorch contrabirt, 27. Aug. 1771. Indem die Hilchen unter allen in Lorch ansäffigen Ge-Mechtern das bedeutendste, füge ich den Regesten bei eine furze **Meb**ersicht ihrer Geschichte. hermann hilchen von Lorch, Ritter, derb im April 1358; Ude, Knecht von Lorche, dem Erzbischof Seinrich III von Mainz, wegen in seinem Dienst erlittenen, auf 160 Pfund Heller berechneten Schadens jährlich 10 Pfund Heller es den Weinmarkt zu Geisenheim anwies, 22. Aug. 1343, war Mem Ansehen nach dieses Hermann Sohn. Philipp, Hermanns Urenfel, kommt 1434 als Schultheiß zu Lorch und Niederheim-**3ch** vor. Dessen Sohn, Johann, wurde in seiner Ehe mit Agnes von Diez, um 1450, Bater von fünf Rindern. Gine Tochter, Margaretha, ftarb 1518 als Aebtiffin des Klosters Marienkron bei Oppenheim, dem sie seit dem 3. 1497 vorgekanden hatte. Ein Sohn, Philipp, war der lette Prior des Meularisirten Klosters Bleibenstatt und der erste Dechant des daraus gebildeten Ritterstiftes. Der älteste Sohn endlich, hans,

Schultheiß zu Lorch, vermählte fich 1488 mit Elisabeth von Walderdorf, und ftarb 1512, einen Sohn und eine Töchter hinterlassend. Die Tochter, Margaretha genannt, wie ihre Taute, folgte berselben im J. 1518 als Aebtissin des Klosters Marienfron und farb 1547. Der Sohn ift sener berufene Hans Hilchen von Lorch, geb. 1480, der Jahre lang im Berein mit andern Rittern die Rheinlande, auch das ferne Lothringen und heffen durch Reisfahrten und Raubzüge beunruhigte, und 1515 mit Etzbischof Richard von Trier zu Fehbe fam. Er und fein Geselle, Gerhard Borner, infamis praedo, fielen bem Erzfift ein, plunderten an vielen Orten und entführten Geisel, bie für die richtige Bezählung ausgeschriebener Brandschapungen eine steben sollten. Dergleichen waren z. B. Richard, ber Schultheiß von Senheim, und ein angesehener Bürger aus Zell, die in Berncastel aufgehoben, nach ber Burg Thann, im Wasgau, gebracht wurden, und bort ganger 5 Monate in ben ichrecklich Ren Berließen schmachten mußten, bis ber Kurfürft fich untet Franzens von Sidingen Bürgschaft zu einem Lösegelb von 5000 Bulben verstand. Sie wurden also entlassen, die 5000 Gulben aber nicht bezahlt, welches für den von Sidingen eine bet nächften Beranlaffungen zu seinem verberblichen Bug gegen bie Stadt Trier wurde. hans, der nach Kräften seine und seines Freundes Sache verfochten hatte, diente später dem König von Frankreich und dem Kaiser, starb, 64 Jahre alt, den 14. April 1548. Seine Gemahlin, Dorothea von Rudesheim, verm. 1508, + 1512, hatte ihm nur eine Tochter, Maria geboren, die an Abam Bogt von hunolstein verheurathet wurde, und in welder bie von hermann, mit bem unsere Genealogie anhebt, abstammende Linie ganzlich erloschen ift. Das schöne von bem Bater zu Lorch erbaute Haus ist durch sie an die Vogt von hunolstein gefommen.

Noch bestand aber eine jüngere, von dieses Hermann Bruber Fritscho abstammende Linie. Fritschos Enkel, Friedrich vermählte sich um 1400 mit Liebmuth von Rheinberg. Ein Enkel dieses Friedrich, ebenfalls Friedrich genannt, kommt 1453 und 1469 als Schultheiß zu Lorch vor, und wurde in seiner Ehe mit einer

Beper von Rifenich ber Bater bes jungern Priebrich, ber burch seine Seutath mit Abelheld von Grenzau Saus und Sof zu Dernbach, bei Montabaur, zur Hälfte erwarb, auch, nachbem er folde neuerdings bet Trierischen Kirche zu Leben aufgetragen, von Erzbischof Otto am 21. Januar 1426 damit, fo wie mit den Grenzauischen Gütern zu Boppard (neben welchen Lebenfüden in einem fpätern Lebenbrief, vom 3. 1457, auch bas Patronatrecht ber Pfarifirchen zu Engere und Benborf vorfommt) kefehnt wurde, am 10. Mai 1456 ven großen Bundesbrief ber Therischen Ebeln und Stätte unterzeichnete und am 11. Marg 1484 das Zeitliche segnete. Bon bieses jüngern Friedrich Tochtern kommt Dorothea 1496 und 1519 als Aebtiffin zu Chumb, Autharina 1503 als Aebtiffin zu Aulenhaufen vor, sein einziger Sohn, Philipp, aber farb im J. 1517, nachbem er Schultheiß, sodaun Amtmann zu Lorch gewesen, auch in seiner Ehe mit Elisabeth von Biden Bater mehrer Kinder geworden, unter welchen boch nur Dieter, Amtmann zu Lorch im J. 1517, als ber Stammvater der beiden zulest blübenden Linien zu bemerken ift. Die sungere, von Dieters Gobn Abam abstammend, erwich mit deffen Enkel, Johann Adam, der unverehlicht blieb und am 2. Febr. 1606 die Welt verließ. Dieters älterer Sohn, Friedrich, wurde in seiner Ehe mit Agnes Boos von Balvett ein Vater von 8 Kindern. Zwei Töchter, Clara und Anna, fatben als Aebtissinen auf dem Ruperisberg, Clara den 7. Mai 1571, Anna den 25. Nov. 1596, Maria Johanna war Priorin zu Engelport, ber altefte Sohn, Friedrich, Gem. Anna von Boehelaer, wurde der Bater von Johann Wilhelm, auf Bernbach, der sich am 23. Januar 1615 mit Maria Elisabeth wen Stein verheurathete, und ber Grofvater von Johann Withelm IL Dieser, des Kantons Mittelrhein erbetener Ritterrath († um 1681), war mit Sophia Margaretha Gelbrichen von Sigmarshofen verheurathet und durch sie Bater von vier Die älteste Tochter, Maria Ursula Sidonia heura= thete einen von Erffa, die andere, Anna Elisabeth, wurde des Johann Burfard von Carben Hausfrau, eine britte, Eleonore Charlotte, blieb ledig, nachdem ihr Bräutigam, Johann Philipp

Rudt von Bödigheim turz vor der Hochzeit gestorben, und beerbte zum Theil, in Gemeinschaft mit ihrer Schwestertochter, Sophia Maria von Erffa, ihren Bruder Philipp Ludwig. Dieser, kurtrierischer Major im J. 1687, später Oberster über ein Regiment zu Fuß und Gouverneur der Festungen Coblenz und Chrenbreitstein, auch, im J. 1707 abelicher Burgermeifter zu Coblenz, legte seine Aemter kurz vor dem 2. Mai 1719 nieder, farb in hohem Alter zu Dernbach 14. Febr. 1722 und wurde in der Familiengruft zu Montabaur in der Pfarrkirche beigesett. Er war unverehlicht geblieben, mithin der lette Mann des Sauses, weshalb nach vollendeter Begräbniffeierlichteit seine Wappenschilder umgestürzt wurden. In den Trierischen leben, Saus, Sof und Mühle zu Dernbach, Dorf Winterborn, Zehnte zu Bachem, Haus, Hof und Gut zu Boppard und Gut zu Bendorf, folgten ihm seine Schwester Eleonore Charlotte und die Nichte Sophia Maria von Erffa.

Von Adelshösen waren und sind in Lorch noch folgende vorbanden: 1) Der Hilchen, jest der von hausen haus am Rhein, durch seine stattliche Giebelfronte mit Erker und Balcon sogleich ins Auge fallend. Es wurde in den Jahren 1546 bis 1548 von bem Feldmarschalk Johann Hilchen von Lorch von Grund aus neu erbaut, ging durch seine Tochter Maria an ihren Gatten Abam Bogt von hunolstein, der die Giebel 1573 vollendete, 1716 an die Edbrecht von Dürkheim und durch Rauf am 18. Mai 1723 an Karl Heinrich von Sohlern über, aus deffen Familie es 1831 an die gegenwärtigen Besiger, die von Sausen fam. Das Haus ift mit seinem Spiggiebel fünfstödig und hat über ber Borderthur einen Erfer, um ben fich im erften Stod ein Altan schlingt. Dieser ift mit 14 Familienwappen und einem fteinernen Bruftbild geschmudt, einen Ritter, wahrscheinlich den Erbauer in seiner Sauskleidung darftellend. Neben diesem Bilbe find 4 Lilien (das Wappen der Hilchen) eingehauen. Ueber der Thur, wo man die Zahl der Erbauung (1546) lieft, zeigt sich ebenfalls ein Stein, darauf ein Geiftlicher (wie fein hinter ihm liegendes Brevier beweist), der einem jungen Frauenzimmer einen vollen langen humpen darreicht. Dben über einer Säule fteht Amor

mit einer Schlinge auf ben Schultern. Die Thür hat Säulen zu beiden Seiten. Die Darstellungen sinden in dem confessionellen Leben der damaligen Resormationsperiode ihre Erklärung, da der Erbauer ein eifriger Anhänger Luthers und Freund von Franz von Sickingen war. Sein prächtiges Grabmal in der Kirche ist oben besprochen.

Der heutige Besitzer dieses hauses, Ferbinand Freiherr von Bausen, ift eines alten lothringischen Geschlechtes. von Hausen soll 1304 von Berzog Raoul von Lothringen, der war erft 1329 minderjährig zur Regierung gelangte, mit einer Rente aus Walderfangen belehnt worden sein. 3m J. 1474 wurde Peter von Sausen, Gem. Maria von Wolfringen, mit dem Burghause zu Walderfangen, wie das feine Boreltern gehabt, von Bergog René belebnt. Der Familie Bauptbefigung, Relingen an der Saar, der Deutschordens-Comthurei Befing gegenüber, fam durch den Tauschvertrag vom 3. 1769 unter Auremburgische Landeshoheit. Johann Ferdinand von Hausen wurde ein Bater von vier Kindern. Die Tochter Abelalde soll Stiftsdame zu Fraulautern gewesen sein, eine Angabe, welcher der Staatskalender widerspricht. Philipp, geb. 1750, königl. preuffischer Major und Feldlazareth - Inspector, ftarb 1820, unverehlicht. Franz Lothar, geb. zu Relingen 10. Dct. 1745, farb zu Ehrenbreitstein, 24. Mai 1795 als kurtrierischer Rammerherr, seit 1786, und Grenadierhauptmann. Aus seiner Che mit Ratharina von Cerrini, angeblich Sofdame der Prinzeffin Aunegunde von Sachsen (Abth. I Bb. 1 S. 736), kamen vier Rinder, Karl Beinrich, Clemens Benceslaus, Johanna Maria Magdalena Sophia Antonia Barbara und Heinrich Karl Ferbinand, samtlich zu Ehrenbreitstein geboren. Rarl Beinrich, geb. 3. Dec. 1778, starb 10. Mai 1849 als f. sächsischer Hauptmann a. D., nachbem er früher zu Dresben Plagabjutant gewefen. Clemens Wencestaus, geb. 6. April 1782, stand bei der Schweizer-Leibgarde in Dresden und ftarb als pensionirter Major 21. Oct. 1846. Johanna, geb. 7. Januar 1784, wurde von bem f. fächfischen General und Kriegsminister von Cerrini adoptirt, und bieß seitdem von Bausen-Cerrini, nach bem Brauch

einer alles um- und verkehrenden Zeit. Von Rechtswegen hat der Adoptiete den Namen des Adoptivvaters zu führen, der angeborene darf nur als Zu- und Nachsatz gebraucht werden. Johanna farh im März 1859, ihr Pruber, Heinrich Karl Ferdinaud den 2. Januar 1844, als f. sächsticher Generalmajor. Er war den 26. Januar 1786 geboren. Karl heinrich, des Johann Ferdinand jüngster Sohn, geb. 10. Oct. 1755, hatte sich in Würtembergischen und preussischen Diensten versucht, wird 1792 als kurtrierischer Rammerjunker und Oberlieutenant genannt, befehligte späterhin eine Jägereompagnie und ftarb zu Lord, 7. Febr. 1832. Aus seiner Che mit Antoinette von Sohlern, gest. 17. Aug. 1836, kamen fünf Kinder. Philipp Franz, geb. zu Coblenz, 12. Jul. 1794, war sächsischer Premier-Lieutenant bei der Cavalerie, nachher ruffischer Rittmeister, und stapb 6. Nov. 1850. Ferdinand von Hausen, geb. zu Ehrenbreitstein, 28. März 1797, besitt im Recht seiner Mutter das Burghaus zu Lorch, außerdem bas Rittergut Thoßsall im sächkschen Bogtland, und hat als Major den f. sächsischen Dienst quittirt. henriette Untoinette, geb. zu Chrenbreitstein, 3. Juni 1795, ift mit Friedrich von hanstein verheurathet. Karl Rudolf, geb. zu Langenschwarz bei Fulda, 7. Sept. 1801, ift k. sächsischer Obrist und Commandant der Leib-Infanteriebrigabe. Josepha Magdalena, geb. zu Langenschwarz, 15. Febr. 1804, hat als des Franz von Sohlern zu Rastetten Wittme den Areisamtmann pon Langen in Limburg, nachmaliger Justigrath, geheurathet.

Die Abth. I Bd. 2 S. 238 gegehenen Rachrichten von dem Kanzler von Sohlern zu ergänzen, will ich noch anführen, daß sein Sohn Anton die Linie zu Grarpth, Johann Hugo jene zu Nastetten, und Karl Heinrich sene zu Lorch gegründet hat. Anton, mit Maria Angela von Crazenbach verheurathet, flaze 12. Jul. 1729, Bater von Anton Joseph von Sohlern zu Graeroth, der, gest. 22. Jul. 1776, in der Ehe mit Salome von Scherer zu Hohen-Kreuzberg die Söhne Karl Wilhelm und Hermann Franz, dieser geb. 1745, gewonnen hat. Johann Hugo von Sohlern zu Rastetten, gest. 18. Jul. 1732, hatte sich

die Freien Maxia Anna von Diez, vielleicht die lette ihres Beschlechtes, gefreiet, und in sothaner Che, außer drei Töchtern, die Söhne Anton und Johann Sugo Franz gesehen. Johannhugo Franz, geb. 14. Juni 1720, gest. 12. Juni 1771, hatte in der Che mit Anna Ratharina von Holzseld die Söhne Anton Joseph Ferdinand und Franz Philipp Gregor, geb. 24. April 1761, gest. 1789, unverehlicht. Anton Joseph Ferdinand, geb. 24. Aug. 1756, murde in der Che mit Marianne Franzisca pon Gouffeault Bater von fünf Söhnen, Ludwig Gilbert, geb. 7. Juni 1783, Karl Joseph, geb. 20. Jul. 1784, hermann Franz, geb. 20. Januar 1788, Anion Jacob, geh. 27, Jul. 1790, und Franz Georg, geb. 25. Dec. 1795. Davon scheint einzig Franz Georg zu Jahren gekommen zu sein. Er ift im 3. 1826 gestorben. Berheurathet mit Josepha Magdalena von hausen, hinterließ er ben einzigen Sohn, Freiherr Karl von Sohlern. "Dieser," so schreibt, meine irrige Angabe, daß alle drei Linien der Familie von Sohlern ausgestorben seien, berichtigend, und damit höchlich mich verpflichtend, der Freiherr Dr. Shut zu Holzhausen, 26. Sept. 1852, "dieser hat im Jahr 1849 die Freiin Charlotte Schütz zu Holzhausen geheirathet, und bereits zwei tüchtige Buben in die Welt gesett, um dem Ausferben der Familie pflichtmäßig vorzubeugen. Außer dem Gut in Nastatien und Zehnten in Vallendar besitt er das schöne Gut Iphannishof bei Königshofen in Franken, wo er auch mit seiner Familie wohnt."

Der Linie in Lorch Stammvater, Karl Heinrich, lebte noch ben 9. Jul. 1753 und wird als verstorben bezeichnet ben 4. Juni 1757. In der Ehe mit Anna Johanna Runegunde von Bast- beim hat er drei Kinder, Augustin, Teresa und Emiliana, verschichte von Berlepsch, gewonnen. Augustin von Sohlern, kurtrierischer Hauptmann 1762 und 1763, Obristlieutenant 1765, Obrist 1766, auch Commandant zu Trier 1768, endlich Commandant auf Ehrenbreitstein seit 4. Sept. 1772, starb als solcher 19. Febr. 1788. Seiner Kinder, aus der Ehe mit Anna Teresa von Bastheim, waren vier, Franz Georg, geb. 1755, Maria Teresa, Amalia verehlichte von Plettenberg, und

Antoinette, die geb. 3. Sept. 1758, gest. 17. August 1836, verheurathet mit Karl Heinrich von Hausen, das Gut zu Lorch ihren Kindern hinterlassen hat. Maria Teresa that Proses zur Studen 1774, wurde von ihren Gelübden dispensirt 1784, und erscheint nicht ehender denn 1794 als Stiftsfräulein zur Studen. Ohne Zweisel war sie eine der Sünderinen, um welcher willen das alte Kloster aufgehoben wurde. Tolle Geschichten werden von den dassgen Damen erzählt. Namentlich sollen sie den Franzosen, als diese 1794 dem Kloster sich näherten, unter Vortragung einer Jahne entgegengezogen sein. Einige fanden sich sogar veranlaßt, der Armee zu solgen.

Der Bruder, Franz Georg von Sohlern, war von wegen des Witthums mit seiner Mutter zu Proces gefommen, ein Umstand, welchem ich die Abschrift von des Karl Heinrich von Sohlern Testament, d. d. Coblenz, 22. Sept. 1749, verdanke. Da daffelbe geeignet, den von dem Kanzler von Sohlern seinen Rindern hinterlassenen Reichthum einigermaßen zu verfinnlichen, laffe ich bes Teftaments wesentliche Bestimmungen abbrucen. "Setze demnach zweitens meinen Sohn und beide Töchter zu meinen Erben dergestalten ein, daß mein Sohn zu seiner filial Erbportion — Erftlich — bas freiadliche Rittergut zu Lorch cum omnibus appertinentiis nach Ausweis darüber vorhandenen Raufbriefen nichts bavon ausgeschieben. Zweitens, bie mitten des Rheins zu Lorch gelegene und dazu gehörige Aue, und was berorten bazu erfauft worden, wie es Namen haben mag, sodann brittens, das Lorchhäuser freiadliche Klingelbachische Haus und Drittel Weinberg und andere dazu gehörige Guter und Gefälle mit allen appertinentien. Viertens, die Gefälle au Dberdiebach. Fünftens, die Fruchtgulten zu Ransel, Biltmerschmidt und Pregberg nebst allen Zinsen, so besagten beiben Bäusern und Gütern zugehörig, wie auch die Rüdesheimer Binfen und im Raufbrief ober sonften beschrieben find, auch was etwan dahin geliefert werden mußte. Gtens die im Fleden Lord gelegene freiadliche Mahlmühle und dazu noch appart gehörigen Garten über das baselbst seiendes Sträslein vor der Mable gekegen, sodann die Mühlen-Plat gegen besagter Mühle hinüber,

jenseits der Wisper, so vor des Unterschultheisen Balgar Schmidt an herrn Goedeck verkaufte haus gelegen, deffen Bafferlauf von ber Wisper des Wehrs unter des nunmehrigen Goedechschen Gartleins an' besagtes Haus hindurch lauft. 7tens das Ferteffer Saus und Guter nebst denen Pisporter Guter auf ber Mosel cum omnibus appertinentiis ohne Ausnahme. Stens das zu Rohm bei Burgen auf der Untermosel gelegene freiadliche Sans und Guter, auch barzu gehörigen Zinsen zu Müben und Rern, wo sie auch sonften gelegen sein mögten mit allem dem so dazu erfauft worden. Itens das Grafich (Lippe=) Schaumburgische freies haus zu Coblenz gegen der Mehlwag hinüber, jedoch daß meine Tochter Terese, so lange dieselbe ohnverheis rathet bleibe, zu ihrer Aufhaltung und Wohnung einige Zimmer auch Ruchlein besigen konne und selbige sich beren nebft einem Reller und Speicher vor ihre Früchte und Weine auch sonstige Comoditat wie nicht weniger eines Gewölbes ober Schoppen und den Ein= und Ausgang durch den Hof und allenthalben ohne Contradiction und Weigerung auch ohnentgeltlich bedienen solle, lettlich und 10tens alle Leben ohne Unterschied womit wir von Sohlern belehnt seiend, ohne hiervon seinen Geschwistern etwas zu bonificiren haben solle, jedoch dergestalten, daß er von allen diesen Gütern nichts veräußern noch beschweren, sondern als ein fidei commissum familiae perpetuum besigen und genießen, nach feinem Leben aber an feine Cheliche Rinder in infinitum ohnveräußert und ohnbeschwert transferirt werden solle. Drittens meine Tochter Emiliana mein freies Haus und Hof zu Riederhadamar sammt denen darzu gehörigen Gütern cum omnibus appertinentiis und Gulten zu hadamar deren und ber Orten wo selbige immer gelegen sein mögen und was hinzu gehören, sodann meine Guter zu Bernfaftel, Grach, Cous, Monzelfeld auf der Obermosel cum omnibus appertinentiis, wie and das freie Gut den sogenannten Cazersberg gegen Neumagen Abergelegen mit seinem großen Bezirk und was zu diesen Studen gehören nebst benen, was noch Ferneres in Folgenden wird beschrieben werden zu ihrer filial und Erbportion haben und genießen solle. Viertens meine Tochter Terese, welche noch

gar nit verforget, mein freigdliches haus zu hönningen und benen darzu gehörigen Gütern, wie auch das Argendorffer, Rheinbrohl, Ober- und Niederhammerstein mit allen denen, was darzu gehöre, sodann was ich auf der Brohl gegen hammerstein hinüber auch sonsten der Orten besitze oder mir zukomme, desgleichen alle Zinsen ber Orten nichts ausgeschieden, wie auch das Throf ner-Gut auf der Obermosel cum omnibus appertinentiis haben und zu ihrer filfal Erhyortion genießen solle, als lang dieselbe fich im unverheiratheten Stand befinde, sobald aber dieselbe verehlichen werden, alsdann bieselbe bie Hönninger, Argendorffer, Rheinbrohler, Dber- und Niederhammerstein freiadliche Güter und Renten und mas der Orten darzu gehöre wie auch mas guf ber Brohl und sonsten sein, an ihren Brudern meinen Sohn, gegen Ahtretung und Vertauschung der Ferresser und Pisporter Güter und was zu diesen Gütern gehört übergeben und vertauschen solle. Stens das Cöllnische Haus soll meinen beiden Töchtern in gleiche Theile mit Ausschließung meines Sohnes vermacht sein, auch ihnen erlaubt sein solches nach Belieben zu ihrem Rugen zu peräußern und zu verkaufen, übrigens aber alle ihre andern Gütern wie nachfolgen wird, nit verpfänden noch veräußern, sondern stets als ein fidei commissum familiae perpetuum erhalten und genießen solle. Gtens von benen beiben Fruchtzehenden, nemlich Niederelbert und Würges bei Montge bauer an jedem Ort in 1/8 bestehend, so herr Graf von Wich Exc. vom löblichen Stift zu St. Florin binnen Coblenz zum Mannlehn träget, selbiger aber die Fructus feudales meinem herrn Bater seeligen vor Tausend Reichs-Thaler Raufgeld verlagen, so mir in der Erbtheilung zugefallen, soll mein Sobn den Niederelberter ein Drittel Zehenden ganz allein, meinen beiden Töchtern aber zusammen der Würgeser ein Drittel Zehen. den in zwei gleiche Theise haben und genießen; sollte aber ich bei meinen Lebzeiten oder mein Sohn nach meinem Tob mis gebachten Leben vom löblichen Stift zu St. Florin anstatt herra Grafen von Wied Erc. und beffen Stamm so darzu gehören. damit belehnt werden, als soll mein Sohn meine beiden Zehenden mtthin das ganze Leben zu sich ziehen und ben Geschwistern jeder

hundert Reichsthaler deßhalben herausgeben und weiters nichts bonisiften oder zahlen, falls aber dieses besagtes fliftisches Leben entweder durch Absterben Herrn Grafen von Wied und denen Geinigen so zu diesem Leben rechtmäßig gehörten, oder durch subere im Mechten gegründete Ursachen dem Stift wieder anbeimfallen sollte, und deßhalben das Raufgeld von Tausend Reichsthalern deren fructuum seudalium zu dessen Sicherheit der Hemmerter Hof cum constituto possessorio von Herrn Brafen von Wied Erc. perschrieben worden, wieder alsdann mudbezahlt werden, alsdann meine beiden Töchter Emiliana und Teresa duas tertigs von biesen tausend Reichsthalern Zipkn pud also mit ihrem Pruder meinem Sohne zu drei gleiche Theile geben solle. 7tens meine hipterlagene Juwelen, Silberwert, Wein und Leinwand, und alles, was fich befinden wird, sodann die bei Herrn von Heddesdorf annoch habende Schuldforderung, sollen in drei gleiche Theile unter meine Kinder vertheilt werden, hingegen mein Gewehr, Jagdgärner und alles mes zur Jagd gebraucht und gehörig, mein Sohn allein voraus haben. 11tens ein jedes meiner Kinder seine angewiesene und ethichaftliche Portion an liegenden Gütern, Renten und Gefällen mit einem fidei commisso familiae perpetuo bestrictet und verhaftet sein sollen, und zipar bergestalten, daß wenn eine von meinen beiden Töchtern, ihre Kinder und Kindskinder insgesammt shne Cheliche Leibserben abgeben, alsdann der andern Cheliche, wertersamst aber mänuliche Kinder und Kindskinder, zufallen felle, und im Fall sich aber begeben würde, daß mein Sohn, besten Linder und Kindskinder ohne Cheliche Leibserben abgehen parben, alsbann auch deffen filial Erbportion an liegenden Guten und Renten seinen beiben Geschwistern Emiliana und Tema, perenselben Kindern und Kindskindern in zwei gleiche Meile getheilet heimfallen sollen, jedoch dergestalten und anderfter micht, bag keins beren Gufern alsbann zerftückelet und in fich sertheilet, sondern weisen mehrere Güter alsdann zurücksallen, eine dieses, andere senes ganze Gut cum omnibus appertinentiis was darzu gehöre überkommen, und um die gemachte Theilung alsdann losen sollen, im Fall aber mein Sohn, seine Kinder und

Rindskinder alle sowohl als eine meiner Töchter, ihre Rinder und Kindskinder abgehen sollten, alsbann auf lettlebender Tochter, berselben Kinder und Kindskinder beide übrigen Portionen an liegenden Gütern, Renten und Gefällen heimfallen, und bei selbigen also sämmtliche Güter und Renten als ein sidei commissum perpetuum verbleiben sollen."

2) Etwas unterhalb des Sohlerischen Hauses in einer Seitengasse liegt noch ein Hilchensches Saus und Bof, woran bas Wappen bes Philipp Hilchen von Lorch, + 1581, und seiner Gemahlin Ursula von Walbrunn angebracht ift. Der Hof ging 1606 an ble Roift von Wers, 1728 an die von Calcum gen. Lohausen, von Brembt, 1807 an die Domaine, bann an die von Stein über und gehört jest bem Grafen von Kielmannsegg. 3) Der Breibback Thurm, auch Sidinger Thurm, oberhalb des Hilchenhauses Nr. 1 an der Breidbachsgaffe, gehörte früher den Saned von Walded, und kam von diesen mit Saneck im 15. Jahrhundert an die Breidbach. Er ftand an der Stelle, wo jest der Rheinische Sof fic erhebt. 4) Der heutige Schönborner hof zwischen dem Ragengraben und der Gaffe, die ins Wisperthal führt, gehörte fruber ben von hunolftein, fam dann an die Wolfstehl und endlich an die von Schönborn. Er hieß auch der Reckroder Hof. SIR. diese Höfe und Häuser liegen oberhalb der Wisper. In den Theile jenseits der Wisper befanden sich 5) ein anderes Hilchenfoes Haus und 6) das noch erhaltene Haus des Philipp Hilchen mit boben Giebeln und reichem Epheuwuchs. 7) Um Berge oben liegt der Waldeck-Breidbachische Hof, ebenfalls von den Saneck von Walded an die von Breidbach gekommen. 2) Unten dars unter am obern Ende der Rittergasse der Eschbacher Thurm's denen von Eschbach zuständig. 9) Der Resselsche Hof, 1494 et wähnt, lag an der Wisper neben dem Steinischen Sause. 10 Ein Steinisches Haus. 11) Ebenso muß der Scharfensteiner 50 dort gelegen haben. Wo das 1300 neu erbaute Haus des Heinrich Schegel von Lorch stand, ist nicht zu ermitteln, eben so wenig Stammhäuser der Geschlechter vom Ried, Hertwich, Holtenbrand Leyen und Borngasse. Sie scheinen später andere Namen erhalten oder von bürgerlichen Wohnungen verdrängt worden zu sein.

Roch viel bedeutender als die Abelshöfe waren die Rlofterbofe und firchlichen Gebäude. Am weitesten oben in Lorch lag 1) bei der Obersdorfer Pforte der Aulhauser Hof (Kloster Mariaober Aulhausen im Rheingau). 2) Dann kam der Mainzische dompropstische Zehnthof. 3) Dahinter der Capellhof. 4) Dahinter, etwas unterhalb, der Schönauer Klosterhof mit einer kleinen hauscapelle. 5) An der Karthäusergasse der Hof der Karthause in Mainz. 6) Ihm gegenüber ber Hof bes St. Victorftiftes in Painz, welches schon 1071 in Lorch begütert gewesen. 7) Am Ahein der Eberbacher Klosterhof, bereits 1284 erwähnt und mit bem Klosterwappen noch verziert, er besitt eine kleine Hauswelle. 8) An der Ede der Breidbachsgasse, dem Breidbachsthurm gegenüber, das Relterhaus des Domcapitels von Mainz, das schon 1084 in Lorch angesessen war. 9) An der Ede der nach der Ruhpforte fibrenden Gaffe der Arnsteiner Sof, erft 1669 ermähnt. Jenfeits der Wisper lagen: 10) Der Gronauer hof an der Wisper geben dem Steinischen Sause. Er hieß ursprünglich Berbacher hof, wie auch das jezige Hospital Gronau früher Berbach hieß. 11) Der Jacobsberger Hof in der Rittergasse, 1678 von den von Stockheim erkauft. Das Kloster war schon 1090 in Lorch fegütert. Außerdem waren noch in Lorch begütert die Klöster Ichannis- oder Bischofsberg bei Mainz 1130, Bleidenstatt 832, hasenried 832, das Tempelhaus in Mainz 1303, die Minoriten Dbermesel 1309, Eibingen 1219, Engelthal zu Bonn 1483, bie Clause im Rheingau 1337.

Dher-Ingelheim vorkommt, war die sogenannte Junkerschule, h. eine von dem zahlreichen Lorcher Adel unterhaltene Schule für seine Jugend. Wann diese Einrichtung ins Leben gerusen wurde, ist unbekannt, sie bestand aber schon im 13. Jahrhundert. Vere höchste Blüthe fällt in das 15. und 16. Jahrhundert. Das sepäude stand an der Ecke der Breidbachsgasse und des Obersteges links, ging aber im 30jährigen Krieg zu Grund. Das Lesahr drohende Mauerwerk wurde 1731 zusammengerissen. In Berbindung mit dieser Junkerschule bestand in Lorch eine Corporation des dortigen Abels, die sogenannte Schulzunkerschaft,

deren Existenz urkundlich bis ins 14. Jahrhundert hinaufreicht. Das Collegium ber Schuljunker bestand aus 6 von dem Lordet Abel gewählten reichsunmittelbaren, zu Lorch begüterten Ebelleuten, denen ein zeitiger Dompropst zu Mainz als Oberschuls junker vorstand. Aus seder Familie durfte nicht mehr als einer in das Collegium aufgenommen werden, nur dann zwei, wenn die Familie getrennte Guter besaß. Die Aufnahme geschah in öffentlicher Sizung durch Anklopfen an die Thur, Einlassung, Proposition, Legitimation und Handschlag Seitens bes Borfigen ben. Den Sigungen, die auf dem Rathhause ftattfanden, wohntet der Pfarter, Schultheiß und vier Mitglieder vom Rath und Ge richt bek. Zulegt, nachdem wohl die Schule, der erste Zweck, in Berfall gerathen, bestanden die Geschäfte und Privilegien bet Corporation in der Aufsicht über das Bermögen der Kirche, bes Bospitals und in ber Prafentation bes Schultheißen, ber Ernennung von Schulmeifter, Glödner und Rirchendiener, in bemi Begang ber Lorcher Jagb und Fischerei, in der Theilung bes Loosholzes und freier Fahrt im Marktnachen nach Bingen. Die Shulfunkerschaft nahm erft 1804 ihr Ende, und zwar freiwilligs die Jagd und Fischerei haben die noch in Lorch begüterten abelichen Familien bis 1848 behalten. Das boppelte Loosholz ift ihnen bis auf ben heutigen Cag geblieben, als einzige Erinnerung at diese merkwürdige uralte Corporation. Die gutgeführten Protokollbücher find von 1548 an vorhanden. Es figuriren darit die ältesten und berühmtesten rheinischen Adelsnamen.

Der Weinbau ist der wichtigste Erwerbszweig für Lorch, und muß es auffallen, daß noch heute dieselben Flur- und Lagenamen ber Weinberge vorkommen, wie im frühesten Mittelalter, währent die Straßen- und sonstigen Ortsbezeichnungen im Orte selbst gänzlich gewechselt haben ober vergessen sind, eine Erscheinungs die am Ithein fast überall vorkommt und beweist, daß das Interesse für den Weindau von seher alles andere überragte. Die Duantität, die Lorch in guten Jahren erzeugt, geht die Flood Stückfaß (à 7½ Ohm) hinauf, wovon der Adel und die Geistlichkeit beinahe 1/3 bezog. Die bebeutendsten Weindergsbestisch waren z. B. 1739 die Dompropstei Mainz (in guten Jahren 38

86 40 Stud), die Pfatiel Lorch (15-20), Bogt von Hunolstein 13—20, das Bickorflift 12—15, von Sohlern 12—15, von Balderborf, von Breidbach, von Schönborn zc. Es existirte die eigene wohlorganisirte Schröderzunft in Lorch, die ihre Acten Me 1510 hinaufführt. Lorch hat wohl dem Rheingau das erste Beispiel vom Anbau rothen Weins gegeben. Der hiesige rothe, Wie der weiße Wein sind beide ausgezeichnete Gewächse. wie feht zwischen Asmannshausen und Oberwesel, ber weiße, teifend, sug und mild, wird häufig von Weinhändlern ver-Mubet, um fpater reifende, Berbere Beine zu verschneiben. Die Millichfte Lage hat ben Ramen von dem eingegangenen Dorf Bodenthal, Buttindal, wovon das Stud fehr gern mit WO Gulden bezahlt wird. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts thugitte der Bodenthaler Wein unter den ausgezeichnetesten Sorten bes Rheingaues, seitdem ift er in der öffentlichen Meinung in Mos gefünken, nachdem so viele andere Rheingauer Weine die Werühmtheit erlangt haben. Das bereits 1108 und 1128 Wefommende Dorf Buttendal mit den Weinbergen hatten zu Mifang bes 13. Jahrhunderts die Rheingrafen von den Grafen Bon Raffau zu Leben. Junker Buttindal von Lorch erscheinen von 1269 an, als in welchem Jahr Beinrich de Bothindal genannt Beinrich Buttindal, Edelfnecht, 1326. Beinrich Bottenbil von Trechtingshausen, Edelknecht, 1374. Das Geschlecht Wit auch zu Heimbach und Diebach ansässig. Die Gabemar bon Dudenhausen besaßen 1357 Weinberge zu Bobenthal als Maffauisches Leben.

Bon Gewerben hatte im Mittelalter nur die Wollenweberei Migen Aufschwung genommen, sie ist aber spurlos verschwunden. Bigegen besigt Lorch noch heute, was anderwärts sehr selten sich sindest hat, in dem Wirthshaus zum Schwanen, bei Altenkirchen, Mie Anstalt, wo der Reisende nicht nur die erquicklichste Pslege, siern auch alle Bequemlichseit und Sorgsalt, wie sie kaum der Tiene Heerd bieten mag, sindet. Die Schiffsahrt bestand in Lorch frühern Zeiten in eigener Weise. Da nämlich die Felsen des Singer Loches vor den großartigen Sprengarbeiten der preussischen Regierung von 1831 (die frühere Breite des Fahrwassers betrug

nur 24 Fuß) für schwer beladene Schiffe von unten ber bie Passage über Lorch hinaus unmöglich machten, so mußten bie vom Niederrhein kommenden Schiffe in Lorch halten und ihre Waaren ausladen. Man brachte sie dann entweder auf fleinern Fahrzeugen mittels vieler Pferde durch das Binger Loch, transportirte sie per Achse durch das Wisperthal auf sehr ungangbaren Wegen burch ben Kammerforft nach Rüdesheim. Die Fischerei, besonders auf Salmen, ftand früher in Lorch in höherm Flor als jest; 1677 waren 11 Salmenfänge vorhans den, die von der Hoffammer verpachtet wurden. Die Fischerei in der Wisper gehörte der Schuljunkerschaft. Unter die hiefigen Merkwürdigkeiten gehören noch der Wisperwind, der aus den Schluchten der Wisper kommend, regelmäßig mit der Mitternachtstunde sich erhebt und mit Tagesanbruch, um 4 Uhr, verflummt, bann bie auf dem rechten Wisperufer gelegene Burgruine Nollich oder Mollingen, endlich und besonders, daß Gr. Reuchen, in dem fernen Elberfeld geboren, der eigentliche Geschichtschreiber von Lorch hat werben können. Ich verdanke ibm die wichtigsten Mittheilungen über die Borzeit dieser seiner zweiten Beimath.

Lord, in allen Dingen mit Rudesheim wetteifernd, hatte fein eigenes Landrecht, und zeigte sich für bessen Behauptung, auch Mächtigen gegenüber, jederzeit gar wachsam und ftreng; seine Ortshaingerichte und sein Centgericht waren trefflich bestellt, und faß diesen gewöhnlich ein Schultheiß aus eingebornem Abel vor. gleichwie auch die 14 Scheffen im Mittelalter meift Ritterstandes. Den frühern Rurfürsten verdankte der Ort ansehnliche Specials freiheiten, die aber großentheils, samt den allgemeinen Freiheiten des Rheingaues, in dem Aufruhr von 1525, und in der von Rurfürst Albrecht nöthig befundenen Reform untergegangen find "Bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts," — mit diesen Worten hebt an des Hrn. Hofrath Weidenbach Schilderung des Aufstandes im Rheingau zur Zeit des Bauernfriegs, - "bereits zu Anfang bes 16. Jahrhunderts hatten sich in Deutschland und namentlich im Elsaß und in Schwaben Bauerncomplotte gebildet, um sich von den allerdings drudenden Frohnden, Zinsen und Gefällen

aller Art los zu machen, welche ihnen von ihren Landesherren auserlegt und kaum mohr zu erschwingen waren. Bund souh nannte sich der elsäsische Complott nach einer Art großer Schube, die die über die Knöchel gingen und oben mittels Riemen zussammengebunden wurden; einen solchen trugen die Anfrührer als Feldzeichen in ihrer Fahne. Die Insurgenten in Schwaben hießen ihren Bund den armen Konrad. Den Aufruhr zu unterdrücken, bedurfte es der Macht des Kaisers, aber die Gährung dauerte nichtsbestoweniger sort. Da trat die Kirchenstrunung ein, und die Lehren Luthers über die Gristliche Freiheit senden gegen seine Absicht in einer Weise bei den Bauern Eine zung, welche er nicht geahnet hatte.

"In den Jahren 1524 und 1525 ftanden die Bauern einzelner Aebte in Schmaben auf und forderten bas Recht, fich ihre Prediger felbst mählen zu dürsen. Da die Aebte der Gewalt nachgeben mußten, so reizte dieser Sieg bald alle Rachbarn, sich ebenfalls frei zu machen, Prediger der neuen Lehre sich selbst zu bestellen, Antheil an der Jagd und Fischerei zu erzwingen und namentlich manche Abgaben abzuschaffen, die ihnen besonders lästig waren. Bald kanden furchtbare Saufen von Empörern in Schwaben und Franken gerüftet da, und ob auch Luther feine Stimme "wider die räuberischen und mörderischen Bauern"" erhob, bem einmal zum wilden Strom gewordenen Aufruhr war tein Einhalt mehr zu thun, unaufhaltfam wälzte er sich fort burch die meiften Reichsfreise. Kirchen und Klöster wurden von ben rasenden hausen niedergeriffen und angezündet, Kreuze und Bilder zerschlagen, die geweihten Softien auf den Boden geschütmt und mit Füßen getreten, katholische Geiftliche, die nicht schnell entflieben konnten, gemorbet, die Schlöffer der Fürsten und bes Mels ausgeplündert und die Burgleute graufam niedergemetelt. Die Fürften flohen; ja der Schreden war so groß, daß regietende Grafen zu den Bauern übergingen, einen Kittel anzogen und das weiße Areuz, das Kennzeichen der verbundeten Emporer, en ihren hut hefteten.

- "Auch im Erzstift Mainz brach der Sturm los, zuerst im Obenwald an der Tauber und dann auch im Rheingau. Am

Tage nach Philipp und Jacob (2. Mai) des Jahres 1525 vers sammelten sich die Unzufriedsnen auf dem Wach older, einem unweit dem Aloster Eberdach gelegenen Beld, welches an den Wald zwischen Eberdach und Kiderich grenzt und vormals eine öde, mit Wachholdersträuchen bewachsene Viehweide gewesen war. Dort gelobten sie eidlich, dei einander zu halten und alle Fleden; wie die Risterschaft des Rheingaues zu zwingen, sich mit ihnen zu vereinigen, um mit Gewalt die Einwilligung des Erzbischoss und Domeapitels für 28 in der Versämmtung zu Wintel ausgestellte und dem Vicedom Junker Heinrich Wedmset übergebene Forderungen zu erzwingen. Diese Forderungen waren solgende:

- .1) Die Gemeinden follen das Recht haben, ihre Pfarrer selbst zu mählen und nach Belieben wieder zu entsetzen.
  - 2) Statt des Zehntens von Wein und Frucht soll der Pfartte ferner nur den dreißigsten Theil erhalten.
  - 3) Die Hintersassen des Stifts und Einwohner des Rheingaues sollen an den Zöllen zu Mainz und Chrenfels billiger bei handelt werden, die von Rüdesheim aber, wie bisher, Jollifreiheit auf Ehrenfels für ihre Weine behalten.
- 4) Alte im Rheingau liegenden Güter, sie mögen der Geist lichteit oder dem Adel gehören, sollen fortan Steuern ent richten und davon gleich den Abrigen Burgern die Dienste barkeit geleistet werden.
  - 5) Rein Bürger soll ferner in Mainz oder Bingen mit Gewatt festgehalten, sondern über ihn an seinem Wohnort zu Recht erfannt werden.
  - 6) Rein Aheingauer soll in Mainz Zoll bezahlen, sondern frei kaufen und verkaufen.
  - 7) Citationen, Inhibitionen oder Bannbriefe sollen nicht mest gestattet sein, sondern der Bürger zu Recht gesucht werden wo er seshaft ist.
  - 8) Im Rheingau soll Dienstmannsfreiheit wie bisher sein. 4
  - 9) Im Falle eines Aufgebots sollen die Gemeinden bei ihrem Bicedom, ats ihrem obersten Hauptmann, und der Vicedom bei ben Gemeinden stehen.

- 10): Testamente oder Bruderschaften, die schlecht oder gar nicht gehalten werden, für die man aber Zinsen und Gülten sordert, sollen als abgeschafft zu betrachten sein.
- 14) Erweisliche Grundzinsen sollen zwar wie bisher entrichtet werden; sie dürsen jedoch abgeköst werden, so zwar, daß man von jedem Schilling 15 Albus gibt und Wein, Del, Wachs u. s. w. mit dem zwanzigsten Theil ablösen kann.
- 12) Zimsen, die um Get erkauft sind, sollen, wo sie doppelt nufgehöben wurden, als Wuncher nicht mehr gefordert werden. Mit 5 Gulden ist ein Ort (15 Areuzer) Zinsen absolut.
- 13) Bon Altären, die nicht persönlich versehen werden, sollen die ... Rugungen, Jinfen und Renten zum Vortheil der Gemeinde eingezogen werden.
- 14) Es soll kein Jude in dem Rheingau wohnen oder hausen.
- 15) Jeder Bürger foll Bauholz, Bord ober bergleichen mit
- 16) Es soll Niemand mehr in ein Kloster aufgenommen werden; die setzt durin Besindlichen sollen aussterben, ober nach ihrem Wisten gegen eine Entschädigung ausziehen. Die Güter werden zum Vortheil des Rheingaus eingezogen; nur erweisliche Stiftungen des Abeils sollen zurückgegeben werden.
- 17) Baffer, Beibe und Wilbfang foll frei fein.
- 16) Wenn über einen Bürger wegen Schmähmorten erfannt .1 wird, so soll kasseicht Gericht die Geldstrase aussprechen.
- 19) Reine Schäftrei folt im Mheingau gestattet fein.
- W Der Meingan soll nicht mehr gehalten fein, die 1000 fl. wegen des erzbischöstlichen Palliums zu bezahlen.
- 24) Das Riofter Tiefenthal, welches bas Gebud unterbricht,
- foll sefort ausgeheben und der Hof zum Appen sbenfalls sogleich entfernt werden.
- 22) Für Wittwen und Waifen sollen bie Rathe bes jedesmaligen Fleden forgen.
- 23) Die Drittel sollen an den Weinbergen solbst in Empsang genommen werden.

- 24) Dem Vicedom soll es nicht mehr zustehen, von dem Michter vor der Ueberkieserung eines Beschuldigten das Urtheil zu verlangen.
- 25) Mit Ausnahme der peinlichen Sachen sollen Schultheis und Scheffen, die Jemanden verhaften, auch das Recht haben, ihn ohne Einwilligung des Vicedoms wieder frei zu lassen.
- 26) Wenn bei einem Berhafteten etwas gefunden wird, das einem Andern zugehört, so soll es diesem zurückerstattet; sofern sich aber Niemand beshalb meldet, zum Bortheil der Gemeinde hinterlegt werden.
- 27) Haingeräthsangelegenheiten sollen nur von den Haingeräthen beurtheilt werden.
- 28) Stationarien (Monche, welche an gewissen Sonntagen oder Feiertagen kamen, um zu predigen, Beichte zu hören oder Bruderschaftsübungen zu halten) und Bettelmönche sollen im Rheingau nicht mehr zugelassen werden.

"Diese Artikel wurden durch den Vicedom Bromfer dem Domcapitel übergeben , welches mehrere berfelben ungerecht fand, aber versprach, sie bein dermalen abwesenben Statthalter, Bischof Withelm von Straßburg, zu überfenden, worauf dann binnen etlichen Tagen Resolution erfolgen solle. Mehrere ber in Wintel Bersammelten waren damit zufrieden, anders: aber, und namentlich die Bewohner des Mittelamtes (die von Binkel, Deftrich, Hallgarten, Johannisberg und Wittelheim): wollten sich dabei nicht beruhigen, sondern zogen bewassnet auf dus Wachholder und erließen von dort folgendes Schreiben an die Fleden des Rheingaues: ""Wit entbieten euch Schultheis und Scheffen, wie der ganzen Gemeinde unfern Grug. Gunftige liebe Herren und Nachbarn sammt ganzer Gemeinde! Es hat die gemeine Landschaft beschloffen, dasselbe auch von Flecken zu Fleden geschrieben, daß ihr wollet auf morgen neun Uhr sammt euern Bürgern erscheinen auf bem Wachholber vor bem Erbacher Rloster; beshalb wir auch gemeiner Bürgerschaft soldes anzeigens wie wir dieses hiermit wollen angezeigt haben; um zu feben, was weiter zu verhandeln ift. Datum eilends auf dem Bade holder auf Montag Jubilate (7. Mai) des Jahres 1525.""

"Bon ben Erschienenen wurden die Forberungen nochmal durchgegangen. War man bei der Versammlung zu Winkel bewits von der rechten Bahn abgewichen, so ging man jest, wo die Aufregung weit größer geworden war und fich immer mehr steigerte, in der Forderung noch weiter und sorderte unter Anderm ferner, daß Geiftliche, welche durch die geiftliche Behörde waren gefänglich eingezogen worden, frei gegeben werden follten. Bir wiffen nicht mit Bestimmtheit, aus welchem Grunde die Behörde solche Magregeln gegen gewisse Geikliche genommen hatte; so viel aber läßt sich wohl behaupten, daß nicht verfuchter Abfall vom Glauben vorgelegen haben muß, wil überhaupt bei allen die Geiftlichen betreffenden Forberungen der Abeingauer Glaubenssachen fern geblieben waren. Indeffen scheint and Briefen, welche Luther an den Cardinal Albrecht schrieb und worin er ihm vorwirft, er habe Geistliche gefangen genommen, die Weiber gehabt hätten, hervorzugeben, daß gerade dieser Umstand hier vorgelegen haben dürfte. seiftliche, welche einmal gegen die Disciplin groblich gesehlt hatten, auf das Bolt auch in anderer Beise eingewirkt und es namentlich zur Forderung der freien Wahl ihrer Pfarrer mterftütt haben werden, läßt fich nicht bezweifeln, und so erkart es sich dann auch, daß man beren Freilasfung, als ihrer Parteigenoffen, auf Borschlag ber am meiften Drängenden den früheren Forderungen beifügte. Betrachtet man aber die Artikel in Rücksicht der Geistlichen überhaupt genauer, so findet man gang bentlich, bag nur biejenigen Reuerungen Luthers bier Beifall gefunden hatten, welche dem Bolfe pecuniaire Bortheile verinaffen follten, keineswegs aber solche, welche bie Glaubenslehre betrafen. Aufhebung ber Klöster, Beneficien, Bruderschaften 2c. und Einziehung ihrer Gefälle zum Vortheil der Gemeinde waren ger verlockend und gewiß nur der Angelpunkt, um den sich Alles in Rudfict der Religion brehte. Denn wenn es in dem ersten ' Artifel der Forderungen vom Wachholder auch heißt: ""Nach= den die Rothdurft vor allen Dingen das Seelenheil erfordert, fo ift von Röthen, einen gelehrten Prediger und Seelforger in jedem Fleden zu haben, der ohne alle Furcht und Iwang die

rechte tautere evangelischt Wahrheit suge und dem gemeinen Bolf mit Treuen vorhalte, wodurch der driftliche Glaube verntehrt werbe,"" fo bedarf es doch nicht vielen Schatffinnes, um einzufeben, daß solches nur eine ben Schriften Luthers nachgesprochene Formel war, bei wekher das Bolf gewiß nicht daran dachte, daß diese verlangten gelehrien Prediger an der Religion selbst einas ändern sollien. hatte es an den Opgmen selbst Zweifel gehabt oder hätte es nach Luthers Borgang Abschuffeing der Messe, Abfall vom römischen Stuhl w. verlangt, so würde 🐯 gewiß nicht unterlassen haben, auch barüber seine Forderungen zu stellen; aber in keinem Artikel findet fich in dieser Hinfecht auch nur die entferntefte Anspielung. Bas man in Ruckficht der zwanglosen Verkbabigung der reinften und santeren evanger tischen Wahrheit also verlangte, war nur eine unklave, verworf rene Idee, über die sich die Versammelten wohl felbst keine Rechenschaft ablegen kommten, da fie es unterliegen, diese and nur in einem einzigen Punkte auszudenken oder gar zu präxis firen. Wie Tausende im Jahr 1848 nach Preffreiheit forieen, obne au wissen, was biese eigentlich sei, ja ohne früher se nur einmal den Namen gehört zu haben, die man aber jest einmas als Grunderforderniß zur Freiheit, d. h. zum Nichtbezahlen von Steuern anpreisen borte, so schrieen damals Tausende nach bes Berkündigung der Wahrheit des Evangeliums, ohne zu wissen. was sie damit verlangen wollten, einzig wohl nur, weil sie sagen hörten, im Evangelium werde die Freiheit von Dienstbarkeit gegen den Adel und die Geistlichkeit gepredigt. Dag man thatfächlich diefes und nur diefes darunter verftand. zeigen alle Forderungen ganz deutlich, da sie neben der bamie verbundenen Theilung der Klostergüter den einzigen Inhalt derselben ausmachen.

"Auf dem Wachholder ging es inzwischen stürmisch her, und vor allen nußte das Kloster Eberbach mit Speisen und Wein für die aufrührische Bolksmasse, die ein Lager ausgeschlagen hatte, herhalten. ""Die Tumultuirenden,"" sagt eine gleichzeitige Onelle, ""brachten da ihre Zeit mit Frossen, Sausen und anderm Muthwillen zu." Das Domcapitel befand sich in der

größten Berkegenheit. Der Carbinal-Erzbischof Albrecht war in Gachsen und hatte vor seiner Abreise den Domdechant Lorenz Truchfeß von Vommersfelden zum Statthalter im untern Erzsift, den Bicedom Reinhard Grafen von Rieneck zum Statthalter im obern Erzstift und ben Bischof Wilhelm von Stragburg zum sterften Statthalter über sämmtliche Mainzische Lande ernannt; ketterer war, wie bereits gefagt, auch abwefend, und so war Me Bexubigung der aufrührischen Rheingauer bem Dombechant ellein überlaffen, dem sedoch feine materiellen Rrafte zur Seite fonden, der im Gegentheil durch den Aufruhr in der Stedt Mainz selbst bereits alle moralische Kraft jenen gegenüber verloren hatte. In dieser Roth wurde nun freilich ber Bischof Wilhelm berbeigerusen; allein auch er vermochte nicht zu helfen und war, de wan von allen Seiten theils wirklich Aufruhr begann, theils farte Gelüste dazu zeigte, rathlos. Am 18. Mai erschien er selbst, der Domberhant, wie andere Glieber des Domcapitels, auf dem Washholder, um zum kösen Spiel gute Miene zu machen, mit den Aufrührern zu unterhandeln und aus dem Schiffbruch zu retten, so viel möglich war. Aber zum Unterhandeln zeigte fich teine Luft, man verlangte durchaus Gewährung dessen, was gefordert sei. Bon den Bewaffneten in einem Kreise umschlossen, war man gezwungen, in alle Forderungen einzuwilligen und auf dem Wachholder selbst mit Brief und Siegel die Beobachtung des Versprochenen zu geloben.

worlag, sicher, und begannen zuerst damit, ihre neuen Privilegien auf die Rlöster, auf die ja alles abgesehen war, anzuwenden. Sie wurden aufgesordert, den gesorderten und bewilligten Artiseln sich zu unterwersen und darüber Reverse auszustellen, deren einer, da se alle gleiche Form hatten, hier mitgetheilt werden möge: wWir Bruder Ricolaus Abt, Bruder Jacob Prior Burstrer, und der ganze Convent des Klosters zur Erbach im Rheingau, besennen hiermit und thun kund, daß wir auf heute dato uns gänzlich vereinigt und vertragen haben mit der ehrenhaften gesmeinen Ritterschaft (1), ehrsamen, vorsichtigen Räthen und

<sup>(1)</sup> Daß biese ebenfalls nur gezwungen sich ben Bürgern anschloß, weil sie keinen Wiberstand leisten konnte, ist selbstredend.

Bürgerschaft der ganzen gemeinen Landschaft im Meingau, um nachfolgende Artikel, welche sie sich gegen uns in Beschwerung angemaßt und beklagt haben:

- 1) Sollen und wollen wir Abt und Convent und alle unsere Rachfommen nun hinfür und zu allen Zeiten von allen unsern sern liegenden Gütern, welcherlei die sind, im Rheingau in einer seden Mark gelegen, die Bede gleich andern Bürgern und Einwohnern geben, dabei achten (d. h. Frohndienste thun), wachen, reiten (d. h. Ariegshülfe leisten und alle andere Dienste in den Fleden thun, darin wir Wohnungen haben und in nichts, wie bisher, frei sein.
- 2) Sollen und wollen wir an keinem Ort im Rheingau, wo wir Hof und Güter haben, irgend eine Schäferei hatten, sondern solche gänzlich abthun und verlassen, wie wir bereits gethan haben.
- 3) Sollen und wollen wir alle gemeine Alimente, die wir bisper zum Vortheil unseres Alopers in Weiben und andern Nutungen gehabt, verlassen und die alle im Gebrauch der Landschaft lassen.
- 4) Rachdem unser Hof zum Appen außerhalb der Landschaft besorgt, wischen dem Sehege gelegen und die Landschaft besorgt, daß dem Stifte Mainz und dem Rheingau ein Schaden durch diesen Hof erwachsen möge: so sollen und wollen wir diesen Hof abthun und schleifen, die Gebäude hinwegsschaffen, keine mehr dahin bauen und den Hosbegriff der gemeinen Landschaft zuweisen.
- 5) Sollen und wollen wir fortan keine Zinsen, Gülten, Pächte ober Gefälle mehr im Rheingau heben ober fordern, sondern uns derselben gänzlich begeben. Wo aber solche kurglich erst gekauft worden sind und die Hauptsumme noch nicht gänzlich bezahlt worden ist, da soll diese erst gänzlich entrichtet und dann nichts mehr gegeben werden.
- 6) Alle Testamente und gestiftete Bruderschaften sollen bei ung erloschen sein und aufhören.
- 7) Sollen wir fortan keine Person mehr in unser Rloster aufnehmen, sondern aussterben und die Güter dann der Land-

- ichaft zufallen, um bavon Hausarme zu erhalten und andere nothige Dinge ber Landschaft zu besorgen. Wäre einer jest im Kloster abgefallen, so sollen wir das verzeihen.
  - 8) Wären einer oder mehrere im Kloster, die dasselbe zu verlassen begehrten, so sollen wir das zulässen und ihm 200 fl. sammt seinen Aleidern und Büchern zum Abschied geben.
- 9) Alle Drittelgüter, die ihr Drittel fünfzig Jahre gereicht haben, sollen von der Entrichtung desselben frei sein. Bon solchen, die noch nicht fünfzig Jahre bestehen, soll dasselbe bis zum Absauf dieser Zeit gegeben werden.
- 19) Sollen und wollen wir kein geiftliches ober fremdes Recht in weltlichen Sachen gegen die Einwohner des Meingaues gebrauchen, sondern und mit dem Landrecht wie die andern Bürger begnügen.
- 11) Sollen und wollen wir zwei Rothschlangen (Kanonen), 24 Schut lang und mit allem Zubehör, dazu zwei Zette, zum Rugen der Mannschaft bestellen und verschaffen; auch sollen wir durch Abel und Bürger der gemeinen Landschaft uns alle Viertelsahr visitiren lassen, alle nothdürstigen Dinge anzeigen und von Allem Rechenschaft ablegen. Auch sollen wir-feine eigenen Waldungen mehr haben, sondern solche zur Verfügung der Landschaft stellen. Wäre es der Fall, daß noch Weiteres durch die Landschaft des Rheingaues besschlossen, verordnet, bewilligt ober erlangt würde, so wollen wir dem nachsommen und darnach leben.

Deß zur Urfunde u. s. w. Datum auf Samstag nach dem Sonntag Cantate (20. Mai) im Jahre des Herrn 1525."" Gleiche Urfunden stellten die Klöster Gottesthal am 23. Mai, Johannisbetg am 23. Mai, Marienthal am 24. Mai, Aulhausen ebenfalls am 24. Mai und Eibingen am 31. Mai aus. Aber man war damit noch nicht zufrieden, sondern zwang dieselben auch noch, sämmtliche Register, Bücher, Briese über Zinsen, Gülten, Nenten und Pachten zu übertiesern.

"Inzwischen hatte der schwäbische Bund die aufrührischen Bauern in Franken und Schwaben zu Paaren getrieben, und er konnte nun an den Rhein wandern, um auch dort die

gesetliche Autorität wiederherzustellen, die nicht allein im Rheingau, fondern auch in Bipgen so gewallsam verletzt worden war. Georg Truchses von Waldburg, der Anführer des schwähischen Bundes, erließ deshalb am 12. Juni aus Bürzburg ein Schreiben an die gemeine Landschaft des Meingames, worin ex ihr den Aufruhr, die Plünderung und Zerftörung mehrever Gottenhäuser, sowie die gewaltthätige Wegnahme der Privilegien und Briefe porhielt und erklärte, daß er, um sie gum Gehorfam gumickzuführen, sie mit Deeresmacht überziehen würde. Der Statthalter im Erzstift, Bischof Wilhelm von Straßburg, hebe zwar um Abwendung dieses Zuges gebeten, allein ber Befehl, ben ibm die Bundesgenoffen ertheilt batten, sei so freng und ernft, daß er dieser Bitte keine Folge geben könne. Er forderte fie deshalb auf, fich unverzüglich jum Ritter Frowin von hutten gu begeben und auf Gnade und Unguede fich zu ergeben, widrigenfalls bereits den Chursursten von Trier und von der Pfalz, wie dem Herzog Dito Heinrich pon Bayern ber Befehl ertheilt sei, ben Feldzug gegen sie sofort zu beginnen. Auch der Bischof Wilhelm, der das Unglück eines Feldzuges gern von den Aheingquern abgewendet hätte, schrieb an fie, daß er sich, nachdem er den Beschluß des Bundes vernommen, sogleich nach Würzburg begeben habe, um Fürbitte für sie einzulegen, eine Zurudnahme bes Beschluffes jedoch nicht erlangt hätte. Sie möchten beshalb, um dem größten Schaden zuvorzukommen, fünf ober sechs aus ihrer Mitte nach Steinheim senden, wo fie bei bem Umtmann seinen Aufenthalt erfahren würden. Die Besiegung der Aufrührer in Franken und Sowaben hatte bereits eine große Entmuthigung im Rheingau hervorgerufen und da nun durch das Schreiben des Bundeshamptmannes das Schlimmfte in Aussicht fand, so beeilte man fich, dem Begehren des Statthalters nachzufommen und entsandte fofort Deputirte nach Steinheim. Dort erfuhren sie, daß der Statthalter von Bundeswegen mit den übrigen Besehlshaberm nach Oppenheim und von dort nach Pfeddersheim gezogen fet, aber den Auftrag zurückgelassen habe, daß die Abgefandten ihm dorthin folgen follten. In Pfeddersheim angefommen basen fie um Boxlassung bei dem Statthalter und den übrigen Fürften Des Bundes, fanden dieseiben aber äußerst ungnädig und streng, weil inwischen wieder "ettiche lose unachtsame Landedeinwohner und die ersten Aufrührer sich auf den Graben zu Walluf versammelt und zum Widerstand aufgesordert und dieses auch den im Lager vor Psedderöheim versammelten Fürsten hatten entbieten lassen.""Auf Beraniassung des Stadtschreibers zu Etwille und einiger Anderer war die Deputation auch nicht mit der gehörigen Erstärung der Uebergabe auf Gnade und Ungnade versehen und so währet dann eine Zurücknahme des Bundesbeschlusses nicht geswähret werden. In dieser Noth schwieden die Abgevrdneten siegenden Brief an ihre Mitdürger:

""Dftermann von Deftrich, Johannes Rad von Geisenheim und die andern Gesandten von ber gemeinen Landschaft des Rheinganes: Unfern Grif gavor, ehrsame gute Freunde. Wir than euch kund, daß wir in dem Lager vor Pfeddersheim angetommen find und so großen Jammer und Roth gesehen, in den Strafen, Aeckern und Beingarten, daß wir mit unfern Wollwagen über manchen emvärgten Mann gefahren und als man fagt, über die vier tansend. Falls wir mit den Fürsten nicht übereinkommen und vollkommen Gewalt haben werden, find wir emig verborben, denn man achtet gar wenig in diesem handel eines Menfchen. Darum wollet ihr mit der gangen Landschaft Bleiß ankehren, damit wir vollkommene Gewalt erlangen mögen. Bir versehen uns, es soll unser gnädigfter herr Statthalter uns gnädiglich vertreten und handhaben. Auch hat uns unser gnäbigfter herr eine Schrift vorgelesen, von dem Landgrafen ausmgangen, welcher mit 1500 Pferben fommt, um, wenn es nöthig fein wird, durch das Rheingau samt andern Fürsten zu ziehen und es zu ftrafen. Gegeben in Eil im Lager vor Pfeddersbeim. Anno 1525.44

"In Pseddersheim hatten sich nämlich die aufrührischen Bauern aus der Pfalz versammelt und den Ort start besetzt. Gegen sie zog der Psalzgraf mit dem Bischof Wilhelm, der ihn mit 300 Reitern unterstützte, und es begann nach vergeblicher Ansforderung zur Uebergabe die Belagerung des Städtchens. Einmal machten zegen 8000 Bauern einen Ausfall; der Geheim-

schreiber des Pfalzgrafen wurde dabei erschoffen, was diesen w erzürnte, daß er drei Kanonen auf bie Bauern richten ließ; bie fie bald zur Flucht nothigten. Die zahlreiche Reiterei, Colniste, Julichsche und Trierische Truppen, sesten ihnen nach, und es blieben gegen 4000 Aufrührer auf bem Plage. Das waren jewe 4000, von welchen die Rheingauer in ihrem Schreiben fprechen. Jest begann auch die Beschießung des Städtchens heftiger, so war, daß die Belagerten bald Ergebung anboten. Damit Riemand entriune, wurden alle Ausgänge wohl besetzt und am Sefte Jahannes bes Täufers ein Weg mit 300 Reitern zu jeder Seite gebildet, auf welchem die Bauerniben Ort verlaffen mußten, um zu den Fürsten zu gelangen, welche auf einer Ebene mit ihren Truppen hielten. Es erschienen gegen 3000 Bauern, legten ihre Gewehre ab und erhielten den Befehl, bei unvermeidlicher Todesftrafe keinen Bersuch zur Flucht zu machen. Als bie Bauern den Ort verlaffen hatten, wurden die Thore geschloffen. Sobald diefes die Lesten merkten, wollten fie zuruckflieben, begabiten aber sämtlich dieses Beginnen mit dem Leben, und nicht allein biefe, sondern noch wenigstens 800 der übrigen unterlagen fofort den Schwertern der Reiter, gegen welche der Pfalzgraf Ernft gebrauchen mußte, um fie von weiterm Riedermegeln abzuhalten. Bon den übrig gebliebenen ließ der Pfalzgraf dann 30 mit bem Schwerte hinrichten, die übrigen aber wurden begnadigt, mit dem Befehle, augenblidlich nach Sause zu zieben. Roch waren gegen 1000 Aufrührer in Pfeddersheim; davon fperrte man 500 in die Rirche ein, 500 andere wurden auf dem Kirchhof in Gewahrsam gehalten und von etwa 300, die man hin und wieder verborgen fand, 30 mit dem Schwerte bingerichtet, die übrigen beimgeschickt.

"So standen die Angelegenheiten der Empörex, als das Schreiben der Rheingauer Deputirten einlief. Die Wenigen, welche an Widerstand dachten, waren, der Stadtschreiber von Eltville an der Spise, noch auf dem Landgraben zu Walluf versammelt. Die Käthe der Landschaft aber waren zur Besinnung gesommen, begaben sich nach Walluf, befahlen den dort Bersammelten, abzuziehen, und reisten dann zu den übrigen

Abgesandten nach-Pseddersheim. Sie brachten die Erklärung der Uebergabe auf Gnade und Ungnade und erlangten dann so die Kwendung des angedrohten Feldzuges. Dabei mußten aber die Deputirten versprechen, 15,000 Gulden an Gold zu zahlen, dem Landesherrn aufs Neue zu huldigen und zu schwören und sols gende: Artikel anzunehmen:

- 1) Sie follen sich sammt und sonders wogen der begangenen Diffethaten dem schwäbischen Bund auf Gnade und Unsgnade ergeben:
- 2) Alle Harnische und Gewehre, groß und klein, sammt Zugehör, werden abgegeben, und es dürsen dergleichen hinfür zu ewigen Zeiten ohne des Erzbischofs oder seines Statthalters Bewilligung keine mehr getragen, besessen oder gefauft werden.
- 3) Sie müffen schwören, sich nie mehr wider ihren Erzbischof, das Domcapitel und ihre Nachkommen aufzuwerfen ober zu empören, und darüber Verschreibung von sich geben.
- 4) Alle neue Gesetze und Ordnungen, welche sie vorgenommen und aufgerichtet, desgleichen die Berpflichtungen und Bündnisse, welche sie unter einander gemacht haben, sind aufgehoben und darüber ausgestellte Berschreibungen sind sofort herauszugeben.
  - 5) Bas sie an geistlichen oder weltlichen Gätern weggenommen, oder ihnen an Beschwerden aufgelegt oder geschadet haben, sollen sie nach Erkenntniß des Erzbischofs zurückerstatten.
- 6) Wegen der begangenen Frevel gegen ihren rechtmößigen bern und Landesfürsten sollen sie für Ariegstosten 15,000 Gulden geben, vorbehaltlich der Strafe.
- 7) Sie sind aller Privikegien und Freiheiten, welche sie vom Euglist Wainz bis auf bissen: Tag erlangt haben, entsest, dürsen: sich derselben nie mehr bedienen und müssen die ihnem derüber ausgestellten Urkunden herausgeben.
- .8) Alle Gerichte und Rathe find suspendirt.
- 9) Ohne Borwissen und Beisein des Vicedoms ist jede Berin sammlung, zu St. Barthosomä, zu St. Ricolas oder an
  einem andern Orte verbuten.

- 10) Mile Räbelsführer und Anstister gegenwärtiger Empdvang in allen Aenstern bes Rheingaues müssen angezeigt und vent Bundeshauptmann an der von ihm zu bestimmenden Make flätte ausgeliefert werden.
- 11) Die Güter der etwa Flüchtigen sind zu consistiren, und das darüber aufgestellte Inventar ist der Obrigseit einzuliesern. Werden in der Folge Flüchtige das Land betreten, so And sie nicht in ihre Häuser sinzulassen, sondern kestzuhalten und der Obrigseit zu überantworken.
- 12) Dir fährliche Beede steht für die Folge dem Erzbisthof zu, und rückschtlich der Dienste, so sind sie davin wie die übrigen Stiftsangehörigen vorkunden.
- 18) Die Waldungen im Rheingau sind serwerhin dem Eizsischof zu seinem Gebrauch und Gefallen vorbehalten:
- 14) Die Unterthanen im Rheingan haben sich alles Jagens und Fischens zu enthalten.
- 15) Der Bicedom hat das Recht, seden, der eine **Wishandlung** : an einem Insänder ober Ausländer begangen hat, gefäng-: Uch einzuziehen und zu frafen.
- 16) Der Abel ist in diese Artikel nicht einbegeiffen.
- 17) Jinsen, Renten, Gefälle, Gutten, Zehnten und Itle, wie alle Dienstbarkeiten sind unwidersetzlich zu entrichten.

Diese Arbifel wurden der Landschaft vorzelesen und, wie hart fie auch waren, genehmigt. Der 7. und 11. Juli, Freitag und Dienstag und Udalrich, wurden dann als die Ange bestimmt, wo seder seinen Harmisch und das Gewehr auf das Rathhaus zu Citville abzuliesern hätte. Jest aber überstel ein fürchterlicher Schrecken die ganze Bewälserung, denn man hatte nur eine Udstieserung der Wassen in sedem einzelnen Orte, nicht aber ein persönliches Erscheinen an ein und demselben Plaze empartet; und dachte nun nicht anders, als es handle sich darum, sämmte liche Erschienene, sobald sie wehrlos geworden seien, zu übersallen und niederzuhauen. In dieser Angst schrieben die Räthe der Enabschaft un den Statthalter und baten um Bernhigung. Boller Milbe antwortete dieser ihnen, das se ihnen so wohl bekannt sei, wie

trat der Cardinal von S. Sisto zum Hochaltar und zog bas Meggewand an, um das Amt zu halten. Unterdeß flieg der Raiser mit ben Reichsfürsten den Chor hinauf. Der Legat und der Erzbischof traten ihm entgegen. Der Raiser begrüßte neuen Cardinal mit frohem Antlig und beglückwunschte ihn aufe freundlichste, ließ sich dann auf der rechten Seite des Chors auf reichgeschmücktem Sipe nieder, neben ihm ber Cardinat von Mainz, darauf Kurfürst Ludwig von der Pfalz, Aufürst Friedrich von Sachsen, Markgraf Kasimir von Branbenburg - Culmbach, samt seinen Brüdern, den Markgrafen Friedrich und Johann Albrecht, endlich Landgraf Johann von Leuchtenberg und zulett die Gesandten bes Berzogs Anton von Lothringen. Dem Raiser gegenüber, auf der linken Seite, war zuerst der Cardinal von S. Angelo, neben ihm Marino Carracioli, papftlicher Runtius beim Raiser; dann kamen Christoph, Erzbischof von Bremen und Administrator des Hochstifts Berden, geborner Prinz von Braunschweig-Wolfenbuttel, Bischof Georg von Bamberg, Bischof Gabriel von Eichftädt, Bischof Christoph von Augsburg, Johann', Abministrator des Bisthums Regensburg, Pfalzgraf bei Rhein, Ernst, Administrator des Bisthums Passau, Nesse des Kaisers, Bruder des Herzogs Wilhelm von Bayern, Bischof Beinrich von Rageburg und zulest Bischof Peter von Tricft, kaiserlicher Rath. Als die Reichsfürsten sich niedergelaffen und das Volk ruhig geworden, begann der Legat das Hochamt. Nach Beendigung deffelben forberte er den Erz= bischof von Mainz auf, an den Altar zu treten und das Zeichen ber Cardinalswürde in Empfang zu nehmen. Dieser trat hinzu, fniete am Altar nieder. Der Legat erinnerte ihn an die Berpflichtungen, die er, namentlich auch dem blutdürstigen Feind des driftlichen Glaubens gegenüber, mit ber neuen Burde übernehme. Und nachdem er auf die einzelnen Punkte, die der Legat ihm vorhielt, als gehorsamer und bereitwilliger Sohn der Kirche sich erflärt, setzte ihm derselbe den rothen hut auf. Der neue Cardinal blieb knien, bis der Lobgesang des h. Ambrosius, ausgeführt von den Sängern der kaiserlichen Hofcapelle, die auch die ganze feierliche Meffe gesungen hatten, beendigt und dann noch

"Ein großer Theil der Flüchtigen fühlte inzwischen Reue und vielleicht noch größere Sehnsucht nach der Heimath; viele auch mochten sich nicht für so schuldig halten, als daß man fie bestrafen würde, und stellten beshalb vor, daß man zu streng gegen fie verfahren habe. Um namentlich biefen gerecht ju werden, erließ der Statthalter ein Ausschreiben, worin er alle biejenigen, welche in Folge des Bauernaufftandes gefloben feien, sich deshalb verantworten und ihre Unschuld nachweisen wollten, aufforderte, fünftigen Montag nach Ratharinentag, 27. Rov., fich zu Rübesheim vor dem Bicedom zu fiellen. Gegen dies jenigen jeboch, welche biefen Termin vorübergeben laffen würden, solle in Rücksicht ihrer Leiber wie ihrer habe und Güter nach Recht verfahren werden. Obwohl nun aber alle Ortschaften Flüchtige aufzuzählen hatten, so war die Zahl derer, die sich ftellten, nur gering. Die Berhore fanden ftatt, und es wurde den Betreffenden gestattet, unter sicherem Geleit so lange in ihrer Heimath sich aufzuhalten, ohne jedoch öffentliche Wege und Stege zu betreten, in Wirthshäuser zu gehen ober Kirchen zu besuchen, bis der Entscheid von dem Statthalter eingetroffen sei Da dieser indes die Entscheidung dem Chursürsten selbst ambeim ftellen zu müffen glaubte, und darüber persönliche Rückspracke nehmen wollte, so wurde verfügt, daß sämmtliche, die sich gestelle. den Rheingan bis auf weitere Berfügung wiederzon zu verlaffin batten. Am 14. Dec. raumten fie bas Land und erhielten band später neuen Termin auf den 17. Märg 1526, um alsbann aus Anhörung des Entscheids sich in Eltville einzufinden. In diesem maren drei Kategorien gebildet: solche, denen die Ruckehr unter der Bedingung gestattet wurde, sich sederzeit wieder der Obrie keit zu stellen; solche, die den Rheingan bis zur Jurudkunft bes Churfürsten zu verlassen und dann erft seine Gnade und Ungnett abzumarten hätten; und endlich folde, die des Rheingaus auf immer verwiesen wurden. Lettere erhielten jedoch noch 🖦 Gnabe, ihre Guter verkaufen und mit Beib und Rind ausziehes ju burfen. Diejenigen, welchen bie Rudfebr gestattet war hatten sedoch noch ihre besondere Strafurtheile zu gewärtigen die indeß nur auf Gelbstrafen lauteten und denen des shers

Amtes am 4. April in Eltville, denen des Mittelamtes am 5. April in Destrich und denen des Niederamtes am 6. April in Müdesheim eröffnet wurden. Nach der Rücklehr des Churfürsten in das Land erließ derselbe indeß auch einen Gnadenast für die sinzlich Ausgewiesenen und gestattete ihnen die Wiedersehr in hre Heimath. So endete der Ausstand der Rheingauer zur Zeit des Bauernkrieges, von dem sie noch lange sangen:

Als ich auf dem Wachholder saß, Da trank man aus dem großen Faß, Wie bekam uns daß? Wie dem Hund daß Graß, Der Teufel gesegnet' uns daß.

Michtiger indeß und von nachhaltigeren Folgen, als die Bestrasung der einzelnen Uebelthäter, war der Berlust der bedeutenden Freiheiten, deren sich der Rheingau bis dahin hatte rühmen kunen, indem Kurfürst Albrecht am 3. Januar 1527 eine neue Ordnung erließ, vermöge welcher alle landständische Gewalt an hn überging."

... Albrecht, der Fürft, durch welchen die großen Beranderungen in dem Rheingau, in dem Kurfürstenthum Mainz vorgenommen werben sollien, war des Kurfürsten von Brandenburg, Johann Micero, und der fachsischen Prinzessin Margaretha zweiter Sobn, 28. Juni 1490. Bon der Wiege an dem geiftlichen Stande festimmt, verbanfte er dem Bater, gest. 9. Januar 1509, eine firgfältige, ben Wiffenschaften zugewendete Erziehung und, als die Einleitung zu höhern Würden, die beiden Domprabenden m Triet und Mainz. Im Frühjahr 1513 zum Priefter geweihet, ind er am Sonntag nach Oftern seine erfte Messe; sothaner Seier jum Andenken erbaute er ju Coln an der Spree eine Mone Rirche, für beren Bedienung er acht Chorherrenpfründen wirte. Um 1. Aug. 1513 ftarb der Erzbischof von Magdeburg, Berzog Ernft von Sachsen, und schon am 31. Aug. wurde zu feinem Rachfolger, in Magdeburg wie in Halberstadt erwählt bes mächtigen Rachbars Bruder, Markgraf Albrecht von Brandenburg, was Papft Leo X bestätigte, unter der Bedingung, bas der Erwählte in beiden Stiftern nur als Administrator walte, bis dahin er das 27. oder, nach einer spätern Bestimmung, das

25. Tebensjahr erreicht haben würde. Das Hochstift Halber's stadt hat er sedoch Zeitlebens nur als Administrator besessen. Am 9. März 1514, einen Monat nach des Erzbischofs Urkel von Mainz Ableben, wurde Albrecht auch in Mainz einstimmks zum Erzbischof etwählt. Die Domherren insgesamt hatten sich vereinigt, für ihn zu stimmen, indem er versprochen hatte, bie Kosten des Palliums aus seinen Mitteln zu beschaffen.

Am Sonntag Cantate, 14. Mai 1514, empfing Albrecht zu Magdeburg, wo er zu 2000 Pferden eingeritten war, die bischöfliche Weihe. Schon am folgenden Tage, 15. Mai, stellte er gu Coln an der Spree eine Schuldverschreibung aus, des Inhalts, daß Jacob Fugger ihm zur Bestreitung der Kosten des Pattiums und ber Bestätigung 21,000 Dufaten vorgeschoffen habe, zugleit versprechend, diese Summe in bestimmter Frist in gutem rheins schen Geld, 140 Goldguiden für 100 Dufaten gerechnet, 3 erstatten, einschließlich der Provision von 500 Goldgulden für M bei dem Geschäft gehabte Mübe, Gefahr und Untoften. Eine brückende Last mußte hiermit Albrecht übernehmen, bevor er noch ben geringsten Genug von seinen reichen Pfründen gehabt, abet schon waren seine Oratoren in Rom geschäftig, ihm eine andes weitige Hulfsquelle zu verschaffen. Auf deren Anhalten ges Papft Leo seinen Willen, daß Albrecht der Indulgenzen von St. Peters Kirche in den Provinzen Mainz und Magdeburg, 📆 ben Mainzischen, Magdeburgischen und Halberstädtischen Stift landen und in den Gebieten ber Markgrafen von Branbenbuig während ber Daner von acht Jahren genieße. Bon beieb Ertrag sollte sedoch an den h. Stuhl, Namens der Fabrik & St. Peter die Salfte, und außerdem sogleich 10,000 Dukatel Gold, mabhangig von der für die apostolische Rammer bedingtell Balfte, entrichtet werden. Die Erhebung, bewilligt den 32 Mars 1515, sollte mit bem J. 1516 beginnen. Längst fcoff. den 18. Aug. 1514, hatten die nämlichen Oratoren die Bestäff gungsbulle für die zu Mainz vorgenommene Wahl, doch ebetit falls unter dem Borbehalt, daß Albrecht bis zum 27. Jahr nit als Administrator walte, erwirkt, auch für ihn bas Pallium erbeten (1. Sept.). Somit in der neuen Würde anerkannt, begeb

Albrecht sich auf die Reise nach bem Rhein. Am 8. Nov. 1514 sog er ber Stadt Mainz ein. Zu Schiff angelangt, wurde er an dem Fischthor von dem gesamten Clerus mit außerordentlichen Ehren, wie kein Erzbischof vor ihm, empfangen und nach ber Capitelftube begleitet, um daselbft den herkommlichen Gib ausn Moworen. Sierauf wurde er zum Sochaltar geführt, und zum Zeichen der forperlichen Besignahme auf denselben gesett. Rach deser Feierlichkeit zog er durch die dichtgedrängten Scharen ber Fuschauer nach der Martinsburg; 1000 Fußknechte und 1000 Reisige waren in seinem Gefolge. Gelegentlich dieses feierlichen Emugs schrieb Ulrich von hutten in lateinischen Bersen eine Werebe auf ben jungen Kurfürsten, die einige Monate später, fimt einer Zuschrift an bessen betrautesten Rath, Eitel Wolf von Stein, gedruckt wurde. Dem Panegyristen wurde seine Arbeit mit 200 Gulden gelohnt, unabhängig von dem Bersprechen weiterer Anterfügung für seine in Italien fortzusegenden Studien.

Um 11. Nov., Martini, hielt ber Kurfürst das Hochamt, webei der Weihbischof, Episcopus Vicecomponensis und die Nebte wn Fulda, Eberbach, Jacobsberg, Johannesberg und Seligensabt ministrirten. Am 13. Nov. huldigten im Capitelsaal die Meinzer dem Erzbischof und dem Capitel "wie bei Zeiten Erz-Michofs Uriels". Darauf besuchte Albrecht die Landschaften und Kemter, allenthalben die Huldigung einzunehmen, was für den Meingau am 16. Nov. auf ber Lügelau geschah. Während bem waren die Oratoren, welche das Pallium zu suchen, in Rom gewesen, am 2. Dec. augelangt, und am Schiffe noch hat der Cierus fie empfangen und das Pallium nach dem Dom gebracht, wonit bann ber Erzbischof mahrend ber Feier der Inthronisation, 22. Dec. burch den Bischof von Brandenburg bekleidet wurde, Tags davauf ertheilte er, mit dem Pallium geschmudt, in St. Peters Stiftsfirche mehren Clerifern die Weihen. Die Regieumgsangelegenheiten ließ ber jugenbliche, bem Bergnügen ergebene machtliebende Fürst vorläufig in den Händen des zum Hosmeister und zum Bicedom der Stadt Mainz ernannten Wolf Eitel von Auf deffen Betrieb wurde das Hosgericht ein-Stein beruhen. gesetzt, 16. April 1515, und manche andere nothwendig gewordene

Reform mochte ber erfahrene Geschäftsmann beabsichten, als ber Tob ihn, ber noch nicht 50 Jahre zählte, am 10. Jan. 1515 ereilte. Für den Kurfürsten ein unersetlicher Berluft, ber ibn doch nicht abhielt, eine Reise nach Sachsen anzutreten (13. Aug.), um gelegentlich ber Mainzischen Memter in heffen und bes Giches feldes Huldigungen entgegenzunehmen und den 31. Aug. Halle zu erreichen. Während seines dortigen Aufenthalts gerieth bas Erzstift Mainz wegen einiger Feldfrevel mit Göt von Berlichingen ju Fehde. Dem Absagebrief entgegnete der Kurfürst am 28. Oct. mit Auffündigung ber Pfandschaft an Jarthaufen (Antheil), so die Berlichingen von Kurmainz gehabt; am 8. Febr. 1516 verwies er feinen Beamten, daß fie zur Gegenwehr weder mit Rüftung ober sonft schiden, noch bagegen trachten ober ber That nach folgen, und am 11. Febr. erwirkte er beim Reichskammergericht eine Achtserflärung gegen ben unruhigen Ritter. Wenig kümmerte diesen gleichwohl die Acht, vielmehr hat er am 11. April unweit des Paderbornischen Klosters Dalheim Grafen Philipp von Waldeck niedergeworfen von wegen besten Meußerung: er sei "mit seinen Schlössern und Städten und ber Herrschaft und Grafschaft Walbed dem Stift Mainz also und dermaßen verwandt und zugethan, daß es ihm in feinem Weg gebüren wollt, folche zu leiden oder zu gedulden, man folle bem Branbschapen ein Enbe machen, bie Gefangenen wieder lebig geben und die geplunderte Sab wieder zustellen." Unvermögent durch eigene Kraft den verächtlichen Gegner zu bändigen, vergeblich der von dem schwäbischen Bund zugesagten Gulfe ents gegensehend, war Albrecht genöthigt zu unterhandeln und ben "Bertragsbrief", d. d. Schweinfurt, 8. Juli 1516, zu genehm migen. "Nachdem Gog von Berlichingen unserm gnädigen Herret in das Geleit gefallen, Raufleut gefangen, dieselben geschätzt dagegen Se. kurfürftl. Gnaden ihm seine Güter haben laffe einnehmen, so ift bedingt, daß Göt das Schatgelb behalter soll, und sollen ihm Se. Kurs. Gn. die eingenommenen Gater so ihm zuständig gewest, in dem Werth, wie die seto fieben wiederum zustellen." Zugleich versprach der Kurfürst die Burudnahme der Acht zu erwirken. Singegen "ben Grafen von

Baldeck zu lösen, Se. kurf. Gn. nicht schuldig zu sein vermeinen." In Betreff der andern Gefangenen ward festgeset, daß alle, "so solcher Fehde halber zu Gefängniß kommen und noch ent-halten werden, ungeschätzt uff eine gebürliche Urfehd entlediget werden." Nachträglich, 30. Nov. bewilligte der Kurfürst dem "auf eine tapfer Summa Geldes geschatten" Grasen von Waldeck eine Entschädigung von 2000 Gulden rhein.

Am 17. Mai 1517 bestellte der Rurfürst für sein rheinisches Ergftift eine Censur- und Inquisitionscommission. Den beiden Commissarien, Weihbischof Paul Huthenn, Bischof zu Ascalon, und Jodocus Trudvetter, Canonicus zu Erfurt, gab er ausgebehnte Bollmachten in Bezug auf Reperei, nicht nur so weit diese in Schriften sich kundgebe, sondern auch allen Personen gegenüber, die fich keterischer Gesinnung nicht enthalten. Bucher betreffend, "deren seit Erfindung ber Buchbruderfunft," wie es in dem erzbischöflichen Decret heißt, "so viele zu Tag gefommen, die bem fatholischen Glauben und ben guten Sitten enigegen, dem Seil der Seelen schädlich und sogar für hochgestellte Personen injurios seien", so erhielten sie Bollmacht, zu verbieten, daß irgend semand Schriften, die ihrer Meinung nach ber Rirche ober ben guten Sitten entgegen, verkaufe ober besite, auch gegen Zuwiderhandelnde mit weltlichen Strafen einzus ihreiten. In Ansehung der Personen war ihnen aufgegeben, auf jedermann, auch die Bochftgestellten, sorgfältig zu wachen, und nöthigenfalls gegen sie, ohne Rucksicht für Stand und Würde, ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, geistliche und weltliche Strafen, auch nach Befinden die Folter anzuwenden, überhaupt kine Repercien auffommen zu lassen, vielmehr mit ber Wurzel sie anszureißen. In wunderlichem Contrast mit solcher Berordnung feht der im nämlichen Jahr an Ulrich von Hutten ergangene Auf, in dessen Folge Hutten sofort in des Kurfürsten Dienst aufgenommen wurde, wenn auch bis zum J. 1520 die firchliche Bermaltung in den handen blieb, in welchen Albrecht sie gefunden.

Ueberhaupt wurden die Zustände immer verwickelter. Einer von Albrechts Commissarien für die Verleihung des Ablasses in den verschiedenen ihm angewiesenen Landschaften war der berusene

Johann Tegel, in beffen Inftructionen es namentlich beißt: "Go lange das Ablaßfreuz aufgerichtet fieht, wird die ganze Zeit über wenigstens breimal wöchentlich, im Advent und in den Faften jeden Tag wenigstens einmal gepredigt. Die Bulle wird bem Bolf mohl erklärt, und auf den unübersehbaren Rugen hingewiesen, der durch die Indulgenzen für das Beil der Seelen zu In Bezug auf die Ablastaren sollen Könige und gewinnen. Fürsten, Erzbischöfe und Bischöfe wenigstens 25 rheinische Gulden geben, Grafen 2c. 10 fl., Bürger und Kaufleute, die eines fährlichen Einkommens von 500 fl. genießen, bezahlen 5, 3 fl. wer jährlich 200 fl. hat; geringere Bürger und Handwerker wenigstens 1, noch geringere if fl., und wer kein Geld hat, foll es mit Beten und Fasten ausgleichen." Weiter eröffnet ber Erzbischof, 28. Mai 1517, seinen Subcommissarien: "Der Papf habe aufs strengste, bei Strafe bes Banns befohlen, die Ablage kasten nicht anders zu öffnen als in Gegenwart der Fugger oder ihres Bevollmächtigten, diesem einen Schlüssel zu sebem Kaften einzuhändigen und ihm die Hälfte der eingegangenen Ablaggelber, jedoch erft nach Abzug der Roften verabfolgen zu laffen." Dem fügt der Erzbischof das weitere Gebot hinzu, den Bevoumächtigten der Fugger auch die andere Hälfte des Ablaßgeldes auszuliefern, "in Bezahlung der Summe Gelds, so wir ihme dem Fugger zu thun schuldig sein." Tepel, den 3weck seiner Sendung zu erreichen, von Ort zu Ort ziehend, gelangte im Oct. nach Juterbogt, dem Magdeburgischen, unweit Wittenberg gelegenen Von allen Seiten fanden die Juhörer sich bei ibm ein, auch aus Wittenberg kamen sie, Ablagbriefe zu holen, vielleicht für Luther die nächste Beranlaffung, gegen das Ablas» geschäft sich zu erheben. Nachdem er wiederholt darüber auf der Kanzel fich ausgesprochen, ließ er am 31. Oct. der Schloßfirche die 95 Theses anhesten, worin er das eigentliche Wesen und die Kraft des Ablasses erklären wollte. Diese Theses übersendete er durch Schreiben von demselben Tage dem Kurfürsten von Mainz, der nicht antwortete, wohl aber den 13. Dec. seiner Regierung in Salle, an deren Spige der Hofmeifter, Graf Bobo von Stolberg, zuschrieb: "Wir haben euer Schreiben mit zuge-

seudtem Tractat und Conclusion eines vermesseuen Monchs au Bittenberg, das beilige Negotium indulgentiarum und unsere Subcommissarien betreffend, boren lesen; fügen euch darauf zu miffen, wiewohl Uns berührtes Monches tropig Fürnehmen unfrer Person halben wenig anfecte, haben Wir boch fast ungern erfahren, das arme unverständig Bolt bergestalt soll geärgert und in beschwerlichen Irrthum geführt werden. Darum haben Wir angezeigte Tractat, Conclusiones und andere Schriften den Hochgelehrten der heiligen Schrift und Rechte unser Universität zu Mainz mit zeitigem Bedenken fleißig zu überseben und zu erwägen, überschickt, auch selbst beneben unsern gelehrten hofrathen und andern Berftandigen flattlich berathschlagt, bedachtiglich erwogen und auf derselben aller einmüthigen Rath diesen beigelegten Processum inhibitorium wider ehegemeldten Monch angestellt, auch daneben den Handel samt Artikeln, Position und Tractat päpstlicher Heiligkeit eilends zugefertigt, in der Hoffnung, Se. heiligkeit werbe also jur Sachen greifen und thun, daß solchem Irrsal zeitlich nach Nothdurst widerstanden, und Bir den Orden und Sache nicht auf Uns laben."

Tepel seiner Seits veröffentlichte zu Frankfurt an der Ober die in seinem Auftrag von Konrad Roch genannt Wimpina entmorfenen, die Streitsätze Luthers widerlegenden 106 Thefes und ichidte sie nach Wittenberg. heftiger entbrannte ber 3wist. Der Aufürst von Sachsen, mit Kurfürst Albrecht gespannt, und wie es scheint, um den Ertrag des Ablasses neidisch, sah Luthers Auftreten nicht ungern. Er ermunterte und hinderte ihn nicht, Nieb aber bem Reichstag zu Mainz, eröffnet den 1. Juli, fern. Die andern Kurfürsten, Trier, Coln, Pfalz, Brandenburg wurden von Albrecht mit den ausgesuchtesten Ehrenbezeigungen empfangen, durch Festlichkeiten jeder Art unterhalten. Im Juli 1518 ging Albrecht zum Reichstag nach Augsburg. In figttlichem Aufzug, mit zahlreichem Gefolg langt er an: ber Raifer war ihm entgegengeritten. Zwei päpstliche Legaten waren zu Augsburg anwesend, der erft fürzlich zum Cardinalpriester von San Sisto ernannte Dominicaner Thomas de Bio (gebürtig aus Gaeta, daher Egjetanus genannt) und ber Cardinaldiacon von

St. Angelo, Matthäus Lang, Bischof von Gurk, Coabjutor des Erzbischofs von Salzburg. Am 1. August Vormittags um die sechste Stunde des Tages sah man diese Legaten mit ihrem Gefolge zu Fuß nach ber Wohnung des Erzbischofs von Mainz sich begeben. Dieser war nämlich in dem am 24. März gehaltenen Consistorium vom Papst zur Würde eines Cardinals erhoben worden, und es sollte nun, vor Eröffnung bes Reichse tags, die kirchliche Feier der Ueberreichung des Cardinalshuts stattsinden. Der Erzbischof ging den Legaten bis an das Ther seiner Wohnung entgegen. hier begrüßten sie einander und erhoben sich insgesamt in die Hauscapelle. Der Erzbischef leistete in die Hand des Cardinals von San Sisto, als welcher des Papstes Stelle vertrat, den bei der Erhebung zur Cardinalswürde üblichen Eid. Darauf verlas des neuernannten Cardinals Ranzler, Dr. Lorenz Bochen, bei geöffe neten Thuren das an benselben von Gr. Papftlichen Seiligkeit gerichtete, vom 8. Mai 1518 datirte Breve, das als Urkunde ber Erhebung zur Cardinalswürde diente. In demsetben beist es unter Anderm, daß Raiser Maximilian wiederholt und dringend ben Bunsch, den Erzbischof mit dieser Burde bekleidet zu seben, ausgesprochen habe. Auch wird barin bem Erzbischof aufgetragen dem Päpftlichen Legaten Thomas, Cardinalpriefter von S. Sift - wie es ber neuen Wurde gemäß und jest um fo mehr von ihm zu erwarten sei — bei den ihm vom Papst ertheilten Austrägen, insbesondere in Betreff eines Türkenfriegs, treulich beizustehen.

Rach Berlesung des Breve bekleideten die Legaten und der päpstliche Ceremonienmeister, Felix Tursini den Erzbischof mit dem rothen Cardinalsmantel oder der Chortappe. Darauf bes gaben sich die drei Cardinate, der Erzbischof in der Mitte, der Cardinal von S. Sisto zur Rechten und der von St. Angels zur Linken, nach dem Dom. Hier ließen sie sich auf der linken Seite des Chors nieder, die rechte ward für den Kaiser freisgelassen; der neue Cardinal nahm den ersten Plat, der von S. Sisto den zweiten und der von S. Angelo den dritten Plat ein. Als der Raiser mit seinem Gesolge bei der Kirche anlangte,

trat der Cardinal von S. Sisto zum Hochaltar und zog bas Refgewand an, um das Amt zu halten. Unterdeß flieg der Rufer mit den Reichsfürsten ben Chor hinauf. Der Legat mb der Erzbischof traten ihm entgegen. Der Raiser begrüßte den neuen Cardinal mit frohem Antlig und beglückwünschte in aufe freundlichste, ließ sich bann auf ber rechten Seite me Chors auf reichgeschmücktem Size nieder, neben ihm der Andinat von Mainz, darauf Kurfürst Ludwig von der Pfalz, Infürst Friedrich von Sachsen, Markgraf Kasimir von Bran-Mburg = Culmbach, samt seinen Brüdern, den Markgrafen Riedrich und Johann Albrecht, endlich Landgraf Johann von Enchtenberg und zulett die Gesandten bes Herzogs Anton von Uhringen. Dem Raiser gegenüber, auf der linken Seite, war perft der Cardinal von S. Angelo, neben ihm Marino Carracioli, pflicher Runtius beim Kaiser; dann kamen Christoph, Erz-Mor von Bremen und Administrator des Hochfists Berden, Mirner Pring von Braunschweig-Wolfenbüttel, Bischof Georg wn Bamberg, Bischof Gabriel von Eichstädt, Bischof Christoph Mugsburg, Johann, Administrator des Bisthums Regensmg, Pfalzgraf bei Rhein, Ernst, Administrator des Bisthums Mau, Neffe des Kaisers, Bruder des Herzogs Wilhelm von Inpern, Bischof Heinrich von Rageburg und zulett Bischof Mer von Triest, kaiserlicher Rath. Als die Reichsfürsten sich Adergelassen und das Bolk ruhig geworden, begann der Legat M Hochamt. Rach Beendigung desselben forderte er den Erz= Mof von Mainz auf, an den Altar zu treten und das Zeichen M Carbinalswürde in Empfang zu nehmen. Dieser trat hinzu, Mete am Altar nieder. Der Legat erinnerte ihn an die Ber-Michtungen, die er, namentlich auch dem blutdürstigen Feind des Miliden Glaubens gegenüber, mit der neuen Würde übernehme. Um nachdem er auf die einzelnen Punkte, die der Legat ihm Mielt, als gehorsamer und bereitwilliger Sohn der Kirche sich Mart, setzte ihm berselbe den rothen Hut auf. Der neue Car-Mus blieb knien, bis der Lobgefang des h. Ambrosius, ausgestitt von den Sängern der kaiserlichen Hoscapelle, die auch die some feierliche Meffe gesungen hatten, beendigt und dann noch

gewisse Gebete durch den Legaten gesprochen worden. Alsdang erhob er sich, trat vom Altar zum Kaiser und den Fürsten. Dazauf sprach im Namen des Erzbischofs der Kanzler desselben und im Namen des Kaisers der Bischof von Triest (Peter Bonhomo).

Die Feier des Tages war noch nicht geendet. Der Legat, ein Schreiben des Papstes in der Hand, trat jest zum Raiser beran, ihm daffelbe zu überreichen. Des Raisers Rath und Schreiber, Jacob Spiegel, las es mit lauter Stimme por. Es war der Brief, womit Leo X einen von ihm am letten Beibe nachtsfest geweihten Waffenschmud, nämlich Belm und Schwert, übersandte. "Richt mit bem Schwert umgürtet zu sein," sas er ihm barin, "ziemt jest beiner Hoheit, sondern es zu ziehen und schwirren zu lassen. Nie war die Gefahr größer für bei und Ehre; Alles steht auf bem Spiel, wenn nicht eintrad. tigen Sinnes alle Fürsten, du zumal die Christenheit schirmen. Nimm dies Schwert und kehre die Schärfe desselben gegen bie Feinde des Herrn!" Nachdem verlesen das Schreiben, trat ber Raiser auf die Aufforderung des Legaten zum Altar und empfing, bier den geweihten helm und Degen. Der Legat sprach ibr "Du allein," sagte er ihm unter Anderm, "führst ben Namen eines Schirmherrn und Bogtes ber Kirche. Daß du p wirklich seiest, fordert jest die Lage der Dinge, und hoffend find, bie Augen aller Christen auf dich gerichtet, du werdest deine Sand ans Schwert legen und es ziehen, zu bestreiten die Feinde des herrn. Möge deine Sand gestärft sein und sich beben gegen Die Wuth und Grausamkeit dieser Türken! Möge es Glat, bedeuten, daß wir am heutigen Tage diese Feier haben! Dem Apostelfürsten Petrus ist er geweiht, und an diesem Tage hat eins Octavianus durch den Sieg bei Actium die Herrschaft der Best an sich gebracht. Möge er dir bedeuten, daß du mit diefem Schwert Constantinopel und Jerusalem gewinnest, und möge Jest Chriftus unfer herr bir verleihen, daß du das römische Reis und die apostolische Kirche ausbreitest bis zum Ende der Welt." Wiederum dankte im Namen des Kaisers der Bischof von Trieff. "Der Raiser," sprach er, "nehme bies Geschenk mit dankbarftem Berzen an. Für den apostolischen Stuhl und das Beil ber

Spriftenheit Bab und Gut, Blut und Leben hinzugeben, babe er nen frühester Jugend immer gewünscht. Obwohl das große Berhaben blühendere Jugend und rüstigere Körperfraft erfordere, als ihm noch übrig, werde er doch, durch diesen helm des beiligen Geiftes und dies Schwert des Glaubens geschirmt, mit kendigem unerschrockenen Muth dem heiligen Unternehmen und Indjug gegen die Feinde des Glaubens, der zur unahweisharen Nothwendigfeit geworden, sich nicht entziehen." Nachdem 掩 schone Feier vorüber, gab der Legat, vom Altar aus, dem solf den Segen, legte das Meßgewand ab, die Cardinals Meidung an, und verließ mit dem Raiser, den Reichefürsten ben Cardinalen die Rirche. Der Raiser geleitete mit den tiben Legaten, dem papftlichen Nuntius und den andern Mrogen des Reichs den neuen Cardinal zu seinem Quartier, pub ging auch mit den beiden legaten bis an ihre Berberge. Darauf trennten fich ber Raiser und die Fürsten, jeder ging nach kiner Wohnung.

Am 14. Aug. 1518 traute Kurfürst Albrecht des Raisers Michte, die bayerische Prinzessin Susanna, mit dem Markgrafen Bafimir von Brandenburg-Rulmbach, nach der durch ihn den Jeg vorher abgehaltenen Berlobung. Der folgte ein Turnier, am Abend die Trauung. Am andern Tage nach der Trauung Minzendes Hochzeitsmahl, an mehren Tafeln und in mehren Baufern, wegen der großen Menge der Anwesenden. Beim Raiser weren die Braut und die vornehmften Frauen und Fürften, beim Enbischof von Mainz die Legaten und die übrige hohe Geiftlichkeit, feim Bergog von Bayern, dem Bater der Braut, die Reichsbarone, Mr viele Frauen und Fräulein. Beim Erzbischof von Mainz bewunderte man eine besonders prächtige und kofibare Einrichtung und Bewirthung, feine Speisen, Gemuse aus ben fernften Gegenu. s. w. Darauf wieder Turnier. Die Braut begleiteten der Raiser, der Mainzer, der Pfälzer, der Bremer. in vergoldetem Wagen. Die Fräuleins, in vier Wagen, Migten. Mu andern Morgen reifte bas neuvermählte Paar ib, und der Kaiser und die Fürsten — mehr als dreitausend Pferde — begleiteten sie bis vors Thor. Die Braut saß

wieder in vergoldetem Wagen, hinter ihr ritten ber Raifer und bie Fürsten. Die eine Angelegenheit dieses Reichstags, bie Türkengefahr, wurde zwar vielfältig besprochen, es blieb aber bei bem Reden. Die andere, den Kaiser vorzugsweise beschäfe: tigende Angelegenheit schien bie erwanschteste Wendung zu nehment, Die Raiserfrone seinem Enkel, dem König Karl von Spanient zuzuwenden, mußte er vor allem den Rurfürften von Mainz gewinnen suchen. So locent auch die Antrage, welche diefen von Seiten Frankreichs gemacht worden, er trat zurud von seine Berbindung mit R. Frang I, und hielt nun ganz zum Raifen mit ihm sein Bruder, der Kurfürst Joachim von Brandenburg. Auch ben Rurfürst hermann von Coln gewann Maximilian, und zulegt schloß noch — hauptsächlich durch Vermittlung seines Bruders, des Pfalzgrafen Friedrich — der Kurfürst Ludwig ves. der Pfalz sich ihm an. Ebenso gaben die böhmischen Botschafter, ihm ihre Zusage. Am 1. Sept. 1518 kam ein förmlicher Bert, trag zu Stande zwischen dem Raiser, in eigenem Ramen und, als Vormund R. Ludwigs von Ungern und Böhmen handeln auf der einen, und den Kurfürsten von Mainz, Coln, Pfalz und Brandenburg - denen die polnischen Gesandten, Bischof Eradig mus von Plock an der Spige, die als Bevollmächtigte R. Siegei munds, des Mitvormundes über genannten R. Ludwig, zugezogen, wurden, sich anschlossen und beiftimmten — auf der andern Sein; Dem Raiser gegenüber verpflichten sich lettere, aus triftige Gründen, wie es in der Urfunde heißt, und auf des Raifen, fonderliches Ansuchen und Begehren, dem romischen Reich und, deutscher Nation zu Ehre und Rugen, "den König Karl vet. Hispanien, so viel an ihnen ift, als einen gebornen Erzherzogen von Desterreich, zum römischen König zu erwählen und bat. Decret, wie sichs gebürt, barüber auszustellen."

Zu Augsburg, 18. Sept. 1518, empfing auch Albrecht die kaiserliche Belehnung, und zu Anfang des solgenden Jahrs der cirte ihm Ulrich von Hutten seine Schrift, über das Guajak Heilmittel; "Eurer Hoheit," sagt der Berfasser, "habe ih sie gewidmet, nicht als ob ich wünschte, daß sie Ew. Hoh. von Rugen sein möchte (denn das wolle Gott verhüten, daß es ie

nothig fein follte), sondern damit fie an Em. Bob. Bof bekannt fein und zu jedermanns Gebrauch dienen fonne." In einer andern Dedication an den Kurfürsten, der neuen Ausgabe des Livius wrausgeschickt, äußert Hutten: "Livius selbst wurde sich einen beffern Gonner nicht haben mablen tonnen, als ben Fürften, ber fich gleichwie Albrecht um die Studien und Gelehrten fo verdient zemacht hat." Bon Augsburg hatte der Fürst sich nach Sachsen dewendet; zu Anfang der Fasten 1519 fam er nach Mainz zutid, wo seiner ber feierlichste Empfang am 19. März wartete. Am 12. Januar war der Raiser verschieden, und es mußte sofort Me Einleitung zu ber Wahl bes Nachfolgers getroffen werben. Im 3. April, bem Namenstag bes Rurfürsten Richard von Trier, temen die Erzbischöfe von Mainz, Coln und Trier und der Rurfarft von der Pfalz in Oberwesel zusammen und schlossen einen Bund zu gegenseitigem Schut — "der besondere Rheinische Bervin" genannt - für die Dauer des Interregnums, "bis so lang ein Romischer König und weltlich Haupt der Christenheit einmuthiglich erwählt und furter mit der königlichen Krone wie fich butt gekrönt ift, und nicht länger." Bei den in Oberwesel versammelten Rurfürsten erschien ein Gesandter bes Papftes, Ro. bert Orfini, Erzbischof von Reggio — ber dem Cardinallegaten **Thomas** de Bio zur Affistenz beigegeben war — mit der Aufforderung, bei der abzuhaltenden Königswahl ihre Stimmen dem 4. Karl von Neapel nicht zu geben, da die Könige von Neapel Rehentrager ber romischen Rirche seien und von jeher die Ber-Michtung hatten, nicht zugleich die romische Ronigekrone zu tragen, sondern auf die eine oder die andere verzichten müßten, Inft einer hierüber sprechenden Bulle Papft Clemens IV. Aurfürsten ließen seboch bem Legaten burch ben Domscholaster von Mainz, Dietrich Zobel, folgendes erwidern. "Sie seien m Oberwesel um bringender Angelegenheiten willen versammelt, mmentlich um für Rube und Sicherheit zu sorgen und gefähriche Bewegungen niederzuhalten, die jest, wo das Reich Hne Haupt, schon ausgebrochen seien. Um die Königswahl handle es sich hier nicht, und sie könnten daher auf obiges Anbringen keine Antwort geben. Das wollten sie jedoch

hiermit aussprechen, daß sie, wenn die Königswahl vorzwi nehmen, bensenigen wählen würden, der des heiligen apostotischen Stuhls Ehre und Ruhm, ber Christenheit Frommen forbern, das heil. Römische Reich mehren, den Feinden des driftlichen Namens ein Schrecken, der Nachwelt aber ein ruhmreiches Borbild sein solle. Darüber aber mußten fie fich wundern, und es fei in jetigen Zeiten unerhört, daß den Rurfürften hierüber eint Vorschrift gemacht werde." Bereits hatte der Kurfürst von Trie für Frankreich fich entschieden. "Dem Kurfürsten Pfalzgrafen, berichtet Pfalzgraf Friedrich, "versprach König Franz fahrfich 200,000 Kronen sicher anzuweisen, wenn er römischer König werde. Dem Kurfürsten von Sachsen und bem Markgrafen ved Brandenburg bot er nicht weniger. Die Erzbischöfe von Main und Coln, die beffen bedürftig waren, fuchte er auch mit großes Summen zu bestechen, und es follte ebenso wenig einer bei Räthe oder angesehenen Leute unbeschenkt bleiben, die die Sacht fördern helfen."

Rurfürst Albrecht war indessen vollständig für den Könist von Spanien gewonnen, nachdem er von diesem die erwünscht testen Zusagen erhalten. "Bor Allem wolle er dafür sorgen," heißt es in einem Briese des Königs, "daß der Erzbischstegat des apostolischen Stuhls in Deutschland werde, und die Erlaubniß erhalte, noch ein weiteres Bisthum anzunehmen; das Keichsfanzleramt für Deutschland, das ihm gebüre, werde erhalten, und er könne es durch einen Stellvertreter versehelt lassen; in der Angelegenheit mit der Stadt Erfurt werdt verfürzt werden, und es solle ihm in keinerlei Weise ein Recht verfürzt werden, weder in dieser Sache, noch in irgend einek andern, namentlich auch in Vetress des neuen Zolles, womst hessen die Angehörigen seines Erzstists unrechtmäßiger Weise belästige." Karl V wurde den 28. Juni 1519 erwählt.

In dem Schreiben vom 4. Febr. 1520, an Erzbischof Albrecht, "seinen gnädigsten Herren und Hirten in Christo, dem er schempsiehlt in aller Unterwürfigkeit und Ehrfurcht," beklagt schleuther über die gegen ihn ausgestreuten Verleumbungen, erklätt seine Bereitwilligkeit, eines Bessern sich belehren zu lassen, bittet

seine Angelegenheit zu prüfen und wo möglich seine Schriften Dem entgegnet ber Kurfürst, d. d. Cate, 25. Febr.: ju lesen. "Es freut une, daß du dich äußerst, du wollest dich eines Beffern belehren laffen und in bem Falle bereit fein, von deinem Unternehmen abzustehen. Wiewohl, aus Pflicht unseres Amts, bas, was unsern driftlichen Glauben betrifft, uns sehr zu Bergen tht, so haben wir indeg bisher noch nicht Muße gehabt, deine Schriften zu lesen oder auch nur obenhin anzusehen. Banen wir sie auch bis jest weder billigen noch verwerfen, son= ten muffen es denen, die an Stand und Würde höher find und Me foon langst sich barauf eingelaffen haben, anheimstellen, Barüber ihr Urtheil zu fällen. Doch sähen wir von Herzen gern, bis von dir und Andern einige Punkte mit Gottesfurcht, ehrlich ind bescheidentlich, wie sichs gebürt, ohne Unordnung und Em-Brung, ohne Reid und Lästerung abgehandelt würden."

Im Mai 1520 lösete Albrecht die um 40,000 Gulden verpfändete Stadt Gernsheim von dem Landgrafen von Seffen ein, and 26. Juni ließ er gegen die erneuerte Erbverbrüderung bet Bauser heffen und Sachsen protestiren, von wegen bessen bias heffen von der Mainzer Kirche zu Leben trug, Auerbach, Mungstadt, Zwingenberg 2c. Hutten, der beiläufig im August 1519 ben Mainzer Dienst verlassen hatte, doch mit Beibehaltung kines Gehalts, und der seitdem abwechselnd zu Mainz und Stedelberg weilte, übte noch immer großen Einfluß auf den Aufürsten, wie sich aus bem an Wolfgang Capito, ben entschie-When Anhanger Luthers, ergangenen Ruf ergibt. Durch Hutten Apfohlen, wurde er Hofprediger, in welcher Stelle boch icon in Dec. 1520 Hedio sein Nachfolger geworden ift. Stark sich Ahlend durch solche Helfer, gerieth Hutten auf den Ginfall, auch bin Erzherzog Ferdinand für seine reformatorischen Entwürfe zu Die Rosten der Reise, so er um dessentwillen nach Bruffel unternahm, bestritt Kurfürst Albrecht, es verlautet aber mots von Erfolgen dieser Sendung. Bielleicht daß hutten nicht kamal vorgelassen wurde.

Im Sommer 1520 wurde Albrecht von Rom aus durch bas Geschenk der goldenen Rose erfreut, dem sedoch bald ein

Breve ernsten Inhalts folgte. "Man hat Uns," heißt es darin "eine Schrift eines gewissen Hutten vorgelegt. Das Vorwed ift angefüllt von Schmähungen gegen den heil. Stuhl. Di gelehrten und vortrefflichen Männer, welche sie uns brachten erzählten, sie hätten von ihm noch viel schlimmere Bücher ta Banden, und verlangten von uns bringend, mit aller Streng das leidenschaftliche Auftreten des unbescheidenen Mannes ahnden. Als wir uns näher nach ihm erfundigten, erfuhred wir, daß er zu Eurer Erlaucht in vertrautem Berhaltnig ftem und daß sene Bücher in Mainz gedruckt seien. Darüber wares wir sehr erstaunt. Man sollte faum denken, daß dies in Eura Residenz, von Eurem Diener und Bertrauten ohne Guer Wiffed habe geschehen können. Gleichwohl läßt die fortwährend von uns Eurer Erlaucht bezeigte besondere Liebe uns glauben, es fil nicht zu Eurer Kenntniß gekommen, und wir ermahnen beshaff Ew. Erl. und verlangen, daß Ihr mit Eurer Autorität geget die Berwegenheit solcher Menschen einschreitet, die gegen bet apostol. Stuhl in ungebürlicher Weise sich erheben, so daß 🛍 entweder in eine beffere Bahn einlenken, oder an ben Lästeren ein Exempel der Strenge aufgestellt werde, das sie und Anbei für die Zukunft von solchem Muthwillen abhalte. Dies wir der Würde und ehrenvollen Stellung Eurer Erlaucht, die biefd beil. Stuhls hervorragendes Mitglied ift, gemäß fein. Gegebe zu Rom bei St. Peter am 12. Juli 1520." Albrechts Antweel an den Papst entwarf Capito. Es heißt darin, er habe A von seinem Sof entfernt, die er als dem papftlichen Stuhl feinbe lich gesinnt erkannt, namentlich auch den Sutten, gleich nachde beffen Schmähschrift gegen ben Cardinal von Gaeta zu feine Renntniß gekommen; von seinen neuesten Schriften wiffe er er seit seiner Rücklehr aus der Magdeburger Diöcese; gegen ihn hat er nicht personlich einschreiten können, ba er sich in festen Burgen aufhalte, seinen Buchdrucker dagegen, einen Mainzer Bürger, hat er in den Kerker werfen laffen, auch in seinen Diocesen die Ben breitung aller dem apostolischen Stuhl feindlicher Schriften verhoten

Beim Empfang des jugendlichen Kaisers zu Nachen, 22. Oct. 1520, zog Kurfürst Albrecht auf mit 130 Reitern, alle in

miben Waffenröden, leicht geharnischt, mit Bogen und Pfeil. **Den** folgte Tags darauf die Krönung. Einige Monate früher. B. Juni, hatte Albrecht, persönlich zu Halle anwesend, ben stiftungs- und Dotationsbrief für das von ihm daselbst gegrünit Stift zu St. Maria und Magdalena ausfertigen lassen. Auf im am 28. Januar 1521 eröffneten Reichstag zu Worms wielt er, 22. Februar, eine kaiserliche Erklärung über seine Berechtigungen als Reichserzkanzler. Wenn berfelbe perfönlich Dof anwesend, "dürfe niemand, welchen Ranges und Grades mimmer sei, Privilegien oder Urkunden irgend einer Art, die 🌺 auf Reichssachen bezögen und irgend jemanden zu Gunft ne Bortheil gereichen könnten, es seien königliche Bitten ober **his**erliche Ernennungen ober was sonst immer, ihm zum Unterireiben vorlegen, sie unterschreiben, ausfertigen, siegeln ober de betreffenden Personen zustellen lassen, wenn sie nicht vorber ' mich den Erzkanzler, den in Christo geliebten Bater Herrn Almecht, Cardinalpriester von St. Chrisogono und Rurfürst, seinen then Better, gesehen, genehmigt und unterschrieben worden, pd auch dann, wenn sie von ihm selbst unterzeichnet, durch den Registrator, der dazu verordnet, registrirt und eingeschrieben merden, seien sie bem Erzkanzler zur Unterschrift zu übergeben, mb nur durch ihn oder den Beamten, der von ihm mit der **Banzleitare** beauftragt worden, den Parteien zuzustellen; — in Men Abwesenheit aber soll ganz dieselbe Befugniß dem Ober-Manzler Mercurio de Gattinara zustehen, der dann, zugleich mit einem pom Kurfürst ernannten, aus der kaiserlichen Ranzlei mommenen Secretarius, der in Betreff des Unterschreibens Rurfürsten Stelle versebe, alle Ausfertigungen in Reichssachen mezunehmen habe." Auch empfing Albrecht am 30. speziell seine Meichelehen. Am 23. Mai schloß er mit Trier, Coln, Pfalz, Sachsen und Brandenburg "nach dem Beispiel ihrer Borfahren eine inderliche Einung und Berftandnig", und nachdem der Raiser m 19. April seine Ansicht über Luther ausgesprochen, "daß es mich nämlich reuet, so lange angestanden zu haben, gegen biesen Renschen und seine falsche Lehre zu verfahren, und daß ich ihn m weiter nichts hören will, was er auch immer vorbringen

Heinrich von Braunschweig ergibt. Von dem an ließ er fich angelegen fein, ber an bie Stande gelangten Aufforderung gemäß, "wohlhergebrachte gute driftliche Uebung und Ordnung zu handhaben", wie fich das in der am 4. Jan. 1527 durch ihn erlaffenen Reuen Ordnung und Regiment der Landschaft im Rheingau ergibt. "Wir Albrecht von Gottes Gnaden, der b. Rom. Kirche Titulo Sti Petri ad Vincula Priester Cardinal, des h. Stuble zu Mainz und des Stiste Magdeburg Erzbischoff, Churfürst des h. Römischen Reichs, durch Germanien Erzfanzler und Primas, Administrator zu Halberstadt, Margraf zu Brandeburg, ju Stettin, Pommeren, der Caffuben und Wenden Bergog, Burggraf zu Rarnberg und Fürst zu Rügen, thun hiemit fund allermänniglich, und insonderheit unsern Unterthanen unsers Lands des Rheinganes. Nachdem fie sich des vergangenen Summers ungehorsamlich gegen uns als ihren rechten natürlichen Heren aufgeworfen und empört, zu Schmählerung und Abbruch unfrer und unfere Stifte Dbrigfeit, Berrlichkeit und Gerechtigfeit auch nicht geringer Berachtung unfrer Personen selbsten, weshalben fie durch den Bund zu Schwaben aller ihrer Frenheiten, Begnadigungen, auch Amt, Gerichts und Raths, wie sie solches alles bisher von unfern Vorfahren, und uns als ihren Herrn und Landsfürsten gehabt und geübt, entsett und privirt, auch dieselbe zu unfern handen und Gewalt gestellt, wie sie unsere Unterthanen des Rheingaues uns dann über dieß alles eine offentliche schriftliche Befanntniß zugestellt und übergeben haben; damit nun bieselbe unsere Unterthanen des Rheingaues in Aemtern, und sondern Flefen mit geburlicher, ehrlicher Ordnung und Polizep, auch Umt, Gericht und Recht verfeben werben, und fich hinfürter gehorfam gegen uns und unfere nachkommende Erzbischöffe und Stift zu Mainz halten, auch unter fich selbsten in Fried und Einigkeit leben, und zu Aufnehmen und Gedepen kommen mögen: so haben wir als ihr rechter Herr burch gemeine Lanbschaft unsers Lands des Rheingaues biese nachfolgende Ordnung, Gericht und Recht mit zeitlichen tapferm gehaltenen Rath uffgericht und gemacht, und thun das hiemit und in Kraft dieses Briefs in der besten Form und am beständigken das von Obrigkeit geschehen soll und mag.

pfärsten und anderen Färsten genug berathen haben, theilen us fic untersinander mit und lassen es in dem setten eintrepten Zalle, daß sie mit einander einig seien, vor die Städte: Die werben, wenn fie etwas einzuwenden baben, birt, und die Fürsten andern es, wenn es ihnen gefällig ift; nandern Falle müssen es die Städte auch zufrieden sein. Am de wird bieses Alles Geiner Majestät vorgetragen, die es zu Bitigen ober abzuschlagen hat. So viele Weitläufigkeiten, the und Hindernisse sind vorhanden, ehe man zum Schlusse uni, und es ist noch immer ungerechnet, was für ein großer wienf babei ist und wie viele Zeit darüber hingeht, ehe alls dinnen gefallen und zusammengebracht find, ober verglichen mben. Unter so vielen Köpfen und Sinnen," schloß der Pfalz-Im feine Mittheilung, "habe ich nur Eine Stimme, und Ihre Meichat mögen selbst urtheilen und nachforschen lassen, ob mir w von Mainz mit seiner Beschuldigung Unrecht gethan hat. der Laiser versetzte gar sauft und freundlich: So etwas zu Imben, und sagten es auch Tausende, sei fern von ihm, und habe seinen guten Willen und Beflissenheit, ihm zu dienen, munt. Er möge mit seinem besten Berstande dazu thun, daß be Sachen, an denen so viel gelegen, bald zum Schlusse kämen. ine Zeit hernach sprach der Psalzgraf den von Mainz auch Mp, als sie bei einem andern Fürsten Abends zur Cafel zummenkamen, und verwies es ihm mit großem Ernst. mfürk verneinte es beinahe zitternd und wollte dem Raiser Missine Frage, warum bie Sachen so langsam gingen, nichts deres gesagt haben, als: Pfalzgraf Friedrich habe ein groß inchen im Fürstenrathe und könne wohl dazu thun, sie zu be-**Mennigen. Der** Pfalzgraf merkte wohl, daß er sich ein ander-In vor ihm haten maffe." -

Bon Worms eilte Albrecht für kurze Zeit nach Mainz, im Jul. wehl, erhob er sich nach Halle, wo er Miene dachte, gegen den Propst Bernhardi zu Kemberg im sächsischen sin baß er sich verhenrathet, einschreiten zu wollen. Ind verwies ihm Luther durch das von stärmischen Orohungen usüllte Schreiben vom 1. Dec. 1521. "Es scheint," erinnert

Br. Profesfor Hennes, "daß auf der Morizburg zu Salle Mand vorgegangen war, dessen Enthüllung, dessen nähere Erörterun burch die Presse, d. h. durch Luthers offene Sendschreiben, Albred scheuen mochte. Luther mar baburch so mächtig, daß er fom bend und unwiderstehlich die Waffe des Worts zu handhatig wußte, und daß er vor keinem Kampf, vor keiner Gefahr zurück wich. Mehr als je war er jest in feiner Einsamkeit auf m Wartburg ungestümm und furchtlos. Der Erzbischof antworte am 21. December, - in einem Briefe worin er sich in der Th in tiefer Erniedrigung zeigt! Wie vom höfen Gewiffen niebel gebrückt, fcreibt er: ""Lieber Herr Doftor. Ich hab euer Brief empfangen und verlesen und zu Gnaben und allem Guid aufgenommen; versehe mich aber ganzlich, die Ursach sei lang abgestellt, so euch zu solchem Schreiben bewegt hat. Und m mich, ob Gott will, bergestalt halten und erzeigen als eine geiftlichen und driftlichen Fürsten zustehet, als weit mir Gut Onabe, Stärfe und Bernunft verleihet; barum ich auch treuli bitte und bitten laffen will. Denn ich von mir selbst nicht vermag, und bekenne mich, daß ich bin nothig ber Gnadel Gottes; wie ich denn ein armer fündiger Menfch bin, ber fat digen und irren kann, und täglich sündiget und irret, leugne nicht. Ich weiß wohl, daß ohne die Gnade Gottes nichts Guti an mir ift, und sowohl ein unnüger ftinkender Roth bin, a irgend ein anderer, wo nicht mehr. Das habe ich auf Em Schreiben gnädiger Wohlmeinung nicht wollen bergen. euch Gnade und Gutes um Chriftus willen zu erzeigen, bin i williger denn willig. Bruderliche und driftliche Strafe fann if wohl leiden; hoffe, der barmherzige gütige Gott werde hiere fürder Gnade, Stärke und Gebuld verleihen, seines Willens dem und anderm zu leben. Datum Halle am Tage Thou Apostoli, Anno 1521.""

In gleich inhaltschweren Worten bespricht Hr. Hennes bestaurfürsten Albrecht zweibeutige Haltung in der Fehde, womit Sickingen das Erzstift Trier überzog. "Mit hochstiegenden Planck hatten sich beim Beginn des Feldzugs Sickingen und seine Freundsgetragen. Der Aurfürstenstuhl von Trier war vielleicht nur das

michte, nicht das einzige Biel des Unternehmens. Bon hutten, Midingens Rathgeber, war das Gewagtefte zu erwarten. wenngen haben wir, bag fie Cafars Ruhnheit, Cafars Glüd in Munde geführt! Belche Stellung hatte der Aurfürst von Main, ju dem Unternehmen ? Hatte auch er auf Sicingens Gesolge seine Plane gebaut ? Hatte er im Auge, was brei Jahre filter sein Better Albrecht in Preußen ausfährte ? War davon Me Rede, die Stifter Mainz und Magdeburg zu fäkularisiren ?" was zumal haben Kurfürst Richard von Trier und seine Ver-Midete, Pfalz und heffen die Sache aufgenommen. Bon Oberwiel aus schrieben sie, daß außer Johann Hilchen von Lorch und indern nauch der Hofmeister des Kurfürsten Frowin von Hutten mb der Hofmarschall Kaspar Lerch von Dixmstein Franzen in finer muthwilligen Handlung, wie davon Handschrift vorhanden, mit fleine Hulfe, Rath und Borschub gethan, vielleicht ohne w Aurfürsten Willen und Befehl. Was sie von Albrecht selbft twiten, war damit deutlich genug ausgesprochen. Deshalb ver-Magten sie von ihm, er möge baran halten und vermögen, daß wa dem Domfapitel und der Stadt Mainz, von Frowin von Inten und Lerch, dann von Johann Hilchen und andern seiner Anterthanen ihrer erlittenen und aufgewendeten Rosten und Shiben fürderlich Rehrung und Wandel geschehe und sie bessen Mattet werden; benn sonft würben sie verursacht, gegen Mainz wemög bes Landfriedens zu handeln. In Mainz mochte Mancher mern! Albrecht ließ feine Klerisei, b. h. das Domkapitel, fic Mammeln, hielt ihnen Bortrag darüber, daß Landgraf Philipp m mit Fehde überziehen wolle, forderte sie auf, nicht wegzuthen. "Wir haben uns "" sprach er zu ihnen , "in unsre Gtadt Ment begeben, darin zu bleiben, nit zu weichen, sondern 816, Gut und Habe bei euch zu stellen; süß und sauer mit euch in unster Stadt Ment zu leiden und zu dulden; ift daher unste Bitte an euch, auch folches zu thun.""

Wei verbändeten Fürsten zu Franksurt ward verabredet. Am 18. Oktober erbat sich Albrecht von Trier, Pfalz und Hessen 18. Am Tagsahrt nach Franksurt" sicher Geleit. Am 17. Januar

1522 und En folgenden Augen ward mit den drei Farften von handelt. Was Albrecht zu seiner Rechtfertigung vorbrachts genügte den Fürsten nicht; sie erklärten, wenn er ihre Forbet rungen nicht befriedige, "fönnten fie ihn Atgwohns nicht erlaß sen, dag er des Angugs Mitwissen gehabt und derselbe mit fed: nem Willen geschehen sei," gaben zu erkennen, daß es ihr Wille fei, Maing zu überfallen. Endlich fam man überein, das MS brecht fich und das Domkapitel verbindlich machte, 20,000 Guldes in zwei Jielen und bann im Jahr 1524 noch 5000 Goldgüldung au bezahlen. In einer am 19. Oct. zu Frankfurt ausgestellten: Im kunde verpflichteten sich auch Dechant und Capitel von Mainz, zu Entschäbigung der Kriegotoften in den bestimmten Biefen 25,000 4 im Römer zu Frankfurt zu entrichten. Wegen "Aufbringung dieser Summe" verpfändete Albrecht einige Tage später seines Domcapitel Amt, Schloß, Stadt, Boll und Rente zu Soche Als späterhin des Kaisers Statthalter, Erzherzog Ferdinand den verbündeten Fürsten zu bebenten gab: "wo auf Gebung ber 25,000 Gulben sollte beharrt werden, würde bied Widerwillen; Unfreundschaft und Zwietracht im beil. Römischen Reich, namende lich auch Seitens bes Sauses Brandenburg, bas lange in guite Freundschaft gegen bie Fürften geftanden, erweden," antwortein die Fürsten, d. d. Frankfurt, 25. Febr. 1523: "Sie ward davon überzeugt gewesen und hatten sichere Beweise bafille gehabt, daß das Domfapitel und die Stadt Mainz, die Rheine gouer, der Mainzer hofmeifter Frowin von hutten, der Mate schalf Kaspar Lerch von Dirmstein, Johann Hilchen von Lomb und andre Amtleute, Rathe und Diener bes Kurfürsten bem Sidinger Bulfe geleiftet, seine Anhanger über ben Rhein geführt ihnen gestattet, ihre Beute in der Stadt Maing und fonft in verkaufen, fie mitführen und mitschleppen zu laffen. Gie hatte gleichwohl dem Kurfürst zu Gefallen, mehr als sie schuldig gei wesen, sich als Freunde gezeigt und wären von ihren Forderungit gewichen, worauf aber ber Kurfürft die 25,000 Gulden bewilligt habe." Die Summe ward denn auch in drei Terminen bezahle

Wieberum schien der Kurfürst sich den Ansichten der fathvlischen Stände zu nähern. Gemeinschaftlich mit dem Reichsftattbalter

und dem Erzbischof von Salzburg verlangte er die Bestrafung der Prediger zu Rürnberg. Dagegen wurde er, einer Sigung des Meicheregiments beiwohnend, bergestalten beleidigt, daß er anstand und den Saal verließ. Es hieß nämlich in dem Entwurf der dem Runtius zu ertheilenden Antwort, da wo von der Anbernfung eines aus Geiftlichen und gaien bestehenden Concils in Rede war, es mußten alle bisherigen Berpflichtungen auf-Mem, wodurch man gehindert werbe, über "göttliche, evanestische und andre gemeinnützige Dinge" frei zu reben. wiftlichen Mitglieder der Ständeversammlung wollten ben Laien der ausgebehnte Befugniß für die Besprechung kirchlicher Dinge mist zugefteben. Bei biesem Anlag fielen bie scharfen Worte, Dien Erzbischof erzürnten. Indeg entschied die Majorität der Mersammlung fich bafür, die betreffende Stelle des Entwurfs manbern und in der Weise, wie er es gewünsche, abzufaffen. debio fab fich genothigt, Mainz zu verlaffen (nach Oftern 1523); Cepito war schon früher nach Straßburg verzogen.

Am 23. Aug. 1523 weihete Albrecht unter großen Feiertibleiten die von ihm erbaute Kirche des neuen Stiftes zu Halle, mibrend mehr und mehr die Reformation im Magdeburgischen Gingang fand. Der Domprediger zu Halle, Georg Winkler, fing en, bas Abendmahl unter beiberlei Gestalten auszutheilen. In Magbeburg predigte am 3. Juli 1524 Luther in Person; er schlug den Bürgern den Nicolaus Amsdorf zu ihrem Prediger por, Dan biefem ward seitbem die Meffe in beutscher Sprache gehalten, des Abendmahl unter beiberlei Gestalt ausgetheilt. Als Albrecht ine Erzstift Magbeburg jurudtam, ward in Salle ber Gottes-Dienft nach fatholischem Brauch bergestellt; in Dagbeburg aber dante er die weitere Ausbreitung der Lutherischen Lehre nicht sindern. Mit mehr Erfolg wurde in dem rheinischen Erzstift heer Berkündigung gewehrt: der als Prediger berselben zu Miltenberg aufgetretene Johann Draco ober Karlftadt mußte Den Winter von 1524 — 1525 und bas Frühjahr fachten. brachte Albrecht in Halle zu: dem Erzstift Mainz, wo Bischof : Milhelm von Straßburg sein Statthalter, blieb er fern. Unruhen zur Zeit der Berschwörungen des Abels und ber Sidingenschen Jehbe hatten ihn nicht abgehalten, in der Rabe zu bleiben. Aber jest kamen die drohenden Gewitter, fernes Grollen dem verblendeten Ehrgeiz unvernehmbar gewesen, zu deren Ausbruch jene Abelsverschwörungen vielleicht am meiften beigetragen hatten: die wilden Fluthen des Bauernaufruhrs brauften beran. Wie es damit im Rheingau zugegangen, warb nach Hrn. Weidenbach, S. 256 ff. erzählt. Auch die Stadt Mainz wurde von der fieberhaften Aufregung ergriffen. Rech Beendigung einer großen Procession, die nach der außerhalb der Stadt am Fuß des Bechtsheimer Bergs gelegenen Beiligfrengkirche gegangen war, versammelte sich ein Theil ber Bürger bewaffnet auf dem Thiermarkt, ober, wie er damals hieß, dem Ochsenmarkt. Dahin ließen sie von ben Thurmen bie Geschütze Der Magistrat mußte ben Aufrührern die Schluffel der Stadtthore ausliefern. Drei Tage lang blieben diefe geschlossen. Man brang ins Gefängnig und ließ die Gefangenen Der Aufstand war namentlich gegen Capitel und Elerus und gegen die Stadtbehörde gerichtet. Bewaffnete brangen in die Martinsburg und verlangten derselben Uebergabe. Der Aufftand ward beschwichtigt durch Bewilligung der 31 dem Dechant und Capitel des Domstifts vorgelegten Artifel. Diese - nur auf locale Berhältnisse sich beziehend, auch nicht entfernt die großen politischen oder religiösen Fragen berührend — waren folgenden Inhalts:

1) Die Kirchengeschwornen ober Baumeister in den vier Hauptkirchen zu Mainz dürsen ihre Pfarrer mählen; 2) "wie bitten" um Loslassung der zu Mainz und Elseld in Haft besinds lichen Pfarrer; 3) Geistliche dürsen künftig keine Güter oder Häuser kausen; die aber bürgerliche Säuser schon gekaust haben, sollen auch alle bürgerliche Beschwerniß tragen, zum Wachen, zum Hüten der Pforten einen Bürger bestellen; desgleichen sollen auch alle Wittfrauen thun, die hier begütert sind, Verkauf ober Handel treiben; 4) und 5) herabsezung der Accistare bei Verstauf von Wein und Frucht und des Zolls von Eiern, Käse, Kappes, Zwiebeln, Stroh, heu, Rüben und Rettig; "desgleichen, so ein Bürger einen Oreiling Obst oder einen Korb Kirschen

tuft, daß er davon ben Heller oder Pfennig, wie bisher, nicht mehr schuldig sei zu geben; weiters, daß die 2 Denare, so allen Freitag von altem Gerampel und Gewand uff dem Leichhof uffgehoben feind worden, abgestellt werden"; 6) bag den Bürgern, auch den Meggern der Joll vom Bieb, von einem Doffen 4 heller, von einer Sau 3 heller, so weit sie es in ihrer benshaltung brauchen, nachgelaffen werde; 7) daß des Domfifte Bedienten, Stebler, Berfleut, Beinruffer, beffelben Bapfer, Müder, dazu alle weltliche Richter, Schreiber und Borfprecher elle burgerliche Beschwerung tragen; 8) daß die weltlichen Richter in burgerlichen Sachen frühestens in 4 Wochen zu Recht verhelfen, und daß fein Bürger in Schuldfachen nach geiftlichem Recht vorgenommen werbe; 9) alle ewigen Binfen und Gulten, bie bereits dreifaltig gegeben sind, follen nicht mehr gegeben werben; 10) jeder Bürger, arm oder reich, foll hinführe gemein Burgerwacht thun; besgleichen sollen alle Priefter (bas Capitel und die Riofter ausgenommen) thun ober einen andern Burger dazu fellen; 11) bag mit dem Pfortenhüten, in Harnisch steben, eine gewisse Ordnung gemacht, daß in Betreff des ins Feld Riebens solches auf ein gewisses Gelb gesetzt werbe, und wenn fiche begebe, daß man reisen, einen Feldzug thun sollt, daß alsbann unser gnädigster Herr von Mainz die Roft, wie von Alters ber oder einem seden die Woche 6 Albus davor geben soll, dazu einen Wagen zu den Gezelten ftellen ; 12) von Frucht und Bein den Dreißigsten statt des Zehnten zu geben; 13) daß den Benbern die & Fag, so sie bisher dem Rämmerer und dem Schultheiß von ihrem Plat am Rhein geben haben, desgleichen die Badebord, so sie dem Erzpriester geben haben, nachzulaffen; 14) baß den Juden allhier zu Mainz der Handel mit Kaufen und Vertaufen, es sei Gewand, Silbergeschirr, Zinnwerk, altes ober neues, gar nichts ausgenommen, dazu Gold= oder Silbermunzen zie verwechseln, nicht mehr zu vergünstigen sei, und daß sie sich aller Gewerbe von hier an bis zur nachften Deffe entaußern; baf auch die Juden von einem Bürger in Mainz je die Woche von einem Gulden nicht mehr bann einen Binger Heller zu Gewinn nehmen; 15) daß hinführo "zu den Geboten, so in

ben Bruderschaften gehalten werben, feine Bierer, fondern nur einer von den Iwölsen bes: Rathfest verordnet werde"; 16) daß in den Steinkaulen der herren zu St. Alban, St. Jacob und der Karthäuser jeder Bürger, so viel er zu seiner Rothdurft brancht, Steine brechen darf; 17) feinen Burger, ber Burgen hatte, gefänglich zu legen, ausgenommen so einer mißhandelt. Leibstraf verwirkt oder fonst wider die Obrigkeit gehandelt hätte; 18) daß die Bäcker bei ihren 3 Plagen Schweine ziehen durfen wie vor Alters; 19) daß die, so keine Junfthäuser hätten, und so zu Bermögen fämen, daß fie dies fonnten, solche bauen ober kaufen müßten; 20) daß nach Ausweiß der Zunfterdnung ein jeder, der Handthierung treibt, er sei geistlich oder weltlich, von derselben bürgerliche Beschwerung haben soll; 21) eine Ordnung mit dem Verkauf von Bauholz und Bord vorzunehmen; 22) bas gemeiner Bürgerschaft, gleich ben Bierbrauern, Bier zu schenken erlaubt sei; 23) damit ehrbare und fromme Frauen von ben leichtfertigen erkannt werden, zu verordnen, daß feile Dirnen "an ihren Kleidungen, es sei an Barchen, Sochneien ober Schauben, Brauwen oder Leiften tragen follen, bag biefelben von gelbem Wollentuch gemacht werden, bei Straf eines halben Guldens"; 24) daß die Zwanziger hinführo "aus jeglicher Zunft einer, und zween aus den Zwölfern der Rathfest gewählt werden"; 25) daß fein Burger in Mainz gewerbemäßig felle Dirnen im Sause halte; 26) daß alle Geiftlichen ihren Beis nicht anders denn mit der Maag verkaufen dürfen, und nicht zu Wagen oder Schiff, doch daß sie solchen den Bürgern mit Fubern pber halben Fubern verkaufen mogen; 27) daß mit ben Jungfrauen zum Altenmunfter, Dalbeim und St. Claren gebane delt werde, daß wir in ihren Balbern bei Finten und baberum gelegen durch unser Gesinde, Frauen ober uns selbsten Eder lesen und burres Holz ungehindert sammeln mögen; 28) bes die Metger die 22 Schillinge Beller, so sie bisher bem Rame merer und seinem Thorfnecht an der Fischporten geben haben, dazu die 2 Schinken dem Erzpriester zu geben, nicht mehr zu thun schuldig find; 29) daß die wegen Schulden in Thurm gelegten Bürger nicht mehr, wie bieber, 3 Gulden dem Ramwerer zu geben haben; 30) daß diese "Uffruhre" zu ewigen Tagen durch unfern guädigften Herrn nicht geahndet oder gerochen werde; 31) daß die Bürger "obberührter Beschwerung Milberung zu erlangen, ans Nothdurst angezeigt haben wollen".

Borstehende, zwischen dem Dechant und Capitel des Domsists auf der einen, und "der Rathseß, Iwanzigern und ganzer Gemein der Stadt Mainz" auf der andern Seiten vereinbarten Artisel wurden auch vom Statthalter, Bischof Wilhelm von Straßburg, angenommen und bestätigt und darüber Brief und Sieget ausgestellt "uff Dinstag nach dem Gountag Duasimodosgeniti 1525" (25. April).

Bährend also von allen Geiten Albrechts geistliche Herrschaft bedroht, mag es ihm abermals in den Sinn gefommen sein, den Krummfiab mit dem Schwert zu vertauschen, das von seinem Better in Preuffen gegebene Beispiel zu befolgen. Um 21. Dai 1525 fdrieb an Luther bee Fürften vertrauter Rath, D. Johann Rabel: "Ich wollte gern, daß Ihr an meinen gnädigften Berren von Magbeburg, als in diesen gefährlichen Zeiten, ein Eroftbriefiein und Ermahnung zu Beränderung seines Standes (Ihr verkehet mich wohl) zuschriebet. Hoffe, Ihr verkehet mich wohl; will fich nicht schreiben laffen." Solcher Aufforderung entfprach kuther in dem Schreiben vom 2. Juni: "Rürzlich ift dies bie Meinung, daß fich Em. Rurf. On. in den ehelichen Stand begeben, und das Bisthum zu weltlichem Fürftenthum macheten, und den faliden Ramen und Schein geiftlichs Stands fallen und fahren laffen. Ew. R. G. hat hie ein schon Exempel, den Dodmeifter in Preuffen." Roch am 21. Jul. wendete fich Luther mit einer Fürbitte an ben Rurfürften. Seitdem aber mag ber Reformator seine in den Kurfürsten gesetzten hoffnungen aufe egeben haben: beffen wird fortan in Luthers Briefen und Shriften nur in erbitterten feindlichen Ausbruden gedacht. In . Gefolge ber entscheibenden Rieberlage ber Bauern bei Königs-Infen (Abth. I Bd. 4 S. 697) und der Schlacht bei Pavia hatte onehin Alles eine andere Benbung genommen, was sich auch aus Mirechts Rudfehr in das rheinische Erzstift, Frühjahr 1526, aus seinen Verbindungen mit den Herzogen Georg von Sachsen und

Heinrich von Braunschweig ergibt. Von bem an ließ er fic angelegen fein, ber an die Stande gelangten Aufforderung gemäß, "wohlhergebrachte gute driftliche Uebung und Ordnung zu handhaben", wie sich das in der am 4. Jan. 1527 durch ihn erlaffenen Menen Ordnung und Regiment der Landschaft im Rheingau ergibt. "Bir Albrecht von Gottes Gnaden, ber f. Mom. Kirche Titulo Sti Petri ad Vincula Priester Cardinal, bes h. Stuble zu Mainz und des Stifts Magdeburg Erzbischoff, Churfürft bes h. Römischen Reichs, burch Germanien Erzfanzler und Primas, Administrator zu Galberstadt, Margraf zu Brandeburg, zu Stettin, Pommeren, der Caffuben und Wenden Herzog, Burggraf zu Rürnberg und Fürst zu Rügen, thun hiemit fund allermänniglich, und infonderheit unfern Unterthanen unfere Canbs bes Rheingaues. Nachbem fie fich bes vergangenen Gummers ungehorsamlich gegen uns als ihren rechten natürlichen Heren aufgeworfen und emport, zu Schmählerung und Abbruch unfrer und unfere Stifts Dbrigfeit, herrlichkeit und Gerechtigfeit auch nicht geringer Berachtung unfrer Personen selbsten, weshalben fie durch den Bund zu Schwaben aller ihrer Freyheiten, Begne digungen, auch Amt, Gerichts und Raths, wie sie solches alles bisher von unfern Borfahren, und uns als ihren herrn und Landsfürsten gehabt und geübt, entsett und privirt, auch dieselbe zu unfern handen und Gewalt gestellt, wie sie unsere Unterthauen des Rheingaues uns dann über dieß alles eine offentliche schrifts liche Befanntniß zugestellt und übergeben haben; damit nun biefelbe unfere Unterthanen bes Rheingaues in Aemtern, und sondern Flefen mit geburlicher, ehrlicher Ordnung und Polizen, auch Umt, Gericht und Recht verfeben werben, und fich hinfürter gehorfam gegen uns und unsere nachkommende Erzbischöffe und Stift zu Mainz halten, auch unter fich selbsten in Fried und Einigfeit leben, und zu Aufnehmen und Gedepen kommen mögen : so haben wir als ihr rechter Herr durch gemeine Landschaft unsers Lands des. Rheingaues biese nachfolgende Ordnung, Gericht und Recht mit zeitlichen tapferm gehaltenen Rath uffgericht und gemacht, und thun das hiemit und in Kraft dieses Briefs in der besten Form und am beständigften das von Obrigkeit geschehen foll und mag-

... ,, 1). Dieweil wir und sonft Niemand unferer Laudschaft des Rheingaues rechter natürlicher Deur find, und uns alle Geboth, Berboth, Obrigseit, Gerechtigkeit ohne alle Mittel zustehen, so sollen hinführo alle hohe und niedere Aemter, Gericht und Rath von uns und unsern Nachkommen. jederzeit besatt; entsett, mud alle Geboth., Berboth, Bescheid und Befehl nicht anderft ausgeben und geschehen, dann von unsertwegen und in unserm Rahmen. 2) So sepen wir und ordnen gemeiter unfrer Candshaft des Rheingauss ein Bizedom als Oberamtmann, den wir und unfre Rachkommen in ber Zeit, wie uns gefällig, zu sesen und zu entfetzen haben sollen. und wollen. 3) Derselbig soll an unser fatt in unserm Rahmen und von unsertwegen unser gemeine Landschaft des Rheingaues in Berwaltung und Befehl baben und deffelben Unterthanen, geiftlich und westlich, Abel und Unabel schügen, schirmen und verthäbigen, diefe unfre Ord. unng und Sagung getreulich handhaben, die vollziehen und fonft ihnn und handlen nach Inhalt feiner Bestallung. 4) Demfelben unferm Bizedom follen alle unfre nachgesette Unteramtleute, Soultheise, Bürgermeifter, Rathe und ganze Gemeinde im ganzen Sand und andern Berbothen und Gebothen von unsertwegen und in unferm Ramen, gehorsam und gewärtig sepn, ihnen auch in ellen andern Sachen als unferm Bizedom ansehen, achten und 5) Auch sezen und ordnen wir nebst dem bemelten Bizedom und Candichaft bes Rheingaues groß und flein, halber ber Geschäften, einen Untervizebom, der aus Befehl und in Abwesen des Obervizedoms alles das thun und handlen soll, wie dem Obervizedom befahlen, und wie seine und des Untervizedoms Bestallung ausweiset. 6) Und nachbem wir und unsere Borfahren bis anhero zu Einbringung unserer Zinuß, Renten, Gutten, Bug, Frevel und anderes Einkommens im Abeingau einen gemeinen Landschreiber neben Bizedom und Untervizedom gehabt, feben, wollen und ordnen wir, daß nochmals ein Laudschreiber dafelbft zu Eltseld seyn soll, alles das zu thun und zu handlen, das ihnen besohlen sederzeit und seine Pflicht ausweiset. 7) Dergleichen segen und pronen wir einen gemeinen Wallbotten des Rheingaues, ber auf einen Bizebom und feines Befehls warten,

and affet has thun foll, was thm als Walbotten von Amtswegen gebürt, und er zu thun schuldig ift, und was ihm sonk von uns ober bem, so des von und Besehl und Gewalt hat, gu thun gebotten und befohlen wärde. 8) Ferner so segen und ordnen wir in einer seben Stadt und Fleden unsers Laubs bes Rheingaues einen Schultheisen, ben wir und unfre Rachkommen jederzeit unfers Gefallen zu setzen und zu entsetzen haben wollen. 9) Derfelbige Schultheiß soll unser Schultheisen-Rent mit allem und seben seinen Ehren und Rechten seines besten Berftanbnis und Bermögnis ausrichten und verwalten, unser Obrigfrit, Recht und Gerechtigkeit, Binng, Gult und Rent seines Schultheisem amts getreutich, seines besten Bermögens handhaben, und bie nicht unterbrucken und entziehen laffen, sondern mo er aufferbaik Gerichts, Naths ober sonft von jemand, wer der wäre, pppe nehmen ober verstehen würde, bas wider unser und unsers Stifts Phrigseit, Recht und herrlichkeit wäre, das soll er alabald non Stund an widersprechen, und damider nach seinem beften Bem mögen seyn und thun, solches auch alsbald unserm Bizedom, so gu Zeiten im Rheingau ift, ansagen, verkündigen, und nicht verschweigen. 10) Unser Oberschultheiß soll auch jederzeit, wand Rath oder Gericht gehalten wird, in eigner Person deben und mitsepn, es wäre bann, daß er Leibsunvermöglichkeit halber nicht könnte, oder eine Zeitlang nicht einheimisch fenn würde und foldes nicht zu thun vermächte, alsbaun mag er bas einer aus dern redlichen Person mit Wissen und Willen eines Bizedoms oder Untervizedoms befehlen. 11) Er soll auch kein Rath wider die Obrigfeit machen oder versamlen, auch niemand in peiulichen Saden auf jemande Ansuchen, auffer Gefängnig ohne Borwiffen und Geheiß unsers Bizedoms zu Zeiten laffen, er mag aber bie Mißhändler wohl annehmen, wie in nachfolgenden Artifulm weiter enklart wird. 12) Es soll auch jeder unser Schultheis tein Gelaid in peinlichen ober andern Sachen seines Schultheisens amts anders dann bis zu Ankunft ober Bewilligung eines Bize doms geben oder, in seinem Abwesen, eines Untervizedoms, den er solches auch von Stund an und fürderlich zu erkennen geben soll, und sich sonft laut seiner Bestallung halten. 13) Weiters

feten und ordnen wir in einer feben Stadt und Fleden unfere Ands des Rheingauss einen Rath von so viel Personen wie bernach folgt, und nach Inhalt eines sondern Berzeichnis berseiben Raths-Personen. Und nämlich zu Lorch 7, Asmannse baufen 6, Sattenheim 5, Erbach 4, Geiffenheim 7, Winkel 5, Mittelheim 7, Deftrich 5, Ridesheim und Eibingen 7, Johannsben und Grund 7, Hallgarten 4, Ritrich 4, Eltfeld 4, Rauens mal 4, Reudurf 7 und Balluf 6 Perfonen. 14) Diefelbe Rathe-Berfonen follen bem Schultheifen von unfertwegen und an unfer Statt in allen Gebothen, Berbothen, gehorfam und gewärtig finn, zu Rath und zu Statt gehen, als oft sie ersobert, und vonnothen feyn wird, alle Sachen und Händel zu unserem und gemeines Fledens Rugen und Rothdurft mit einem Schultheisen zum treulichsten helfen, bedeuten, rathschlagen, schließen, und burch ben Schultheisen ober wem er bas befehlen wirb, von insertwegen und in unserm Namen vollfreden, und Schultbeisen wegen ihrer Rathspflichten zu solcher Bollfredung getventich beholfen seyn. 15) Es sollen sich auch bie Rathepersonen ehrlicher und stattlicher Handlung, Wandlung und Gesellschaft befleiffigen, bamit fie in bem Stand, bazu fie por andern gefördert, auch ehrlich gehalten werden. 16) Und was affo in unsern Ramen burch Schultheiß und Rath vorgenommen, benthichtaget und gehandelt wird, darwider foll eine Gemeine femt-ober sondere Personen nicht feyn, ober dem einigen-Intrag ton, bey Bermeibung peinlicher Strafe. 17) Und thun hiemtt einem seben unserm Bizedom und Untervizedom aufs ernstliche wehlen, jederzeit ein Neiffiges Auffehen zu haben, damit durch Schultheiß und Rath nichts ungebürliches vorgenommen ober gehandelt werde. 18) Und nachdem in etlichen unfern Städten and Aleden des Rheingaues ein ausgehender Rath geweßt, wollen, fegen und ordnen wir, daß nun hinfürter ein beftandiger Rath fepn und bleiben foll. 19) Begebe fich aber, daß derfelben einer ober mehr mit Todt abgehen, ober aber fonft mit Schwachpeit ober Aiter ihres Leibes bermassen beladen wären, daß sie vom Rath nicht mehr fürsteben könnten, daß jederzeit zu unser unserer Rachkommen ober unsere Bizebome Erfanntnig **EXD** 

fteben foll, alsbann follen Schultheiß und die andern Rathe personen auf ihre uns gethanene Pflicht und Eide drep ehrliche geschickte Personen einem Bizedom vorbringen, mit Anzeige, welcher die mtiste Stimmen habe; welchem dann unter den dregen erkarnen der Bizedom ein Beyfall thut, derselbe soll zu einem Rathsmann aufgenommen, und durch den Bizedom eingesetzt und von ihm gebürliche Pflicht genommen werden, und wo uns derselben Personen keine gesällig wäre, alsbann wollen wir und unsern Nachkommen vorbehalten haben, andere zu 20) Wir behalten uns und unsern Rachkommen vor, dieselbe gekohrne Rathspersonen als unsere Diener jederzeit einen oder mehr nach Gelegenheit zu urlauben, und andere an ihrer fiatt angezeigter Maaßen erwählen zu lassen und zu setzen. 21) Damit hinführo bie Rathe mit Aemtern nicht überflüßig beladen, und besto besser ihrem Befehl nachkommen mögen, sollen sie fürderhin kein Umt mehr zu tragen und zu verwesen schuldig fepn, dann das Bürgermeister-, Saingereder- und Ungelderamt, die andere Aemter, als Spitalmeister, Kirchenmeister und dergleichen sollen und mögen burch ehrbare gemeine Personen (we der Rath die unter sich selbft zu tragen Beschwerniß hat) von Bizedom, Schultheisen und Rathen bestellt werden. 22) Und soll ein seder obangeregter Amtsverweser jährlich in der Frohm faften Luciae von solchem seinem Amt, dem Schultheisen und Rath eines jeden Fledens in Beywesen unsers Bizedoms und Landschreibers, oder wem sie es befehlen, aller ihrer Sandlung. Ausgebens und Innehmens Rechenschaft thun, derfelben ihrer Rechenschaft doppelt lauter unterschidliche Register machen, und jedes Jahr dem Bizedom und Landschreiber eine übergeben, welche dieselbe Rechnung mit Fleiß übersehen sollen, und wo fie daran Mangel finden, vermerkten oder verstünden, welche und, sufern Nachkommen, Stadt oder Fleden zum abnehmen wachsen mögten, das sollen sie jederzeit uns oder unfern Rachkommen bey ihren Pflichten anzuzeigen schuldig sepn, und was ein jeder von seinem Amt an Rezes bleibt, soll er alsbald nach gethaner Rechnung an Ort, wo es hingehöret, überliefern, und nicht souldig bleiben, und daß foldes also geschehe, sollen Bizedom

und Landschreiber ein steißiges Aufsehen haben, und dieses alfo verschaffen und verfügen.

"Des Raths Eid. 23) Und foll eine fede Rathsperfon, fo angezeigter Maaßen gefohren, dem Bizedom zu Zeiten im Rheingan an unfer, ober unfer Rachkommen ftatt mit treuem geloben, und zu ben Beiligen schwören, zu Rathezeiten, wann das an ihr gesonnen wird, gehorsam und gewärtig seyn, auch auf des Schultheisen Fürhalten nach ihrem beften Berftand treulich rathen, was fie uns, unfern Rachkommen und Stift auch gemeiner Stadt oder Fleden am ehrlichften und nüglichften bedünket, nach ihrem besten Berständniß, und darin nicht anzuseben weder Gabe noch Gunft, Lieb, Lepd, Freundschaft ober Zeindschaft, noch feinerley Sach, die unsers Stifts, Stadt ober Fledens gemeinen Rugen verhindern mogte, auch sonft alle Beimlichkeit des Raths sein Leben lang zu verschweigen, ungefährlich, dazu nimmermehr dabep sepn, wenn wider uns und unfer Stift etwas gehandelt ober berathichlagt, fondern fo fie bas innen wurden, follen fie bey ben Gibpflichten schuldig fepn, bas dem Bizedom oder in seinem Abwesen dem Untervizedom oder Befehishaber von Stundt anzeigen.

"24) Soll in allen Städten und Fleden die Beete durch Soultheifen, Burgermeifter und Rath gesett, und durch die Bargermeifter zu Zeiten wie bishero, aufgehoben und in Bepfeyn unfere Bizebome und Landschreibere im Rheingau verrechnet, und wen ein Gegenregifter übergeben, und weffen ein jeder in feiner Rechnung über nothdürftig ausgegeben, verbleibt bis auf unsern meitern Bescheid und Ordnung, behalten werden. 25) Weiters follen die Bürgermeister von unsertwegen und an unfer statt ber Gemeinde getreu und fleißig fürsteben, unfer Ober- und Berrlichkit handhaben, und den gemeinen Rugen der Stadt ober Fledens sum treueften fördern und hierin nicht Ansehen, Gunft, Lieb, Freundschaft ober Feindschaft, noch keinerlen Sach, dadurch unsern Rechkommen und Stifts und gemeines Fledens gemeiner Rug mindert werde, auch alle Beimlichkeit zu verschweigen, und mo benselben unsern verordneten Burgermeiftern einiger Eintrag sefchebe ober fürstünde einige Berhinderung, sollen sie jederzeit

Soultheiß und Rath ausuchen, fie bey ihren Befehl zu handhaben; Rath und Bepftand zu thun, und sonften die Gemeinde in Musgaben und Junahmen vorgehen, vorstehen und vertretten, wie ihnen das gebart und sie das zu thun schuldig sepn, wie dann jedet Bärgermeister auf Zeit er angenommen, einem Bizedom an unfer ftatt geloben und schwören soll. 26) Das anbre Umt, fo die Verordnete und gefohrne des Raths tragen, und bis anbett sween aus ihnen dazu verordnet worden find, ift das Feld-Saingeräthe, nemlich, Wald, Weyd, Wasser, Wege, Stege und betgleichen, samt allem bemsenigen so baran hangt ze.: wollen und ordnen wir daß nun hinführe aus und von Abel zween ebei einer, wo man die ober beren in felben Fleden haben mag; zween aus dem Rath samt dem Schultheisen dafelbft bazu verordnet werden, solches Saingerathe an unfer flatt und in unfern Mamen zu befigen, zu handhaben und zu vollführen. Bufen, Rügen, Strafen zu erkennen, zu seten und einzubringen, und derohalben in Beyseyn unser Bizedoms, Untervizedoms ober Landschreibers, so viel fich gebürt, neben ber Beebe bavon Rechnung thun, bis auf unfre Wieberanderung, Meinung um Bescheid, und sollen derohalben uns ober unferm Bizedom in unfer ftatt bey ihren Pflichten verbunden fepn; welche auch alfo von Abel in das Haingeräthe angenommen werden, follen von Bater und Mutter Rittermäßig gebohren seyn, und berselben Erfanntniß, wo Irrungen dahin siel, uns, unsern Rachkommen zu thun zustehen, dazu soll zu unfrem, unfern Rachkommen, oder wem wir das befehlen, Willen allein fiehen, gemand die Haingeräths zu entsetzen ober barin bleiben zu lassen. 27) Det gleichen sollen zween des Raths Unterhaingerath, wo fie bistet im Gebrauch gewest sepn, als Befer, Megger, Rramer, Birt, Maag und Gewicht, und alles, was man an Effenspeise f feilem tauf trägt, Fleisch, Brod, Fischwert, grun und durt, et unfer ftatt und in unserem Ramen besichtigen zu achten, 20 fegen und zu schägen, wie ein fedes in feinem Berth befunden wird, damit der Arme, als der Reiche, und der Reiche als be Arme gleichen Kauf finden mag, und was derhalben ftrafwarts befunden, daffetbig zu ftrafen und Schultheiß und Rathe wit

wichkemelbet zu verrechnen, alles trenlich und ungefährlich auf hie Pflicht und Eid, sie darum thun sollen. 28) Das dritte Amt eines geordneten Raths ift, das Ungeld von Weinschank setterlich einzufordern, das sollen zween, so vom Rath dazu werdnet werden, in Bessephn des geschwornen Schreibers, Ungefoers Anscht ober Weinrufers aufschreiben, und darnach Soultheiß und Rathe trentich verrechnen, und solch Geld unserm lendschreiber im Rheingau mit samt den Zeiteln eines seden Medensüberantworten. 29) Und sollen auf dieß alles, Schultheiß, Bärgermeifter und Rath, einer jeben Stadt ober Fledens im Meingan gemeine Anecht, als Stadtschreiber, Buttel, Wies ger, Ungeldefnecht, Weinruffer, Muder und andere gemeine Auchte, in unferm Ramen und von unsertwegen aufnehmen und bestellen, gebürsiche Pflicht und Epd von ihnen empfangen und sie besolden. 30) Wir wollen auch, daß hinführe in allen Städten und Fleden unfere Lands Rheingau das Ungeld vom Beinschank gegeben werden soll, nämlich von einer seden Ohm Bein ein Piertel, er fepe erkauft oder eigen Gewächs, was und Gaßhalter oder Hekenwirth verzapft wird, und sollen alls bekenwirthe ihre Weine, so sie schenken, ausrufen lassen, dazu cin jeder, der Wein schenkt, sein Wein durch die Ungelber und Momorne Schreiber aufzeichnen lassen soll.

Ardnung des Gerichts. 31) Damit beweite unfre Unterhanen des Rheingaues an gebürlichen Rechten auch kein Mangel haben, so sepen, ordnen und wollen wir, daß in allen wirn Stödten, Flecken und Orten unsers Lands Rheingaues, we die andero Gericht und Recht gewesen, wiederum durch Schultheisen und Personen, so wir, wie hernach folgt, besonders den verordnen werden, doch an der Zahl die eine sede Stadt der Flecken bisanhero gehabt, wiedrum Gericht halten werden, die auf unsern weitern Bescheid und Ordnung.

"Schöpfen Eid. 32) Und sollen die Gerichtspersonen dem Bizebom zu Zeiten an unser oder unser Rachkommen flatz swien und zu den Heiligen schwören, dem Schultheisen zu Gericht, wann das an sie gesonnen wird, gehorsam und gewärtig pien, auch unser Recht und andere vorgenommene Ordnung und

Sagung helfen handhaben, und in allen Gerichts Danbfungen, nach Alage, Antwort, Rede und Widerrebe, Anndschaft und allem Borbringen, wie die Sackt in Rechten vor sie kommt, Urthel zu sprechen, als sie Gott und das Recht nach ihrem besten Berstand unterweiset, darin nicht anzusehen weder Gab, Gunst, Reid, Liebe, noch Leide, Freundschaft oder Feindschaft, noch keinerley Beise oder Sache, auch in keiner Sache, die sie wissen oder gedächten in Recht vor sie kommen mögte, rathen oder anhangen, die zu sördern oder verhindern, auch alle Beimlichkeit ihr Lebelang zu verschweigen, ungefährlich. Es soll ihnen von einem zeben Urthest 1 Albus, von einem Berboth 4 Den., von einer Urtunde 4 Den. die Partheyen gegeben werden, welches alles den Schöpfen für ihre Belohnung und Besoldung werden und solgen soll.

"33) Reben soldem sollen auch die Dinggerichte gehalten werden, in Zeit und Wahlstatt, wie herkommens, und soffen auf solchem Dingtag alle Unterthanen deffelben Gerichts ben ihren Treu und Eiden, auch geburlicher Straf zu vermeiben, erscheinen und zu erscheinen schuldig sepn. 34) Und foll auf bemselben Dingtag biese unsere Ordnung von Anfang bis zu Ende von Artiful zu Artiful lauter, flax, offentlich, vor aller männiglich von neuem publizirt, vorgelesen, und bey gebüre licher Strafe zu halten gebothen werben. Es foll auch teinen wer er wolle, vor Endigung derselben ohne Erlaubniß oder merkliche Ursach ben schwerer Strafe hinweggehen ober abe tretten; und find folgende die Gerichtspersonen: nämlich 353 zu Lorch 7, Asmannshausen 7, Rübesheim und Eibingen 7, Geisenheim 7, Winkel und Johannsberg 7, Destrich und Mitteln beim 7, Hallgarten 7, Hattenheim 7, Erbach 7, Kitrich 7, Elb feld 14, Rauenthal 7 Personen. 36) Und nachdem bis anhere je zu Zeiten durch die Schultheisen um schlecht geringe Sachen Amtsgeboth bestellt, und gemacht worden sind, segen, ordnen und wollen wir hinfürder niemands Amisgeboth zu machen, Macht und Befehl haben foll, dann der Oberfcultheiß eines jeben Amts, auch nicht anders, bann in treflichen Sachen, und mit Wiffen, Willen und Zulaffen unsers Bizedoms zu Zeiten. 37) Item zu welcher Zeit die Größe der Sach, und unsers Stift

Gelegenheit, und die Roth erfobern wird eine gemeine Berfammiima zu machen; daß folches zu sederzeit durch unsern Bizedom von unfertwegen und in unferm Ramen geschehe, in einem Fleden and Ort nach unferm und unfern Rachkommen Erzbischoffen zu Mainz ober wem wir folches befehlen warben, Bescheib und Gelegenheit der Sachen und foll unser Bizedom die Urfache und händel solcher Bersammlung vor den Rathen vertragen, und beschließen, es will und soll unser Bizedom von unsertwegen dabep seyn und bleiben, die Umfrage thun, eines jeden Rathfilag und Gutbedünken boren und vernehmen, seinen selbstigen Rath und Gutbedünken anzeigen, und alsbann mit dem besten und nütlichsten Rathichlage beschließen, und was also beschloffen wird, foll bemelter unfer Bizedom nach Gestalt und Gelegenheit ber Sachen bran fepn, daß bem nachgelebt und gefolgt werbe. 38) Item wir wollen auch, daß Zinng, Galt und Zehend, wie sichs gebürt, bezahlt, entricht und gegeben werde, und wer in bichem überfahren wird, uns unfre gebürliche Strafe vorbehalten haben. 39) Item wollen wir, daß ein jeder Mißhändler in unserm Land des Rheingaues, er sepe Inwohner ober Aus-Under, durch unsere Amtleute oder so solches in Eil und Noth erfodert wird, damit der Mighandler nicht auffer Sande tomme sder entrinnen mögte, durch anbere unfre eingefegne Bürger des Rheingaues in unferm Ramen und an unferer Statt, angenommen, angegriffen und fürter unserm Bizedom und der Obrigkeit m gebürlicher Strafe überantwortet werden soll. Es soll hinfürder keiner über zween Monath ohngefährlich, ohne merkliche Urfach gefänglich gehalten werden, unnüge Roften zu vermeiden, und sollen hiemit alle Misbräuche, so bis anhero deshalb gefoeben, ganzlich und zumal abgethan fepn und bleiben, boch uns und unfern Rachkommen unfer Fürftliche Obrigfeit vorbehalten. 40) Der Todtschläger halber, so aus dem Land gewichen seyn, follen nicht wieder in unser Land des Rheingaues gelaffen werden, der ober dieselbe haben sich dann erstlich mit uns, und nachmals mit der Freundschaft des Entleibten ober Beschädigten vertragen.

"41) Rachdem Algesheim unser Stadt zu unserm Land Rheingau gehörig gewest, und in allen Sachen als die Unter-

with thanen bes Rheingaues gehalten worben find, fo haben jest bemelte unsere Stadt Algesheim von unserm Land Rheingau, aus beweglichen, tapfern und reblichen Urfachen geföndere und abgefchieden, und thun das hiemit wissentlich in und mit Kraft biefer unfrer Ordnung, also daß die Unterthanen zu Algesheim in allen Sachen, es fepe mit Beebe, Steuer, Reisen, sder andern dergleichen von unserm Land dem Rheingau abgesöndert, und vor sich selbst seyn und bleiben soll, wie wir ihnent dam deshalb eine sonder Ordnung aufrichten laffen und gebeut wollen. 42) Dem allen nach fo beischen, befehlen und gebiether wir allen unfern Unterthauen unfere Laubs Rheingau, bag fiet unsern versedueten Bizedom und Untervizedom, Landschreiber. Wallbothen, Schultheisen, Bürgermeistern, Rathen und Gerichten in allen ihren Gebothen und Verbothen obenangesetzter Maßen geborfam und gewärtig feyn, biefe unfre Ordnung in obgemelten und nachfolgenden Punkten und Artikuln, wie getreue Unterthanen schuldig find, treulich halten, dawider nicht seyn ober thun, heimlich oder offentlich, durch fich sollft oder jemand aus bers, bey Pon und Straf, die wir uns und unsern Nachkommen, nach Gestalt einer jeben Ueberfahrung nach unserm Gefallen zu thun vorbehalten haben wollen. 43) Und nachdem etliche Zeitpero das gemeine einfältige Bolt burch bie Lutherischen und andere leichtfertiger ungelehrter Priester verführliche Lehr und Predig nicht in geringen Abfall christlicher Religion und in uns gewöhnliche Misbräuche zu ihrer Geel und Seligkeit Berluft und Berberben Leibs und Guts verleitet und gebracht worben sind, so segen, ordnen und wollen wir als ihr Erzbischoff und rechter Berr, daß hinfürter biefelbe Priefter und Prediger an keinem Dri unsers Lands des Rheingan zugelassen, und gehört, fondern sollen die ufgenommen und gehört werden, die das Wort Gottes und das heilige Evangelium lauter und flar, vermog päbftlicher Heiligkeit ausgegangenem decret, und Kaiferl. Dasestät Mandat, predigen, lehren und der Kirche Ceremonien und Gebräuch halten, wie von Alters herkommen. 44) Denfelben follen sie als ihren geistlichen Vater und Seelverforger sieißig hören, zu gebürlicher Zeit und von drifflicher Kirche gesetzte

und gebannte Sonntage und Fepertage und andere beilsame Werfe von der Rirche gesetzt und geordnet, fleißig zu Rirchen geben, Predig und das Amt der heiligen Meffe hören, wie frommen Christen gebüret, und hierbey ihrer Seel und Seligfeit zu thun schuldig find. 45) Fürder, so wollen wir, daß an allen Orten unfers Lands des Rheingaues auf ben heiligen Sonntag, andern hohen Teften und gebannten Feyertagen fein offentlicher noch beimlicher Danz, Spiele, noch sonft einige lästerliche Sandlung geubt oder gebraucht, auch fein ungebürliche Wirthschaft ober Beinschank unter dem Umte ber S. Des gehalten werden, gebiethen darauf allen Wirthen aller obgemelter unserer Städte mb Flecken, daß sie ihre Säufer vor Endigung des Amts ber b. hoben Deg nicht öfnen ober einig Geschäft haben; die Fremde so auf und abziehen und wandern hierin ausgenommen, in welchen allen obgeschriebenen Punkten ein jeder Schultheiß samt dem Rath barüber mit gebürlicher Bon und Strafen halten foll. 46) Es foll auch tein heimischer oder fremder Rausmann oder Krämer vor-Endigung des h. Amts der Meffe ihren Kramschap zu feilem Rauf auslegen, noch sonft jemand keine Sandthierung treiben, heimlich sber öffentlich, bis das Amt der heil. Messe geschehen ift.

"47) Item. Rachdem die Kirchweihung einer jeden Stadt ober Fleckens darum gestift und ufgericht sepud, damit Gott in denselben gelobt, und die Heiligen, in deren Ehre die Beihung geschehen, durch die Christglaubige mit Andacht ersucht and verehret werden mögen, und aber solche Besuchung etliche Beithers in Mißbrauch, als dieselbige mit wehrhafter Rüstung, Pfeiffen, Trommeln, Tanz, Spiel und anderer Kurzweile, auch faufen, verkaufen, mit großen überschwenglichen Rosten beschen, so segen, ordnen und wollen wir, daß solche angezeigte Misbrauche der Kirchweihungen, als bieselbige mit wehrhafter Rüftung, Pfeisen, Trommeln, Tanzen, Spielen und anderer Aurzweile zu besuchen, ganz abgestellt, sondern einem jeden die mit Andacht zu besuchen erlaubt sepe, befehlen unserm Bigebom, auch Schultheisen und Rathen einer jeden unfrer Stadt und Fledens im Rheingau, daß sie über diefen unfren Befehl und Geboth bep Pon und Strafe den Uebertretter darinn ufzulegen, ftrenglich und festiglich zu halten, unfer Ungnad gu vermeiden, boch an welchen Städten und Fleden Jahrmart waren, dieselbe mit Kaufen und Berfaufen, wie bishero befucht worben, und so dieselbe auf gebannte Fepertage waren, soll Niemands vor dem Amte der h. Meß zu feilem Kauf wie obgemeltet auslegen. 48) Auch segen, ordnen und wollen wir, unsern Unterthanen des Rheingaues zum Rug und Gutem, daß hinfürter kein Beinfauf in Berändrung ihrer Kinder gehalten, doch mag ein jeder seinem Rind zu Ehren eine Hochzeit thun mit den nächsten Freunden, und in dem über 8 zu Tisch nicht haben oder laden. 49) Dergleichen wollen wir, daß übermäßige Kindtauf Schank oder Aufgang hiemit auch abgestellt haben, und sollen dazu über 8 Personen nicht gebethen werden. 50) Danebenst wöllen wir auch allen unziemlichen, prächtigen und ungeburlichen Weingang, welcher Zeit ber beschehen mag, verbothen und abgestellt haben, und insonderheit, daß keiner des Abends über 8 Uhr. in den Wirthshäusern sigen und bleiben soll, und wer darüber. befunden, soll der Wirth und Gaft durch unsern Schultheißen und Rathe desselbigen Fledens streng gestraft werden. 51) 2Bir wollen auch auf das ernstlichste und ftrengfte bei Pon und Straf Leibs und Guts, alle Gottes, seiner lieben Mutter und Beiligen Lästerung und große unerhörte Schwüre und Flüche auch spotte. liche Wort zu Verachtung und Verkleinerung aller Obrigkeitz geiftlich oder weltlichen Stands, verbothen haben, deswegen alle unfre Amtleute des Rheingaues ein fleißiges Ufmerfen haben, und die Ueberfahrer unnachläßig bestrafen sollen. 52) Desgleichen follen sich auch Mann und Weibspersonen enthalten der unehrlicher. Schmachlieder, so im Druck oder sonft ausgegangen, dieselben aus singen, zu lesen, oder bey dem Wein oder in den Winkeln zu predigen oder zu verfunden, bey unser schweren Strafe.

"53) Wir wollen auch hiemit das Zutrinken, wovon gemeiniglich alle Laster und Uebel entstehen, bey ernstlicher.
Strafe und Pön verbothen haben. 54) Als auch anhero der
gemeine Mann seinem Stand und Vermögen etwas freventlich,
unordentlich, übermäßig und ungebürliche Kleidung getragen,
sesen, ordnen und wollen wir, daß sich bemelte unsere Land-

staft des Rheingaues Unterthanen hinführo ehrlich, ziemlich und ihrem Stand gemäß tragen und fleiden, und wollen insonberheit, daß fie fich ber großen breiten Biretten und ber gerschiedenen friegerischen Landsfnechtlichen Rleider ganglich enthalten, unsere schwere Strafe zu vermeiden. 55) Und nachdem gemeine unfre Unterthanen des Rheingaues, ab dem nicht geringer Rachtheil, Schadens und Verderbniß entstanden, daß sie jederzeit ihres Gefallens Geld auf Pension genommen und dagegen ihre Guter verschrieben, so fegen, ordnen und wollen wir, daß hinführo keiner unserer Unterthanen des Rheingaues, er iene wer er wolle, einig Geld, es sepe wenig ober viel, uf Pension ufnehmen, seine beebhafte ober zinngbare Guter bafür versegen ober verpfänden soll, ohne Wissen, Willen, oder Berbangniß Bizeboms, Schultheisen, Burgermeister und Raths eines jedens Fleckens, diefelbe follen auch foldes keinem vergunftigen, erlauben oder zulaffen, fie tragen dann gut Wiffen oder Rundshaft, daß solches dem armen Unterthanen zu Rug reiche ober feinem großen Schaden damit vorkommen möge, des sie ihm auf sein Bitt gerichtlich Schein geben sollen. 56) Dergleichen wollen wir, daß überflüßige, unbillige Ausleihen, als Sould auf Kerben um halb Geld zu kaufen, desgleichen vor hundert Gulden ein Fuder Weins jährlich zu nehmen oder eine Ohm Bein vor 1 fl. hinführo auch vermieden bleibe ben Strafe und Pin, so wir uns hierum zu thun sederzeit vorbehalten, ober wo bie geschehen wären, so wollen wir in Kraft unsrer fürstlichen Dbrigkeit solchen unziemlichen Kauf und Ansetzung hiemit abgethan haben. 57) Wir wollen auch, daß keiner unserer Inwohner des Rheingaues für sich einiges Waidwerk treibe heimlich oder ofsentlich, weber nach dem Hasen oder andern Wildpret, auch keine Waidhund, Garn, Büchsen oder Armbrust haben oder halten soll, wie sich bann eine gemeine Landschaft bes gegen uns verschrieben, sondern daffelbig meiden, und ihrer Arbeit warten, die sie bis anhero dadurch verfäumet haben, wo aber einer oder mehr darüber auf dem Waidwerk betretten würde, ober Windhund, Büchsen oder Armbruft hält, oder hielte, wollen wir den oder die unsers Gefallens zu strafen vorbehalten haben, bergleichen soll es auch mit ben Fischbächen gehalten merden. 58) Es soll auch hinführe in einigen unsern Fleden des Rheingques keiner zu Bürger aufgenommen werden, er bringe bann glaubhafte Brief und Siegel, daß er gang frep sey, und keinen nachfolgenden herrn habe, auch eines frommen ehrbaren herkommens und Wesens sepe, bazu keinen anhängigen Ariegischen Handel habe. 59) Und damit diese ufgerichte Orde nung, Sagung und Statut allenthalben in unserm Land bem Mpeingan besto bag gehalten, nachgelebt und vollzogen werde, so wollen und gebiethen wir hiemit als ihr Erzbischof zu Mainz und rechter herr, daß alle unsere Unterthanen aller Aemter, Städte und Fleden unsers Lands Rheingau solche Ordnung und Statut samt und sonderlich, streng und fest in allen und jeden Punften oder Artikeln hinfürter gehorsamlich, dienstlich und trem lich halten und nachkommen, dawider nicht zu seyn, thun oder schaffen gethan werden, heimlich oder offentlich, durch sich selbst oder jemand anders und in feinerlen Beise, unsere hohe Strafe und Pon (die wir uns an einem jeden, so oft er bas wiederthut, unfere Gefallens an Leib und Gut nach Gestalt ber Sachen und Person zu thun vorbehalten) zu vermeiden. 60) Wir bebalten uns, unsern Nachkommen und Stift Mainz offentlich vor, in und mit Kraft dieses Briefs, diese unsere Sapung, Ordnung und Statut, so oft uns und unfern Nachkommen für Rug und Mathdurft angesehen wird, zu meheren, zu mindern, oder gar abzuthun und von neuem zu segen, sederzeit nach Gelegenheit der Sachen und Handel, sondern Gefährde. Deß zu Urfund haben wir unser Insigell an diesen Brief thun henken, der geben ift zu Aschaffenburg, auf Donnerstag nach dem neuen Jahrstag anno Domini 1527." Ganz hat auch der Kurfürst niemals den Rheingauern verziehen, vielmehr in seinem Brevier eigene pändig angemerkt: "Rhinkauer seynd bos Bauer:"

Wie dem Rheingau, so waren auch den neun Mainzischen Städten im Odenwald von wegen ihrer Theilnahme bei dem Bauernaufruhr, durch den schwäbischen Bund ihre Privilegien, "ihr Amt, Gericht und Rath", wie sie es bisher gehabts genommen worden. Eine nach der andern erhielt von dem

Antfürften eine neue Ordnung, dergleichen er auch am 6. Aug. 1527 für Seligenftabt gab. Ueberhanpt hatte Albrecht das Liebängeln mit der Revolution, das liberalatern vollständig aufgegeben. Friedrich Nausea, der nachmalige Bischof von Wien, ein entichiedener Gegner ber Reformation, nahm jest als Domprediger bie Kanzel ein, auf welcher einige Jahre früher Capito und Bedis ganz andere Lehren vorgetragen, in ganz anderm Sinn auf bas Bolf gewirkt hatten. Bollständig verscherzte damit Albrecht die Gunft ber Reuerer. Gelegentlich ber Pacischen Sandel bezeigte der Landgraf von Heffen große Luft, dem Erzstift einzufallen, mid mußten ihm, durch den Vertrag vom 14. Juni 1528, als Entschädigung für bie Kriegsfoften, 40,000 Gulden verheißen werden; zugleich verzichtete Albrecht, bis zum Abschluß des Religionsfriedens, der Ausübung seiner geiftlichen Jurisdiction in heffen und Thüringen, doch Zehnten und Zinse in diesen Benben fich vorbehaltend. Die 40,000 Gulden wurden nur theile weife exlegt. Der Kurfürft wollte fie, in den geschwinden, pefährlichen Zeitläuften, lieber auf die Befestigung der Stadt Mainz verwenden.

Am 25. Juni 1530 in öffentlicher Reichsversammlung zu Augsburg wurde die davon benannte Confession verlesen. Sie wednlaßte lange fortgesetzte Unterhandlungen, aber die Bersuche, eine Bereinigung beider Theile zu bewirken, führten nicht zum In der katholischen Majorität der Reicheversammlung Jiel. hatten fich zwei verschiedene Meinungen gebildet. Die Einen wünschien, daß der Raiser sogleich alle Mittel der Strenge ergreifen möchte; Undere fuchten fortwährend zu vermitteln. birfen gehörte Erzbischof Albrecht, ber mehrmals, wo man auf bem Punkt war, die Berhandlungen abzubrechen, es dahin zu bringen wußte, daß man fie von neuem wieder aufnahm, indem er immer baran erinnerte, wie gefährlich in dem Augenblick, wa the neuer Einfall der Türken bevorstehen könne, eine offene Entzweiung im Reich sein muffe. Selbst ba noch, als ber Landmaf von Heffen plötlich abreifte, erreichte er, daß ein neuer Ermin zur Berhandlung mit den Protestirenden festgesett wurde. Ein Ausschuß der Stande, wozu er selbst gehörte, tam im Lauf

des Monats August im Capitelhaus des Domstifts mehrmals mit ihnen zusammen. Der Kurfürst von Brandenburg leitete die Berhandlungen. Aber bei all dem ward man über die wefentlichen Punkte nicht einig. Rebenbei betrieb ber Raifer bie Wahl eines römischen Königs. Dafür hatte sich, als des Erzherzogs Ferdinand Nebenbuhler, Herzog Wilhelm von Bayern geltend gemacht und namentlich für feine Abficht ben Rurfürften von Mainz gewonnen. D. D. Aschaffenburg, 31. Jul. machte Dieser sich verbindlich, seine Stimme bem Berzog zu geben, wogegen Wilhelm am 3. Aug. versprach: die Lutherische Lehre "so viel möge lich auszureuten"; das Erzkanzleramt, den Primat, alle Bolle x. bei den Stiften, denen sie jest angehören, zu belaffen; ben Rurfürst der Wahl wegen zu vertreten; einen Statthalter im Reich nicht ohne deffen Wissen und Willen zu ernennen; die Bolle in seinen Landen nicht zu erhöhen; ihm 100,000 Gulden in Gold "baar und auf einmal" und außerdem jährlich 5000 Gulben zu zahlen; ein köftliches Kleinob ber Kirche in Halle zu verehren; die beiden Meffen von Frankfurt nach Mainz zu verlegen mit allen ihren Gerechtigkeiten und Freiheiten "fo viel uch hierin will thun und verändern laffen"; beim Schwäbischen Bund zu bewirken, daß der Kurfürft seiner Schulden megen nicht gemahnt werde; vom Papft ihm die Facultäten eines Logatus a Latere für seine Diöcesen zu verschaffen, so daß er namentlich alle Pralaturen, Canonicate, Prabenben, bie ber Papst zu conferiren habe, selbst verleihen durfe; bei den Capiteln seiner Stifte zu erwirken, daß ihm Coadjutoren, wie er fie wünscht, gewählt werden; einige seiner Rathe, die er ihm nennen würde, "mit gnädiger Verehrung zu versehen"; schon nächfte Frankfurter Meffe 12,000 fl. auf die 100,000 fl. voraus zu zahlen 2c. (Die 12,000 fl. erhielt auch Albrecht. Später bekam ber Berzog seinen Revers, aber nicht so leicht bas Get zurud, das Albrecht in Terminen erstatten wollte, aber 1534 noch nicht ganz ersett hatte.) Der Friede von Cambrai und bie Rudfehr des Raisers nach Deutschland vereitelten diese Entwürfe.

Gleichwohl bedurfte es noch mancher Regotiationen und Bewilligungen, bis der Kurfürst sich entschloß, den Wünschen

des Raifers zu willfahren. In den am 6. Sept. 1530 ihm von Erzherzog Ferdinand ausgestellten Reversalien heißt es: "Da der Kurfürft aus gewissen besondern Beweggrunden beschlossen hat, die ihm noch übrigen Lebenstage in Friede und Ruhe hin= zubringen, seine Bisthumer und Lande Coadjutoren zu überlaffen, die ihm geeignet und tüchtig erscheinen, und fich selbst dabei nur gewiffe Einfünfte und vier Schlöffer und Städte vorzubehalten, nämlich die Morigburg-zu Halle nebst der Stadt Halle und der Burg Giebichenstein mit Allem was dazu gehört, das Schloß Querfurt nebft der Stadt und dem was dazu gehört, das Schloß zu Calbe nebst der Stadt und Allem was dazu gehört und das Solog Wolmirstädt nebst der Bogtei über die Mühlen und Allem was damit zusammenhängt, oder auch eine gleiche Zahl andrer Bekgungen, die er ftatt der eben genannten mählen fann, movon er anständig seinem Stande gemäß Unterhalt haben und wo er nach seinem Behagen leben und sich aufhalten fann; - so versprechen wir hiermit, alle Conventionen und Contracte, die der Aurfürst von Mainz mit seinen Coadjutoren entweder schon jest abgeschlossen hat oder künftig abschließen wird, zu genehmigen und zu bestätigen und ihn babei wirksam zu schützen und im Besitz zu halten. Ferner versprechen wir ihm, daß alles das, was er fich in obenerwähnter Weise vorbehalten wird, Schlöffer, Städte, Dörfer, Ländereien und Besitzungen jeder Art, von allen Steuern, Auflagen, Subsidien, Zehnten und Beschwerungen, welcher Art fie auch seien und unter was für einem Ramen fie von une ober bem Reich ober ber Christenheit ober souft ausgeschrieben werden konnten, ganglich frei und une beschwert sein sollen. Auch machen wir, damit er um so sicherer in Frieden und Rube leben konne, für ihn, für alle seine Befizungen und Untergebenen und seine Rirche zu Salle bei allen Unruhen und Rriegsläuften, Roften und Gulfeleiftungen eine Ausnahme, wenn es etwa im Namen bes Reichs ober ber Christenheit zu Entzweiung und Rrieg tommen sollte; und er foll mit seinen Untergebenen bei allen solchen Unruhen nie verpflichtet fein, sich babei irgend zu betheiligen oder sich einzumischen, sondern wir wollen ihn bei seinem ruhigen, friedlichen

Leben schüßen und erhalten. Und wir wollen nicht zulassen, daß irgendwie Feldhauptleute oder Ariegsleute, seien es die unfrigen oder andre, in die ihm reservirten Lande oder seinen Airchensbezirk von Halle eindringen oder sie in irgend einer Weise belästigen oder schädigen; sondern er soll als gänzlich unbetheisligt bei allen Tumulten und Ariegsangelegenheiten anzusehen und zu halten sein. Und wenn etwa unfre Gegner oder sonst semand den Herrn Cardinal von Mainz oder seinen Airchensbezirk von Halle, seine Besigungen oder Untergebenen anzugreisen oder zu belästigen unternimmt, so versprechen wir mit unserm königlichen Wort, ihn und das Seinige treulich zu schirmen, nicht anders als wenn es sich um unsre eigene Person, unsre Reiche und Völker handelte."

Bon der Rönigetrönung in Aachen heimgefehrt beschäftigte fich Albrecht zunächst mit der Bestellung eines Coadjutors für das rheinische Erzstift, wozu er sich ben Bischof von Stragburg, Graf Wilhelm von Sobenstein, ausersehen hatte. hinderniffe, von Rom ausgehend, ließen ben Entwurf nicht zur Ausführung fommen, gebeihlicher ergaben fich Albrechts Bemubungen um bie Unterhandlungen mit den protestirenden Fürften, Bebufs deven er samt dem Kurfürsten von der Pfalz das Mittleramt zu übernehmen sich erboten hatte. Mehrentheils ift fein Wert ber am 23. Jul. 1532 zu Rurnberg abgeschlossene Bergleich, ber als der erfte Religionsfrieden für Deutschland angesehen wird. 2000. Frühsahr bis zum Herbst hatte Albrecht in Halle resibirt. Den Bürgern ließ er hier einschärfen, das Abendmahl nur unter einerlei Gestalt zu nehmen. In der Charwoche und am Ofterfest verrichtete er personlich die feierlichen Ceremonien, verlangte, bag ber ganze Rath sich babei betheilige, auch aus seinen Banden die Communion empfange. Da dies nicht seinem Befehl gemis erfolgte, zeigte er den Bürgern seine Ungnade, tieß mehte. ihrer Aemter entsepen und aus der Stadt vertreiben. Den ficherften Damm glaubte er ber neuen Lehre durch Grundung einer Undversität entgegenstellen zu können; sie follte ber Wittenbergischen gegenüber ein Gegengewicht bilden, die Lehrftellen nur mit gelehrten, ftrengkirchlichen Männern zu besetzen, war seine Absicht. Der

schfliche legat Cardinal Campeggi, mit apostolischen Bolmachten versehen, verlieh ihm von Gent aus am 27. Mai das Privisiegism zur Errichtung dieser Universität in Halle "für jegliche Facultät und Wissenschaft"; Ranzler verselben sollte immer det Ptopst an der Stiststirche sein.

: 3m Rov. 1533 Schloffen Albrecht und fein Bruber, Ravfiet Joachim, fodann bie Berzoge Erich von Braunschmeig-Ca-Unberg, Beinrich von Braunschweig-Wolfenbattel und Georg wn Sachfen zu Salle einen Bund, worin fie bet ben bisherigen Debnungen zu bleiben erklärien und fich verpfichteten, wenn wier von ihnen angegriffen wurde, gemeinschaftlich die Waffen m ergreifen, sedoch niemanden zu überziehen, ber sich an ben Rütnberger Frieden halte. Richtsbestoweniger wendete der Rurfieft von Mainz allen Fleiß an, ein Zusammenstoßen mit ber fets gerüfteten protestantischen Partei zu verhüten. Go gelang & ihm, nach persönlicher Zusammenfunft mit bem Rurfürften won Gachsen zu Delitsich, 24. April 1534, und zu Pegau, den Miebensvertrag von Raaben, 29. Juni 1534, ben R. Ferbinand Merdings mit dem Verlust von Würtemberg erkaufen mußte, zu Memitteln. Des Königs Abgeordneten hatte ber Kurfürst am 8. Juni erklärt: "Es muffe ein ganzer Frieden gesucht werden, buch wegen Bartemberg. Bas bem Raifer und bem Ronig an bem kand Wättemberg gelegen sei, von dem Ferdinand nie einen Genuß gehabt! Der Schwäbische Bund habe das Land dem Ruffer um der Schulden und Kriegstoften willen als dem Lehensheren des Landes zugestellt, wie es der Bundesverfassung gemäß fit. Dag die eingenommenen Stude dem Eigenthumer gegen Clegung der Unfosten jugestellt würden, wäre unbenommen. So ftunde hier geschrieben, und wäre auch das Recht im Reich, Why ber Sohn des Baters Schuld nicht tragen solle." Den Bertrag unterfertigten ber König, die Kurfürsten von Mainz ind Sachsen, dann Herzog Georg von Sachsen. Aber das durch Albrechts Bemühungen zu Stand gekommene Religionsgespräch ju Leipzig blieb, wie zu erwarten, ohne Ergebniß.

Albrecht hatte seinen Liebling und geheimen Kämmerer, den Hallischen Sätzer Johann von Schönis henken laffen, allzu

schnell, wie es zu Wittenberg hieß, und ohne hinlangliche Unter Das ahndete Luther in bem scharfen Schreiben von 31. Jul. 1535: "Denn ich will hören und glauben, was ehrlich Leute (den ich mehr glaube als allen Pabsten und Cardinaten) von Schanzen (Schönig) reben; auch mir gnädiglichen ober ungnädiglichen erlauben (ift gleich viel), was ich also bore und glaube, bei guten Freunden nachzusagen. Denn ich nicht bier fige umb Em. C. H. willen, daß ich alle bie follt' auf's Maul schlagen, die von Sans Schanzen Gutes und von seinem Cardinal Boses reben. Hoffe auch, Ew. C. H. werden nicht so fast mit mir als mit hans Schanzen zum Galgen eilen. Sollten Ew. C. H. alle die henken, so nicht allein in diesem, sondere andern mehr Studen von dem Hallischen Cardinal übel und schändlich reben, so wurden in Deutschland nicht Strid gnug erfunden werden. Diesen Brief will ich Em. C. H. zulest gen schrieben haben, wie ber Prophet Elias bem Rönig Joram gulett schrieb (2. Chron. 20.), und damit gegen Gott entschuldigt sein weil ich boch keiner Besserung hoffen soll." Dieser Bermahrung ungeachtet gibt es doch noch einen spätern Brief Luthers an Albrecht vom Jahr 1536, worin er droht, wegen der hinrichtung best Schanz eine Schrift herauszugeben. Indeß deutet schon Seden dorf an, daß dieser lette Brief wohl nur concipirt, nicht abgeschickt worden; in der That, obwohl schon aus dem obigen zu sehen; wie man damals in Deutschland an Fürsten schreiben durfte, so überschreiten doch die Ausbrucke beet selben alle Grenzen. "Ich hab manche bose That," heißt ed da, "von Cardinalen gehört; aber (für) einen solchen unver schämten bosen Wurm hatte ich Ew. Cardinalische Beiligke nicht gehalten zc. Weil denn Ew. Kurf. In. dem Raiser i fein Kammergericht sch-, ber Stadt Halle die Freiheit und des Schwert zu Sachsen sein Recht nimmt, dazu alle Welt un Bernunft für faule A-wische hält, so wird unser Herrgott dur unser Gebet einmal schiden, daß Em. R. In. den Dred selb wird muffen ausfegen 2c."

Bereits im J. 1525 hatte Albrecht seinem Better, bei Prinzen Johann Albrecht, jungerer Sohn des Markgrasen Fried

wich von der frankischen Linie, die Coadsutorie zu Magdeburg mud Halberstadt verschafft; jest versuchte er auch ihm die Mainzer Coadjutorie zuzuwenden. "Dieser unser freundlicher lieber Better und Sohn," so drudt Albrecht sich aus d. d. Halle, 3. Nov. 1535, "hat sich in diesen schweren und geschwinden Läuften in unserm Erzstift Mainz vor einen obriften Rath und hofmeister enfatt eines Statthalters gutwillig gebrauchen laffen und in foldem Dienst dermaßen erzeigt und bewiesen, daß wir beg nit unbillig besunder fründliches Gefallen tragen." Deshalb verpricht er ihm in dieser Urkunde, er wolle der erwiesenen Dienste megen, und weil er sein naher Blutsverwandter sei, beim Domeapitel zu Mainz aufs eifrigfte fich dafür verwenden, daß er anch für das Mainzer Erzstift zu seinem Coadsutor mit dem Recht der Nachfolge in der fünftig näher anzugebenden Gorm und Modalität ernannt werde, in der Weise, daß er selbst fein Mainzisches erzbischöfliches und kurfürstliches Regiment und fein Erzkanzleramt 2c. beibehalten, Johann Albrecht aber in feiner Abwesenheit als sein oberster Rath "anstatt eines Hofmeisters" fungiren, keinen anbern Titel aber als den eines Comiutors, resp. Statthalters führen solle, und sich nur in seinem Auftrag an der Regierung zu betheiligen habe; die Bestätigung der Coadjutorwürde muß er auf eigene Kosten beim papstlichen Stuhl nachsuchen, auch andrerseits die Coadjutor-Ernennung zu ben Stiften Magdeburg und Halberstadt nebst den davon hanbelnden Inftrumenten und Decreten ihm wieder zuftellen, so daß de als caffirt anzusehen seien. Die Sache kam nicht zu Stande.

Bu Halle, 6. Mai 1538 ernannte Albrecht seine Deputirten für das in Aussicht stehende Concilium, da er nach der Lage der Dinge Bedenken tragen mußte, Deutschland zu verlassen, wenn er auch erklärt hatte, "daß er seinerseits dem Concilium beiwohnen werde; und überhaupt wo irgendwie von der Restemation und guter Ordnung der christlichen Kirche geredet oder Phandelt würde, wolle er, so viel Gott der Allmächtige seine Gnade verleihe, sich dermaßen halten und erzeigen, wie er es vor Gott, seiner Obrigseit und allermänniglich mit gutem Geswissen zu verantworten getraue." Am 10. Juni 1538 wurde

ju Rurnberg von Seiten bes Raisers, bes romischen Ronigs, des Kurfürsten von Mainz, des Erzbischofs von Salzburg, bet Bergoge Wilhelm und Ludwig von Bayern, Georg von Sachfen, Erich und heinrich von Braunschweig die "Chriftliche Ginigung geschloffen. Darin machen sich die Contrabenten anheischig, nie mand von den Protestanten gegen den Rürnberger Friedensstand ju überziehen oder auf irgend eine Art zu belästigen, versprechen sich aber gegenseitig Schirm und Schut, wenn sich einer von diesen unterftünde, sie oder die ihrigen von ihrer Religion zu bringen, ober ihnen souft aus irgend einer Ursache Gewalt aus: juthun, ihre Unterthanen gegen sie auszuwiegeln, oder went diese von selbst sich auflehnen wollten, ihnen Borschub zu leistenk In einer besonders aufgerichteten Ordnung wurden zugleich Herzog Ludwig von Bayern und Herzog Heinrich von Braum fcweig zu Obristen des Bundes ernanut, jener in den obem ländischen Provinzen, diefer in den sächfischen ganden; zu bet Rosten sollten ber Raiser und ber romische Ronig ben vierten Theil beitragen, das Uebrige die Bundesgenoffen, nach Römen monaten berechnet, entrichten. Gine bestimmte Summe folie fogleich zu eilender Gulfe niedergelegt werben. **a**:

Den mit den Protestirenden zu Frankfurt, 19. April 153 errichteten "Friedlichen Anftand" billigte Albrecht feineswegt Um 25. April schrieb er an seinen Botschafter bei dem kaiserliche Hof, den Coadjutor von Magdeburg, er habe "den beschloffench Abschied nach seinem geringen Berstand fleißig erwogen und bedacht", und er halte es "als Gr. kaif. Maj. und des h. Reich Erzkanzler" für seine Pflicht, sein "getreu Wohlmeinen und unterthänig Bedenken" in dieser hochwichtigen Sache ben Raiser zu eröffnen. Zwei Punkte insbesondere berührt 🙀 thanes Bedenken: 1) daß es in dem erwähnten "Anstand" be Raifer verwehrt sei, "das driftliche Bundnig zu erweitern seine gehorsamen Fürsten an sich zu ziehen und dieselben tra ber driftlichen Einigung zu schüpen und zu schirmen"; 2) bel "zu Vergleichung ber irrigen Religionssachen auf einem fan tigen Tag" verhandelt werden solle. "Das wollten wir," schließt er sein Bebenken, "Ihrer Maj. aus schuldigen Pflichten Maj. denselben beiden Punkten, wie Sie aus hohem Verstand wohl zu thun wissen, ferner statlichen nachdenke, sie mit zeitigem Nath erwäge und in dieser hochwichtigen Sache ein solches Inschen hab, daß zuvorderst die Ehr des allmächtigen Gottes gestedert, unser h. christliche Glaube erhalten, Fried und Einigkeit in h. Reich gepflanzt, Recht und Billigkeit gehandhabt und Prer Maj. Ehr und Reputation nit gemindert werden".

Am 30. Aug. 1539 verordnet Albrecht, in dem Bunfc, tuß die Mainzer des Leidens Christi recht mit Andacht in Gebet tingebent seien, namentlich die Fastenzeit in folder Beise würdig Inschließen und mit einer gewissen Innigkeit sich auf die öfterliche **Seicht** und Communion vorbereiten: daß von Freitag Mitare an bis zum Mittwoch nach Palmsonntag "gegen Abend, wann sich Tag und Nacht scheidet" eine Viertelstunde lang mit er großen Domglocke geläutet werbe, und verlieh er, "vertrauend imf die Barmherzigkeit Gottes und die Verdienste und das Auihen der Heiligen Martinus, Mauritius und Stephanus", allen Mriftgläubigen, die während dieses Läutens dreimal das Bater unser und den englischen Gruß und einmal das apostolische Maubensbekenntniß zu Ehren des Leidens Christi recht mit Andacht beten und hersagen, so oft sie dies thun, 240 Tage **M**blaß von der ihnen auferlegten Buße. Er schenkte dazu der Comfabrif 60 Goldgulden, um sie so anzulegen, daß sie 3 Gulden Milich Zins trügen, wovon die Fabrik selbst einen Gulden Ind die, welche die Glocke läuteten, zwei Gulden jährlich Malten sollten.

Beunruhigt ward Albrecht durch die Borgänge im Erzlisthum Magdeburg und im Bisthum Halberstadt. In den knachbarten Fürstenthümern, dem Kurfürstenthum Brandenburg den Herzogthum Sachsen gewann die Reformation die Verhand. Nach Herzog Georgs Tod änderte sein Bruder und kachsolger, Herzog Heinrich, sogleich die kirchlichen Einrichtungen kandes, wendete sich entschieden der neuen Lehre zu. Ind in demselben Jahr trennte sich im Wesentlichen auch Kurfürst wach in dem Lehre zu.

kaiserlichen Soldaten zur Gegenwehre. Run brauchte ber Berzog Gewalt und griff ben Bacofen an. Er fand aber tapfern Biberftand und fonnte binnen 3 Tagen nichts ausrichten. Mainz war noch nicht belagert, ber Rheinstrom frei, und der Ronig mußte bald bernach von Caffel aufbrechen, um fich den Tillpfchen Bewegungen in Franken entgegen zu stellen. In dieser Lage konnten die Rheingauer durch fortgesette Wachsamkeit ihren Untergang für diesmal noch verschieben. Allein es geschah bei ihnen eben bas Gegentheil. Durch ben gludlichen Widerftand von einigen Tagen fielen sie in Uebermuth, hielten sich in ihren Schanzen unüberwindlich, und wurden sorglos. Besonders war dies ber Fall bei den Besatzungen der entferntern Blodwerke, die noch keinen Feind vor sich hatten und darum keine Gefahr wähnten. Der Herzog Bernhard benutte den Fehler, und sette dem unbefonnenen Muth der Rheingauer seine Klugheit und Kriegserfahrung entgegen. In der Stille betachirte er einige Trouppen gu den obern Bollwerken, um bei einem derselben Ueberrumpelung zu versuchen. Um die Rheingauer noch mehr zu täuschen, sette er vor Walluf den Angriff fort, und zog nur dorthin die ganze Aufmerksamkeit seiner Gegner. Die Finte gelang. Um 4. bes Christmonats wurden die berauschten Wächter bei Reudorf überfallen, niedergemacht, bas Bollwerf eingenommen, Reudorf und Elfelt überrumpelt, und nun famen biese Schweden der Besatung zu Walluf in den Ruden. Sie verließ also ihren Bactofen, nahm mit großer Niederlage die Flucht und überließ ihr Baterland bem wilden Feinde zur Beute.

"Nun wieder zum Gebücke. Von der Klinge nahm es eine westliche Richtung, und zog auf der queren Grenzlinie der Elselter und Kidricher Waldmarken dis zur Nachbarschaft der Erbacher fort. Nun ward es vom dritten Hauptpasse durchschnitten, welcher dem mittlern Rheingaue die nächste Communication mit Schwalbach und dortiger Gegend verschaffte. Hier war dank das dritte von den größern Bollwerken angelegt, und seine heutigen Ueberbleibsel zeugen von der ehemaligen Stärke. Es nahm den ganzen Paß ein, und ein gewölbter Bogen öffnete den nösthigen Weg. Mit seiner Höhe beherrschte es die weit umliegende

jog nämlich ber Erzbischof um diese Zeit ganzlich weg. Mingsten hatte er sich in dieser seiner Residenzstadt den Neuerungen migegengestellt. Aber es kam ber Tag, wo auch hier aller Widerfand vergebens sein sollte. Gegen das Frühsahr 1541 ergaben in aufrührische Bewegungen. Lange vorher (1523) hatte der Propft zu Neuwerk, Niclas Demuth, der neuen Lehre Eingang w verschaffen gesucht, aber bald Halle verlassen, zu Torgau eine Ronne geheurathet. Später (1527) predigte, wie man weiß, Georg Winkler in demselben Sinne. Albrecht widersetzte sich umentlich durch seinen Kanzler Türk aufs entschiedenste; 1531 tetten mehre Bürger die Stadt verlaffen muffen. Roch 1540 **Net** er den Rath zu Hof fordern und ihm durch den Kanzler in von ihm eigenhändig unterschriebenes Mandat vorhalten, daß er das Volk "bei der katholischen Religion kesthalte" und bicht gestatte, daß es, wie bisher geschehen, nach Bennstädt, drehna und Eisleben zu Anhörung fremder Lehren und Empfang eacraments laufe, auch keine fremde lutherische Lieder feil tie, noch in der Kirche oder sonst absingen lasse. Da aber **ho**n der größte Theil bes Raths und die meisten Einwohner der neuen Lehre zugethan waren und zu Anfang des J. 1541 den Beschluß des Landtags von Calbe zufolge die Aufforderung m Zahlung einer neuen Steuer an sie gelangte, erklärten sie, tht eher etwas zu bewilligen, bis ihnen ein evangelischer Deebiger gestattet werde.

Gelegentlich bes Reichstags zu Regensburg, 1541, ließ Wirecht sich verlauten, wenn der Raiser so fortfahre, wie er in er Sache angesangen, würden die Ratholischen sich öffentlichten ihn erklären, und sich nach einem andern Raiser umsehen. degegen schreibt Luther, 22. Juni 1541, an Melanchthon: Katanas Moguntinus, Moguntinum monstrum illud exitiale dermaniae. Anderntheils ist diesem in den Unterredungen mit dem der ersten zehn Schüler des h. Ignatius, mit Peter Lestischen, den er für einige Jahre nach Mainz gezogen, ein neues isches Geistesleben aufgegangen, während mehr und mehr die Verperkräfte schwanden. Im August 1543 bewirthete der Rurstraft zu Mainz den Raiser, der im Begriff, das Strasgericht

über den Herzog von Cleve zu hegen. Am 27. April 1545 ließ er in der Martinsburg zu Mainz das Mandat für die Bevollmächtigten, die er nach Trident zum Concilium schicken wollte, aussertigen.

Noch einmal war Albrecht nabe. baran, sich bei Kriegshändeln betheiligen zu muffen. Als, ben vom Raiser bei bem Reichstag zu Speier gefaßten Beschlüffen entgegen, die Wiedere einsetzung Herzog Beinrichs von Braunschweig versucht ward? stellte er, gleich dem Erzbischof von Trier, dem Landgraf von Beffen eine Abtheilung seiner Truppen zur Berfügung. Dode mocht er in Frieden, unter dem allmäligen hinscheiden seiner Rrafte entschlummern ben 24. Sept. 1545. Der feierlichen Beerdigung 28. Sept. folgten acht Tage später bie Exequien. Sein ganzes Leben hindurch hatte Albrecht getreulich sich bemühet. den Frieden zu erhalten, Deutschland vor Bürgerfrieg zu bemahren. Mit ihm wurde alle Hoffnung friedlicher Bermittlung: zu Grab getragen. Gleich im nächsten Jahr kam ber Raiser zu Krieg mit den Schmalkaldischen Bundesverwandten. — Albrechte Gruft, im hoben Chor, dedte der Grabstein, den er fich, wit oben mitgetheilt, fünf Jahre früher aus rothem Marmor felbi verfertigen ließ. Später (1767) ward er vom Grab weggenommen und neben dem prächtigen Denkmal aufgestellt, das ibm: nach seinem Tod errichtet wurde. Auf biesem, im nördlichen. Seitenschiff, am Edpfeiler des hohen Chors, sieht man ihn in vollem Ornat, mit zwei Pallien (Mainz und Magdeburg), Kreuz und Stab, in der Rechten ein Buch haltend, zu seinen Füßen eine lateinische Inschrift, worin seine Titel aufgezählt werden. Auf dem frühern Grabstein find seine Burden in deutscher Sprache; verzeichnet; in der Mitte ift das Brandenburgische Bappens darüber der Cardinalshut. Bergl, des Hrn. Professors hennes meisterhafte Schrift: Albrecht von Brandenburg, Erzen bischof von Mainz und von Magdeburg. Mainz, 1858 6. VIII und 336.

Beinahe hätte ich vergessen anzumerken, daß auf dem Rhein, zwischen Lorch und Rheindiebach, ein stattliches Scho schwebt, so: man von beiden Ufern fleißig benutt, um sich gegenseitig die

angenehmften und verbindlichften Dinge zuzurufen. Auch auf die Ruine Nollich oder Rolling muß ich zurudkommen. Sie ift ein urfundlich nirgendwo erwähntes Bauwerk von unbefanntem, feinesfalls über das 13. Jahrhundert hinausgehendem Ursprung. Dem Grundriß nach ist es ein quabratisches, etwa 30 Fuß im Mauerwerk hohes Gebäude mit zwei gegen die Bergwand vorfringenden runden Flankenthürmen und wenigen kleinen Fenftern. Arditektonisch interessant ift die innere Anordnung des Gebäudes, indem man deutlich sieht, daß ein ursprünglich hölzernes, in Sacwerk aufgeführtes Saus erft fpater von einem biden fleinernen Mantel umgeben worden ift, da inwendig die Balkenverforantungen theils noch deutlich zu erkennen, theils nur mit einem dunnen Berput bedeckt find. Man erklart biefe auch in Franfreich bei Burgbauten wahrgenommene Erscheinung badurch, daß man einen in der Noth in Holzwerk schnell aufgeführten Burgbau (auch die Limburger Chronif braucht häufig den nur für eine Holzconstruction paffenden Ausdruck "eine Burg auffolgen") nachträglich in ruhigern Zeiten burch eine folide Steinummauerung zu einer ftabilen Feste umgewandelt habe. Möglicherweise hat aber auch ber Grund dabei mitgewirkt, daß man bem boch und falt gelegenen Gebaube eine innere marmere bolgfütterung und Bohlenbefleidung geben wollte.

## Presberg, das gebück.

Daß Lorch außerhalb ber Landwehr des Rheingaues, außerjalb des Gebücks gelegen, ist oben erinnert worden, und wird
es der gleiche Fall mit Presberg gewesen sein, welches, tros
seiner Lage zwischen der Wisper und dem Weißenthurm, niemals weder in geographischem noch politischem Sinn dem Rheingan zugezählt wurde. Gegenwärtig hat der Ort, in dessen
Martung die Ruine Rammerberg (Bd. 5 S. 244), die Rammerbergermühle, der über Rheinberg hinaus gelegene Elmacherhof und das Weißenthurmer Forsthaus gehören, eine
Bevölkerung von mehr als 500 Köpsen. Die Pfarrkirche ist

dem h. Laurentius geweihet. Die Pfarre hat Erzbischof Johann Philipp unterm 9. Nov. 1655 begründet, und ihr, neben dem alten Kirchengut, das Beneficium simplex in Stephanshausen und 4 Ohmen Wein aus den Lorcher Präsenzgefällen zugewiesen, zugleich verordnend, daß denen von Breidhach das Patronat verbleibe. Bodmanns Ansicht, daß Presberg die Wiege des davon benannten Geschlechtes der Brömser von Küdesheim sei, scheint mir durchaus unbegründet.

Um die Landwehr, das Gebud, läßt P. hermann Bar folgen= dermaßen sich vernehmen. "Unsere Borfahren ließen es bei der natürlichen Schutwehre des Rheingaues noch nicht bewenden. In eben dieser vortheilhaften Lage fanden sie Mittel, die Landessicherheit durch Industrie und fünftliche Unstalten noch mehr zu befestigen. Unter solche Einrichtungen gehört das berufene Gebude, welches die Provinz von allen Landseiten mit einem lebendigen Berhage. umzäunte. Noch heut zu Tage ist nicht allein bessen Ramen in der gemeinen Sprache befannt, sondern wir sehen auch fast durchaus noch Ueberbleibsel von der Sache, und muffen die fluge Sorgfalt unserer Ahnen für ben Schut ihres Baterlandes baran Dies Gebücke bestand in einem gewissen, 50 und bewundern. mehrere Schritte breiten Districte des den Rheingau umgebenden Walds, der vor Niederwalluf anfing, gegen Norden bis über. den Klingepaß auf beiden Ufern der Waldafe fortlief, von da auf der Höhe nach Westen zog, und sich unter Lorch nicht weit vom Rheinufer endete. Die Anstalt ward auf nachfoigende Art getroffen. Man warf bie in biesem Bezirke ftebenden Bäume in verschiedener Böbe ab, ließ solche neuerdings ausschlagen, und bog bie hervorgeschossenen Zweige zur Erde nieder. Diese wuchsen in der ihnen gegebenen Richtung fort, flochten fich dicht in einander, und brachten in der Folge eine so dicke und verwickelte Wildniß hervor, die Menschen und Pferden undurchdringlich war. Die Aussicht und Unterhaltung lag jenen Ortschaften auf, durchderen Waldmarken sich das Gebücke erstreckte. Man zog junge Sträuche nach, um den allmäligen Abgang der alten zu erseten, und feine zwedwidrige Lude offen zu laffen. Um aller Rachs läffigkeit der intereffirten Gemeinden vorzubeugen, wachte das

General-Haingericht, nahm durch einen Ausschuß seiner Glieber Besichtigungen vor, und schärfte den Fleiß einzelner Ortschaften und ihrer Schüßen. Durch so patriotische Anstalten ward diese der damaligen Kriegsart ganz angemessene Landwehre auf Jahr-hunderte erhalten, und die öffentliche Sicherheit des Rheingaues gegen seindliche Ueberfälle gedeckt.

"Der Berhag konnte aber nicht ununterbrochen fortlaufen. Um die Communication mit der Rachbarschaft und selbst mit den hintern zum Rheingaue gehörigen Waldungen zu erhalten, mußten die wenigen Landstraßen und andere Pässe offen bleiben. Hier wurden also andere Vorkehrungen getroffen. So enge die Lücken waren, suchte man sie durch angebrachte Befestigungen noch beffer ju verwahren. Man errichtete Schanzen, legte Bollwerke an, baute Thurme, warf Graben auf und veranstaltete nach der damaligen Kriegsbaufunst alles, um feindlichen Ginbrüchen leichter widerfteben zu können. Die erfte und ftarffte diefer Festungen war vor Niederwalluf an der Canbstraße errichtet, um diesen pauptpag des Rheingaues zu beden. Sie bestand in einem großen, mit maffiven Mauern aufgeführten und gethürmten Bollwerke, das in der gemeinen Sprache der Bacofen hieß. Diesen Ramen erhielt es ohne Zweifel von seiner innern Einrichtung, traft welcher sein gewölbtes Behältniß einer zahlreichen Besatzung zulänglichen Raum verschaffte. Seine beiden Flanken maren mit hohen Ballen und bem tiefen Landgraben geschütt. (1) Dadurch ward es auf einer Seite mit dem nahen Rheine und auf ber andern mit dem Gebucke verbunden. Die Festigkeit des ganzen Berks ift noch an den heutigen Ueberbleibseln kennbar. Trog dem Alter, trop Wind und Wetter stehen sie, gleich einem Felse,

<sup>&</sup>quot;(1) Bon diesen Bollwerken und dem Landgraben geschieht öftere Meldung in den gleichzeitigen Chroniken, worin die Fehde zwischen Dieter von Jsenburg und Adolf von Nassau erzählt wird. Ob der Landgraben, so wie das Gebücke, den ganzen Umfang des Rheingaues durchzogen habe, wie sein Namen anzusdeuten scheint, läßt sich aus seinem Zersalle nicht sicher bestimmen. Vermuthlich war das Gebücke nach seiner ganzen Strecke mit einem Graben, wie mit einer Linie, eingesaßt, der aber an einem Orte breiter und tieser war, als am andern, je nachdem es die mehr ober weniger sichere Lage forderte. In mehrern Gezenden zeigen sich noch Spuren dieses weitschichtigen Landgrabens."

ungerrüttbar ba, und vereitelten burch unüberwindlichen Widerfand ichon manchen Versuch ihrer Auflösung. Bon bier lief das Gebücke an der Waldaf gegen Norden hinauf, und war mit mehrern kleinen Schanzen und gemauerten Baftionen verwahrt, je nachdem es die Lage zugab und die Noth zu fordern schien. Zwischen Oberwalluf und Neudorf ftanden in einer geringen Entfernung drei solcher Bollwerke, die sich einander wechselweis unterftugen fonnten. Noch fieht man ihre Ruinen, und ein größerer Rest bavon ward in unsern Tagen zu bem Schlangenbader Straßenbau verwendet. Auch zwischen Niederund Oberwalluf zeigen sich noch mehrere Spuren ehemaliger Schanzen und lassen uns die kluge Sorgfalt unserer Vorfahren bewundern. Ihr Vaterland stand eben von dieser Seite mehr offen, zugänglich und feindlichen Unfällen ausgesett. fanden zahlreiche Kriegsbeere freien Raum genug, fich ben Grenzen des Rheingaues zu nähern, von denen sie sonft überall durch steile Höhen und ungeheure Waldungen weiter entfernt wurden. Dieser Gefahr suchte man durch Kunstmittel vorzubauen, und den von der Natur minder erschwerten Eingang mit einer Rette von Festungen zu versperren.

"Diesen flugen Anstalten hatten auch würklich die Rheinsgauer einigemal ihr Heil zu danken. In der berufenen Fehde Dieters von Jendurg und Adolfs von Rassau hielten sie es mit dem letten, nicht sowohl weil dieser vom Pabst, als weil sener von der Stadt Mainz, mit der sie immer gespannt waren, unsterstützt ward. Dieter wollte ihren Abfall rächen, und zog mit seinen mächtigen Allierten im Jahre 1461 gegen den Rheingau. Der Feind hatte sich bei Walluf senseits des Gebückes auf dem Rädchen bei dasiger Kirche (2) gestellt. Allein das verbundene Heer ward durch die guten Anstalten der Gegenwehr abgeschreckt, hob nach einer Nacht das Lager auf, und kehrte beschämt nach

<sup>&</sup>quot;(2) Diese gegen Oberwalluf über auf einem Hügel erbaute Kirche steht noch heute unter dem alten Namen zum Rädchen da. Ursprünglich gehörtessie mit einem daran gelegenen Hof und Gut den Tempelherren, kam nach Aufschehung dieses Ordens an den Convent des H. Grabs zu Denkendorf, und endslich 1536 durch Kauf an die Kurmainzische Hostammer."

Caffel zurück. (3) Der sonft immer siegreiche Pfalzgraf und Aurfürst Friedrich I konnte biesen Schimpf nicht verdauen. Um seine und seiner Trouppen Ehre zu retten, sammelte er im folgenden Jahre 1462 eine noch größere Macht, zog mit Dieter und andern Bundesverwandten neuerdings gegen den Rheingau, und nahm das vorjährige Lager ein. Aber auch diesmal versehlte er seinen Zweck. Die Rheingauer setzten sich in ihrem Bebücke, ihren Schanzen und Bollwerken dem Feinde muthig entgegen, schlugen ihm einen zweitägigen Sturm gludlich ab, und zwangen ihn, mit gedoppeltem Spott und Berluft abzuziehen. (4) Diesem Muth, diesen guten Anstalten der Rheingauer hatte Abolf ohne Zweifel die Befestigung seines Rurhuts und das Uebergewicht gegen Dieter zu danken. Denn durch ihren Sieg ermannt, zogen sie noch im nämlichen Jahre mit ihm vor Mainz, halfen ihm die Stadt und mit ihr endlich auch seinen Mitwerber bezwingen.

"Indessen hatte die Fehde Dieters unsere Rheingauer selbst woch flüger gemacht. Seine obgleich vergebliche Belagerung zeigte ihnen, wo der Feind ihrem Vaterland am leichtesten beistommen könnte. Sie machten sich die Entdeckung zu nute, und setzen sich auf dieser Seite in eine noch bessere Verfassung. Ohnehin war dies in senen Zeiten allerdings nöthig. Die Kriegsstunft ward von Jahr zu Jahr zerstörender, die Angrisse regels

<sup>&</sup>quot;(3) Auf benselben Morgen (14. December) zogen sie (Dieters Alliirten) vor das Rheingau oben an Walf, und lagerten sich bei der Kirch zum Rädchen genamt hart an das Gebück oder Landwehr, lagen daselhst die Nacht dis an den Morgen. Des Morgens zogen sie wieder von dannen. Es ging das Geschrei, der Psalzgraf hätte in der Nacht das Gebück besehen, und hätte es befunden, daß es stark verbollwerkt wäre; darum hätte er das Bolk gewarnt und verboten, sie sollten sich nicht über den Landgraben wagen, dann es wäre gewiß ein Aufset dahinter."

<sup>&</sup>quot;(4) Da suhr der Pfalzgraf auch über Rhein, und zoge also mit dem von Jsendurg mit Heerestraft den Walluf vor das Ringau, und sie lagerten sich den die Kirch zum Rödgen, und lagen allda den Mittwoch und Donnerstag und dermeinten den Landgraden und das Gebück zu gewinnen, welches die Ringauer mit starken Bollwerken bevestiget hatten, und lagen die Ringauer auch daselbst gegen diesem Bolk, und schossen zusammen die zween Tag dis auf den Freytag zu Morgen; da zoge Isendurg und Pfalzgraf mit ihrem Volk wieder ab, und konnten das Ringau nicht gewinnen."

mäßiger, und um bas vormalige Gleichgewicht zu erhalten, mußte man im nämlichen Verhältniffe auch bie Landwehren verftarten. Nach dieser Regel trafen die Rheingauer ihre Anstalten. Unter Rurfürst Berthold ward ober Niederwalluf, nicht weit vom Badofen, ein neues Bollwert, der Stock genannt, angelegt, ober vielleicht eine schon alte, in ber Dieterischen Fehde beschädigte Schanze mit mehr Stärke bergestellt. Die ganze Landschaft bot Bande und Roften bazu. Man sprach die Klöfter um Beitrage an, und fand fie geneigt. Bor andern zeichnete fich das Rlofter Eberbach aus und verwilligte zur Unterhaltung der Werkleute 100 Malter Korn und 3 Fuder Wein. Danfbar erfannte bas Land diese Freigebigkeit, und stellte dem Kloster einen verwahrenden Revers aus, der es gegen fünftige Zudringlichkeiten fichern follte. (5) So war nun ber Hauptpaß des Rheingaues noch mehr befestigt, und seine Bollwerke, Stod und Bacofen, fanden bis ins 17. Jahrhundert unbezwungen da. (6) Gelbft die in ganz Deutschland gleich einem unbändigen Strom alles nieberreißenden Schweden fanden bavor einen hartnädigen Widerftanb und kounten nur weiter oben, und zwar durch Kriegelift, in den Rheingau eindringen, wie wir bald vernehmen werden.

"Zwischen dem Rloster Tiefenthal und Schlangenbad erreichte das Gebücke den andern Landpaß, der von jeher die Klinge hieß. Da war die zweite von den größern Schanzen angelegt. Die Enge des von steilen Gebürgen eingeschränkten Raums machte die Befestigung leichter, und gewährte den Vortheil, daß eine geringere Besatung den Anmarsch eines größern Heers abhalten konnte. Es war eben auch ein gemauertes Werk, mit einem Thurme besetz, unter welchem ein gesprengter Bogen den nöthigen Durchgang öffnete. Auf beiden Seiten hing es durch Wälle und

<sup>&</sup>quot;(5) Die Urkunde ist zwar ein und ein halbes Jahr nach dem Tode des Kurfürsten Berthold, nämlich am 21. des Brachmonats 1506 datirt. Aber das Bollwerk ward unter bessen Regierung und vielleicht noch im 15. Jahrhundert erbaut, wie ihr Inhalt bezeugt."

<sup>&</sup>quot;(6) Der Markgraf Albrecht hatte zwar schon im J. 1552 ben Rheingau eingenommen. Vermuthlich geschah aber sein Ueberfall von der Rheinseite, und gelang ihm um so leichter, weil der Ruf seiner unmenschlichen Verheerungen allgemeines Schrecken vor ihm verbreitete."

Graben mit dem Gebucke zusammen, und die natürliche Situation selbst verschaffte diesem Pag eine besondere Festigkeit. Bei dieser mehrfachen Berschanzung ber vordern Grenzlinie des Rheingaues war nun wohl möglich, einen auch ftärkern Feind, wenn er des Rheins nicht mächtig war, lange genug abzuhalten. Roch in jüngern Jahren zeigte sich das bei dem Schwedischen Einfalle, der nur durch zu großes Bertrauen und die mit diesem verbundene Sorglofigkeit der Rheingauer beschleunigt ward. Er gehört zwar nicht mehr in meinen Zeitraum, ift aber für die Rheingauer Landwehre merkwürdig, und verdient wegen einigen noch unbekannten Umftanden aus einer gleichzeitigen Sanbichrift eingerückt zu werben. (7) herzog Bernhard von Beimar rückte am 30. bes Wintermonats mit einem Theile bes Schwedischen Rriegsheers, bas fich unter dem Konige Guftav Abolf bei Caffel gelagert hatte, vor Walluf, und forderte die Rheingauer zur Uebergabe auf. Man schlug sie ab und setzte sich mit einigen

<sup>&</sup>quot;(7) Der Bericht ift von einem Geistlichen bes Klosters Gberbach, ber sich mit seinen Brübern nach Cöln geflüchtet hatte, und nach seiner Wieberkunft ben burch die Schweben erlittenen Verlust des Klosters in einem Tagebuch verzeich= nete. Hier bas einschlägige Bruchstück seiner Erzählung. »Anno 1631 in vigilia St. Andreae discessimus e monasterio a facie Bellonae Suedicae. Eodem anno 4. decembris patria nostra Rhingavia vi invasa est et capta a Sueco exercitus ductore Bernardo de Weymar. Communi proverbio dicitur: Nemo hostem suum imparem viribus jactitet. Accidit, quod cives nostri — nimium propugnaculis hinc inde per sepem, vulgo bas unüber= winbliche Gebück, distributis nec a memoria hominum expugnatis confisi, sepulti contra phalanges Suedicas se somno vinoque inaniter et stratagematis militaribus inexperti. Suedi vero simulantes se irruptionem facturos apud fortissimum propugnaculum, vulgo beim Bactofen, in quo tota spes posita erat (et necessario tota vis Rhingaviensium eo conferenda fuit, ubi potior hostis), ad aliam viam conversi, ubi nulli (Rhingavi) erant vel dispersi vino indulgebant, apud Neuendorf intrarunt, obvios quosque armatos occidentes in Wallof, Elfelt, Erbach — ita ut multi satis perierint, quod post saepius expetitam deditionem Rhingavienses inexpugnabiles se existimantes furorem militum concitarint. — Magni constitit Rhingavis haec pertinacia defensae patriae, etc. « Der Herzog Bernhard ward nicht lange hernach mit seinen Schweben vom König zur Haupt= armee abberufen und von 4000 Hessen abgelöst, die bis nach der Nördlinger Schlacht (1635) ben Rheingau in Besit hatten und erbarmlich ausschälten, wie aus bemfelben Tagebuch erhellet."

kaiserlichen Soldaten zur Gegenwehre. Run brauchte ber Berzog Gewalt und griff ben Bacofen an. Er fand aber tapfern Wiberftand und fonnte binnen 3 Tagen nichts ausrichten. Mainz war noch nicht belagert, ber Rheinstrom frei, und der Rönig mußte bald hernach von Caffel aufbrechen, um fich den Tillpschen Bewegungen in Franken entgegen zu stellen. In dieser Lage konnten die Rheingauer durch fortgesetzte Wachsamkeit ihren Untergang für diesmal noch verschieben. Allein es geschah bei ihnen eben das Gegentheil. Durch den gludlichen Widerftand von einigen Tagen fielen fie in Uebermuth, hielten fich in ihren Schanzen unüberwindlich, und wurden sorglos. Besonders war dies ber Fall bei den Besatungen der entferntern Blodwerke, die noch feinen Feind vor sich hatten und darum feine Gefahr mabnten. Der Bergog Bernhard benutte den Fehler, und fette bem unbefonnenen Muth der Rheingauer seine Klugheit und Kriegserfahrung entgegen. In der Stille betachirte er einige Trouppen gu ben obern Bollwerken, um bei einem derselben Ueberrumpelung zu versuchen. Um die Rheingauer noch mehr zu täuschen, sette er vor Walluf den Angriff fort, und zog nur dorthin die ganze Aufmerksamkeit seiner Gegner. Die Finte gelang. Um 4. bes Christmonats wurden die berauschten Wächter bei Reudorf überfallen, niedergemacht, bas Bollwerf eingenommen, Neudorf und Elfelt überrumpelt, und nun famen biefe Schweden ber Befagung zu Walluf in den Ruden. Sie verließ also ihren Bactofen, nahm mit großer Niederlage die Flucht und überließ ihr Baterland bem wilben Feinde zur Beute.

"Nun wieder zum Gebücke. Bon der Klinge nahm es eine westliche Richtung, und zog auf der queren Grenzlinie der Elsselter und Kidricher Waldmarken bis zur Nachbarschaft der Ersbacher fort. Nun ward es vom dritten Hauptpasse durchschnitten, welcher dem mittlern Rheingaue die nächste Communication mit Schwalbach und dortiger Gegend verschaffte. Hier war dank das dritte von den größern Bollwerken angelegt, und seine heutigen Ueberbleibsel zeugen von der ehemaligen Stärke. Es nahm den ganzen Paß ein, und ein gewölbter Bogen öffnete den nösthigen Weg. Mit seiner Höhe beherrschte es die weit umliegende

Gegend. Seine Flanken waren von Redouten und Gräben gesbeckt, und das Gedücke schloß sich mit ihnen an. Bon allen diesen Anstalten zeigen sich noch die Spuren und verrathen eine besonsdere Angelegenheit, mit der unsere Borsahren diesen Paß bessestigten. Die Situation machte aber auch hier eine größere Borkehrung nöthig. Nahe vor der Schanze lag das Rapenelensdogische Dorf Haußen, von dem sie auch die auf heutigen Tag ihren Namen hat. Diese Nachbarschaft war allerdings verdächtig, und zu einem gefährlichen Hinterhalt geschickt. Ein Feind, der in den Rheingau eindringen wollte, konnte sich dort verdeckt lagern und mit seiner größern Sicherheit die Bestürmung oder Ueberrumpelung des Bollwerks versuchen. Die alten Rheingauer sahen das mißliche dieser Lage ein, (\*) und becken sich gegen die Gesahr mit bessern Berwahrungsmitteln.

"Bon da jog bas Gebude, als die Scheidemand bes Erbacher Baldeigenthums, bis zu der mit Sattenheim gemeinschaftlichen Grenzlinie fort. hier ward es vom vierten Paffe durch-Er ift zwar keine allgemeine Landstraße, aber dem brothen. Rheingaue selbst zum Gebrauch der hintern Waldungen unent-Auch dieser mußte also mit einem Bollwerke gegen behrlich. feindliche Anläufe gesichert seyn. Es war eben auch gleich einer Burg mit Mauern aufgeführt, von denen fich aber taum noch einige Ruinen zeigen. Vermuthlich hielt man diesen Posten für minder gefährlich, und verwand auf seine Befestigung weniger Sorgfalt und Röften. Weit von Dörfern und andern hinterhalten entfernt, vor der Fronte ein freies offenes Feld, von den Seiten mit dem Gebude und diden Waldungen bedeckt, war er nicht leicht zu überrumpeln, und nach seiner Ginnahme selbft blieb den Feinden ins offene Land ein noch Stunden langer booft beschwerlicher Weg übrig. Schon die Lage galt dann hier fatt einer Festung, und der Pag hatte von daher die größte Sicherheit, weil er ben Anfällen minder ausgesetzt war. feht man noch Ueberbleibsel der Graben und Walle, mit benen

<sup>&</sup>quot;(8) Wir werben balb hören, mit welcher Angelegenheit sie sich beeiferten, einen nach der Lage sast gleichen, aber noch minder verdächtig= und gefährlichen hinterhalt vom Mapperpasse zu entsernen."

das vormalige Bollwerk, gleich andern, bewaffnet mar. Es hieß der Busen-Han, (°) und dieser Namen ist noch heute der größte Rest seines vorhinigen Daseyns.

"Bon hier ging das Gebude mit einer wenig geanderten Richtung bis gegen Mappen fort, wo es von einem neuen Paffe getheilt und mit bem fünften Sauptbollwerke versehen mar. Die heutigen Ruinen zeugen abermals von einer besondern Sorgfalt, mit welcher man diesen Posten zu vermahren gesucht hatte. Wir werden sogleich das Localverhältniß kennen lernen, welches die alten Rheingauer bei Errichtung bieses Bollwerks zur größern Fürsicht bestimmte. Der Pag hat seinen Namen von einem bafigen Waldbistricte, der ursprünglich Appen hieß, und bald bernach mit einer kleinen Aenberung Mappen genannt ward. (10) Er gehörte mit einem nächftgelegenen Feld= und Wiesenbezirfe einer gewissen Ebelfrau Dagemub von Beigenheim zu, fam von ihr durch Rauf an Konrad von Rüdesheim, und von ihm auf gleiche Art im Jahr 1173 ans Kloster Cberbach. Dieses besaß daselbst schon ein anderes Gut, welches durch den neuen Untauf ansehnlich vergrößert ward. Nun baute sich das Kloster einen der Größe seines dortigen Besites angemessenen Sof, der unter dem Namen Mappen bis auf heutigen Tag besteht. (11) malen fiel es der Landschaft nicht ein, dieser Ansiedelung des Rlofters zu widersprechen. Die allgemeine Denkart war ben Klöstern noch gunstiger, die Zeit ruhiger, und die Landwehre,

<sup>&</sup>quot;(9) Busen-Han ist wahrscheinlich ber in der gemeinen Sprache verdorbene Namen Buschhain, und ward vom Gebücke ober Buschwalde so genannt."

<sup>&</sup>quot;(10) Diese Namensänderung war schon im 12. Jahrhundert eingeführt. Sie geschah vermuthlich auf folgende Art. Der Wald und die dortige Wohnung wurden zum Appen genannt. Die Aussprache davon war ein wenig schwer, und ein sansterer Laut bestimmte das M zu dem Wort Appen. So ging es in die gemeine Sprache über, in der man immer auf Kürze und Leichtigkeit der dacht war. Doch kommt noch im 16. Jahrhundert die älteste Aussprache vor.

<sup>&</sup>quot;(11) Das Kloster behielt den Hof bis 1649, da es ihn aus Noth an die Familie der Freiherren von Greifenklau um einen sehr geringen Kaufschillingveräußerte. Vielleicht bestimmte man sich aber zum Verkause dieses dem Kloster eben nicht ungelegenen Hofs nur hauptsächlich darum, damit man sich von den ewigen Balgereien losmachte, in welche das Kloster mit der Landschaft wegen diesem Hofe verwickelt war."

ber nachmalige Stoff vieler Nedereien, noch nicht errichtet. In der Folge, da sich der Geift des Faustrechts mit mehreren Ausschweisungen verbreitete, dachten die Rheingauer auf die Befestigung ihres Landes. Sie legten das Gebück und mit diesem gleichsam eine Fehde gegen den Mapper Hof an. Er lag an der äußern Grenzlinie des Gebuck und nicht weit vom bortigen landpasse, wodurch er der Landessicherheit nachtheilig und zu seindlichen Unterschleifen mißbraucht werden konnte. Indessen sand er einmal da, war dem Kloster zu seinem Güterbaue nothig, durch lange Verjährung authentisirt und die Rheingauer mod zu billig, als daß sie Gewalt vor Recht geltend machen sollten. Man ließ ihn also stehen, und suchte, wie bei Haußen, durch bessere Verwahrung der besorglichen Gefahr zu begegnen. Doch blieb dieser Hof von nun an ein Stein des Anstoßes, woran die Harmonie des Klosters und der Landschaft in der Folge mehrmalen scheiterte. Freilich war es nicht immer das gemeine Beste, um welches man gegen ihn eiferte. Man wand es aber wr, und war schlimm genug, andere Nebenabsichten unter dem schönen Titel der öffentlichen Sicherheit würken zu lassen. Endlich ging im J. 1525 die Zudringlichkeit der Rheingauer so weit, dif sie dem Kloster die gänzliche Berzicht auf diesen Hof und kierliche Zusage abnöthigten, dessen Gebäude zu schleifen und un leeren Bezirk gemeiner Landschaft einzuräumen. (12)

<sup>&</sup>quot;(12) Das nämliche Schicksal war auch bem Kloster Tiefenthal aus berklben Ursache von ihnen bestimmt. Wenn man diesen dem Kloster Tiesenbach beliebrechenden Artikel nach dem Tone, mit welchem er vorgelegt wird, und für sich allein betrachtet, so scheint barin nur öffentliche Sicherheit bes Baterlandes und allgemeines Wohl bezielt zu senn. Vergleichet man ihn aber mit den Brigen Artikeln, wodurch die Rheingauer alle Klöster nach und nach vertilgt, Me Macht des Landesherrn eingeschränkt und die Vorrechte des Adels zernichtet wisen wollten, so entbeckt man die wahre Triebfeber dieser großen Bewegung, nämlich (nebst einer aus eingerissener Noth entstandenen Habsucht) die aus miß= berstandener evangelischen Freiheit erzeugte Neigung zur Demokratie, welche auch im übrigen Deutschland die Bauern empört hatte. Dieser religiöse Fanatismus 4 (Dank sen es der wohlthätigen Philosophie) schon längst veraltet. Allein in msern hellen Tagen wird er von einer philosophischen Schwärmerei abgelöst, welche burch eben so schiefen Begriff der natürlichen Freiheit in verschiedenen Embern nicht minderes Unheil anrichtet. — O Aufklärung!!! Welch schönes 280Lt 3 3 3.1.

"Bon Mappen lief das Gebück mit einer langen Strecke: bis zum sechsten Hauptpasse fort, der noch heute von seinem ehemaligen Bollwerke der weiße Thurm genennet wird. Er war gleich andern befestigt, wie aus seinem Namen und andern Ueberbleibseln erhellet. Seine Lage war eben nicht so gefährelich und vom Eingange des innern Rheingaues weit entsernt. Allein in seiner Nachbarschaft standen drei Schlösser, die Sauersburg, Gerolstein und Kammerburg, aus denen nach damaligem Brauch öftere Streiszüge geschahen, welchen man ein sestes Bollwerk entgegenseste. Nun begann das Gebück einen südlichen Zug, neigte sich mit der Wisper zum Rhein, und endete bei Lorch. Hier bedurfte man keines Bollwerks.

"So verhielt sich die mit ihrem Gebück weit berufene Landwehre des alten Rheingaues, bei deren Errichtung sich vielleicht unsere Borfahren den berühmten Pfahlgraben zum Muster nahmen. Sie ahmten meisterhaft nach, benutten die Lage fürtresslich, und man muß gestehen, daß ihre Ropie das Römische Driginal im Verhältnisse weit übertroffen habe.

"Nicht minder flug waren ihre Anstalten zur Vertheidigung. Für diese hatten sie ein ständiges System errichtet, und foldes zu einer Landordnung gemacht. Nach derselben mußte seber Bürger Soldat seyn, und bei seiner Aufnahme zur Fahne des Vaterlandes schwören. Jedem waren die nach der herrschendes Rriegsart nöthigen Waffen vorgeschrieben, die er sich anschaffen mußte. Doch standen nicht alle in gleicher Pflicht. In jeder Gemeinde war von der jüngern Bürgerschaft ein Ausschuß bestimmt, der sich vor andern auf alle Fälle zum Feldzuge gefaßt halten mußte. Seine Zahl blieb immer voll, und ward durch den Heranwuchs neuer Burger ordentlich refrutirt. Er war gleichsam bie ftanbige Garnison bes Baterlanbes, und nach ber damaligen Aemter Zahl in drei besondere Rotten eingetheilt. Sie ftanden unmittelbar unter eben so vielen Landhauptleuten, ju welcher Stelle man nur versuchte und folche Manner wählte, die ihre Kriegskenntnisse und unerschrockenen Muth genugsam bewiesen hatten. Von ihnen ward biese Miliz im Krieg angeführt und in Friedenszeiten in den Waffen geübt. Dazu waren

gewisse Tage und Sammelpläße bestimmt. Die Wassenübungen geschahen öffentlich und unter den Augen der Landschaft. Das durch wurden bei der ältern, schon ausgedienten Mannschaft die vormaligen Kenntnisse und Fertigkeit unterhalten, und bei der noch nicht dienstfähigen Jugend die Wassenlust und Herzhaftigkeit vorläusig angefacht. Diese wuchs, wie einst zu Sparta und Rom, in einer Kriegsschule auf, ward frühzeitig mit den Wassen befannt, muthig, unerschrocken, und erwarb den Rheingauern einen ausgebreiteten Ruhm der Tapferkeit.

"Sobald eine Fehde angesagt ober ein Ueberfall zu befürchten war, mußte die ordentliche Miliz unter ihren Befehlshabern ausziehen und die ihnen angewiesenen Grenzposten besetzen, welche man in Friedenszeiten nur durch Waldschüßen bewachen ließ. Stellten sich die Feinde zahlreicher ein, so rudten aus der übrigen Bürgerschaft so viele nach, als zum genugfamen Wiberstande Das ganze patriotische Heer ward ordentlich vithig waren. vom Biztum en Chef kommandirt. Dieser war konstitutionsmäßig immer aus dem inländischen Adel ernannt, und hatte darum alle Eigenschaften für dieses Kommando. Denn als Ritter war er nach herrschender Sitte von Jugend auf in der Kriegeschule emogen, und als Insag kannte er die Situation seines Baterlandes, um auf den Fall eines feindlichen Angriffs die Berthei= bigung nach einem richtigen Pkan einzurichten. Durch so zweckmäßige Anstalten war unser Rheingau gegen auswärtige Feinde sesichert, und bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts finde ich kine Nachricht von einer verheerenden Ueberziehung. (13)

"Gegen einheimische Befehdungen und die mit solchen ordentlich verbundenen Räubereien waren die Rheingauer durch ihr Provinzialbündniß verwahrt. So zahlreich immer der unter ihnen angesessene Adel war, konnte er sich doch gegen die Macht der

<sup>&</sup>quot;(13) In mehrern Protokollen und Tagebüchern des Klosters Eberbach, worin oft Kleinigkeiten und unbedeutende Ereignisse verzeichnet sind, sinde ich keine Spur eines feindlichen Ueberzugs im Rheingaue dis auf die Verheerung des Markgrafen Albrecht von Brandenburg im Jahre 1552. Nur hatte der Rheingau im Jahre 1301 vom Könige Albert I in seinem Kriege gegen die Rheinischen Kurfürsten einen verheerenden Ueberzug auszustehen."

bewaffneten Bürgerschaft, die für einen Mann ftand, nicht meffen, und seine sonst epidemische Reigung zur Reuterei ward durch entschiedenes Uebergewicht der Gemeinen im Jaume gehalten. Ohnehin war er den Landesgesesen, in wie weit solche das öffentliche Wohl betrafen, nicht minder als die Bürgerschaft unterworfen, und mußte dann auch bei eignen wechselseitigen Zwistigkeiten auf das ihm sonst zuständige Faustrecht in dem Umfange des Rheingaues Verzicht thun. Eine der hellsen Zeiten würdige Verfassung, wodurch in unserm Vaterlande bei den in der übrigen deutschen Welt periodischen Fehden ein ewiger Landsfrieden blühete! Ruhe von innen, Sicherheit von außen erlaubten den Einwohnern, von ihrem gesegneten Voden, ihrer Industrie und Sparsamkeit alle die Vortheile zu ziehen, welche durch abwechselnde Plünderungen anderswo so ost zernichtet wurden."

In folder Shule erzogen, gelangten die Rheingauer zu bobem Rriegsruhm. In dem Treffen bei Sprendlingen, von dem Grafen Walram von Sponheim dem von Bolanden geliefert, wurden gefangen oder getöbtet viele Rheingauer, die der Mainzische Bicebom bem Grafen zugeschickt hatte; 300 Mann aus bem Rheingan blieben auf dem Plage, ao 1369. "Mit welchem Muth die Rheingauer ihre Grenzen gegen Dieter von Ifenburg und feine Allierten verfochten, haben wir ichon gehört. Gie ichränkten aber ihre Tapferfeit nicht nur auf den Schut ihres Baterlandes ein. Hatten sie zu Sause Frieden, so gingen sie in fremden Cold, und spielten auch, gleich ben Schweizern, in auswärtigen Rriegen eine namhafte Rolle. In der großen Fehde deffelben Dieters und seiner Allierten gegen Friedrich I Kurfürsten von ber Pfalz gaben sie mehrere Proben von Muth und Standhaftigkeit. Ungefähr hundert aus ihrer Mitte, welche dem Grafen von Leis ningen dienten, übernahmen das Dorf Sangen-Berrheim gegen den Pfalzgrafen zu vertheidigen, und wehrten sich gegen die große Uebermacht bis auf den letten Mann. In der berühmten, aber für die Mainzer Partei unglücklichen Schlacht bei Pfedders beim (1460) waren die Rheingauer eben auch die letten, welche das Feld räumten, und darum großentheils gefangen wurden. Auch zur Einnahme der Stadt Mainz (1462) trugen die Rhein= gauer vieles bei. Schon die Auszeichnung, mit welcher die gleichzeitigen Geschichtschreiber die Rheingauer, obgleich einen der Jahl nach so kleinen Theil des allisten Heeres, namentlich anstühren, sest ihren damaligen Ruf der Kriegstapferkeit voraus." Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Landwehr auf Besehl der Regierung theilweise geschleift.

Des Gebucks Bichtigkeit für die Bertheidigung bes Rheingeues ergibt sich vorzüglich aus ben Nachrichten vom breißigjährigen Kriege. Bon dem erften Ginfall ber Schweden, Nov. 1631, heißt es noch weiter: "Unterdessen fielen die Schwedische unversebens in bas Rindau, welches die Spanier bin und wieber fard besetzet und verschanget hatten, ein, eroberten bas Städtlein Walluff mit Gewalt, und haueten alles nieder, was in den Waffen gefunden wurde, da dann auch etlich Landvolck, welches fich von den Spaniern zur Gegenwehr hatte bereden laffen, mit in der Fury niedergemacht wurde. Den andern Inwohnern dieses Ländleins, nachdem fie 45,000 Reichsthaler Brandschapung gegeben, versprach der König, daß sie hinführo in ihren Wohnungen sicher bleiben, des ihrigen ruhig warten, und Königlichen Schut und Schirm haben follen, allein follen sie hingegen auch ihm hold und getreu verbleiben, und alle Monat so viel contribuiren, als sie zuvor bem Churfürsten von Mapnt gegeben hätten. Die Schwedische seynd auch vor das Zollhauß gegen Bingen über (Chrenfels) gerucket, selbiges mit Gewalt überfallen, und in enderthalb hundert Rapferische Soldaten niedergemacht. Der Rönig (von Schweden) brachte es auch vermittelft Hergog Bernhards von Weymar so weit, daß der Meußthurn sampt dem Schloß Ehrnfelß in seine Gewalt kommen, so er doch wieder verlassen muffen, weil eilende Post von Nürnberg umb Succurs ankommen.

"Einen Anschlag machten die Kaiserlichen auffs Rindau, welcher auch durch Mithülff und Intelligent der Bauren gegen den 12. Febr. 1635 gant glücklich hie außgeführt wurde, und sie dasselbige in ihre Gewalt gebracht, daß die darinnen recrustrende Hessische und Schwedische Reuter und Soldaten theils erschlagen, theils aber gefangen genommen worden. Diesemnach wurde die Böningshäufische Armada nur ultro citroque auff

• .

und ab, zwischen Ringgau und Wetterau ober Friedberg geführet. Der Schwedische Commendant auff dem Schloß Reissenberg ergabsich ohne einiges Gesinnen freywillig, mit Bitt, daß er mit den seinigen daselbst herabgeholet, und naher Friedberg gebracht würde."

Das aus Mainz ausgerückte schwebische Corps ift nach ber Einnahme von Wiesbaden, März — April 1635, "vor Walluff gerücket, selbiges mit 4 Canonen beschoffen, und nach wenig Stunden erobert, da auch alles, was sich nicht bey Zeiten retirirt, niebergemacht, und eine vornehme Oberftin neben andern gefangen worden." In einer spätern Relation heißt es: "Den 1/11. Aprill, da die Schwedische, so zu Manng über Rhein gesett, und zu Wißbaben eingefallen, ftrack auff Walluff gangen, deffelben Orths ohne Widerstand sich bemächtiget, und etliche wenige niedergemacht und gefangen. Folgenbe seynd sie vor Elfeldt gerückt, mit 4 Stücken von 8 und 12 Pfunden, zu welchen den 3/13. Aprill noch zwo halbe Carthaunen zu Wasser dahin gebracht worden; welche aber zwischen Elfeldt und Walluff auf den Fähren geblieben, und nicht gepflangt worden. Damais sahe man von 2 big um 5 Uhr ungefehr einen farcen Trupp nach bem andern bey Walluff anmarschiren, daß ingemein judicirt worden, daß es bey 2000 Pferdt gemesen: die Schwedifche commandirten zwey Truppen Reuter etwa umb 4 Uhr hiegegen zu recognosciren, welche aber, wie sie sich zu sehr hazardirten, ziemlichen Schaden litten, daß bey 30 Mann blieben und gefangen worden. Dieses Tags wurden die Schwedischen mit herrn Major Rothen vom Obersten Vorbusch commandiret, bie thaten einen Anfall an die Statt Elfeldt, welcher auch so weit gegludet, daß sie in die Statt kommen, etliche, so sich nicht auffs Schloß salviert, niedergemacht, und ben drey Viertel Stunden geplündert. Unterdessen, weil die Schwedische Reuter von Ligiften zurückgetrieben worden, und Obrifter Hohendorff verftanden, daß der Feind mit Force nachsetzte, und auff Elfeldt zudringe, hat er in Eyl alle Truppen zusammen gezogen, die Statt wieder verlaffen, und sich gegen jenen prafentiert. Der Schwedischen Meynung ware, sie würden Elfeldt wollen entsegen, die Guarnison,

fo nicht über 300 Mann gewesen, mit aller Notturfft verftarden, und sich ihnen entgegen segen, welches aber anders abgelauffen. Denn etliche von Ligiften ans Schloß geritten, und hineingeruffen, daß sich die Oberste Metternichin, sampt ihrem Frauenzimmer, und allen Officirern und Soldaten in aller Epl fertig machen, außziehen, und den Orth verlassen sollen, welches ihnen ein solchen Schrecken gemacht, daß die Obristin nicht so lang warten wollen, bis ihr Pferdt gesattelt worden, sondern sie hat sich hinter einen Quartiermeister auffs Pferdt geset, mit barvon geritten, und alle Wagen, und viel vornehme Sachen im Stich Und ift selbe Racht alle der Ligisten Bold und Reuteren geschwind im Schreden wieder zurud, und auf Wigbaben marschiret. Damals ift obgemeldter Major Roth auff Elfeldt wieder commandirt worden, welcher Statt und Schloß ungefehr mit 200 Mann besetzt, und gute Beuten befommen. Im Schloß fennd unter andern 8 Fahnen hinterlaffen blieben, welche Major Roth dem Herrn Obersten Hohendorff prasentiert, und hat Obr. Rosa zwey Standarten bekommen. Die Stud, so gemelter Herr Oberster bey sich gehabt, seynd ben 5/15. Aprill sampt dem Bold, wie auch deß Tags zuvor die zwey halbe Carthaunen wieder auff Manns geführet, und das Schloß Ehrenfelß bloquiert gelassen worden. Major Roth ist biß den 7/17. Aprill im Schloß als Commendant blieben, hernacher mit dem Bold abgefordert, und ein Capitain vom Rothen Regiment etwa mit 100 Mann hinterlassen worden. Freytags ben 10/20. Aprill haben sich die Ligisten vor Elfeldt mit ungefehr 400 Tragonern wieder präsentiert, in der Fury in die Stadt gedrungen, durch einen Trommelschläger das Schloß aufgefordert, worauff in der folgenden Nacht obgedachter Capitain, sampt bem Bold das Solog verlaffen, und sich naher Manny salviert. Das Schloß Chrenfelß hat sich aus Mangel Bivers auff Gnad und Ungnad ergeben, und ift von den Schwedischen besetzt worden. auff selbigem ein Major, ein Capitain, zween Leutenant, zween Sahnrich und acht Unter-Officirer mit in hundert Mann gelegen, die seynd naber Manns gebracht worden, haben sich mehrentheils untergestellt. Die Ligistischen haben diesen Orth wiederum blocquiret, wäre auch ohne das nicht lang zu halten gewesen, als aber der Oberst solches verstanden, hat er in Epl disseits Rheins drep zwölfspfündige Stuck gepstanzet, und damit jenen einen Schrecken eingejagt, daß sie sich retirirt, worunter ein gute Notturst an Munition, Wein, Mehl und Brot hinein gebracht worden."

Das Schloß Ehrenfels war in der Capitulation von Mainz, 7/17. Dec. 1635, einbegriffen. "Die Weymarische Armee unterm Duc de Longueville hat 1639 in der Chur-Pfals wanckelbare Successus gehabt, und fast mehr verloren als gewonnen. hat sich erftlich in brey Brigaden, darnach in der Pfalg hin und her außgetheilet, nachmals mit ihren Winterquartieren big ins Nindau, in die Wetterau und Ober-Heffen, allenthalben herum verstärdet, und barüber mit herrn Landgrafen Georgen zu heffen verglichen. Am Rhein und in der Chur-Pfalt hat sie in Oberwesel, Creuznach, Boppard, Bingen, Bacherach und Algen noch im December 1639 Bold gehabt, auch Nassauisches Bold mit Bestischem Melandrischem bey Cobleng berum sich befunden." Der Rheingau und die Burg Chrenfels wurden jedoch bald diesen Feinden wieder entrissen, wie denn am 7. Dec. 1639, Morgens vor 4 Uhr, 24 bayerische Dragoner, samt einem Lieutenant und Feldwebel, auf zwei Schiffen an ben Mäusthurm beranfuhren; legten eine Leiter an, und warfen neben dem Fenster brei Sandgranaten hinein, worauf die Weimarische Besatzung von Stund an um Quartier bat. Nachgehends wurde selbiger Thurm mit einem Feldwebel und 15 Bapern befegt.

"Nach solchem Verlauff haben die Frangosen, Ausgang Rovember 1645, ihre Winter-Quartier bezogen, und zwar vom
Elsaß über den Hundsrück und biß an Coblenz; und sepnd
folgends bei Lorch viel Reuteren über den Rhein gesett." Die Franzosen gehen, nach Aushebung der Belagerung von Frankensthal, nach Mainz zurück, und schlagen bei Lorch eine Schiffbrücke (Ausgang Juni 1646), um daselbst überzugehen, und entweder Lahnstein, oder einen andern Posten am Rhein anzugreisen, oder sich mit der schwedischen Hauptarmada zu vereinigen. "Wiewohl nun die Französische Armee sampt ihren Stücken biß an die bep Lorch verfertigte Brüden marschierte, auch in tausend Pferbe übern Rhein ins Rinkau gehen liesse, nichts desto weniger wurden selbige wiederum zurüderfordert, und mußten sich nochsmals biß auf weitere Ordinang in die Quartiere verlegen." Und gleich darauf: "Die französische Armee unter dem General Turenne verblieb noch bey Bacherach und der Orten am Rhein, woselbst ihre mit Müh erbaute Schiss-Brüde, aus etlicher Solzden Unvorsichtigkeit, so mit einem beladenen Floß darwider gesahren, gänzlich zerbrochen, daß sie auf das neue sich bemühezten, und selbe etwas mehr hinabwärts, bey Ober-Wesel, wiederum versertigen lassen thäten. Man wußte nicht, wie bald die Franzbssischen Bölder dörsten übergehen, welche dismal noch senseits Rhein hielten, und sich des Städtleins Rhens bemächtigten."

Turenne hatte die Nahe überschritten und schien nicht uns geneigt, der kaiserlichen Armee an den Niederrhein zu folgen, unterrichtet aber von den Ereignissen vor Bonn, Nov. 1673, izog er wiederum zurück und nahm, damit er denen Kapserlichen den freyen Ans und Abzug langs dem Rhein abschneiden möchte, den Meußthurn in Besit, den er auch alsobald mit Soldaten versahe, und hatte daben serner vor, über den Rhein ins Rindau zu gehen, und also die Passage gant zu schließen, daran ihn aber die Bauren auf dem Schloß Ehrenfelß, welches gerad über dem Reußthurn liegt, verhinderten. Weil nun Turenne den sessalten Sachen leichtlich erachten kunte, daß seine Besatung dem Borbenzug wenig Schaden thun würde, so verließ er bessagten Thurn wieder, bemeisterte sich aber hingegen der Stadt Bingen.

"Den 6. Martii 1692 sind die Fransosen bey 3000 Mann stard, so sich aus unterschiedenen Guarnisonen unter dem Grasen Tallard zusammen gezogen, in den Rindau eingefallen, und mit etlich 100 Mann unterm Commendanten von Ebernburg disseits Rheins vor verschiedene Derter gekommen, welches die Chur-Maynsische Dragoner zwar verhindern wollen, haben aber mit 15 Mann Verlust sich retiriren müssen. Der Feind hat sossort in Winkel etliche Häuser angestecket, Geisenheim, Rüdes- beim und andere Orten, weil sie auf der andern Seiten viel

tausend Feuer und vermeyntlich eine grosse Armee gesehen, eine solche Furcht eingejagt, daß sie 14,000 Gulden Contribution und 13,000 Gulden Executions-Gelder zu erlegen accordiret. Worauf sich dieselbe mit vierzehen begütterten Geisseln aus Winkel, Mittelheim und andern Orten wieder über den Rhein retiriret."

Allem Ansehen nach blieb das Gebück in bedeutendem Abstand von der Wisper, lief von dem Weißenthurm abwärts über den Weher Berg und den Lammerstopf der Kaldburger Höhe und dem Rheine zu. Hiernach erscheinen als die ersten innerhalb desselben gelegenen Ortschaften

## Aulhausen, Asmannshausen.

Aulhausen, vom Rhein entfernt, auf waldiger Höhe gelegen, scheint Ursprung und Namen den Ulnern oder Häfnern zu verdanken, welche, angelockt burch die Thongruben und den Uebetfluß an Holz, daselbst sich niederließen. Es kommt 1108 und 1128 unter dem Namen Husen schlechtweg vor. Die Industrie ber Töpfer zu fördern, einigen Bortheil von dem großen abgelegenen Rammerforst zu ziehen, hatten die Erzbischöfe den besagten Gewerhsleuten das Behokzungsrecht aus biesem Wald gegen einen geringen Zins in Geld und Töpfergeschirr verliehen. Spaterbin wurde diese Abgabe zu Leben ausgethan. In bem Lebenbricf für Beinrich Brömser von Rüdesheim, 1623, heißt es: "Item haben Wir dem obgen. Heinrichen Brömbsern zu Mannlehen geliehen, und folche Gnad gethan, daß er in dem Forst (Rammerforst) Brennholz möge thun hohlen in sein Haus ohngeferde. Were es auch Sach, daß er ein Sohn oder Tochter berathen wolt, so möchte er zwey oder drey Rehe in vorgenandtem Bath thun fangen ohne Laub, und nit mehr. Were es auch, das Ulner zu Ullenhausen wohnten, als vor Zeiten gewohnt haben, die Tüppen oder Krüg machten, die sollen ihm von pglichen Rad ein Marck geben, und auch Krüg und Tuppen genug all Hochzeit geben in sein Hans, und dieselbe Uaner sollen auch Recht haben, liegend windfällig und Heimbuchen Holz zu hamen in dem vorgeschrieben Forft."

Durch das über das Dorf sich erhebende, im 12. Jahrhundert gestiftete Frauenkloster, Marienhausen in spätern Zeiten genannt, erhielt der Ort allerdings ein befferes Ansehen und einigen Berdienst, er konnte jedoch wegen seiner stiefmütterlichen Lage und ber Abgeschiedenheit von den Rheinfleden niemals zu dem Boblftand anderer, dem Strom näher liegenden Waldorte gelangen. Als des Klosters Stifter wird, ungezweifelt zu Unrecht, ber Rheingraf Sifried genannt: viel wahrscheinlicher ift es, daß, gleich fo vielen andern Frauenklöftern am Rhein, Marienhausen keineswegs einem einzelnen Stifter seinen Ursprung verdankt, sondern der Andacht einiger frommen Frauen, die in Gemeinschaft beteten und arbeiteten, und für ihr verdienftliches Wirken bei den Rittergeschlechtern in Lorch Unterftützung fanden. Diesen wird nicht entgangen sein, daß hier den Töchtern ein Unterkom= men geboten, gleichwie sie daselbst eine sehr besuchte Schule Bon Anfang her befolgte Marienhausen die Regel von Cifterz, wie denn der selige Eberhard, Bd. 6 S. 13-28, in das von ihm balb nach 1180 gestiftete Cistercienserkloster Rumb aus Aulhausen die ersten Monnen einführte.

Urfprünglich war Marienhausen, gleich allen übrigen Frauen-Nöstern des Rheingaues, dem Adel vorbehalten. Der Kaufbrief iber des Klosters Gut zu Trechtingshausen, 1261, hebt in fol= genden Worten an: »Alberadis Dei gratia Abbatissa totusque Conventus Dominarum in Ulinhusen.« Um dieselbe Zeit ges rieth bas Kloster in die traurigsten Umstände, und klagen die Ronnen dem Erzbischof Werner, in einem gar demüthigen und jammervollen Schreiben, d. d. 1261, 10. kal. nov., die Räuber, Keinde des Klosters hatten sie dergestalt zugerichtet, »ut in nobis juxta elogium Sanctorum a planta pedis usque ad verticem capitis vix ulla sit sanitas. Der Erzbischof soll hierauf als der fromme Samaritaner eingeschritten sein, und um den Schaden anszuheilen, sich persönlich nach dem Kloster erhoben haben. Bas er daselbst ausrichtete, ist unbekannt. Groß aber muß der Shaden gewesen fein, denn es berichten die Nonnen ferner: \*quod ex incursu bellorum et sterilitate temporis ad tantam devenimus inopiam, quod subsistere non potuimus, nisi de

proventibus nostris aliquam venderemus portionem.« Da Bogtei des Klosters, als deren Migbrauch er mehrmalen sich zu Shulden fommen laffen, hatte Giselbert von Rudesheim im Jahre 1189 entsagen muffen, nachdem er dafür von Erzbischof Konrad eine angemessene Entschädigung empfangen. Die Rirche hat Erzbischof Sifried geweihet, und sie zugleich mit einem Diftrict im Rammerforst von 60 Morgen beschenkt, 23. April 1219. Die Verschreibung des Klosters gegen die rebellischen Bauern vom 24. Mai 1525 tragt den Namen der Aebtiffin Elisabeth von Holzseld. Bon der Mitte des 16. Jahrhunderts an verschwinden allmälig die adelichen Nonnen. Als Aebtiffin wird 1757 genannt Maria Anna Kreppel, + 1791. Ihre Nachfolgerin, Maria Crescentia Escherich, fommt 1794 und 1796 vor. Der Crescentia Großoheim, Georg Lorenz von Escherich, Fürstlich Schwarzenbergischer Wirthschaftsrath, hatte ein bebeutendes Bermögen hinterlaffen, neben dem Gut Budislau, so zu 48,500 Gulben gewürdigt, 1765 das ebenfalls im Taborer Kreise von Böhmen gelegene Gut Tutschap um 86,000 Gulden erfauft, und hinterließ alles zusammen 1773 seinem Sohn Adam Franz von Escherich, f. f. Appellationsrath zu Prag, ber aber in dem Fürftlichen Sause groß gezogen, nach Fürstlichem Maasstab seine Rinder behandelt wissen wollte, und darüber gänzlich verarmte. Tutfcap fam 1796, Budislau 1803 jum Berfauf. Bis zu seiner Auflösung stand Marienhausen unter ber Paternität von Eberbach. In der neuesten Zeit ist Marienhausen des von Zwierlein Eigenthum geworden. Die vormalige Klosterfirche ift Filial von Rübesheim.

Von Ausbausen führt zum Rhein hinab, nach Asmannshausen ein angenehmer, abwechselnd von Holzungen und Rebenpstanzungen begleiteter Holweg. Denn dicht an den Rhein hat sich gelagert Asmannshausen (Hasemannshausen), wo Erzbischof Ruthard am 11. Mai 1108 dem Kloster Disibodenberg eine neue Anlage von Weinsbergen, »quoddam novale vinearum in valle inter Husin (Ausbausen) et Hasemanneshusen, schenkte. Konrad von Bickenbach, Chorherr zu St. Peter in Mainz, vergabt an sein Stift im I. 1173, »jurnales quatuor vinearum et aream I in qua sita est

curia Gobelonis de Lorecha cum suis appendiciis in villula Hazemanneshusun.« Wie unbedeutend der Ort damals gewesen, ergibt sich aus der Bezeichnung villula. Im J. 1325 gehörte er - woch unter das Centgericht zu Rüdesheim, 1361 bestand schon des hiesige Scheffengericht. Das Kloster Altenmunster in Mainz hatte für seine Guter 1236 ein Hubengericht hergebracht, welches in seinem Hof gehegt wurde. Der Grafen von Sponheim-Bolanden, nachmalen derer von Nassau-Saarbrücken Befizungen, trugen zu Leben 1494 die von Sorgenloch, und nach biesen, 1512 und 1570 bie von Molsberg; andere Lehengüter verlauften die Mosbach von Lindenfels 1676 an die von Schonbern, in deren Besitz diese sich noch befinden. Ueberhaupt hat ber ausgezeichnete Weinwachs schon frühzeitig viele Stifte, Aloster, Adelsgeschlechter und Forensen zum Erwerb eigener Guter und Bofe in Asmannshausen angelockt, und ift biefen Unswiern großentheils des Ortes Anbau und Wohlstand zuzuschreiben. Unter den heutigen Gutsbesißern befindet sich der Sohn des duch sein den Ehren deutscher Nation gewidmetes Schriftwerk rihmlichst bekannten Anton von Klein. Leben und Bildnisse der großen Deutschen, von verschiedenen Berfassern und Ränklern, herausgegeben von Anton von Klein, Mannheim 1780-1792, follte in feiner Bibliothet fehlen. Man hat davon brei verschiedene Ausgaben: 4 Bbe., gr. fol. mit Rupfern, à 40 Rthlr., 4 Bde. gr. 8. à 43 Rthlr., 5 Bde. & à 33 Riblr. Derfelbe Verfasser hat gegeben: Denkmal der Ehre Karl Theodors und der Liebe seiner Unterthanen, Mannheim, 1776, 4.; Etwas zur Aufmunterung bes guten Geschmads in der Pfalz, ib. 1776; Gedichte mit Musik, ib. 1793. Daß er eines solchen Baters wardig, befundet der Sohn in jeglicher Beise. Die Pfarrkirche, unter dem Titel Kreuzerfindung, bestand bereits 1352, und Wie das Stift zu St. Victor in Mainz, als Zehentherr, den Kirchensag. 3m J. 1851 wurden der Pfarrgenoffen 572 gezählt.

Durch Urkunde vom J. 1437 verleihet Erzbischof Dietrich (Schenk von Erbach) das Bergwerk zu Hasemannshausen an Arast von Diesenbach und Wenzel Swenkenstein und ihre Erben

unter folgenden Bedingungen: 1) Sie und ihre Mitfroner (Gewerken) und Hauer sollen, was sie von Erz finden, aufrichtig angeben, nichts verheimlichen, wegschleppen, sondern davon den zehnten Pfennig in Metall oder barem Geld nach bes Erzbischofs Belieben entrichten; 2) kein Metall soll außer Landes verbracht werden, ehe und bevor es dem Wechsel des Erzbischofs zum Rauf erboten worden; diesem geburt der Bortauf; falls er hiervon Gebrauch machen will, soll die Zahlung binnen 8 Tagen in barem Geld, nach laufendem Werth geschehen, 3) Will der Erzbischof in der Folge Theil am Grubenbau, an der Gewerkschaft haben, so sollen die Gewerken ihn annehmen, boch bag er gleich den andern seine Zubuße entrichte. 4) Berstattet ihnen der Erzbischof die Benutung der Gepauwe (Anlagen), die er vorhin für dieses Bergwerk machen lassen. 5) Die Gruben sollen sie bauen auf ihre Rosten, Arbeit und Gefahr, auch nicht auflassen; "es wer dann, daz sie des Wassers obir Bergfalles halber, daz unoßberlich und nit zu wehren wer, das widder sie, ader ymant anders nit gefin, getun konten obit mochten." 6) Wenn die Grube geleert ift, sollen fie thun mas Bergwerks Recht und Gewohnheit ift. Endlich 7) wird ben Gewerken der Holzhieb in den erzstiftischen Waldungen, jedoch forstöconomisch zu rechter Beit, unter Unweisung bes Förstert gestattet, und soll dieses an Stellen geschehen, woher bas bole bequemlich an die Grube zu schaffen. 3m 3. 1478, Dienftag nach St. Thomas des h. Apostels Tag, erließ Erzbischof Dieter (von Jenburg) für die Erzgruben bei Asmannshausen, Trachenftein, Grabenwege, seine weitläuftige, viele metallurgische Rennts niffe verrathende sogenannte Zihung, Fryheit und Ordis nang. Rechtshändel, so der Bergvogt und die Berggeschwornen aus Unfunde nicht zu entscheiden vermögen, werden an die Ente scheidung der Meißnischen Bergämter verwiesen, dort sollen auch die Mainzischen Unterthanen Bergbrauch, Recht und Berkommen erlernen.

Die warmen Quellen, welche Asmannshausen vordem gehabt, und die mit Wiesbaden in Verbindung stehen mochten, hat der Rhein durch Vordringen gegen das rechte Ufer ersäust.

Davon schreibt Dielhelm: "Unterhalb diesem Orte, hart am User des Rheins, soll ehedessen ein überaus kostbares warmes Bab gewesen seyn, davon sich aber die Quelle nach dem Rhein p verloren habe. Man hat dieselbe mit großer Mühe, aber ur vergebens wieder zu finden gesucht. Die Merkmale von dieser Arbeit aber sind noch zu seben." In einer Urfunde vom 3. 1489 ängert Kurfürst Berthold (von Henneberg): "Als wir unserm lieben getreuen Sanfen Sigler von Aschaffenburg vergonnet und erleubet haben, das warme Wasser im Ryne by hasemanshusen, in unserm Lande dem Mingaw gelegen, uff sinen Coften zu suchen, und une, unsern Rachkomen und Styfft bas halbe Tepl Ime und sinen Erben zugestellt, daruff er dan mit finen Gesellen vaft Mube und Arbeit getan, und doch noch nichts daselbst funden hat, deshalb 3me fine Gesellen abgevallen, und er unvermoglich ift, das allein zu suchen und zu arbeiten, und deruff den wirdigen, unsern lieben Andechtigen und Getreuen, Bernharten von Breydenbach, Dechant unsers Dhumftiffis zu Raint in solich sein Halpteyl des gemelten warmen Waffers, mit aller Herrlichkeit, Nugung und Zugehörung zum halbentept mgelaffen und uffgenomen, das mit Ime zu suchen, zu arbeiten mb zu volnbringen; und uns diemutiglichen pitten laffen hat, dazu zu verwilligen, und Inen beyden solich Halbtepl an dem ebgemelten warmen Waffer, daß sie uff Iren Costen und Arbeit inden, arbeiten und uffruden sollen; und so solich warm Wasser durch sie also funden wird, uns zum Halbentepl, und Inen bas ander Halpteyl daran, Jedem halb, zusteen und zugehören soll, werschryben; daß wir solich des genannten Sansen Bitt, und Arbept er vormals baran getan hat, und auch dwyl er unver= moglich ift, dasselb warme Wasser furt allein uff sinen Costen zu sichen und zu arbeiten, angesehen, und In solichen uffnemen and zustellen unsern Gunst und Willen getan, und das also zugelassen haben; verwilligen, vergonnen und lassen das auch also in obgnanter Maß zu gnediglich in Crafft dieß Brieffs, also, die obgemelten unser Dhumdechant, und Hans Sigler, Ir Testamentarien und Erben solich obgerurte warme Wasser uff Iren Coften, Mühe und Arbeit suchen, arbeyten, und so das

also gesucht und funden wurdet, soll uns, unsern Rachkomen und Stifft das halbe Teyl, und den genanten unsern Dhums dechant, und Hansen Sigler, Iren Testamentarien und Erben das ander Halbteyl, Irem Jedem halb daran zusteen und zugehoren; das wir, unser Nachkomen und Stifft auch alsbann, fo es funden wurdet, zum halben Tepl uff unsern Coften mit hus fung, Muren und Berbergen buwen, machen, und in Befferung halten, deffelben glichen die obgemelten unser Dhumbechant und Hans Sigler, Ire Testamentarien und Erben das ander Halbtepl, nemlich halb und halb, mit aller Fryheit, Herrlichkeit, Nutung, Gastung, Winschank und Gebruchung auch zu haben, die Hausung und herbergen mit Muren, husung und andern uff Iren Coften zum halben Tepl mit uns buwen, und in Buwe und Befferung halten, und das alles nach Ire Rotturfft zu gebruchen, geniessen, bestellen, verliehen, und damit thun und laffen sollen und mogen als mit andern Iren Güttern, an allen unsern, unserer Rachkomen und Stifft, ober ymants andres von unsern wegen Intrag, Widerrede ober Insage, one Geverbe. Die obgen. unser Dhumbechant und Hans Sigler, Ire Tefte mentarien und Erben sollen auch solich warme Wasser mit aller Fryheit, Herrlichkeit, Husung, Berberge, Winschank und aller Rupung und Zugehorung zum halben Tepl, als obsteet, von uns, unsern Nachkomen und Stifft zu rechtem Lehn empfangen, haben und tragen, darüber globen und sweren, und notturfitig Brieff geben und nemen, als Lehnsrecht und herkomen ift, one Geverde. Und wir Ergbischoff Berthold obgen. gereden und versprechen auch . . . die egenant. unser Dhumbechant und Hans Sigler . . . bey solichem obgemelten warmen Waffer , Susung, Berbergen . . . pleiben . . . und gebruchen zu laffen . . . Und bes zu Urfund . . . Und wir Ruprecht Grave zu Solms, Cuftoch und das Capittel gemeinlich des Dhumstiffts zu Mainz bekennen ... Der geben ift zu Sant Martinsburg in unser Statt Maint, am Mittwoch nach bem Sonntag Misericordia Domini, anno Domini 1489."

Der in der Urfunde erscheinende Dombechant ift der rheisnischen Familie von Breitbach durchaus fremd. Die von Breis

benach, bem Baterland nach heffen, besigen noch heute, in Gemeinschaft mit dem Großherzog, den Breidenbacher Grund, mit ben darin belegenen Ortschaften Achenbach, Breibenbach Bridenftein, Kleingladenbach, Niederdieten, Riederhörle, Oberbieten , Duotshausen, Wallau, Beifenbach, Biefenbach, Bolghausen, Frechenhausen, Gönnern, Lixfeld, Niedereisenhausen, Obereisenhausen, Oberhörle, Roth, Simmersbach und Steinperf, die eine Bevölkerung von 6678 Köpfen enthalten. Darin befanden bis auf die neuesten Zeiten fünf besondere Gerichte, u Breidenbach, zu Breidenftein, zu Lixfeld, zu Obereisenhaufen und zu Roth. Außerdem wurde jedes fiebente Jahr bei Obereisenhaufen unter freiem himmel ein eigenthumliches Gericht abgehalten für die Bestrafung aller landgräflichen Leibeigenen, welche eine ungenoffene, b. i. abeliche Leibeigene gebenrathet hatten. Gerlach von Breidenbach wird 1213 genannt. Mung von Breidenbach, Ritter, lebte 1280, Gerlach 1283. Konweb von Breidenbach Deutschordenscomthur zu Sachsenhausen 1319. Gertach, 1394-1420, und Johann von Breidenbach zu Breibenftein, Gebrüber, tragen 1395 dem Landgrafen hermann son heffen zu Leben auf den hubenberg mit dem burglichen Ban, ben fie barauf segen wollen (ben Breidenftein) und bas Bericht Melsbach. Dhne 3meifel ift in Gefolge dieses Lebensauftrags in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts ein Theil der Gater an die Landgrafen gefallen, woraus dann die Gemeinschaft erwachfen ift, vermöge welcher Beffen-Darmftadt in dem Unterpericht (Melsbach, bas Schmidte und bas Erbgericht) 3/2, die wn Breidenbach zu Breidenbach 2/8, und die zu Breidenstein 3/8, in dem Obergericht, Gericht Lixfeld, Darmstadt 3/16, Breidenbach 2/16, Breidenftein %,6, Gericht Dbereisenhausen Darm-Badt 3/8, Breidenbach 2/8, Breidenstein 3/8, Gericht Roth Darmstadt 1/4, Breidenstein 3/4 besaßen.

Johanns von Breidenbach Sohn Gerlach wurde in der Ehe mit Lisa, Tochter des Grasen Gerlach von Wied und der Agnes von Isenburg-Büdingen, ein Vater von mehren Söhnen, deren jüngfter, Bernhard, sich den geistlichen Stand erwählte, beider Rechte Ooctor, Domherr zu Mainz (bereits 1475), Chorherr zu

der Graf von Oftein mit einhelligen Stimmen zum Erzbische und Churfürsten von Maynz erwehlet wurde.

"Er legte sich den Namen Johann Friedrich Carl ben und nahm fogleich von seiner neuerlangten hohen Bürde und Ren gierung Besig. Es war aber bamals seine Residenz mit lauter Englischen und Desterreichischen Trouppen umgeben, baber auch die commandirenden Generals, als der Herzog von Aremberge der Graf von Stairs, der Graf von Neuperg und andere beet 16. May ihre Aufwartung bey ihm machten, die denn von ihm zur Tafel behalten, auch ihnen sonft alle möglichen Ehrenbezeis gungen erwiesen wurden. Der Marsch ber ganzen allierten Armes gieng gegen die Franzosen, die unter dem Marschall von Roailles den Rhein herunter kamen, worauf es den 27. Jun. ben Det tingen zu einer blutigen Schlacht kam, darinnen ber Ronig von Großbritannien, der sich selbst bey der Armee befand, ben Sieg erhielt. Bey seinem Burudzuge empfieng unfer Churfürft vondiesem Monarchen den 24. Aug. in der Favorita einen Besuch, nachdem er ihm den 16. vorher auf dem Schlosse Bieberich eine Bisite gegeben hatte. Als der Churfürst den König aus dem Zimmer begleitete, hielt dieser jenen ben ber Sand und fprach mit einer lächelnden Miene zu ihm: Em. Ebb. werben feberzeit ein wahrhaftig deutsches Gemuthe in mir finden.

"Den 15. Sept. empfieng der neue Churfürst in dem Dom zu Maynz von dem Churfürsten von Cölln die Erzbischössiche Weihe. Wie geneigt er aber dem Hause Desterreich gewesen, erhellet aus dem was wegen der Reichs-Dictatur einiger die Rechte der Königin von Ungarn betreffenden Schristen bey der Reichs-Versammlung vorgefallen. Denn nachdem diese Monarchin unterm 21. Aug. ein Schreiben an den Churfürsten ergehen lassen, darinnen sie ihn ersuchet, alle bisher sowohl von der Desterreichischen als Böhmischen Gesandschaft zu Verwahrung ihrer Gerechtsame bey dem Chur-Maynzischen Reichs-Directorio übergebenen Schristen zur Dictatur zu bringen, erzeigte sich der Churfürst gegen diese grosse Prinzessin so gefällig, daß er würfslich diese Königl. Verwahrungs-Urkunden den 23. Sept. durch seinen Directorial-Gesandten zu Frankfurt, wohin damals der

von Dibdin für Holzschnitte gehalten. Noch sind französische Ausgaben erschienen zu Lyon 1489 und zu Paris 1517, 1522.

Bernhard von Breidenbach, gest. 1497, sand seine Ruhessätte in der Liebsrauencapelle des Doms zu Mainz, saut solsgender Grabschrist: Anno MCCCCLXXXXVII die quinta mensis maii obiit Reverendus Pater D. Bernhardus de Breidenbach, S. Apostolice Sedis Prothonotarius ac huius ecclesie Decanus. C. A. R. I. P. Dem sügt Gudenus hinzu: »Sepulchrum clauditur statuâ Bernardi mitrati resupina, qua vix ulla est venustior; sed asseribus ac armario sic obstructa, ut scrutari non sine magno incommodo possit. Utinam potestatem habentes, opus tam nobile extenebrarent.»

In seinen Bemühungen für das Wiederauffinden der marmen Duellen von Asmannshausen ift Bernhard von Breibenbach nicht gludlicher gewesen als die Unternehmer der zu gleichem Ende 1699 und 1829 angestellten Arbeiten. Eigentlich mar es auch ber Natur zu viel abgefordert, daß sie hier, wo sie den Ronig der rothen Weine in Deutschland erzeugt, auch noch ein Beilbad ersten Ranges springen lasse. Fortwährend ist der Preis des hiesigen rothen Weines im Steigen begriffen. Die Dhm, die vor 30 Jahren für 100 Gulden zu haben, wird gegenwärtig, mamentlich wenn sie aus den herzoglichen Kellern, mit 700 fl. und darüber bezahlt. In einer der letten Versteigerungen wurde eine Dhm, für welche 800 fl. geboten, zurückgezogen. Dhne Bweifel find bei bergleichen ausschweisenden Preisen Gitelfeit und Mode in Anschlag zu bringen. In der neuern Zeit wird hier auch weißer Wein, ein febr edles Gewächs, gewonnen, und bas Stud, à 7½ Ohm, gern mit 1000 fl. bezahlt.

## Der Niederwald.

Gleich über Asmannshausen steigt man hinan zu dem Nieberwald, an dessen Eingang das vormals grästich Osteinische Zagdschloß belegen, während die geeigneten Partien des Waldes, • von 1100 Morgen, zu mancherlei Anlagen benutt sind. Da zeigt man die Zauberhöhle, eine fünstliche Grotte mit ber Aussicht nach Rheinstein und weiter ftromabwärts nach der Clemensfirche und nach Trechtingshausen, die Roffel, ein kleiner Thurm auf der äußersten Spite des Riederwalds, gerade über bem Bingerloch, gleichsam über demselben schwebend. Ginzig ift hier die Aussicht: mit Schaudern blickt man in den duftern Schlund hinab, mit den colossalen Bergen zu beiden Seiten, dem der Blick auf das herrliche Nahethal der gludlichste Contraft. "Senfrecht über den Felsen hinab," schreibt Risbed, "überfieht man die Weinberge in Terraffen, und schaut in den Rhein, der fich hier muthend durch flurzdrohende Berge und die dunkle Nacht, welche sich in ihren Busen gelagert hat, ju drängen beginnt. Die Ausficht, ben Fluß hinab, ift schauerlich. Man glaubt, der Rhein suche feinen Weg durch ein unterirdisches Gewölbe ber theils oden, theils waldigten Berge, die über ihn herhangen. Der Fels, worauf man fteht, ftrectt seinen Fuß bis an das entgegengesette Ufer, worauf ein andrer abstürziger Berg wie eine ungeheure Gaule fteht. Der Zusammenhang dieser Berge verursacht einen Fall im Rhein, deffen dumpfes Getofe in der Landschaft eine ungemein gute Wirkung thut." Beiter, ohngefähr halbwegs zwischen Asmannshausen und Rüdesheim, gelangt man zu einer offenen Säulenrunde ober zu dem sogenannten Tempel, ber eine det schönsten Aussichten am Rhein beherrscht: schwerlich möchte sie von einer andern in Deutschland übertroffen werden. Aufgerollt zeigt sich weithin ber Rhein mit feinen ftadtahnlichen Dörfern, feinen Rirchen, Landhäusern, Weinhügeln, Auen und grünen Bergen. Gegenüber reiht sich das gewerbsame Bingen bin, am Fuße des die Klopp tragenden Sügels. Links erscheint der Rochusberg mit seiner heitern Capelle, rechts rauscht die Rabe in den Rhein, weiland an ihrem linken Ufer die Ruinen des Rupertebergs zeigend. In der Ferne erblickt man die blauen Soben des Ddenwalds, der Bogesen, und den Donnersberg, dem sich die dunkeln Harthügel und ber Hunderücken anschließen. Schloß selbft, an deffen linkem Flügel ein 8- bis 10faches Eco, gewährt einen grandiosen Blick über das wild-romantische Stromthal und die Silberfläche des Rheins bis Bacharach. Es wurde von dem vorigen Besitzer, dem Grafen von Bassenheim, wiederbergestellt, ebenso die Zauberhöhle oder sogenannte Klippe.

Die Anlage sindet aber keineswegs den Beifall des Bürgers Beker. Er schreibt: "Schon von sern sahen wir den troßigen Berg, auf dem der Graf Oftein einen Garten mit einigen Terstaffen angelegt hat, die prächtige Aussichten gewähren. Das Dorf selbst (Asmannshausen) ist schmuzig und arm, und kontrastirt mit dem Reichthume der grästichen Anlagen ungemein. Wir bonnten uns der unangenehmen Empfindungen nicht erwehren, die sich uns hier aufdrängten. So verstimmt erstiegen wir den Berg mit Rühe. Aber wir wurden nicht belohnt, weil wir uns in die künslichen Anlagen, die alle von einem kleinen Geiste des Ersinders zeugen, bei der schauerlichen Natur dieser Gegend nicht zurecht sinden konnten. Dem Herrn Grafen mag immerhin sein Wert gefallen. In uns hat es einen widrigen Eindruck hinterlassen."

Anders urtheilt Storck. "Bei jedem Schritte erweitert sich die Aussicht. Der breite herrliche Rhein durchwallte die hinaufwarts allmählig fich abflachenden Gebirge, und verlor fich abwarts in die düstere Schlucht, die der alte Mäusethurm wie ein abgeschiebener Geift zu bewachen schien. Rechts und links, wo unser Weg durchführte, ja überall hin, so weit das Auge reichte, nichts als Rebenberge! Und wie rein und sauber gehalten, als wenn jeder einzelne Stock, wie eine seltene Blume, von zärtlicher band im Topfe gepflegt, besonders und für sich allein von einer Person besorgt würde. Bu unsern Füßen lag bas alte Rübesbeim, rechts am andern Ufer das romantisch gelegene lebensluftige Bingen. Festliches Geläute tonte von allen Seiten zu uns herauf. Scharen geputter Menschen zogen an dem gegenüber liegenden Berge, auf allen Pfaden, zur boch gelegenen Rochustapelle hinauf, die wie ein wohlthätiger Geift, weiß und freudig in die herrliche Natur von ihrer Höhe hinab blickt. Der ganze Abein war mit Rähnen bedeckt, welche festlich gekleidete, fröhlich fingende Menschen hinüber brachten, um der Prozession zur Rochus-Auch wir feierten auf diesen fillen Soben tapelle beizuwohnen. in andächtiger Empfindung die sonntägliche Feier, und beteten an im Anblid diefer herrlichen Schöpfung.

"Auf dem Gipfel des Berges nahm uns ein Eichenwald Die Aussicht war verloren, aber wir konnten uns nach ber Lage des Berges auf neue Ueberraschungen gefaßt halten. Am Ende einer Allee erschien das nicht zum besten unterhaltene Schloß. Wir wurden zuerst auf ein Belvedere geführt, wo fich rechts hinab in furchtbarer Tiefe ber Rhein ohngefähr so zeigte, wie der Bierwaldstädterfee. Ringsum von himmelhohen Bergen tingeschlossen, erschien er in einem Umfange von höchstens vier Stunden, und Bacharach nebft einigen andern fleinen Stadtchen bicht ans Ufer gedrängt, zeigten sich so klein, als wären sie bie Wohnungen der Pygmäen. Die Ruinen von Falkenburg, Schomberg und andere, die wir den Tag zuvor so hoch über uns gesehen, erschienen nun tief unter une, und hoch darüber hinaus thurmten sich die waldigen Gebirge des hunderuden. Wir vertieften uns nun in den Wald hinein. Die fünstlich angelegten unterirdischen Gänge mit der Grotte des Zauberers, die ihren Bewohner verloren hatte, alles dies war verfallen und vernach-Hin und wieder war durch den Wald eine Aussicht auf eine einzelne Parthie am Rhein ausgehauen, und so-traten wir auf eine kunftliche Ruine, die auf einer schroffen Felsenspipe symmetrisch einer eben so angelegten Bütte gegenüber fand, welche beide wir den Tag vorher vom Rhein herauf gesehen hatten. Bon dieser Aussicht erscheint ein großer Theil des Rheins weit den Rheingau hinauf, doch vor sich weg ist die Aussicht durch bie gegenüber liegenden Gebirge beschränft.

"Der herrlichste Blick am ganzen Rheinstrom bietet sich in bem etwas entfernter liegenden runden Tempel, der auf frei stehenden Säulen von Sandstein ruht. Dieser Tempel ist wirk- lich der Andacht geweiht. Wessen Herz hier nicht fühlt, hier nicht den Schöpfer in seinen Werken erkennt und anbetet, der wird es nirgends in einem von Menschenhänden gemachten Tempel. Links liegt weit gestreckt der herrliche Rheingau und über ihn her blickt der Bachusthron, der Nectar spendende Johannisberg. So weit das Auge reicht, ist nichts als Fruchtbarkeit und Fülle. Die unendliche Menge der reichsten und wohlgelegensten Ortsschaften lassen das Auge fast auf keinem Punkte ruhen. Hinter

dem Rochusberge strömt aus steilen Felsenthoren hervoreilend in weiten Krummungen die Nahe und flürzt bei Bingen bem Vater Rhein entgegen. Die ganze weite, herrliche Scene schließt in Hauer Ferne der Riese der Gebirge, der Donnersberg, und ftreckt feinen breiten Ruden an dem Horizonte bin. Ronnte dieses unvergleichliche Land je eine Wildniß sepn ? Und wie mar es, als nur öbe Wälder und Felsen ihr trübes Bild in den traurigen Fluthen des Rheins spiegelten ? Und doch liegt diese Zeit nicht so weit hinter und. Im eilften Jahrhundert war der Berg unter Rudesheim eine obe, unangebaute, felfigte Buftenei von mehrern hundert Morgen, die Erzbischof Sifried von Mainz ben Einwohnern von Rubesheim und Eubingen gegen einen Bins um Urbarmachen und Anlegen von Weinreben übergab; und im zwölften Jahrhundert war jener Johannisberg, der nun als der König des Rheingaus dort herab das schöne Land überschaut, eine Wildniß von Fels und Wald. Freilich auch so noch ein großes Bild, boch ohne Anmuth! Aber jener hohe Bergruden, ber gegen den Rordwind schützt, und tiefer der königliche Strom, zeigten an, daß dieses Land von der Natur zu einem Paradiese bestimmt fen! Den Weg, ben wir in drei Stunden zu Wagen gemacht hatten, fliegen wir in einer Biertelftunde zu Fuß hinab. Das Panorama verengte sich bei jedem Schritte. Bald war nur noch der gegenüber liegende Rochusberg das einzige Ziel unserer Augen und der belebte Rhein und Rüdesheim, dieses Rüdesheim mit seinen uralten Burgruinen, das fich anmuthig, obgleich nicht lo malerisch, wie andere Parthieen des Rheins, am Ufer hinzieht."

Der Begründer jener Anlagen, Graf Johann Friedrich Karl Maximilian Amor Maria von Ostein, war der lette Mann eines alten Geschlechtes, welchem auch Kurfürst Johann Friedrich Karl von Mainz angehörte. Der Ostein Stammhaus ist das gleiche namige Dörschen bei Isenheim und Rusach im Oberelsaß: fälsche sich hatte man bisher das viel bedeutendere, an der Landstraße wischen Kolmar und Schlettstadt gelegene Pfarrdorf Ostheim dasür gehalten. "Karl Ferdinand von Ostein hat," so erzählt man, "im J. 834 unter dem Papst Paschali und dem römischen Kaiser Lothario das Schloß Ostein im Elsaß erbauet. Er hinters

ließ einen Sohn, Namens Ludwig Ferdinand von Oftein, welcher im J. 859 gebachtes Schloß vermehret, auch einen Sohn gurude gelaffen, beffen Ramen man aber nicht weiß." Ich glaube diefen Unfinn, als solchen verrath er sich auf den ersten Anblid, mite theilen zu muffen, indem es nachgerade wieder Mode werben will, das Publikum mit bergleichen Dingen zu unterhalten. Die Wahrheit zu sagen, so reichen bie Nachrichten von dem ure sprünglich ritterbürtigen Geschlecht kaum bis zum Anfang bes 15. Jahrhunderts hinauf, nur daß ein hennemann von Offein im 14. Jahrhundert als der Abtei Murbach Lebenträger er scheint. Maximin oder Schmasmann von Oftein soll drei Sohne hinterlaffen haben. Einer, Peter, trat im 3. 1390 zu Murbach in den Benedictinerorden, wurde Propst zu St. Leodegar in Luzern und zulet, 1427, nach Wilhelms von Wasselnheim Tod, jum gefürsteten Abt in Murbach ermählt. Als solden errichtete er Bündniffe mit ben Stadten Kolmar, Ruffach und Sulz, und die Bürger halfen ihm die Raubschlösser Hoben hattftatt und Freundstein einnehmen und zerstören. Er erweitert auch des Stiftes Gebiet durch Erwerbung der Schlösser Hugstein hungerstein und Friedberg, und ftarb im J. 1434. Sein Brude Bernhard oder Benedict diente dem Stift Murbach in mehren Fehden und war mit einer von Mörsberg verheurathet. Bern hards Urenkel, Johann Jacob von Oftein, fürftl. Murbachischet Rath und Amtmann zu Gebweiler, wurde in seiner Ehe mit Apollonia von Hallweil ein Bater von vier Söhnen, Johand Georg, Johann Beinrich, Rudolf und Johann Dietrich. mit Efther von Schauenburg vermählt, und Bater von Johan Theobald, dem Bogt zu Birsed, fehlt bei Humbracht. Johann Heinrich, geb. im J. 1579, wurde 1628 jum Bischof von Bafel erwählt, und hatte samt seinen Unterthanen im 30jabe rigen Krieg viel Ungemach zu erleiden: abwechselnd wurde bas Stift von Kaiserlichen, Schweden und Franzosen verheert. Bes sonders schrecklich war das J. 1637, als der Herzog von Sachsen-Beimar hier Winterquartiere nahm, ungeheure Contributionen erhob und seinen Soldaten die ärgsten Frevel erlaubte. im Jahr 1639 wurde das Stift in gleicher Beife beimgesucht,

obgleich der größte Theil der weimarischen Armada in Hochburgund ftand und ber Herzog selbst sein Hauptquartier in Pontarlier hette. Bon bort aus entsandte er Besatzung nach bem Schloß Erguel, von dort aus kamen streifende Parteien, die, nicht msrieben mit der wiederholten Ausplünderung der zum deutschen Reich gehörigen Gebiete des Stiftes, jest auch in die der Eid= genoffenschaft zugewandten Orte einbrachen, und vornehmlich das St. Immerthal mit Feuer und Schwert verwüsteten, die Arhive und öffentlichen Rassen wegnahmen und die fürstlichen Beamten absetzten. Und doch hatte man, die Demarcationslinie wischen den Reichslanden und dem der Schweiz zugewandten Theil des Bisthums zu bezeichnen, Pitete, eine Postenlinie aufsestellt. »On voit encore dans les gorges de Moutiers une galerie pratiquée dans un rocher suspendu au-dessus de la route, où il y avoit un de ces piquets établi pour en désendre le passage, et d'où les hommes qui le composoient, pouvoient faire tomber une grêle de pierres sur les troupes qui auroient voulu pénétrer dans le pays de la neutralité.« Als die Räuber endlich auf die wiederholten Borstellungen der sten katholischen Cantone wenigstens diesen Theil des Hochstiftes mließen, legten sie an mehren Orten Feuer an, namentlich ging das Dorf Renan großentheils in Flammen auf. Der Fürst selbst hatte längst schon Bruntrut verlassen mussen, um abwechselnd kine feste Burg Birseck oder der Solothurner Haus Dornach zu kwohnen, und der Wahlspruch, den er sich erwählte: Nasci pati, mori, bezeichnet genugsam bas Klägliche seiner Lage. Er farb zu Delsberg 18. Nov. 1646.

Der ältere seiner Brüder, Johann Georg, östreichischer Statthalter zu Ensisheim, vermählte sich am 7. Oct. 1602 mit Unes Faust von Stromberg und starb zu Delsberg im J. 1635, mit hinterlassung eines Sohnes und zweier Töchter. Die ältere Lochter, Maria Esther, wurde an Franz Friedrich von Sidingen, die jüngere, Maria Agnes, an Johann Christoph von Stadion verheurathet. Der Sohn, Johann Jacob, fürstlich Baselischer Geheimrath und Landhosmeister zu Bruntrut, starb im J. 1664, machdem er in erster Ehe mit Anna Margaretha von Kippenheim,

Wittme von Sandizell, in anderer Che mit Anna Magdalena von Dalberg, Wittwe von Sidingen, verheurathet gewesen. feiner Töchter, Maria Regina, geb. 1643, hat sich als gefürstete Aebtissin des Stifts St. Fridolin zu Seckingen (seit 1693) in dem von ihr neuerbauten Münster ein ftattliches Monument gesett und starb 5. Jul. 1718. Bon seinen Söhnen erster Ehe starb Johann Beinrich, geb. im J. 1642, als Domeuftos zu Burgburg und Dechant des Ritterstiftes zu Komburg, 2. Febr. 1695. Der ältere, Franz Georg, war des Erzherzogs Ferdinand Karl von Tyrol Obrist-Silberkämmerer und mit Anna Maria Franzisca von Freiberg verheurathet, hatte aber nur eine Tochter, Maria Franzisca, die bas siebente Jahr nicht erreichte. Bon Johann Jacobs Söhnen anderer Che war der ältere, Johann Franz Rarl Graf von Oftein, den 4. Oct. 1649 geboren, und hat derselbe als Domherr zu Bamberg, Würzburg und Komburg, kurmainzischer, fürstl. Bambergischer und Würzburgischer Geheimrath und Consistorial-Präsident, durch weise Sparsamfeit den Grund zu dem Reichthum seines Hauses gelegt, wie er denn überhaupt ein erfahrener Geschäftsmann gewesen ift. Er ftarb 20. Marz 1718. Der jüngere, Johann Franz Sebastian, erster Freiherr und Graf von Oftein, herr zu heinsbrunn, geb. zu Bruntrut 4. Rov. 1652, hatte fich den Sag der frangösischen Machthaber zugezogen, als welche 1681 seine Besitzungen im Elsaß, der Stifte Basel und Murbach, dann der Herrschaft Rappolistein Leben, confiscirten, 1681. Sie wurden ihm, vermöge ber Bestimmungen des Ryswyfer Friedens, durch Spruch des hohen Raths zu Colmar wiedergegeben. Er verkaufte sie sedoch nach furzer Frift, namentlich den zerstörten Stammsig in Oftein um 12,000 Livres an bie-Antoniter=Comthurei zu Isenheim, und erkaufte dagegen im 3. 1710 um 400,000 Gulden die große, in dem fruchtbarsten Theise des Czaslauer Kreises von Böhmen gelegene Herrschaft Maleschau. Rurmainzischer Geheimrath, Rammerherr und Oberamtmann zu Amorbach, empfing er am 22. Dec. 1711, bem Krönungstage Raiser Karls VI, von dessen Sand den Ritterschlag, wurde im 3. 1712 samt seinem Bruder in des h. R. R. Grafenstand erhoben und ftarb zu Aschaffenburg, 24. Juni 1718. In seiner Che

wit Anna Charlotte, des Grafen Melchior Friedrich von Schönsborn Tochter, verm. 12. Jun. 1687, gest. zu Aschaffenburg im J. 1746, hatte er 18 Kinder gesehen, von denen aber nur zehn, Franz Gottsried Friedrich Karl, Ludwig Karl Johann Efenbrecht, Iohann Franz Heinrich Karl Sebastian, Johann Franz Heinrich Karl Sebastian, Johann Franz Holfgang Damian, Lothar Joshann Hugo Franz, Maria Anna Charlotte Franzisca, Johann Philipp Karl Franz, Ludwig Wilhelm Johann Maximilian und Waria Antonia Franzisca, dem Bater überlebten.

Von des Grafen Söhnen war Gottfried Franz Rarl, ober wie er als Kurfürst genannt sein wollte, Johann Friedrich Karl, der älteste, geb. 6. Juli 1689. "Man widmete ihn von Aufang dem geistlichen Stande, um ihn im Reiche zu ansehnlichen Prabenden zu befördern, weßhalben auch an feiner guten Erziehung nichts ermangelt, und er sonderlich in benen Sprachen und Biffenschaften, die einem vornehmen Pralaten anständig find, keißig unterrichtet wurde. Es glückte ihm, daß er jung in das hohe Dom-Capitul zu Mannz aufgenommen warb, auch nach und nach zu verschiedenen andern einträglichen Prabenden gelangte, so daß er ben dem Absterben des Churfürstens Philipp Carl zu Mapnz nicht wir Domcuftos biefes Erz-Stifts, sondern auch Domherr zu Würzburg und des Ritter-Stifts St. Albani zu Mapnz Capitular-Herr, auch des Kaiserl. freyen Wahl-Stifts St. Bartholomäi zu Frankfurt Probst (durch Wahl vom 20. Oct. 1724) war. Die Reichsgräfliche Burde aber hatte er mit seinem ganzen Sause schon 1712 erhalten.

"Raum war gedachter Churfürst den 21. März 1743 Todes berblichen, so ward er nebst noch zwey andern Domherrn von dem Dom-Capitul ernennet, während der Bacant die Interims-Regierung über die Churfürstl. Lande zu führen. Der damalige Raiser Carl VII gab sich nebst dem Französischen Hofe grosse Mühe, dem Bischof Johann Theodor von Freysingen und Resgenspurg, des Raisers Bruder, zur Churfürstl. Würde zu vershelsen. Allein die herannahende alliste (pragmatische) Armee, die sich diesem Vorhaben zu widersetzen schien, dewog das Domstapitul, die Wahl eines neuen Churfürstens zu beschleunigen. Es wurde hierzu der 22. April 1743 angesetzt, an welchem Tage

der Graf von Oftein mit einhelligen Stimmen zum Erzbischof und Churfürsten von Maynz erwehlet wurde.

"Er legte fich den Namen Johann Friedrich Carl ben und nahm sogleich von seiner neuerlangten hohen Burde und Regierung Besit. Es war aber damals seine Residenz mit lauter Englischen und Desterreichischen Trouppen umgeben, baber auch die commandirenden Generals, als der Herzog von Aremberg, ber Graf von Stairs, ber Graf von Neuperg und andere ben 16. May ihre Aufwartung bey ihm machten, die denn von ihm zur Tafel behalten, auch ihnen fonft alle möglichen Ehrenbezeigungen erwiesen wurden. Der Marsch der ganzen allierten Armee gieng gegen die Frangosen, die unter dem Marschall von Roailles den Rhein herunter kamen, worauf es den 27. Jun. bey Dettingen zu einer blutigen Schlacht fam, barinnen ber Konig von Großbritannien, der sich selbst bey der Armee befand, den Sieg Bey seinem Burudzuge empfieng unser Churfurft von. diesem Monarchen den 24. Aug. in der Favorita einen Besuch, nachdem er ihm den 16. vorher auf dem Schlosse Bieberich eine Bisite gegeben hatte. Als der Churfürst den König aus dem Zimmer begleitete, hielt biefer jenen bey ber hand und fprach mit einer lächelnden Miene zu ihm: Ew. Ebd. werden feberzeit ein wahrhaftig deutsches Gemuthe in mir finden.

"Den 15. Sept. empfieng ber neue Churfürst in dem Dom zu Maynz von dem Churfürsten von Cölln die Erzbischöfliche Weihe. Wie geneigt er aber dem Hause Desterreich gewesen, erhellet aus dem was wegen der Reichs-Dictatur einiger die Rechte der Königin von Ungarn betreffenden Schristen bey der Reichs-Versammlung vorgefallen. Denn nachdem diese Monarchin unterm 21. Aug. ein Schreiben an den Churfürsten ergehen lassen, darinnen sie ihn ersuchet, alle bisher sowohl von der Desterreichischen als Böhmischen Gesandschaft zu Verwahrung ihrer Gerechtsame bey dem Chur-Maynzischen Reichs-Directorio übergebenen Schristen zur Dictatur zu bringen, erzeigte sich der Churfürst gegen diese grosse Prinzessin so gefällig, daß er würstlich diese Königl. Verwahrungs-Urfunden den 23. Sept. durch seinen Directorial-Gesandten zu Frankfurt, wohin damals der

Reichstag verlegt worden, zur Dictatur bringen ließ. der Raiser nahm dieses so übel auf, daß nicht nur sein Chur-Baperischer Comitial-Gefandter bey dem Churfürstl. Collegio ein Gravamen wider Chur-Maynz eingeben und behaupten mufte, es sey durch diese Dictatur der neuesten Wahl-Capitulation zu mabe getreten worden, sondern er gab auch selbst unterm 28. Sept. an die Churfürsten ein nachbrudliches Circular-Schreiben beraus, worinnen er darthat, daß der Wienerische Hof dadurch nichts anders gesuchet, als sich ben Weg zur würklichen Activität bey der gegenwärtigen Reichs-Verfammlung zu bahnen, welches boch vor würklicher Erkennung des Reichs-Dberhaupts unmöglich fattfinden könnte. Db nun wohl von verschiedenen Churfürftl. höfen in der Antwort auf das Raiserl. Circular-Rescript das Berfahren ber Königin von Ungarn und des Churfürstens von Mannz gerechtfertiget, auch besonders von dem Könige in Großbritannien in einem weitläuftigen Schreiben nachdrudlich vertheidiget wurde, so wurden boch durch ein Raiserl. Commissions-Decret vom 11. Dec. 1743 bie obgedachten Schriften nicht nur pro non dictatis, ja für null und nichtig erklärt, sondern auch Venen fammtlichen Reichs-Ständen angetragen, befagte Schriften auf gleiche Weise anzusehen und baber durch einen gemeinsamen Reichs=Schluß sowohl pro non dictatis zu erklären, als auch von den Reichs-Acten abzusondern und als nichtig zu verwerfen, welcher Reichs-Schluß aber nicht erfolgt ift. Es wurden vielmehr den 3. und 6. Jul. 1744 noch einige neue Schriften der Ronigin von Ungarn, die sie durch ihren Minister den 25. April ber Reichs-Bersammlung überreichen laffen, burch Chur-Mannz jur Dictatur gebracht, welches ben Raiser so erbitterte, daß er unterm 12. Sept. ein nachdrudliches Schreiben an den Churfürsten ergehen ließ, darinnen er ihm den vermeinten Digbrauch des unter Raiserl. und des gesammten Reichs Auctorität zu verwalten habenden Reichs-Directorial-Amts und die Art seines Betragens gegen Ihro Raiserl. Maj. zu erkennen gab, auch ihn ermahnte, führohin eine genauere Beobachtung seiner Amts-Souldigfeit zu erweisen, auch zu ernftlicher Abstellung bergleichen Directorial-Gebrechen würflich Hand anzulegen und badurch zu

verhüten, daß Se. Maj. nicht durch andere Mittel und Weg Dero höchste Kaiserl. Würde und Ehre sowohl, als Reichs-Hohei gegen alle weitere Beleidigungen zu vindiciren genöthiget würden Der Churfürst antwortete darauf nicht nur in einem Schreiben das er den 21. Sept. zur Reichs-Dictatur bringen ließ, sonders er that solches auch gegen den Kaiser mündlich, da er ihm in Sept. zu Frankfurt seine Auswartung machte.

"Dieser Monarche war eben im Begriff, sich wieder i feine Chur-Bayerischen Erblande zu begeben, als der Churfar den 20. Sept. 1744 unverhofft nach Frankfurt fam, und bei folgenden Tag nach Hofe fuhr, wo ihn der Kaiser mit gewöhr lichen Ceremonien empfieng und mit sich in sein Zimmer nahm wo der Churfürst sein bisheriges Berhalten aufs beste entschu bigte. Der Raiser, der die Rede des Churfürstens mit eine ernsthaften Stellung anhörte und nichts darzu fagte, — wahr scheinlich wollte ihm nichts einfallen, — zog ihn darauf mi an seine Tasel, an welcher er in einem Arm-Sessel zwische ber Kaiserin und ältesten Prinzessin zu sigen fam. Tafel trat der Churfürst dem Raiser zur Seiten und präsentirs ihm ein Haudtuch, das er vorher aus den Händen einer Dan empfangen. Den folgenden Tag wohnte er abermal der Raiser Tafel bey, und nachdem er den 23. von dem Raiser incognit die Gegen-Bisite befommen, kehrte er den 24. Bormittags unte Abseurung der Canonen wieder nach seiner Residenz zurucke.

"Im April 1744 schloß er mit dem Könige von Großbertannien einen Subsidien-Tractat, fraft dessen er gegen 18,00 Pf. Sterling jährl. Subsidien eine Besatung von 6000 Manin seiner Residenz-Stadt unterhalten und den Uebergang über den Khein keinen andern als nur den allirten Trouppen verstatten wollte. Er empsieng auch 25,000 Pf. Sterling zu Elseung des Schadens, den die Englischen Trouppen 1743 seine Landen zugefüget. Allein den Schaden, den die Französische Trouppen seinen Landen in dem solgenden Jahre verursachten hat Niemand gut gethan. Sie erpreßten nicht nur erstaunlich Summen Geld und trieben eine grosse Menge Fourage und Lebensmittel ein, sondern übten auch große Gewaltthätigkeitet

ans. Aurz vorher, nämlich den 1. Sept. hatte er zu Maynz die Landes-Huldigung eingenommen.

"Den 20. Januar 1745 starb ber Kaiser, worauf er als Director des Churfürstl. Collegii die sämmtlichen Churfürsten und darunter auch die Königin von Ungarn in Ansehung der Chur-Bohmischen Stimme, durch einige Gefandten auf den 1. Jun. zur Kaiser-Wahl nach Frankfurt einladete, auch sonft alles veranstaltete, was in Unsehung bieser höchstwichtigen Sandlung erfordert wurde. Indessen stunden seine Lande noch immer unter ber schweren Contribution der Franzosen, die unerschwingliche Lieferungen an Fourage, Geld und Proviant eintrieben und in ben Quartieren auf Kosten ber Unterthanen gewaltig zehrten. Jedoch je näher der Wahl-Termin herbey fam, je mehr näherte sich auch die Allierte Armee den Chur-Maynzischen Landen und der Stadt Frankfurt, um die Wahl zu bedecken, wodurch die Franzosen genöthiget wurden, sich jenseit des Rheins nach der Pfalz zurücke zu ziehen, wohin ihnen die Alliirten diffeit des Rheins nachgiengen, in der Gegend von Seidelberg aber Halte machten und sich lagerten. Der Großherzog von Toscana fanb fich selbst ben der Armee ein und fam den 15. Jul. in Gesellschaft vieler groffen Generals nach Mannz, bey bem Churfürsten einen Besuch abzustatten. Er fuhr barauf mit dem Churfürsten in einer offenen Chaise durch die ganze Stadt, besahe die Bestungs-Berte, darauf er mit dem Churfürsten auf dem Schlosse speisete und Abends wieder zur Armee abgieng. Der Französische Hof nahm hiervon Anlag in einer öffentlichen Schrift zu behaupten, daß der Churfürst zu Beförderung der Wahl des Großherzogs zum Römischen Raifer seine Residenz den Desterreichischen Troup= pen einräumen und ihnen dadurch den Rhein öffnen, die Wahl-Bersammlung aber nach Erfurt ober anderswohin verlegen wolten, um die Stimmen der Churfürsten für den Großherzog deftv leichter zu erzwingen; man habe durch verführische Mittel die vornehmsten Minister des Churfürstens verleitet, den gemachten Projecten Beyfall zu geben.

"Jedoch der Churfürst hatte nicht nöthig, so ausschweifende Projecte zu Beförderung der Wahl des Großherzogs auszusühren.

indem sich die meisten Stimmen ohne viele Intriguen in ber Erhebung dieses Prinzens vereinigten. Indeffen blieb der 1. Jun. zu Eröffnung des Churfürstl. Wahltags feste gesetzt, dahin auch die Chur-Mannzischen Wahl-Bothschafter schon den 30. May zu Frankfurt anlangten. Der Churfürst selbst folgte ihnen den 3. Sept. nach und wohnte benen meisten nachfolgenden Seffionen in Person bep. Endlich wurde ben 13. Sept. die Bahl vollzogen und durch 7 Stimmen der Großherzog von Toscana unter dem Namen Francisci I zum Raiser erwehlt. Den 25. langte der neue Kaiser von der Armee an, an welchem Tage sich auch bessen Gemahlin aus Wien incognito in dieser Stadt einfand. Den 30. erhielt der Churfürst bey bepben Majestäten Andienz, worauf er ben 4. Oct. die Ehre hatte, ben neuen Raiser mit Bephülfe bes Churfürstens von Trier und bes ersten Chur-Coll\* nischen Wahlbotschafters, Grafens von Hohenzollern, zu salben und zu frönen. Der Raiser trat ben 16. mit seiner Gemahlin feine Rudreffe nach Wien an, worauf den 18. der Churfurf von Maynz unter Lösung der Canonen wieder nach Hause kehrte, nachdem er den neuen Reichs-Hofrath eröffnet und ben Churfürsten-Berein bestätiget hatte. Er schrieb darauf einen Directorial=Congreß ber vier vorliegenden Reichs-Rrapse, nemlich des Ober- und Unter-Rheinischen, Schwäbischen und Frankischen, nach Frankfurt aus, um die Berathschlagungen, die jeder bisber por sich gehalten, gemeinschaftlich fortzuseten, und sich wegen der sich nähernden Kriegsflamme genauer zu verbinden, da benn der Churfürst die Association dieser Krayse nicht wenig besorderte.

"Den 27. Jul. 1746 that er eine Reise zu dem Churfürsten von Cölln ins Schlangenbad, worauf derselbe den 31. dieses hinwiederum nach Maynz kam und bep ihm die Gegen-Biste ablegte. Um die Universität zu Maynz in mehreres Aufnehmen zu bringen, erneuerte und vermehrte er in diesem Jahre ihre Berfassung, Rechte und Freyheiten, schenkte derselben seine zahlereiche Bibliothek zum öffentlichen Gebrauche, legte einen botanischen Garten, ein Theatrum anatomicum und eine Reitbahn an, und brachte das Studium Juridicum und Medicum in bessere Ordnung, machte auch die Einrichtung, daß sowohl öffentlich

als ingeheim in allen Wissenschaften ein gründlicher Unterricht ertheilt würde. Den 29. Dec. wurden die erneuerten Statuta und Privilegia academica mit besondern Solennitäten publicirt, nachdem solche der bisherige Rector Magnificus bey öffentlicher Audienz vermittelst einer wohlgesetzten Anrede aus den händen des Churfürsten empsangen hatte.

"Den 25. Jul. 1747 starb sein Oncle, Friedrich Carl Bischof zu Bamberg und Würzburg. Weil er nun ein Canomicat bey der lettern hohen Stifts-Kirche besaß, wäre er gerne zum Bischof allda erwehlt worden. Er hielt daher bey dem Pabst Benedicto XIV um eine so genannte Bullam Eligibilitatis an, die er aber dießmal nicht erhalten konnte.

"Den 17. Jan. 1748 ließ er zu Wien von dem Kaiser die Reichs-Lehn in Empfang nehmen. Durch die Unterhandlung des hollandischen Grasens von Wartensleben überließ er im Febr. auf ein Jahr unter gewissen Bedingungen denen General-Staaten einige Bataillons von seinen Trouppen. Er ward auch den 7. Det. dieses Jahrs zum Coadjutor des Bisthums Worms erwehlt. hatte er gleich von Ansang seiner Regierung an auf die Beförsderung der Wohlsahrt seiner Staaten und Unterthanen gedacht, so sollte sich auch die Handelschaft dieser hohen Borsorge zu erssreuen haben. Er ordnete daher in seiner Hauptstadt Maynz drep Messen. Solche nun destomehr in Flor zu bringen, seste er eine Commercien-Commission nieder, errichtete eine Börse und stiftete ein öffentliches Psand-Haus oder Lephe-Band.

"Den 19. Nov. 1749 that er zu Erhaltung des bisherigen guten Vernehmens mit dem Chur-Pfälzischen Hose eine Reise nach Mannheim, als man gleich der Churfürstin Namenstag in bester Galla begieng. Seine Ankunft, die Nachmittags um 4 Uhr geschahe, verursachte an dem ganzen Hose ein ungemeines Versgnügen. Er blieb bis den 22. daselbst, da er sich nach Lorsch erhub, wo er eine bereits angestellte grosse Jagd hielt. Man hatte die Zeit über auf Seiten des Churfürstens von Pfalz nichts unterlassen, wodurch dieses hohen Gastes kurzer Ausenthalt ansgenehm gemacht werden konnte. Im Nov. gerieth der Churfürst

mit dem Bischose zu Würzburg über den Forst Gaisbach in groffe Irrungen, weil der Baron von Wolfskehl, der solchen von dem Stifte Würzburg zur Lehn hat, eigenmächtig darinnen Holfschlagen ließ, ohne den Chur-Maynzischen Hof, der gewissermassen die Hoheit darüber prätendirt und selbst Anspruch darauf macht deshalben zu begrüssen. Beyde geistliche Fürsten liessen schonifte Trouppen gegen einander marschiren, doch ward die Sache noch vor Ausgang des Jahrs in der Güte beygelegt.

"Im Jahr 1750 wurde an dem Wienerischen Sofe ftard daran gearbeitet, die Churfürstl. Höfe dahin zu bringen, das fie den Erzherzog Joseph zum Römischen Könige erwehlten. Reit Hof aber war mehr zuwider, als der Königl. Preuffische, von welchem deshalben ein Circular-Schreiben an alle Churfürsten ergieng, um sie mit Anführung vieler triftigen Ursachen von diesem Borhaben abzuhalten. Der Churfürst von Maynz hatik hierbey nur dieses Bedenken, daß die verschiedenen Betrachtungen über die Wahl eines Römischen Königs eigentlich zu den Prat liminar-Berathschlagungen gehörten, die auf dem Churfürstene Tage, der jederzeit vor der Wahl hergehe, untersucht und ente schieden werden muften. Uebrigens war er dem Ansuchen best Raiserl. Königl. Hofs nicht zuwider. Er widerlegte vielmehr bil Einwendungen, die der König in Preussen barwider machte, und stellte unter anderm vor, 1) daß, wenn wider alles Vermuthend der Kaiser frühzeitig versterben sollte, das Reich unter einem mindersährigen Kaiser viel weniger Gefahr, als bey einem Zwischenreiche leiden wurde, und 2) daß allenfalls das Churfürftl. Collegium durch eine Capitulation allen zu besorgenden Inconvenientien burch Ergreifung nothiger Vorsichtsmittel und Anordnung einer vormundschaftlichen Regierung abhelfliche Maafal Jedoch das ganze Borhaben gerieth diegmal ind geben könnte. Steden.

"Im J. 1751 that der Königl. Prinz Heinrich von Preussenstey Gelegenheit seiner vorhabenden Bermählung mit der Hessenstenstellichen Prinzessin Wilhelmina eine Reise ins Reich und kambey solcher Gelegenheit den 11. Jul. auch nach Maynz. Weil aber der Churfürst nicht zugegen war, hielt er sich gar nicht

baselbst auf, sondern setzte sogleich seine Reise nach Schwetzingen sort, wo sich damals der Churfürst von Pfalz aufhielt. Dem Prinzen gestel es an dem Chur-Pfälzischen Hose so wohl, daß er über 8 Tage an demselben blieb, auch den 15. Jul. seinen Ramenstag zu Schwetzingen begieng, bey welchem Festin auch der Churfürst von Maynz erschien, der sich von Lorsch dahin erhob und bey dem Prinzen sich wegen seiner Abwesenheit, als derselbe zu Maynz gewesen, entschuldigte.

"Den 4. Dec. 1752 erhub der Pabft in einem geheimen Consistorio die gefürstete Abten Fulda zu einem Bisthum; dem Bischofe zu Würzburg aber ertheilte er das Recht, ein Erzbischöff. Pallium und Creuz zu tragen. Diese geboppelte Erhebung wurde in bem Römisch=Deutschen Reiche sehr übel aufgenommen. Man fabe es vor eine Neuerung an, die üble Folgen nach sich ziehen Wunte. Der Churfürst von Maynz regte sich am meisten barwider, und zwar nicht nur als Reichs-Director, sondern auch als Erzbischof. Er wollte die hergebrachte Hierarchiam Germanie nicht gerne zum Nachtheil weder der Reichs-Gesege, noch ber besondern Rechte und Freyheiten der deutschen Bischöfe und Erbischöfe verrücken laffen. Er ließ daher am Pabstlichen Sofe fir nachbrudliche Vorstellungen deshalben thun, und suchte daburch zu verhindern, daß in der Subordination der geistlichen fürsten in Deutschland und in dem hergebrachten Jure Dicecesano, wie auch in dem festgesetzten Range derselben keine Berinderung badurch eingeführt werden möchte.

"Den 7. Jul. 1754 erhielt er von dem Churfürsten von Psalz in Begleitung des Prinzen Friedrichs von Zweybrücken einen Besuch in seiner Residenz, von da er aber Abends nach dem Schlangenbade zurücke kehrte. Der Churfürst von Maynz besuchte ihn zu verschiedenen malen daselbst, hatte auch das Bergnügen, denselben den 13. Jul. wieder zu Maynz zu empfangen, wo er drey Tage blieb und während der Zeit mit masquirten Bällen und auf vielfältige andere Art bestens divertirt wurde. Den 31. gieng der Churfürst von Maynz mit einer starken Suite wieder an den Chur-Pfälzischen Hof nach Schwezingen ab, wo er bis den 4. Aug. blieb und grosse Ehre und vieles Vergnügen

genoß. Als er sich nachgehends einige Zeit zu Steinheim aufshielt, stattete der Landgraf von Hessen-Cassel den 17. Sept. einen Besuch bey ihm ab, von da ihn der Chursürst den 19. wiederum auf dem Hanauischen Schlosse Philippsruhe besuchte. Uebrigens stiftete er in diesem Jahre eine Academie der gelehrten Wissenschaften zu Ersurt, die nach seinem Ramen die Friedrichs-Acasemie genennet wurde. Am 24. Jul. 1755 verkündigte er das Kursürstlich = Maynzische Landrecht und Ordnungen für sämmtliche Chur-Waynzische Landen, ausschließelich deren Ersurtischen und Eichsseldischen, sodann deren gemeinherrschaftlichen Orten, und ist nicht zu verkennen das ausgezeichnete Verdienst, so er hiermit als Gesesgeber sich erwarb.

"Den 18. Jan. 1756 starb der Churfürst von Trier, Franz George, ein geborner Gras von Schönborn, seiner Mutter Bruder, welchem er als bisheriger Coadsutor in dem Bisthum Worms succedirte. Den 3. Jul. kam er zum erstenmale in dasselbe. Er hielt in der Stadt einen prächtigen Einzug und nahm gleichsam von diesem hohen Stifte Besiß.

"Zu Ende bes August-Monats geschahe der Königl. Preufsische Einfall in die Chur-Sächsischen Lande, wodurch der blutige Rrieg in Deutschland seinen Anfang nahm, der über 6 Jahr gedauert hat. Der gedachte Preufische Einfall ward sogleich vor einen feindlichen Angriff bes Deutschen Reichs ausgegeben und deßhalben sogleich durch ein Raiserl. Sof-Decret bey der Reichs-Bersammlung die gesammten Reichs-Arapse zu Leistung einer Reichs-Constitutions-mäßigen Gulfe aufgeboten. Ja, es fam auf dem Reichstage so weit, daß den 17. Jan. 1757 durch bie meiften Stimmen der König in Preuffen für einen Reichsfeind erklärt und baher von dem Reiche der Krieg wider benfelben erklart wurde. Der Churfürst muste hierauf nach bem Benspiel aller andern Reichs-Stände sein Contingent an Mannschaft und Gelde zu der Reichs-Armee geben, die, ob sie gleich nicht viel gegen den König in Preuffen ausrichten fonnte, doch den gangen Rrieg hindurch mit groffen Roften und Beschwernissen des Reichs unterhalten wurde.

"Beil ber Churfurft, als Director bes Reichs, am meisten mit den Affairen, die auf dem Reichs-Tage vorfielen, zu thun hatte, er auch an sich selbst dem Hause Desterreich sehr ergeben war, so warf der König in Preussen einen besondern Unwillen auf denselben und suchte sich auf alle Art und Weise an ihm zu tiden. Er gab ihm öffentlich Schuld, daß er seinem Comitial= Besandten zu Regenspurg bey aller Gelegenheit zuwider gewesen, und ihm allda lauter Feinde zu erwecken gefucht, auch sogar Trouppen gegen ihn in Sold gegeben. Es wurden daher seine Thuringischen Lande und besonders die Stadt Erfurt mit ihrem Bebiethe von seinen Böldern zu verschiedenen malen sehr harte beimgesuchet, welches sonderlich im Jun. 1757 und im Febr. 1759 geschahe. Man würde es in seinen Rheinischen Landen nicht beffer gemacht haben, wenn man benfelben wegen ihrer Entlegenbeit hätte bepkommen können. Defto härter wurde dargegen mit bem Eichsfelde verfahren, welches bie Franzosen und Allierten wechselsweise inne hatten und es fast ganglich aussaugten und erschöpften. Bep allem dem hatte boch der Churfürst in seiner Residenz Ruhe und Sicherheit, weil weder die Preuffen noch Allisten dahin kamen, die Franzosen aber als Reichs-Gehülfen bey ihren Durchmärschen sich nicht feindlich erzeigten. Er konnte daher sowohl seine Jagd-Luft, als auch den Umgang mit dem Churfürsten von Pfalz genießen, die einander wechselsweise an ihren Höfen besuchten, welches sonderlich im Aug. 1759 geschahe, ba fie burch angestellte Jagben einander Bergnügen machten.

"Im Jahr 1760 wurde die Stadt Frankfurt am Mayn über ber herstellung des verfallenen Münz-Wesens durch eine angesetdnete Kaiserliche Commission, die der Magistrat nicht erkennen wollte, in sehr bedrängte Umstände gesett. Weil nun der Massistrat bey dem Raiserl. Reichs-Hofrathe angebracht hatte, als ob die Steigerung der guten Geld-Sorten größtentheils auf den Raynzer Messen veranlasset würde, so gab der Chursürst bey dem Ober-Rheinischen Krays-Convente ein Memorial ein, das rinnen er sich über das Andringen der Stadt beschwerte, und daben bezeugte, daß der Magistrat dieser Stadt solches blos in der Absicht ersonnen habe, um sein in dem Nünz-Wesen gebrauch-

tes unverantwortliches Betragen, wegen des den häusigen Munz-Berbrechern in den Ringmanern der Stadt bisher ertheilten Schuges mit ungebürlicher und der Wahrheit zuwider lausender Berunglimpfung seiner, als eines Erz-Canzlers des Reichs und Krayß-Directoris, zu beschönigen.

"Im Jahr 1761 hatte es bas Ansehen, als wurde es zwischen den friegführenden Mächten zu einem allgemeinen Frieden kommen. Es wurde bereits die Stadt Augspurg zum Friedens-Congreffe erwehlt, und solches der Reichs-Versammlung durch ein Raiserl. Hof-Decret vom 6. Jun. befannt gemacht. Das gesammte Reich war damit wohl zufrieden, nur wurde daben in Berathschlagung gezogen, ob man eine Reichs-Deputation auf den Friedens-Congreß abschiden ober dem Raiser bas Friedens-Geschäfte im Namen des ganzen Reichs übertragen sollte. Als es in Bortrag fam, stimmten die meisten Catholischen Stände, worunter der Churfürst von Mapnz der vornehmste war, auf die Uebertragung der Reichs=Bollmacht an Se. Kaiserl. Majestät, und obgleich Chur-Pfalz nebst verschiedenen andern Catholischen, nebst den meisten Protestantischen Ständen sich darwider setzten, so drung man boch vermittelft der Mehrheit der Stimmen dergestalt durch, daß es den 7. Aug. durch ein allgemeines Reichs-Gutachten bewilliget und von dem Kaiserlichen Hofe ratificirt wurde. Allein da sich Frankreich und Großbritannien über den Praliminar-Articeln nicht vereinigen konnten, ber König in Preuffen aber bier und da wiederum die Oberhand bekam, so fam der Friedens-Congres zu Augspurg nicht zu Stande, sondern der Krieg wurde noch fast zwey Jahr fortgesett.

"Der Tob der Aussischen Kaiserin Elisabeth, der sich den 5. Jan. 1762 ereignete, änderte das ganze Kriegs-Theater. Der neue Kaiser Peter III trennte sich von der Alliant und machte mit Preussen Frieden, welches auch die Eron Schweden that. Frankreich hatte zwar an Spanien einen neuen Bundesgenossen wider Großbritannien bekommen; da man aber zu Wasser und zu Lande gegen die Engelländer zu furz kam, und Frankreich sich darüber ganz erschöpfte, bat es bey Engelland um Friede. Das damalige Großbritannische Ministerium gab dem Antrage

Gehör und schickte den Herzog von Bedford ab, der den 3. Nov. 1762 den Präliminair=Friedens=Tractat zu Fontainebleau würklich zu Stande und zur Unterschrift brachte. Dieser Friede zog auch den Frieden in Deutschland nach sich. Es kam im Febr. 1763 zu hubertsburg, einem Schlosse in Meißen, sowohl zwischen dem Preussischen und Chur=Sächsischen, als dem Preussischen und Wienerischen Hofe zu einem geheimen Congresse, der so glücklich sich endigte, daß zwischen allerseits gevollmächtigten Ministern den 15. Febr. der Friedens=Schluß unterzeichnet wurde. An solchem Frieden hatte auch das gesammte deutsche Reich Antheil, weil der Desterreichische Minister zugleich von dem Kaiser im Ramen des Reichs bevollmächtiget war.

"Che es zu diesem Friedens-Schlusse kam, entstunden auf bem Reichstage viele Debatten über ber Reichs=Neutralität, die ber König in Preuffen benen Ständen im Dec. 1762 angetragen hatte. Die meisten waren zu Annehmung derselben geneigt, nur hielt es der Raiser seiner Ehre für nachtheilig, daß die Stände sich von ihm trennen wollten. Allein die bona officia des Franwillichen Hofs würckten bey der Kaiserin-Königin so viel, daß ste aus besonderer Großmuth dem Raiser zu erkennen gab, wie fit gesonnen sey, die Reichs-Stände von den Engagements, in die sie sich im Jahr 1757 mit denselben eingelassen, zu dispen= stren, worauf am 20. Januar 1763 ein Kaiserl. Commissions= Decret burch Chur-Maynz zur Reichs-Dictatur gebracht und derinnen den Ständen zugestanden wurde, alles, was die Reichs-Sicherheit erforderte, zu überlegen und dießfalls ihr Reichs-Gutachten von sich zu stellen. Als dieses Commissions-Decret den 28. Januar in dem Churfürstl. Collegio in Vortrag gebracht wurde, legte der Chur-Mannzische Directorial-Gesandte das von dem Churfürsten angelangte Votum dahin ab, daß Ihro Churs fürfl. Gnaden zu Maynz vor den dienlichsten und fürzesten Weg m herstellung ber Ruhe und Sicherheit im Reiche ansähen, wenn bie zeithero im Felde gestandene Reichsständischen Contingenter urude berufen und während jesigem Kriege zu keinen fernern Operationen gebraucht, noch daran Antheil genommen würde; man versähe sich zufolge der Königl. Preussischen Bersicherungen, daß die Stände von allen Belästigungen fünftig befrepet, und die Geiseln ohne Lösegeld in Freyheit gesetzet, die Kriegs-Gesfangenen aber gegen einander ausgewechselt werden würden. Diesem Voto stimmten die andern Stände bey, und das ganze Reichs-Gutachten, das den 11. Febr. in der Chur-Maynzischen Canzeley abgefaßt wurde, hatte dasselbe zum Grunde.

"Solchergestalt erlebte der Churfürst annoch den erwünschten Frieden, aber sein Alter und seine baufällig werdende Leibes-Beschaffenheit versprachen ihm kein langes Leben mehr. fieng nach bergestelltem Frieden an, auf eine Römische Konigs-Wahl zu denken. Er hatte aber nicht bas Glud, folche zu erleben. Denn er wurde mit einer Baffersucht befallen, daran er den 4. Jun. 1763 Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr in feiner Churfürftl. Residenz zu Mannz bas Zeitliche verließ, nachdem er sein Alter fast auf 74 Jahr gebracht, die Churfürstliche Regierung aber über 20 Jahr geführet hatte. (Rurz vorher bewillfommte er noch vom Fenster herab feine aus dem Krieg heimfehrenden Truppen.) Den 25. wurde er mit vielen Golennis taten beygesetet. Er war ein herr von guten Eigenschaften und liebte Kunfte und gelehrte Wiffenschaften. In den Regierungs-Sachen hatte er eine groffe Einsicht und sorgte vor das Befte feiner Unterthanen, daher er sowohl in den Policey- als Juftisund Commercien-Sachen vielerley heilfame Berordnungen gegeben, auch das Aufnehmen der Schulen und Universitäten befordert hat. Er war dem Sause Desterreich sehr ergeben, mar aber übrigens von patriotischer Gesinnung; boch gab er einigen Lieb. lingen mehr Gehör, als es denen lieb war, die nach seinem Tobe die Regierungs-Geschäfte verwalteten, weil fie scharfe Untersuchungen wider sie vornahmen. Un der Jagd fand er sein größtes: Bergnügen, und hielt sich zu bem Ende öfters zu Lorsch auf.

"Bon seinem letten Bezeigen in der Todesstunde hat man aus Maynz folgendes gemeldet: Er behielt bis an das Ende seines Lebens alle Gegenwart des Geistes. An dem Tage, da er starb, hatte sein Canzler (Johann Werner von Borster) und sein Secretair noch Audienz bey ihm, zu welchen er mit einer bewundernswürdigen Gelassenheit also sprach: ""Ich bin 20 Jahr ein hiefiger Einwohner gewesen, 20 Jahr ein Domherr und 20 Jahr ein Erzbischof; ich bin nun nahe an dem Ende meines 74. Jahres, und ich habe nicht die geringste Ursache, mein Leben w bedauern; da ich bereit bin, vor dem Richterstuhle des Höchsten merscheinen, so übergebe ich meine Seele in seine Hände."
Diese christliche Gesinnungen waren die letzten, die er zu erkennen gab, indem er einige Minuten darauf seinen Geist aufgab."

Johann Friedrich hatte zu Mainz auf der Sochschule mit wenswerthem Fleiß Philosophie, Theologie und Kirchenrecht fludirt, auch in einer öffentlichen Disputation die Ergebnisse dieses Fleißes bekundet, worauf er sich behufs weiterer Ausbildung nach Rom begab. Clemens XI hat ihn sehr liebevoll behandelt. Einer durchaus religiösen Gesinnung, bezeigte Johann Friedrich eine inbrunftige Andacht für das h. Altarssacrament. "Während seiner ganzen Regierung wohnte er fast immer ber Frohnleichnamsprozession bei, und trug selbst bas bochwürdigste Gut; mabrenb dem ewigen Gebet besuchte er jedesmal die Kirchen und verweilte daselbst mit größer Auferbauung. Besonders ließ er sich die Biederherstellung ber Kirchen angelegen seyn. Auf seinen Besehl wurden im Dom viele Verbefferungen vorgenommen und die prächtigen Chorftühle im boben Chor verfertigt. Unter seinen Aufpizien wurden die Rollegiatfirche von St. Peter, die Jesuitenund die Balfche Nonnenkirche von Grund aus neu und prächtig erbauet, die Stiftskirchen von St. Stephan und U. lieben Frauen, die Pfarrkirchen von St. Emeran, St. Christoph und Altmunfter wurden im Innern erneuert und zum Theil mit prächtigen marmornen Altären verseben. Durch großmuthige Beiträge und Ermunterung jeder Art beförderte er die Chre Gottes. Wenn ihm Grundriffe zu heiligen Gebäuden vorgelegt wurden, so war ihm der schönste und prächtigste immer der angenehmste. verehrte der Domfirche einen kostbar mit Gold gestickten weißen Drnat, welcher dermalen im Dom zu Speier befindlich ift.

"Nicht minder besorgt war er für die Bewahrung der reinen Lehre. Die Lehrsätze, welche dem Ansehen der allgemeinen Kirche, dem Glauben oder den Sitten zuwider waren, wurden schon in ihrem Beginnen unterdrückt; nur solche Grundsätze durften ge-

lehrt werben, welche übereinstimmend mit ber katholischen Rirde waren. Ein vorzügliches Augenmerk richtete er auf die Bildung der jungen Klexiker, und wollte Riemanden die Sände auflegen, den er nicht für ein so mühevolles Amt würdig hielt. Sein Gifer in Verrichtung seiner oberhirtlichen Pflichten war so groß, daß er keine Mühe scheuete, sehr viele Pontificalhandlungen selbst zu verrichten, obgleich er fie nach der damaligen herrschenden Sitte seinem Weihbischof hatte übertragen können. So confecrirte er einen Bischof, ertheilte seche Aebten die Benediction, und sechs und sechzig Priestern, sowie hundert fünf und dreißig niebern Kirchendienern die heiligen Weihen. Ueberdieß weihte er vier der größten und prächtigften Kirchen, mit den großen und mühsamen Ceremonien, die zu diesem Behufe vorgeschrieben find, ein, segnete ferner 19 Rriegsfahnen und 4 neue Gloden ein, und ertheilte, zufolge ben mit aller Genauigfeit geführten Registern, das Saframent ber Firmung an 24,486 Gläubigen."

Als Regent ließ Johann Friedrich fich befonders angelegen sein, die einem großen Handelsverkehr so gunftige Lage von Mainz zu benugen. Die von ihm angeordneten Meffen begabte er mit den stattlichsten Borrechten und Freiheiten, aus ben Rame mereinfünften erbaute er das noch bestehende Lagerhaus am Rhein, dem Sandelsftand zu Gute erließ er die heilfamften Ber ordnungen. "Durch schicklich getroffene Magregeln wurde ben ab= und zugehenden Frachtwagen und Schiffen ein geschwinder Abzug verschafft; den Fremden verschaffte er durch geschärste Befehle einen ftand- und tarmäßigen febr leibenblichen und bequemen Unterhalt, und durch Errichtung einer Leihbank erleich terte er das Gewerb, so daß der henothigte Bürger und Lands mann gegen mäßige Zinsen Rapitalien erhalten fonnte. das Polizeiwesen wurde verbessert; so erließ er eine scharfe Berordnung gegen die Weinverfälscher. Als ein außerst gewiß senhafter und gerechtigkeitliebenber Fürst war er sehr auf bie Berbesserung ber Gerichtspflege bedacht, da von ihrer gewissenhaften Berwaltung das Wohl der Staatsbürger abhängt. seinen Staaten, welche im Berlauf ber Zeiten erworben worben, fand nämlich eine große Ungleichheit in Betreff ber Rechtsgrunds

fate und ihrer Formen statt; in manchen Gegenden herrschte noch das sächsische Recht, in andern das solmische, und wieder in andern wurden nach selbst bergebrachten eigenen Rechten, Gewohnheiten und gandesgebrauchen die Rechtshandel entschieden und geschlichtet. Er bemühete fich baber eine Gleichförmigkeit bierin einzuführen, ließ mit Berücksichtigung ber fo verschiedenen Besetze und herkommen, durch eine eigene Kommission bas soz genannte Mainzer Canbrecht entwerfen, und erklärte folches für alle seine Unterthanen als ein verbindendes Geset. unftändlichen Formalitäten bei Berfertigung der Testamente wurden vermindert; das Schwert- und Rocentheil, wodurch besonders im Rheingau die hinterlaffenen Wittwen so fehr verfürzt wurden, daß ihnen oft nichts übrig blieb, wurden auf eine billige Weise bestimmt und geordnet, die Gerichtsgebühren in billige Schranken gesett, und so im ganzen Churthum ein burchgängig gleiches Recht vorgeschrieben und öffentlich durch den Drud verfündet."

In seiner Politik hielt er sich meift zu Deftreich, und war daher seine Erhebung zum Kurstuhl für das Erzhaus ein wahrer Glückfall; als Reichsbirector hat er den siegreichen Waffen ber königin von Ungern zuerft ben Anstrich ber Gesetlichkeit verlieben. Einmal nur, im Laufe des J. 1744 schien er in seiner Anhänglichkeit zu wanken. Als es im Vorschlag, ber Franke furter Union ein anderes Bundniß entgegenzuseten, war man "wegen des Entschlusses, welchen der Churfürst von Mainz fassen warbe, zu Wien nicht gang außer Gorgen; man befürchtete namlich, diefer Berr, der für seine Sicherheit so febr befummert su fenn schien, werde sich gleichfalls unter bem Vorwande ber eigenen bevorstehenden Gefahr und der eigenen höchstnöthigen Beriheidigung nicht dazu versiehen, die vermöge der mit der Arone Böhmen bestehenden Erbeinigung schuldige Hulfe von 1000 Mann Infanterie zu-leisten, und zwar um so weniger, ba ucht nur die Franzosen, sondern auch der König von Preußen in der Rähe, folglich auch im Stande waren, ihn allenthalben in feinen Landen und felbft in feiner Residenzstadt zu ängstigen. Ueberhaupt schwebte man zu Wien wegen den fünftigen Entschließungen des Mainzer Sofes schon seit einiger Zeit zwischen Furcht und Soffnung; mit dem Churfürsten selbst hatte man zwar volle Ursache zufrieden zu seyn, aber nicht so mit seinem Ministerium. Maria Theresia ließ demnach durch ihren Minister Palm dem Churfürsten und dessen Bruder eröffnen: daß ihr das Mißtrauen, das sie in dessen gegenwärtige Minister nothgedrungen sesen müsse, um so mehr leid sey, da sie gar wohl einsähe, daß ungemein viel Gutes, sowohl für das Baterland, als für die Religion, in den gegenwärtigen Umständen, und mehr als semals gestiftet werden könnte, wenn dieses bestgegründete Mißtrauen nicht wäre; so wenig sie sich in fremde häusliche Angelegenheiten einzumischen gedächte, so müßte sie doch wünschen, daß der Churssürst semand auswählen mögte, an welchen sie sich ohne Besorgeniß in den geheimsten Borfallenheiten wenden könnte. Namschwap oder Buchenberg wären allerdings hiezu die anständigsten zc.

"Mit großer Klugheit versuhr Maria Theresia bei dieser Gelegenheit, indem sie die geistlichen Fürsten dem Kaiser durch die Vorstellung abgeneigt zu machen suchte, als beabsichtigte man die Säkularisation mehrerer Hochstifter. Die höchst gefährlichen und gemeinschädlichsten Folgen, sagte sie, welche für das werthe deutsche Vaterland überhaupt, als für sämmtliche kathvlische Erwund Hochstifte, insbesondere von dem preußischen Friedensbruche zu befürchten sepen, könnten ihnen nicht verborgen sehn; dem sollte dem Könige von Preußen sein Vorhaben gelingen, so wäne es sicher um gedachte Stifte, und besonders um jene, welche den unirten Hösen am meisten anstehen, nebst dem um des Reiches Grundverfassung, um die allgemeine Freiheit, um die reichssaungsmäßige Aufrechthaltung der katholischen Religion und um das Heil der Christenheit gethan."

Dieses hat denn auch der Kurfürst eingesehen, und wiederum sich ganz und gar der Macht zugewendet, welche die einzige Stütze der Reichsversassung nicht nur, sondern auch der kather lischen Kirche in Deutschland. Willig übernahm er die Vermittelung der Königin mit dem immer noch den Krieg sortsesenden sungen Kurfürsten von Bayern. Nach dem Wunsch der Königin sollte Bayern seine Stimme für die Kaiserwahl dem Großberzog

von Toscana zusichern, "die böhmische Wahlftimme erkennen, ber Affociation der fünf Reichsfreise beitreten, bis zur ganglichen Shließung des allgemeinen Friedens ein Hülfscorps von 6000 Mann an Destreich überlassen und in den Austausch einiger ländereien willigen; bagegen wolle Destreich die hinterlaffene Bittwe Carls VII als Kaiserin anerkennen und ihrem Sohn, dem Churfürften feine verlorne Staaten wieder einraumen. Churmainz würde mit biesen Borschlägen wenig Gebor gefunden haben, wenn, nicht das unerhörte Baffenglud ber Deftreicher tiefen Eindruck auf bas Gemuth bes Churfurften gemacht hatte. Berlassen von Allen, und wenige Hoffnung von Seiten seiner Allirten, fand er es am zuträglichsten, auf der Grundlage der von Churmainz gemachten Vorschläge, am 22. April 1745 zu guffen mit Deftreich Frieden abzuschließen." Für den sieben= jährigen Krieg stellte der Kurfürst nicht nur sein Contingent, fondern er gab auch ein ganzes Regiment in faiserliche Dienste, womit er indeffen großes Disvergnügen bei seinen Unterthanen erregte. Im Allgemeinen bewährte sich Johann Friedrich als ein Fürft von hoher Ginsicht und vielen lobenswerthen Gigenschaften, er besaß die Kunst Menschen zu lenken, und hatte in Berwaltungsangelegenheiten viele Erfahrung gefammelt. Ein kidenschaftlicher Jäger, erlaubte er sich mitunter lange Pausen. in den Geschäften, und bann befand sich ber Staat in ben banben einiger Gunftlinge, die ihre Erhebung lediglich dem Zufall verdankten. Drei oder vier Millionen Gulben, durch ibn erspart, wurden dem Reffen zu Theil. Seinen zahlreichen Buchervorrath hatte er vorlängst der Universitätsbibliothek in Mainz zugewendet. Er ward im Dom beigesett, der Werth des ihm gesetzten sehr kostspieligen Monuments beruhet jedoch tebiglich auf den verschiedenen Marmorarten.

Streng hat Ric. Bogt den Kurfürsten beurtheilt, ihm jeden Untheil bei den mancherlei Neuerungen, etwelchen Verbesserungen eines zwanzigjährigen Regiments abgesprochen. "Dieser war ein sehr beschränkter Fürst, welcher nur auf die Bereicherung seiner Familie dachte, übrigens seine Staaten durch seine Minister und Rathe regieren ließ. Unter diesen war der Großvater des

erft fürzlich verftorbenen öftreichischen Ministers von Stadion ber wichtigste. Friedrich (des h. R. R. Graf von Stadion und Thannhausen, Herr zu Warthausen, Stadion, Emerkingen und Mosbeuren, Pfandinhaber zu Bonigheim, Erligheim und Ricebronn, bann herr zu Kauth, Kuttenschloß, Neumarkt und 3as horzan in Böhmen, Erbiruchses des Hochstifts Augsburg, beider Raiserl. Majeft. würdlicher Geheimberrath, furmainzischer Conferential=Minister, Großhofmeister und Amtmann zu Bischofsbeim an der Tauber) hatte auf seinen Reisen Befanntschaft mit Boltaire gemacht, und heimlich beffen Grundfäge nicht nur in Rücksicht der Jesuiten, sondern der Religion überhaupt angenommen, wie benn auch Boltaire bei seiner Rudreise von Berlin ihn zu Mainz besuchte. Aus Stadions Schule find der durch seine Einwirkung angestellte Ranzler von Trier, Laroche, ferner Groschlag und Benzel, bie nach ihm das Ministerium theilten, und der zuerst fromme, dann schlüpfrige Schriftsteller Wieland hervorgegangen. Lettern hatte er öfters ber Nachbarschaft wegen von Biberach, seinem Geburtsorte, nach bem Stabionischen Schloffe gu Warthausen (nicht Thannhausen) geladen, und endlich zu einer Lehrstelle auf der kurmainzischen Universität zu Erfurt befördert. Auf die Art wurde dieser kurmainzische Minister von Stadion nicht nur. ber Beförderer einer freien Denkart in den rheinischen Staaten, sondern auch der mittelbare Stifter des Musensiges in Weimar, wohin Wieland, von Erfurt berufen, nach und nach zuerft herbern und Göthe, bann Schillern und Kogebue anzog.

"Man kann nicht läugnen, daß Stadion unter seinem besichränkten Fürsten viele Verbesserungen in der Verwaltung des Mainzer Kurstaates hervorgebracht habe. Er ließ das alte Landsrecht reformiren, beförderte das Armens und Waisenhaus, versordnete neue Anstalten in Rücksicht des Vettelwesens und der Feuersgesahr. Aber hauptsächlich wollte er die herrliche Lage von Mainz an zwei großen Flüssen benußen und den Handel dieser Stadt wieder zu seiner vorigen Betriebsamkeit emporheben. Diesem zusolge ließ er längs dem Rhein Waaren-Lager und einen Weinmarkt anlegen, Höchst und Kassel sollten in Verbinsbung mit Kostheim neue durch Toleranz und Aussmunterung

erweiterte Manufacturstädte werden, und endlich wendete er alle Mittel an, welche ihm zu Gebot ftanden, Mainz durch bie zwei Messen, welche er jährlich jenen von Frankfurt vorausgeben ließ, zu einem der ersten Handelsplätze am Rhein zu erheben. Um den Kramläden oder Boutiken, worin die fremden Raufleute ihre Waaren auflegen sollten, hinlänglichen Raum zu verschaffen, wurde bazu ber Speisemarkt und bas baranstoßenbe sogenannte Böfgen, jest Guttenbergsplat, angewiesen; auf let= tenn stand aber das Missionskreuz an der Sebastianskirche, und in seiner Mitte das Standbild des heiligen Johannes von Repomuf, des Patrons der Domherrn. Diese Bildstücke versperrien ben Kramladen die Reihen. Der Minister ließ daher einsweilen das Missionsfreuz wegnehmen, in hoffnung, auch dem heiligen Johann von Repomuk eine andere Stelle anweisen zu konnen. Der sonst kluge Staatsmann bedachte aber nicht, daß er badurch gegen bie Gesinnungen und Gewohnheiten des Bolks sowohl, als auch des Domfapitels anftogen und badurch den Jesuiten, welche das Missionsfreuz errichtet hatten, eine schickliche Gelegenbeit geben würde, öffentlich gegen ihn aufzutreten.

"Bald nach der ersten Ostermesse, 16. Mai, siel das Fest des heiligen Johannes ein, wo man in einer Procession zu dies sem Bilde zu wallen psiegte, und diese Feierlichkeit benutte der Jesuit Winter, welcher Domprediger war, und sagte am Ende seiner Lobrede auf diesen Heiligen öffentlich auf der Kanzel: "Das Wissionskreuz hat man weggenommen, heiliger Johann wehme dich in Acht, daß nicht auch du den Wucherern und Tempelschändern deinen Platz einräumen mußt.""

"Nicht lange hierauf, am Festtage des h. Alopsius, 21. Juni, suchte er wieder Gelegenheit gegen die Anstellung Wielands in Ersurt das gläubige Bolf aufzubringen. In einer Lobrede, welche er dem keuschen heiligen Jesuiten Alops hielt, und wortn er das Laster der Wollust angriff, sagte er unter anderm: ""Ehemal wurde selbst unter heidnischen Kaisern ein schlüpfriger Ovidius wegen seinen Schandgedichten in das Elend verwiesen, und setzt werden dergleichen Sittenverderber noch zu Lehrstellen befördert."

"Diese Worte hatten sowohl auf das Bolf, als das Domstapitel einen gefährlichen Eindruck gemacht. Der fühne Jesuit Winter wurde zwar aus der Mainzer Diöcese verbannt; allein der Kurfürst mußte, um das Bolf zu beruhigen, das Missionsstreuz wieder herstellen lassen. In einer großen Procession, der alle Schulkinder, Zünste, Stistes und Ordensgeistlichen mit Fahnen und Kirchenornat beiwohnten, wurde das neue Missionsstreuz im Bauhose abgeholt, auf einen mit rothem Sammet beslegten und mit den sechs kurfürstlichen Hermelin-Pferden bespannsten Wagen nach der Länge gelegt, unter Musit, Gesang und Gebet nach dem Hösgen geführt, und so von dem Weihbischose; mit Zuthun der Zimmerleute, wieder auf dem alten Plaze aufsgerichtet."

Des Kurfürsten ältester Bruder, Nº 2, Ludwig Karl Johann Efenbrecht, Domherr zu Bamberg, bes Ritterstifts St. Burfarb zu Bürzburg Capitular, kurmainzischer und fürstlich Bambergischer Geheimrath und Kammerpräsident, geb. 6. Aug. 1691, starb 10. Dct. 1734. 4) Johann Franz Wolfgang Damian, geb. 3. Mai 1694, war Domscholaster zu Würzburg, Scholaster zu Komburg, Propft zu St. Burfard in Burgburg und zu St. Peter in Maing, f. f. und kurmainzischer Geheimrath, Oberamtmann zu Amorbache er starb 5. Jan. 1778. 5) Lothar Johann Hugo Franz, gehi-21. Juni 1695, Domherr zu Gichstädt und Augsburg, Propf zu St. Moriz in Augsburg, Capitular zu St. Burkard, k. k. kurmainzischer, fürftl. Augsburgischer, Gichftädtischer und Fuldischer Geheimerath, ftarb ben 27. Februar 1759. 6) Maria Anna Charlotte Franzisca, geb. 3. Oct. 1700, ftarb unvermählt den 5. Mai 1766. 7) Johann Philipp Karl Franz, Domherr zu Trier und Luttich, geb. 3. Oct. 1697, farb zu Paris, 9. Dec. 1719, und fand daselbst seine Ruhestätte. 8) Ludwig Wilhelm Johann Maximilian, geb. 6. Dec. 1705, empfing als k. k. Obriffe lieutenant und Generaladjutant am 19. Febr. 1736 ben Rammerherrenschluffel. Seit dem 27. Juni 1745 Generalmajor von: der Cavalerie, befand er sich in der Armee, welche in demselben Jahr Frankfurt und die Raiserwahl beden mußte, und wurde ausersehen, um in Gesellschaft bes Reichserbmarschalls, bes

Grafen von Pappenheim, die Nachricht von der Wahl dem Großbergog nach Seidelberg zu überbringen. Ein sehr koftbarer Ring war der Lohn der willkommenen Botschaft. Am 13. April 1750 ward Ludwig Wilhelm Reichs-General-Feldmarschall-Lieutenant, 1753 f. f. Feldmarschall-Lieutenant, und den 14. Dec. 1755 f. f. Geheimerath. Er ftarb unverheurathet zu Wien, 29. Aug. 1757. Bon feiner außerordentlichen Dide hat fich bis auf den heutigen Tag die Tradition in Mainz erhalten. Im Bett zu plafen, war in der heißen Jahrszeit ihm unmöglich. es Schlafenszeit, ließ er fich in den Wagen von eigenthumlicher Conftruction und Räumlichkeit heben, und langsam, wie eine Berliner Porcellaufuhre, zogen ihn die Pferde durch der Straßen Labyrinth. Ueber dem Wiegen kam ihm allmälig ber Dann suchte der Rutscher ben fühlenden Schatten dolummer. igend einer Platane, und wenn vollends eingeschlafen der bide herr, spannt er die Pferde aus und ritt nach Haus. Bagen, welcher der Rühlung halber bis auf eine ziemliche Sobe mit feuchtem Rheinsand gefüllt, blieben der Graf und der ihn bitende Rammerdiener zurück. Mit dem ersten Sonnenstral famen die Pferde wieder zur Stelle, und langsam ging es nach Saus. Auch Casanova gibt Zeugniß von der außerordentlichen Dicke biefes Oftein, den vier Beiduten mubfam zu den Füßen seiner Beliebten schleiften. 9) Maria Antonia Franzisca, geb. 8. Juni .1710, vermählte sich den 30. Juni 1726 mit dem Grafen Rudolf Johann Walbott von Bassenheim, und farb zu Coblenz, 8. Oct. 1788 (nicht 1738), nachdem sie seit 29. Juni 1731 Wittwe zewesen. Ich habe demnach nur noch von

Med. 3, dem Grafen Johann Franz Heinrich Karl Sebastian zu sprechen. Geb. 2. Febr. 1693, trat er als Kammerrath und des söhmischen Hossehenrechts Beisiger in f. f. Dienste. Im J. 1725 wurde er dem Reichshofrath eingeführt. Im J. 1734 ging er als f. f. Gesandter nach Petersburg, wo er bis zum 22. Febr. 1739 verweilte, nur daß er inzwischen auch den zu Riemierow 1737 abgehaltenen Friedenscongreß als erster f. f. Bevoll-mächtigter besuchte und mit einer zierlichen lateinischen Rede eröffnete. Im J. 1740 wurde er an den König von England

nach Hannover abgesenbet, er folgte dem Monarchen nach Enge land, wurde aber im 3. 1741 zurudgerufen. Das scheint ibt verlegt zu haben, denn schon im folgenden Jahre trat er in Raiser Karls VII Dienst als Geheimrath und Reichshofrathe Prasident. Am 17. März 1742 eröffnete er zu Frankfurt den neubestellten Reichshofrath, nachdem er zuvor die Rathe in Pflicht genommen; sechs Wochen später war er eine Leiche. Ge starb zu Frankfurt den 30. April 1742. Er hatte im 3. 172 die wichtige, in dem Iglauer Kreise von Mähren gelegen Herrschaft Datschip vom Grafen Franz Maximilian von Fürsterberg um 430,000 Gulben erkauft, und mit seiner Gemahling; der Gräfin Maria Karolina von Berlepsch, die zu dem welle phälischen Kreise gehörige reichsunmittelbare Berrschaft Mylenden erheurathet. Maria Karolina, Tochter des Grafen Sittich Den bold von Berlepsch, verm. im Jahre 1732, farb zu Petersburg. Anfangs des J. 1737. Zum zweitenmal verheurathete der Gut fich im J. 1741 mit Maria Clara Glisabeth, des Grafen Rail Anton Ernft von Ely Tochter, die als Wittwe 45 Jahre gelebt bei und am 13. Juni 1786 gestorben ift. Aus der ersten Che famili brei Kinder: 1) Johanna Charlotte Friederike Katharina, ad zu Wien, 25. Nov. 1733, vermählt 16. Nov. 1755 mit bil Grafen Karl Friedrich Anton von Satfeld, dem nachmalige k. k. Staatsminister, starb als Wittwe im J. 1824. 2) Johann Friedrich Karl Maximilian Amor Maria, von dem alsball und 3) Johann Karl Franz Hugo Maria, geb. zu Petersburg im J. 1736, gest. in dem nämlichen Jahr. Aus ber zweitet Che kam ein Sohn: 4) Philipp Franz Karl Georg, geb. Posthumus, 22. Juni 1742. Er war Domherr zu Mainz, Tries und Würzburg, Capitular des Ritterstiftes St. Alban zu Main auch durch seines Dheims, des Kurfürsten Resignation und be Chorherren Wahl vom 7. Febr. 1763 Propft des St. Bartin lomäusstiftes zu Frankfurt, ftarb aber den 7. Juli 1766.

Johann Friedrich Karl Maximilian Amor Maria war petersburg den 12. April 1735 geboren, und vermählte sich den 23. Jan. 1759 mit Ludovica Charlotte Maria Anna von Det berg. In seiner Hand vereinigten sich nicht nur die gesamten

Bestsungen des Hauses, sondern auch die von dem Aurfürsten Muterlaffenen Millionen, welche er zwar auf Leibrenten in Golund ausgethan haben foll. Diesen Leibrenten mögen ber palafte ertige Bau in Geisenheim und die Anlagen in dem naben Riederwald ihren Ursprung zu verdanken haben. Am 13. Mai 1761 erwirkte der Graf ein faiserliches Pofdecret, wodurch dem Reich notificirt wurde, daß ihm sowohl bei dem westphälischen Arise, als bei dem westphälischen Grafencollegium Sig und Stimme wegen Mylendouk bewilligt worden; es verzog sich jedoch mit der Aufnahme bis zum J. 1766. Durch die Abtretung bes linken Rheinufers ging die von dem Erzstift Coln und dem Berzoghum Jülich umschlossene Herrschaft Mylendonk verloren; ihre Eine inste gab der Graf vor der Reichsdeputation zu 15,000 Gulden **M**hrlich an, außerdem, einschließlich des Hauses in Mainz, einen Kepitalverlust von 511,900 Gulden. Dafür oder genauer für Mylendonk allein erhielt er in der schwäbischen Karthause Burheim br reichlichen Schadenersatz. Der Graf ftarb zu Aschaffenburg in seinem Palast, im Frühjahr 1809, und sollte die Leiche nach Beisenheim, in das Erbbegräbniß, gebracht werden. Zu dem Behufe wurde eine der damals noch den Rhein befahrenden Masserdiligencen gemiethet, darin ließ das Trauergefolge sich nieder, während der Sarg in einem dem Schiff angehefteten Nachen untergebracht. Lustig ging es in der Diligeuce zu, gemunken wurde more Trev. et Mogunt. bis die Eutdeckung, daß michwunden das Anhängsel, als ein Donnerschlag die fröhliche Besellschaft trifft. Es werden die Anker ausgeworfen, Boten nallen Richtungen versendet, und die haben nicht ohne Dühe his depositum miserabile inmitten eines Labyrinths von Weiden Migefunden, flott gemacht, bamit die Diligence erreicht. wollte aber die alte Lust nicht wieder einkehren; trocken und Mweigend fuhr man vollends nach Geisenheim hinab. Des Grasen von Dsein einzige Tochter, Clara Elisabeth Sophia, geb. 29. März 1760, war in zarter Kindheit gestorben, er hatte Mso feine andere Verwandten mehr, als seine kinderlose Schwester, bie verwittwete Grafin von Sasfeld, und den Enkel feiner an den Grafen Johann Rudolf Walbott von Baffenheim verheurathet

gewesenen Tante, Maria Antonia Franzisca von Oftein, den Grafen Friedrich Rarl Walbott von-Baffenheim. Den zu seinem Erben einzusegen, war er lange des Billens gewesen, und seinem anderweitigen Willen zu gehorsamen, nahm Graf Bassenheim von des Dheims Hand die Frau. Gleichwohl hat der Graf nicht zu Gunften von Großneffe oder Schwester, sondern zu Gunften des Neffen seiner am 20. März 1805 verstorbenen Gemahlin, des Freiherrn Friedrich Karl Anton von Dalberg, testirt; das einzige Burheim follte ber Gräfin von Satfeld, und nach ihrem Tod bem Grafen von Baffenheim zufallen, biefer jedoch ben Berfuch, bas Testament anzugreifen, mit Berluft des Legats bugen. Der Graf ließ sich aber ber Gräfin von Satfeld Erbrechte abtreten, foch in ihrem Namen das Testament an, und erlangte im Nov. 1814. einen Vergleich, wodurch der von Dalberg ihm, außer Burg beim, auch die famtlichen im Reich belegenen Ofteinischen Befigungen, namentlich den Riederwald, abtrat, und dagegen im ruhigen Besit ber Herrschaften Datschig und Maleschau, auch der Ofteinischen Paläste zu Aschaffenburg und Geisenheim ver-Maleschau mag gegenwärtig an die 600,000 Gulden ich Zwanzigern werth sein, auch Datschip, mit ben einverleibten Gütern Jenikau, Marschau, Marquares, Oberniemtschitz und Wolfdan, ift immer noch eine der bedeutendften Berrschaften in Mähren, wenngleich der verstorbene Graf, von dem weiland f gepriesenen Raabischen Spftem, der damaligen Modethorheit em griffen, von 1789 an beinahe alle seine prächtigen Maierhofe caffirt und gegen Grundzins an die Unterthanen vererbt hatte Rach dem Willen des Testators mußte der von Dalberg den Namen Oftein fortführen, und hieß er, seit ber Staubeserhöhung von 1810, Graf von Oftein = Dalberg. Auf dem Gichofeld besaßen die Grafen. Oftein das Gut Bernterode mit Bubehörn jährlich 7000 Rthlr. ertragend, es fiel baffelbe aber mit ihrem Erlöschen an den Lebenhof zurud. Die Guter in dem Breisgen ju Oberschafhausen und Gottenheim und bas Saus zu Freiburg hat der Graf Baffenheim verkauft. Go hat er auch, nachdem er, hauptsächlich burch Vermittlung ber Kaiserin Josephine bit fequeftrirten Besitzungen auf dem linken Rheinufer zurückerhalten

biefe insgesamt, nur mit Ausnahme bes Sauptgutes Baffenheim und der davon abhängenden Ländereien in Rettig, verkauft, keimeswege, wie sich nachher ergab, aus Nothwendigkeit, sondern damit zum reichen Manne werde, dem er sein Bertrauen gefenft. Es waren bas bie immer noch sehr bedeutenden und werthvollen Trümmer eines großen Eigenthums, welches nach ben im 3. 1802 ber Reichsbeputation eingereichten Verlufttabellen ens folgenden Studen bestand: 1) Die Reichsherrschaft Dibrud, wovon zwar die Sälfte dem Freiherrn Walbott von Bornheim mkändig. Sie begreift Gräflich Baffenheimischer Seits 1 Schloß, 15 Ortschaften, 26 Sofe, 7 Mühlen, 265 Feuerstellen, 1590 Anterthanen mit jährlichen 8198 fl. 47 fr. 14 H. Ertrag. 2) Die Reichsherrschaft Pirmont, 1 Schloß, 11 Höfe, 2 Mühlen, 80 knerstellen und 480 Kurmüthige mit 3021 fl. 34 kr. jährlicher Entünfte. Die dem Schloffe benachbarte schone Schwanentirche war ein Personat, womit sungere Sohne bes gräflichen Hauses, die fc den geiftlichen Stand erwählten, botirt zu werben pflegten. 3) Die Herrschaft Bassenheim, nebst Kellerei, 2 Schlösser, eine Ortschaft, 34 Höfe, 3 Mühlen, 90 Feuerstellen und 540 Unter-Hanen, mit 22,704 fl. 41 fr. 1 H. jährlichen reinen Einkunften. Die Pfarrkirche des Dorfes Bassenheim, zu St. Martin, war denfalls ein Personat des gräflichen Hauses, welchem die ausstehnteste Witthum zugetheilt. 4) Die Herrschaft Sevenich mweit Castellaun, Schloß und Dorf, 70 Feuerstellen und 420 Interthanen mit 4500 fl. Einkommen. 5) und 6) Die Herr-Masten Herresbach und Heckenbach in der Eifel, mit 10 Orts Maften, 11 Höfen, 240 Feuerstellen und 1440 Unterthanen, Mragend 8943 fl. 28 fr. 7) Kellerei Coblenz nebst dem herr-Maftlichen Hofe daselbst, 23 Häuser, 148 kurmüthige Seelen, 9697 fl. 42 fr. 1 H. abwerfend. 8) Kellerei Mainz nebst bem kasigen herrschaftlichen Hofe, in so weit die Erträgnisse vom Muten Rheinufer bezogen werben, mit 1636 Gulden. Walterei Lugerath mit 1 Hof, 80 Feuerstellen und 480 Kur-Müthigen, dann einem Einkommen von 682 fl. 11 kr. 23 H. Alles zusammen gerechnet ergeben sich 5 Schlösser, 27 Ortschaften, 83 Höfe und 12 Mühlen, mit 848 Feuerstellen, 3990 Unterthanen, 1108 Rurmuthigen und 59,384 ff. 24 fr. 21 S. jahr lichen Einkunften, welche auf bie entbehrten 9 Jahre zusammen beiragen 534,460 fl. 1 fr. 28 H. "Sodann berechnet der Hr. Graf weiter," bemerkt ein Statistifer jener Zeit, "1) ben Berluft eines Waldes von 1600 Morgen zu Baffenheim, ber gange lich verheert worden, auf 1,185,555 fl.; 2) den Schaden in ben Waldungen ber andern herrschaften auf 200,000 fl.; 3) ben Schaden in Schlössern und Häusern auf 150,000 fl. Durch Zusammensetzung dieser Summe & 1,535,555 fl. und des ganzen Rentenverlusts von 9 Jahren à 534,460 fl. kommt ein Berlustim Ganzen heraus von 2,070,015 fl. Dafür verlangt derfelbe nun als Complement einer Entschädigung die Abtei Cherbach und das Amt Wehrheim zu erhalten, welche in der Rabe feiner dife : seits des Rheins gelegenen Herrschaft Reifenberg gelegen sepens insofern diese Wegenstände noch unter die reservirten gehören : Hierauf concludirte die Deputation, daß diefe Borstellung auf: fich beruhe.

"Es sey fern von mir gegen die Richtigkeit ber Angaben: der fährlichen Einkunfte Zweifel zu erregen; allein bemerken: muß ich, daß die Seelenzahl der Unterthanen sowohl als Lune muthigen wohl nicht auf wirklichen Zählungen beruben mögen sondern für jede Feuerstelle 6 Seelen (Coblenz ausgenomment wo auf 23 Feuerstellen 10 Seelen mehr kommen) angenommen worden find, eine Bahl, gegen welche wohl in diesen Gegenden; (warum gerade in diesen Gegenden ?) einiger Zweifel gemackt Was die Verheerung eines Waldes von 1600 werden könnte. Morgen mit 1,185,555 fl. und wieder von 200,000 fl. betriffts so möchte diese Summe, welche freilich fehr hohe, den Bewohn nern des diesseitigen Deutschlands schwer denkbare Begriffe erei regt, wohl nicht als Verlust noch weiters in Anregung zu bringent feyn, indem bei der Berechnung des Rentenertrags überall die Holznutzungen mit in Anschlag gekommen sind." Mögen jenen Begriffe noch so schwer benkbar sein, so viel ift gewiß, daß! zwischen dem Ertrag einer Besitzung im Rheinland und einen: gleich ausgebehnten in der fruchtbarften Gegend von Franken ober Würtemberg ein himmelweiter Unterschied zum Vortheit des Rheinlandes stattsindet. Die Untersuchung der öconomischen oder staatswirthschaftlichen Gründe hiervon würde ein sehr anziehens des wichtiges Thema abgeben.

Des Grafen Friedrich von Baffenheim übereilte Beräuße= rungen wurden burch mancherlei Glücksfälle ausgeglichen, und tonnte er ein flattliches wohlgeordnetes Besithum dem zehn= schrigen Sohne hinterlaffen (1830). Es trat eine lange, nicht eben segenbringende Bormundschaft ein. Bei den Großen des fiblichen Deutschlands ist statt der antiquirten Manie für induftrielle Unternehmungen, Fabrifanlagen u. bgl. eine andere nicht minder bedenkliche Liebhaberei für die Einführung umfasfender Beränderungen, ja einer gänzlichen Umgestaltung ber Agricultur-Ginrichtungen eingeriffen. Bon München aus wurde für Baffenheim, und wohl auch für die übrigen Herrschaften, die Einführung einer den Methoden von Thaer und Fellenberg nachzwildeten Bewirthschaftung geboten, in dem Rheinthal, welches burch die Ratur des Bodens auf die kleine Cultur angewiesen, mislang das Experiment ganz und gar, . wie sich auch anderwirts ergeben haben wird. Große Summen gingen über ber erften Einrichtung, über der Anschaffung eines angemessenen Biehstapels, durch die Auflösung der bisherigen Pachtungen, burch die vergrößerte Anzahl von Beamten verloren, und, was in Ansehung von Bassenheim unersetlich, ausgedehnte Rodungen mußten im Forst vorgenommen werden, um statt des vortrefflichsten Holzbobens mageres Ackerland zu gewinnen. Der Ausfall war um so fühlbarer, da in dem Erträgniß dem Bassenheimer Bald taum ein anderer am Rhein vergleichbar, wie das durch die dem Transport so günstige Lage bedingt. Seit Jahren wird im Walde felbst die kleine Klafter mit 11 Athlr. bezahlt. Neben felden Miggriffen sind auch Beräußerungen vorgekommen, wie & B. jene des für Baffenheim so vortheilhaft gelegenen Guts in Rettig.

Dem Bormund entwachsen, wollte Graf Hugo bas Leben genießen. In seinem prächtigen Haushalt, in dem kostspieligen Marstall insbesondere ergab sich das Streben nach fürstlicher Pracht, Berbindungen, mitunter sehr kostspielige, wurden ange-

Inupft. Bon wegen einer folden hat Münchener Bolfewig ben jugenblichen Grafen den ältesten Chemann in der Stadt, als der Antigona Gemahl genannt. Mit stürmischem Beifall war die Auserwählte zum öftern als Antigona aufgetreten. In dem Maase der Aufwand zunahm, in demselben Maase erschlafften die ohnehin schon losen Zügel der Verwaltung. Der Graf mag eine Ahnung gehabt haben von dem Abgrund, der unter seinen Füßen sich aufschloß. Er griff zu einem verzweifelten Mittel Der als ungemein vortheilhaft gepriesene Ankauf der in dem Isarkreis belegenen Herrschaft Hohenaschau mit Wildenwart, Neubeprn, Sachsenkamm und Söllhuben, 5 DMeilen mit 6240 Einwohnern, sollte allen Berlegenheiten ein Ende machen, fleigerte sie aber ins Unendliche. Der Kaufschilling war schließlich nicht aufzubringen, was die Gläubiger vollends zu Aufruhr forderte. Die herrschaft mußte mit unendlichem Schaden im Zwangsweg veräußert werden: schon vorher hatte bas gleiche Loos die Reste der einst berühmten Rüstkammer auf Schloß Aschan getroffen; die schönsten und seltensten der noch vorhandenen übrigens in ganz verwahrlostem Zustande befindlichen Waffen stude und Harnische erwarb das bayerische Nationalmuseum Die Herrschaften Reifenberg und Kranzberg hatte der Herzog von Nassau erkauft: von Reifenberg und seinem Forst befinde in Bezug auf Brandmaterial das reiche Frankfurt sich in bruden der Abhängigkeit. Der Hinterwald mit den herrlichen, in un unterbrochener Folge von der Roffel bis zum Rhein hinabreichen den Weinbergen, wurde ebenfalls von der hoffammer erstanden und ist, wie man zu Wiesbaden versichert, eine der vortheils haftesten jemalen von ihr gemachten Erwerbungen.

Schließlich hat der zu Bamberg wohnende Amtmann und Gutsbesitzer Jacob Glier durch Verfügung des Landgerichtes zu Coblenz vom 9. Aug. 1860 das Gut Bassenheim samt dem Bassenheimer Hof zu Coblenz in gerichtlichen Beschlag genommen und sind die fraglichen Immobilien am 19. März 1861 in öffentlicher Versteigerung sur Rechnung Sr. Durchl. des Fürsten von Hohenzollern-Siegmaringen zu dem Preis von 465,000 Athlicerkauft worden. Nach der Ansicht von Sachverständigen hätte

die Parcellirung wohl 600,000 Rthlr. abwerfen können. beißt, die angemeldete Schuldenmasse betrage zwischen 700,000 und 800,000 Athlr. Laut bes Subhaftations-Patents gehören zu dem Gut das Schloß, 4 Höfe und die Mühle im Dorf, die Höfe Pfaffenbrud, Bengfthof und Ratiched, ber Ramillenberg, beilaufig 2900 Morgen Aderland, Wiese und Weiher, endlich zwischen 940 und 950 M. Wald, alles zusammen eine Besitzung ohne Gleichen im Rheinland ausmachend, wenngleich ber reine Ertrag nur zu 9000, ju 15,000 Rthlr. fährlich ber Bruttoertrag angegeben wird. Das moderne ungemein wohnliche Schloß, dreiftödig, maffiv von Steinen erbaut, mit Lepen gebeckt, hat in der Fronte 15 Fenster, und grenzt mit der alten Burg, so vordem von einem Waffergraben umgeben, und mit den verschiedenen Deconomiegebäuden. Der ganze Bezirf von Gebäulichkeiten, samt Garten, Ader=, Biefen- und Beiberparzellen, balt 27 Morgen 20 Fuß. bem Ramillenberg, Karmel, steht ein einsames Waldfirchlein, fo, nach bem Zeugniß bes über bem Portal befindlichen Wappens, burch die Grafen erbauet, eine prachtvolle, Rheinabwärts bis jum Godesberg reichende Aussicht beherrscht. Den engen dem Rirchlein angebauten Raum bewohnte vordem ein Eremit, es ift aber der lette dieser Clausner, Bryder Nicolaus, etwan 1824 das Opfer eines Raubmörders geworden. Alle die genannten Gater, einschließlich des Hofs zu Coblenz, hatten für das Jahr 1860 an Grundsteuer 1321 Rthlr. 3 Sgr. 1 Pf. zu entrichten.

Den Garten zu Bassenheim beschrieb einst Pfarrer Gregor kang in folgender Weise: "Nicht weit von hier (von Kärlich) mehr nach der westlichen Seite öffnet sich auf einmal dem Auge, den es vermuthet zu haben, ein heiteres liebliches Thal, wo in dem einen Abhange ein prächtiger Garten, in dem andern ein buschigter Hain ein neues Vergnügen verschaffen. Der Graf von Bassenheim ist der Besiser dieser freudigen Anlage, deren Jutritt Jedem, der in diesen Gesilden der Wonne sehen und genießen will, offen steht. Das Ganze ist wohl überdacht, und mit Fleiße angeordnet; überall ist Kunst mit der Natur vereint, und nirgends Zwang. Jeder Schritt, jede Stellung, jede Wensdung stellt unaufhörlich ein noch nie gesehenes Gemälde dar.

Muntere Rasen umschlängeln die Gruppen, und wandeln gleiche fam mit dem Freunde der Natur umber. hier schmuckt ein sanfter Teppich den Boden, auf welchem ein Blumenkorb ober fonft eine beliebige Figur angebracht fieht, und macht einen lebhaften Kontraft gegen das Laub der Bäume und Sträucher, von welchen getheilt dunkele Schlagschatten herabstreifen und im abwechselnden Grune spielen; hier winden sich um einzelne Baume gefällige Sige, und lassen das Aug des gierigen Wanderers in ber Mannichfaltigkeit irren; bier lauern überrafchende Scenen, die bald frey hervortreten, bald wieder zurückweichen, bald halb sich zeigen, bald wieder sich ganz verlieren. Bey jedem Blide malt sich eine neue Schönheit dar, und giebt dem Geifte und Berzen eine immer fortschreitende und allmählich wachsende Uns terhaltung. So wandelt man fort, ohne sich im geringsten zu ermüden, bis zu einem fregen von Linden beschatteten Plate, wo eine rauschende Rastade die feperliche Stille unterbricht. Ruhige Rasensite ziehen sich um den bavor liegenden Baffin, und find nur einzig da, in Ruhe die von dem plätschernden Waffer befeuchtete Luft mit Empfindung zu athmen. Lauben und Schattengänge ziehen sich von hier in verschiedenen Wendungen hinauf, und verschaffen durch die mannichfaltig angebrachten schöpferischen Ideen bey jeder Deffnung Wonne und Freude. — Unten im Thale vor diesem Orte des Vergnügens liegt frey vor dem Blide ber Sonne ein großer vierediger Weiher, rundum mit einer Einfassung vom grunenden Rasen erhöhet, in welchem sich Garten und Sain munter bespiegeln. Ein geräumiger Rahn, vielmehr eine kleine fliegende Brude, schwimmt auf dem grünen und ruhigen Wasser umber, und gestattet von allen Seiten die vorhin gesehenen einzelnen Theile im Ganzen noch einmal bezaubernd zu überschauen."

Von dem Bassenheimer Hof ist Abth. I Bd. 2 S. 151 Rede gewesen. Er besteht aus sieben an einander stehenden Bauten, für welche zusammen in dem Versteigerungstermin vom 19. März 1861 ein Angebot von 40,000 Athlr. erfolgte. Ueber dem Eingangsthor steht gegenwärtig die weithin lesbare Inschrift: Restauration und Bairisch Bier. Was würde zu solcher Ueberschrift gesagt

haben der Großvater, der Burggraf zu Friedberg, von dem man annehmen könnte, daß er, weniger nicht eine gute Anzahl seiner Ahnen, bem unvergleichlichen von Manzonis Meisterhand entworfenen Bild gesessen habe. »Don Rodrigo misurava innanzi e indietro a gran passi quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia di varie generazioni. Quando si trovava col muso ad una parete, e dava di volta, si vedeva in faccia uno suo antenate guerriero, terrore dei nemici e de' suoi soldati, torvo nella guardatura, i corti capegli irti sulla fronte, le basette tirate e appuntate che sporgevano dalle guance, il mento obliquo, ritto in piedi l'eroe, colle gambiere, coi cosciali, colla corazza, coi bracciali, coi guanti, tutto di ferro, colla destra compressa sul fianco, e la manca mano sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava, e quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti, seduto sur m' alta scranna di velluto rosso, involto in un' ampia toga nera, tutto nero; squallido, colle ciglia aggrottate, teneva in mano una supplica et pareva dicesse: Vedremo. Di qua una matrona, terrore delle sue damigelle; di là un abate, terrore dei monaci; tutta gente in somma che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle immagini.«

## Ehrenfels.

"Am 27. October des Jahres 1200," hebt Hr. Hofrath Weidenbach an, "war der Erzbischof Konrad I von Mainz geskorben und mit dem Tode dieses einflußreichen Mannes die letzte hoffnung auf eine friedliche Ausgleichung der Parteien geschwunsden, welche sich durch die zwiespältige Wahl Ottos Grafen von Voitou und Philipps von Hohenstaufen zum deutschen Königsschrone gebildet hatten. Aber nicht allein, daß nun der Mann sehlte, der ernstlich bemüht gewesen war, Frieden zu sisten, sondern es wurde auch sein Tod selbst noch Ursache zur Verserüsserung der bereits so tief gähnenden Kluft. In der Mitte

Rovembers brachte der Bischof Wolfger von Passau, in dessen Sprengel der Erzbischof auf einer Rudreise von Ungarn gestorben war, die Leiche des Freundes nach Mainz, wa in Anwesenheit Königs Philipp die feierliche Beisetzung berselben erfolgte, und ging dann nach Andernach, wo die Erzbischöfe von Trier und Röln mit bem Bischofe von Münster und vielen Andern eine Busammentunft zur Beilegung ber Kronftreitigkeiten veranstaltet hatten. Inzwischen wurde Mainz selbst, das vornehmfte Erzstift Deutschlands, der Schauplag eines neuen Schismas, durch das bestehende hervorgerufen und in seinen Folgen es vermehrend. Wie bamals fast bei allen Stiftern in Deutschland, waren auch hier die Domherren getheilt, die einen hielten zu Philipp, die andern zu Otto. Aber Philipps Anhang war ber größte, er felbst auch, als man zur Wahl des neuen Erzbischofes schritt, anwesend. Das betrachtete die Gegenpartei als eine Beeintrachtigung der zur Wahl nothigen Freiheit und legte deshalb Proteft, wie Appellation an den papstlichen Stuhl ein; aber Philipps Anhänger nahmen darauf feine Rücksicht, sondern wählten in einem fturmischen Acte nach bem Willen bes Königs (ex voluntate Philippi, sagt Godefridus Coloniensis) den Bischof Lupold von Worms. Die Gegner begaben fich darauf nach Bingen und wählten hier den bisherigen Probst von St. Peter, Sifrid von Eppenstein. Es waren freilich nur brei oder vier Stimmen, aber sie wurden doch unterstütt durch einen großen Theil der Mainzer Bürgerschaft, sowie durch die Brüder Werner und Philipp von Bolanden, welcher erstere ein Schwager Sifrids war, und die dadurch von König Philipp absielen und zu Otto übertraten.

"Als Lupold von dieser Gegenwahl Kunde erhielt, eilte er auf Besehl Philipps und von diesem unterstütt nach Bingen und verjagte den Gewählten wie die Wähler, welche sich zu König Otto nach Köln stückteten. Wohlwollend nahm dieser sie auf, belehnte Sifrid mit den Regalien und gab ihm ein Heer, mit dem dieser nun gegen Bingen, wo Lupold sich noch aushielt, heranrückte. Die Stadt wurde genommen, viele Leute Lupolds geriethen in Gesangenschaft und er selbst konnte sich kaum mit

Benigen burch bie Flucht retten. Otto fam selbst bald nach und war am Weihnachtstage in Mainz, wo ihn Bolk und Clerus (d. h. wohl mit Ausnahme bersenigen Domherren, welche Lupold gewählt hatten) als ihren Herrn aufnahmen. Auch Sifrid war gegenwärtig und ber König erschien am genannten Tage mit ber Krone, die ihm dieser aufgesett hatte. Man fieht daraus, daß die Mehrzahl des Clerus und des Mainzer Volkes für die Wahk Sifride war, und die über die Anwesenheit Ottos in Mainz wrliegende Quelle, Roger Hoveden apud Savile 804, sagt auch ensdrücklich, man (nämlich clerus et populus Moguntinus) sei entruftet gewesen, daß Philipp ihnen einen seiner Verwandten habe aufdringen wollen, sei deshalb von ihm abgefallen und habe Dite als Herrn aufgenommen. Wirklich schien gerade burch biesen Borgang Ditos Sache siegen zu wollen, aber Philipp war nur für den Augenblick erschöpft, und wie sich allmählich alle dies jenigen vertrauensvoll ihm anschlossen, welche früher seine befo tigften Gegner gewesen waren, so dauerte auch die Entruftung der Mainzer nicht sehr lange; sie wandten sich bald seiner Partei ju, und Sifrid war nicht im Stande, Besitz von dem Stuhle des heil. Bonifacius zu nehmen, den Lupold, freilich unrechtmäßig, weil unbestätigt, wie wir sehen werden, inne hielt.

"Bur Schlichtung der Kronftreitigkeiten hatte der Papft Innotenz III seinen Legaten, den Cardinal Guido von Pakestrina, nach Deutschland gesandt mit dem gleichzeitigen Auftrage, auch die Mainzer Wahlangelegenheit zu untersuchen, und wenn es sich finde, daß sich Lupold bisher der weltlichen und geiftlichen Geschäfte bes Mainzer Erzstiftes enthalten habe, demselben zwar die Bitte um Bestätigung zu verweigern, aber aus besonderer Gnade des Apostolischen Stuhles ihm seine Kirche von Worms Lupolds Wahl war nämlich von vornherein nichtig, zu laffen. einmal, weil sie keine freie gewesen war, dann aber und besonbers, weil seine Wähler wegen Richtachtung bes Protestes und der Appellation an den papftlichen Stuhl für diesmal ihr Wahlrecht eingebüßt hatten. Die Untersuchung galt also eigentlich nur der Wahl Sifrids, ob und in wie weit diese canonisch gewesen war und in wie fern nicht Lupold durch ungesetzliche

Handlungen eine Strafe sich zugezogen habe. Sammtliche Bahlverhandlungen wurden geprüft, Lupolds Pofiulation verworfen und Sifrid am 22. September 1201 zu Köln in Gegenwart Rönigs Dtto von dem papstlichen Legaten geweiht. Aber weber Lupold, den seine Zeitgenoffen als einen friegerischen, boshaften, fa tyrannischen, aller Frömmigkeit und Religion baren Dann schildern, noch seine Bähler gaben sich mit diefer Entscheidung des Legaten zufrieden, sondern sandten offene Briefe an den Papft, worin sie behaupteten, der Legat habe mit Geld bestochen ein ungerechtes Urtheil gefällt, die Bürger von Mainz batten geschworen, Sifrid nie als Bischof aufzunehmen und der gesammte Clerus, mit Ausnahme Weniger, hielte mit dem erwählten Lupold. Sifrid war inzwischen, verseben mit Empfehlungsbriefen bes Königs Dtto, wie bes Carbinal-Legaten, auch in Rom angefommen, um fich das Pallium zu holen. Der Papft untersuchte die Angelegenheit nun selbft, und bestätigte dann nach Abwägung ber bagegen und bafür sprechenden Rechtsgrunde, wie es in feinem desfallsigen Schreiben an Sifrid vom 21. März 1202 heißt, die Bahl dieses Letteren, dem er bann auch in Gegenwart des Abs gesandten des Königs Philipp, des Erzbischofes von Salzburg, des Abtes von Salem und Anderer das erzbischöfliche Pallium verlieh. Dem Mainzer Domcapitel aber schrieb er, daß er nie die Wuhl eines ersten Erzbischofes von Deutschland billigen werde, ben nur Berzogs Philipps Gunft und Unhänglichfeit an diesen auf jenen Stuhl erhoben hatten. Darin könne ber Bischof von Worms feine Onabe erblicken, daß er ihm den Fortbefit ber vorigen Rirche, die er durch diesen Schritt verwirkt habe, gestatte. Das Vorgeben über den Legaten muffe er für eine schwere Berläumdung halten, ba auch bie ärgsten Lästerzungen ihm niemals den Vorwurf der Habsucht hatten machen können. fehle er ihnen bei Strafe des Bannes und unter Androhung ihrer Absetzung dem von ihm mit Gutheißung seiner Brüber (der Cardinale) bestätigten Erzbischofe Ehre und Gehorsam zu leisten und dem Bischofe von Worms anzuliegen, von der Rirche von Mainz abzustehen, sonft er bei Glockenklang und brennenben Kerzen allem Bolfe als Gebannter würde verfündigt wer-

Doch auch die päpstliche Bestätigung Sifribs vermochte. nicht die gegnerische Parthei zu seiner Anerkennung zu bewegen, fie beharrte im Gegentheil in ihrer Widerseplichkeit gegen das Rirdenoberhaupt, unbefümmert felbst barum, daß Innocenz in einem Schreiben vom 9. April 1203 mit Verlegung des erzhischichen Stuhles von Mainz drohte. So sehr aber hatte Sifrid des Papftes Gunft gewonnen, daß er mit Rudsicht auf in, den er erhoben, dennoch diese Drohung nicht ausführte, immer hoffend, eine Wendung der Dinge werde eintreten und den Erzbischof in Frieden in den Besitz seines Sprengels segen. So lange indeß Philipp lebte, war daran nicht zu denken; erft als dieser durch Mörderhand gefallen war, am 21. Juni 1208, at einer Zeit, wo fein Gegner Lupold eben als Feind des Papftes in Italien weilte, konnte er in Mainz einziehen, wo ihm ein jubelnder Empfang bereitet murde, wie er, nach Hurters Worten, als einsichtsvoller, für feinen Sprengel treugesinnter, friedliebender Mann es verdiente.

"Nun wurde auch Otto allgemein als König anerkannt und für Deutschland schien nach so langem Hader endlich Aussicht auf einen bleibenden Frieden fich eröffnet zu haben. Aber nur bei Jahre dauerte die erquickende Rube. Dtto hatte gegen die Kirche und den Papst nur geheuchelt. Sobald er am 4. Ock. 1209 in Rom die Kaiserkrone empfangen hatte, warf er die Waste ab, ""und wendete sich nun gegen die Kirche, die so viel **M**t ihn gethan und gelitten, der er Alles zu verdanken hatte, indem er Gutes mit Bosem vergeltend nach dem Besitthum ber Kirche griff, das er ihr eben noch zugeschworen hatte. Als ihn Innocenz an das mahnte, was von ihm so heilig verheißen und besiegelt worden, antwortete er, der Papft möge die Berpredungsurfunde nur immerhin bei andern dergleichen in seinen Raften bewahren. Roherer Undankbarkeit möchte die Geschichte wohl wenig Beispiele haben."" Endlich, nachdem er auch den Pflegling der Kirche, den König Friedrich von Sicilien, überfiel, and der Papst nun endlich wußte, wie sehr er sich in ihm geirrt hatte, schleuderte dieser den Bannfluch gegen den Undankbaren, der uneingedenk seiner Versprechungen Gutes mit Bosem, Liebe

mit Haß, Wohlthat mit Beleidigung, Ehre mit Unbilden vergalt. Den getreuen Anhänger bes apostolischen Stuhles, Erpe bischof Sifrid von Mainz, ernannte der Papft zu seinem Legaten in Deutschland mit bem Befehl, auch hier den Bann zu verfünd den und zu erklären, daß Niemand hinfort den Otto Raifer nens nen, Niemand ihm gehorden, jeder deutsche Fürft aller Verpflich tung gegen ihn ledig sein solle. Sifrid berief mehrere Fürstes des Reichs zuerft nach Bamberg und dann nach Rürnberg, wo Dieselben Dtto des Reichs für verluftig erklärten und den jungen Rönig von Sicilien, Raiser Beinrichs VI Sohn, zur Uebernahme der Krone beriefen. Bon dieser Bersammlung sagt Hurter ""Die Bischöfe durchschauten die Gefahr, welche zulest au ihnen, ihren Rechten, ihren Freiheiten ober ben Gutern ibret Rirden droben könnte, wenn Ottos Anmagung fein Ziel gefet würde. Des Papstes Standhaftigfeit, sein festes Benehmen fein Ernft, fein Muth, ber Würde und Stellung bes großen Amtes nichts zu vergeben, hatte alle Pralaten ergriffen. Strengen Beurtheilung ber Perfonlichkeit Ottos, Gerüchte von fünftige Maßregeln vollendeten auch bei den weltlichen Fürsten die 20 neigung. So mild die Hohenstaufen wären, so hart sei Otto von dem Bater habe er nur den Stolz geerbt, mas einen Fürstell am meisten verunehre, Undank beflede ihn."" Nichtsbestowenig hatte Otto doch noch feine Anhänger, die den von Sifrid vell fündeten Bann rächen wollten. Ottos Bruder, der Pfalzgruf Heinrich, verband sich deshalb mit dem Herzoge von Brabant und andern Großen Lothringens, und brach gegen Michaelis 1211 in Erzbisthum Mainz ein, alles Land mit Feuer und Raub verheerend nur Städte und Burgen schonend. Sifrid floh nach Thuringed

"In diese Zeit soll die Erbauung der Burg Ehrenfels fallen zu deren Geschichte ich diese ausführliche Einleitung schreiben muffen glaubte, um mit quellenmäßigen Thatsachen und Belegataus den Schriften der ausgezeichnetsten Männer unwahren um im höchsten Grade unwärdigen Ausdrücken entgegenzutretet welche in einer an Beschimpfungen der Päpste und Bischöse mat losen, an historischem Gehalt aber sehr armen Schrift über Ehrenstels von Kenscher ausgesprochen sind.

"Bodmann sest zwar die Erbauung ber Burg in die Zeit kes Kampfes zwischen Philipp und Otto und sagt, die von Bos Inden hätten Sifrid den Rheingau erhalten und zu deffen Deckung Sprenfels erbauet : allein nicht nur, daß ich die Urfunde, worauf & die Ausicht fußt, für unächt halte, sondern man kann ihm ich um deswillen nicht zustimmen, weil befanntlich Sifrid nie Men Fuß im Erzstift fassen konnte, so lange Philipp lebte mb seinen Gegner Lupold unterstütte. Die Urkunde selbst aber, sie bis jest als einzige Duelle für die Erbauung der Burg geint hat, muffen wir naber betrachten. Gie lautet übersett: kund sei Allen, welche gegenwärtige Schrift sehen, daß der Hert sifrid, Erzbischof des Stuhles von Mainz, in dem Gericht vot m herrn Theoderich, Erzbischof von Trier, ber auf Befehl berrn Beinrich, Römischen Rönigs, im Gerichte ben Borsis Shrie, erschien und bei ber Fällung bes Urtheils den Grafen in Diethe zum Abvokaten hatte, burch welchen seinen Abvokaten gegen die Gattin des verstorbenen Philipp von Bolanden egte, weil sie das Eigenthum der Kirche, nämlich die Burg Frenfels, gewaltsam inne halte, welche Burg P. von Bolanden kamens jenes Erzbischofes aus seinen Mitteln und mit Hülfe iner Leute zur Zeit, als jener Philipp Beamter bes Herrn kybischofes war, und in dem zu seinem Amte gehörigen Bezirke bauet hatte.

"Gegnerischer Seits erschien vor jenem Gerichte der edle dann Th. von Hennsperg und trug vor, ob er für die genannte errin, seine Frau, vor dem Gericht reden dürse, da er ihr atte und Stellvertreter sei, worauf man urtheilte, daß dieses m wohl erlaubt sei und man zugestehen müsse. Der Erzbischof er erlangte nach dem Urtheil der Bischöse, Grasen und Edlen, elde bei diesem Gerichte zugegen waren, daß der König ihn solchen Besit wieder einsetzen müsse, aus welchem ihn sein enannter Beamte innerhalb seines Amtsbezirks ausgestoßen hatte. er herr König bezeichnete dem Erzbischose seinen Boten, welser ihn wieder einsetze, wie das Urtheil ausgesprochen hatte. bessen sind Zeugen die ehrwürdigen herren, Th. Erzbischof von Trier, Konrad Bischof von Metz und Speier, die Bischöse von

Anderm: den Zoll zu Cahnstein wiederum zu erneuern und zu bestätigen; Seligenstadt und den Bachgau der Mainzer Rirds wieder zuzusprechen; ben durch R. Albrecht ber Mainzer Kirch zugefügten Schaden, deffen Sobe zu bestimmen seiner Gnate überlaffen bleibe, obgleich er über 100,000 Mark Silber betrages zu restituiren; die fur den Erzbischof entstehenden Rosten bei des Wahl und Krönung bes Königs ohne Verzug zuruckzubezahlens ohne Anstand ihm den Zoll von Chrenfels zu überlaffen, bie dahin, daß dem Erzbischof daraus 10,000 Pfund Heller bezahltfeien, welche demselben der König Albrecht für den Zug nach Böhmen schuldig geworden sei, weiter 2000 Mark Silber, 她 ihm derfelbe König laut darüber ausgestellten Briefen schulden und endlich 1000 Mark, welche er der Mainzer Kirche bei ber letten Sedisvacanz an Ungeld und den Juden in Frankfurt geschadet habe, daß endlich die Erhebung dieses Geldes bis zur völligen Auszahlung seinem Gewissen überlaffen werbe.

"Graf Heinrich wurde zum König erwählt, und Erzbischef Peter trat in Folge des gegebenen Versprechens in den Best des Zolls von Ehrenfels ein. Inzwischen traten Seitens des Königs neue Verpflichtungen ein. Als dieser nämlich seinem Sohn Johann die böhmische Königstrone verschaffen wollte, nahm Erzbischof Peter an dem Zug dorthin Antheil, für welche treuen und nüglichen Dienste ihm dann der König dergestalt den Zoll von Ehrenfels, der jest vom König abhange, anwies, daß; wenn er daraus den Betrag gezogen haben werde, ben ihm R. Albrecht schuldig geblieben sei, er ihn noch ferner so lange benußen möge, bis er sich wegen der Rosten bezahlt gemacht habe, die ihm die Reise nach Böhmen und der Aufenthalt baselbst verursacht hätten. Als R. Heinrich 1313 ftarb, waren die Forderungen des Erzbischofs noch nicht getilgt, und er ließ sich deshalb von dem neuen Throncandidaten Ludwig von Bapern für den Fall der Wahl am 12. Sept. 1314 zu Lorch eidlich, neben dem Zoll zu Lahnstein, der Stadt Seligenstadt und dem Bachgau, den Zoll zu Ehrenfels versprechen, bis die obengenannten Verpflichtungen gegen ihn erfüllt seien. Von jest an blieb derselbe ungestört bei dem Erzstift, obschon die Raiser ihn

ben Berdacht zu vermehren. 5) Die Anführung unrichtiger Zeugen. So findet sich nirgendwo am hoflager Königs heinwich (VII) der Bischof von Trident, wohl aber der Bischof von Mirecht, was der Berfertiger der Urfunde überfah, indem er Traiectensis mit Tridentinus verwechselte; ebenfalls kein Konrad von Dilingen, sondern hartmann Graf von Dillingen, wobei ton die Auslassung des Wortes Graf verdächtig ift; nirgendwo zin Graf von Erfurt; nicht der Rheingraf, sondern der Rhein-Malzgraf. Auch dürfte es nicht Hennsperg, sondern es müßte Meinsberg, Heynsberg ober Heymisberch heißen. 6) Die ganz mgewöhnliche Weise, die Zengen anzuführen: Cujus rei testes sunt, dann weiter: Hujus facti sunt etiam plures testes, und andich nochmal: et alii tum Nobiles quam Ministeriales, mit meiterer Aufzählung von Namen, während die Urkunden dieser Beit gewöhnlich mit et alii quamplures schließen. 7) Die Aus-Jeffung der Namen der Bischöfe, die in allen andern Urkunden dieser Zeit nicht sehlen. 8) Dominus Henricus Rex, Dominus erchiepiscopus und Venerabiles Domini scheinen mir für diese Beit verdächtige Ausdrücke. In hundert Jahre später ausgestell= den Urfunden kommen sie allerdings vor, ob aber jest schon mnberswo, weiß ich nicht. 9) Die Bezeichnung Philipps von Bolanden als Officialis, da doch in allen andern, bei Bodmann gerkommenden Urfunden Vicedominus die Bezeichnung des Bicedoms für den Rheingau ist. So: 995 Diedo, Vicedominus. 1073 Wezil, Vicedominus. 1090 Wolfrat, Vicedominus. 1273 Conradus, Vicedominus. 1211 Philippus de Bolandia, Vicedominus. 1227 Embricho, Vicedominus. 1254 Giselhertus, Vicedominus etc. 10) Den Mangel aller und seder Arwähnung dieser Handlung, sowie der Erbauung der Burg berhaupt und in der angegebenen Weise, in gleichzeitigen und materen Mainzer Quellen, bis auf Gudenus, der sie zuerst ver-Mentlichte, aber auch nicht, wie er gewöhnlich hinzuzufügen pflegt, aus einem Driginal.

"Gubenus wie Bodmann waren zweiselhaft, in welches Jahr Mie die Urkunde sepen sollten; jener schrieb: An. 122 — — und dieser sagt: um 1228. Bodmann dachte aber nicht daran, daß Bischof Konrad von Met und Speier bereits am 24. März 1224 ftarb, das unbestimmte um 1228 also schon um deswillen nicht autreffen konnte. Wäre die Urkunde echt, so ware ich keinen Augenblick zweifelhaft, die Zeit ihrer Ausstellung zu bestimmen, benn bann wäre sie ganz sicher im Mai 1222 gegeben, als König heinrich VII in Aachen gefront wurde. Für diesenigen, welche meinen Gründen für die Unechtheit nicht beistimmen wole len, will ich deshalb zur Rechtfertigung dieser Zeitangabe nur bemerken, daß sich nach andern damals ausgestellten Urfunden bort am Hoflager des Königs fast alle richtig angegebenen Personen befanden, nämlich: die Erzbischöfe von Mainz und Trien, die Bischöfe von Speier und Meg, Augsburg und Burgburg! (der von Utrecht wird flatt des von Trident zu verstehen fein) der Graf von Diez, Theoderich von Heinsberg und Werner von Bolanden; sowie daß die Urfunde, wie oben bemerkt, vor bem 24. März 1224 gegeben sein muß und ich zwischen diesem und dem Krönungstage den Erzbischof Theoderich von Trier nicht. mehr am Hoflager bes Königs anwesend finde.

"So lange nun also eine beffere Urfunde für die Erbaumen und Erwerbung von Ehrenfels nicht aufgefunden wird, muffen wir auf Philipp von Bolanden als Erbauer verzichten und und damit begnügen, daß sie bereits 1239 da ftand und einen Zeite schreiber hatte, den Bodmann zu diesem Jahre Johannes, Zonte schreiber von Ehrenfels, nennt. Db uns indeffen zwei Stellen in Scholl's Binger Annalen, nämlich S. 70: ""Erzbischof Abech bert wurde von 1112 bis 1115 im Schlosse Ehrenfels gefangen gehalten,"" und S. 97: ""Das alt geschriebene Fragment, bei von oben gemeldet, sagt, daß um diese Zeit (1150) ein Ritus gewesen sei, Namens herr Widerscholl, demselben habe damasi Ehrenfels, Gubeneck, zugehört,"" ob, sage ich, diese beibeit Stellen und einen Schritt weiter führen durften, mag ich bill der großen Unzuverläßigkeit diefes sehr spät lebenden Chronificul faum glauben. Go viel aber scheint mir aus der Anfertigund der falschen Urfunde hervorzugehen, daß die rechtmäßige Erg werbung der Burg für das Erzstift sehr zweifelhaft gewesen sein muß, weil man sonst nicht nothig gehabt hätte, in einer jedens folks viel spätern Zeit zu solch einem Mittel seine Zuflucht zu wehnen.

"Wenn man sich nun aber wundern muß, daß bis jest Riemanden ein Bedenken über die besprochene Urkunde aufgefieben und daher Philipp von Bolanden als Erbauer unter den angenommenen Umftanden unzweifelhaft angenommen worden ift: b muß ich nicht weniger darüber erstaunen, daß auch die Eruhtung des Zolles daselbst einer gründlichen Kritik so ganz und ger entgangen ift. Bobmann sagt: ""Ursprünglich war bieser Bell ein von Erzbischof Sifried II in den bekannten Bandeln wischen R. Philipp und Otto IV eigenmächtig angerichteter Maubzoll."" Dafür fehlen nun alle Beweise, und Bobmann's Insicht ift um so unbegreiflicher, da er wiffen mußte, daß es bem Erzbischof ja mahrend Philipp's Lebzeiten unmöglich war, einen Mi im Erzbisthum zu errichten, in welchem er nicht über einen In breit verfügen konnte und das er erst nach Philipp's Tod in Besit nahm. Malten aber schreibt: ""Der Zoll von Ehrenfels wurde erft um 1298 von Erzbischof Gerhard II von Eppenstein ange-Mgt, weshalb Kaiser Albrecht 1301 des Ehrenfels sich bemäch-Mile,"".. und bei Vogel, Beschreibung des Herzogthums Nassau, heißt #: "Erzbischof Gerhard II legte hier einen jener brudenden Meinzölle an, weshalb ihn König Albrecht 1301 mit Krieg über-183."" Gegründet ist diese Ansicht auf eine Urkunde Königs Albrecht Win 28. Juli 1298, worin derselbe dem Erzbischof Gerhard die von Ainig Adolph erhaltene Berleihung des eine Zeitlang in Boppard einzunehmenden, dann aber nach Lahnstein zu verlegenden immerfort zu erhehenden Friedenszolles bestätigt und dem= then ferner einen neuen Zoll von gleichem Betrage bewilligt, the nach Belieben ebenfalls in Lahnstein oder auch in Robens-Jeim erhoben werden solle. Nehmen wir nun auch als unzwei-Mhaft an, daß unter Rodensheim nur Rüdesheim zu verstehen th, wie dieses auch die zweite Bestätigung vom 1. Sept. 1298 Kentlicher zeigt, wollte man auch zugeben, daß Erzbischof Gerhard statt des in der Urkunde genannten Rüdesheim das Schloß Chrenfels zur Zollstätte gewählt habe; so ift es hinwiederum bennoch unrichtig, daß Ehrenfels dadurch zur neuen Zollstätte

erhoben und dieses deshalb geschehen sei, um den Zoll zu Lahnstein durch Verdoppelung an demselben Orte nicht noch läftiger zu machen. Die von Bodmann genannten Bollichreiber Johannes jum Jahre 1239, und Friedrich zu 1256, sowie ber in meinen Regesten der Stadt Bingen aus einem Original zu Darmstadt porfommende Berthold Schreiber von Chrenfels zum Jahre 1275. beweisen, daß der dortige Zoll viel älter ift, und eine weiter unten näher zu besprechende Urfunde Königs Albrecht vom 21, März 1302 belehrt uns ausdrücklich, daß der Erzbischof den Zoll in Lahnstein wirklich verdoppelt hatte, indem es darin heißt, letterer solle die Zölle in Lahnstein lassen und was er sont unrechter Bolle habe. Es ift demnach eine Bollerhebung in Ehrenfels auf Grund ber 1298 gegebenen Bewilligung noch! keineswegs als erwiesen anzunehmen, im Gegentheil scheint bet Boll von Ehrenfels, den man bis jest als einen echten Raube joll und einen Hauptgrund jum Feldzuge Albrechts gegen den! Erzbischof angegeben hat, gerade kein solcher gewesen zu fein; der zu Klagen Veranlaffung gegeben haben konnte.

"Um dieses zu begründen, muffen wir die hierher gehörigen Reichsverhältnisse näher und ausführlicher betrachten. 3wischen König Albrecht und Erzbischof Gerhard, der zu deffen Erhebung vor allen thätig gewirkt hatte, war bereits seit der Zusammen kunft des Königs mit dem König Philipp von Frankreich 8. Den 1299, an welcher auch die Erzbischöfe von Köln und Mainz, be ' Pfalzgraf und andere Reichsfürsten Theil nahmen, ein Zerwürft niß eingetreten, aus Gründen, die noch nicht klar find, auch nicht hierher gehören, und der Erzbischof Gerhard, Sufthet und Jagdtasche an der Seite tragend, soll damals auf die Tasche schlagend gesagt haben, darin habe er noch mehr Könige. Diefel Zerwürfniß aber wuchs immer fort und behnte sich auch auf andern rheinischen Churfürsten aus, als der König sie mahnte alle Reichsgüter, welche sie in ihrer Gewalt hatten, herauspin geben, widrigenfalls sie sich Aergeres von ihm zu versehen bate Ja Ottokar erzählt sogar, so weit sei es schon zwischen ihnen und dem König gefommen gewesen, daß Erzbischof Gerhard sich in des Königs Gegenwart gerühmt habe, ein Schwert im Perguf habe einer, der neben dem König Abolph erschlagen habe. Derguf habe einer, der neben dem König gestanden, gesagt: Er meint seine Zunge. Wohlan, hütet Euch vor diesem schwerte! Es ist gehärtet und scharftantig von Falschheit und Untreue."
Andere Herren aber hätten gewünscht, daß dieses schwert in der Wurzel abbräche.

> Wayyı er hat noch bas Schwert In seinem Munde, Davor sich nie behüten kunde Kunig Abolf; & hat ihn erschlagen. Da die Red hörte sagen Mbrecht der Kunig Mutes frei, Da stunden and bei Hoher Herren viel, Die wünschten all an bem Ziel, Daß sie Gott bes gewährt, Daß basselbe Schwert In dem Angel abbrächt. Der bem Kunig stund zunächst Der sprach: Herr Kunig, ich sag Euch, Er meint seine Zunge. Nu hüt Euch Vor dem Schwert an dieser Frist, Das gehärtet und geecket ist Mit Falschheit und mit Untreu.

**,** •

"Bei den scharfen Worten blieb es indessen nicht. Um 14. Det. 1300 kamen die Erzbischöfe Gerhard von Mainz, Wichold men Köln und Diether von Trier (ein Bruder des getödteten kinigs Adolph und vom Papst Bonifaz VIII aus Widerwillen gegen Albrecht zum Erzbischof ernannt) mit dem Pfalzgrafen Rudolph in Niederheimbach zusammen und schlossen dort ein Sous- und Trugbundniß gegen den König, oder wie es im Bertrage heißt, ",gegen den hochgesinnten Mann, Albrecht, herzog von Desterreich, der jest König von Deutschland genannt mird."" Albrecht, der eben am Rhein, in Worms weilte, traf sofort seine Gegenmagregeln und schrieb, den Reichsftädten vertrauend, an die Schultheise und Schöffen zu Oppenheim, Bops pard, Wesel, Frankfurt, Friedberg, Weglar und Gelnhausen, haß er den edlen Mann Ulrich von Hanau im Vertrauen auf hessen Umsicht, Eifer, Tapferkeit und Treue zu ihrem und ihrer Städte gemeinschaftlichen Bogt ernannt habe und ihnen gebiete, demselben als solchem Folge zu leisten. Im Laufe des Winters wurde dann der Feldzug vorbereitet, und um die Städte an Rhein für sich zu gewinnen, das Verbot der Rheinzölle erlassen. Als er fühlte, sagt das Chron. Colmariense, daß seine Macht am Rhein fest und er selbst sicher stehe, mahnte er die Erzbischöft von Mainz und Köln, sowie die übrigen Fürsten, welche Zölke am Rhein einnahmen, sich vor dem Jorn der königl. Masestät zu hüten; worauf die Erzbischöfe ihm antworteten: ""Unsere Jölle haben wir schon lange rechtmäßig erhoben, unsere Vorsgänger haben sie schon lange erhoben und die Könige von Deutsche land haben sie durchaus nicht darin gestört. Folglich werden and wir auf diese Jölle nicht freiwillig Verzicht leisten.""

"Am 6. Februar 1301 schrieb der König dann ""an bis unbestechlich treuen Burger von Köln", sich gegen alle diejenie gen, welche Bolle, Abgaben und Geleite von ihnen gegen ihre Privilegien erpreßten, auf alle Weise mit Gewalt selbst zu bel fen; verprduete, daß namentlich in Lahnstein, Coblenz, Andernach; Bonn, Reuß und Berte (Rheinberg) von ihnen feine Bolle erhoben werden sollten, und erlaubte ihnen, sich wegen bereits erhobened ungerechter und neuer Zölle an die Personen und Sachen ben Erheber zu halten, wobei er ihnen mit Rath und That gegen dieselben beizustehen verspreche. Also die erste directe Aufforde rung zum Kampfe gegen die rheinischen Fürsten, benen man nicht allein keinen Boll mehr entrichten, sondern von denen man die bereits entrichteten Bolle zurückverlangen sollte. Um 6. Die war Albrecht in Speier und der Bund mit den Städten gegent die Fürsten bereits so weit gediehen, daß er den Bürgern von Speier und Worms, die ihm gegen seine Feinde und die Storen des beschwornen Friedens mit aller Macht beistehen wolltens versprach, keinen Frieden einzugeben, ohne sie einzuschließen, auch ihnen beizustehen, wenn sie wegen der ihm geleisteten Hulf beläftigt werden sollten. Den Rathmannen und Bürgern von Speier, Worms und Mainz schrieb er sogar, daß er um ihren bisher geleisteten Dienste und um der Hulfe willen, die sie ihm gegen seine Feinde leisten wollten, allen Groll erlasse, welchen er wegen zweier Leute gegen sie gefaßt habe, deren einen sie bet

vinem Kriegszug zu Obernheim enthauptet und beren andern sie piblendet gehabt hätten, auch schlage er alle Ansprachen nieder, die er an sie wegen deß zu machen habe, was sie in der Stadt Dbernheim begangen hatten. Besonders wichtig ift aber bas, was er an die Bürgermeister, Schultheise, Schöffen, Rathmannen bid Burger von Koln, Mainz, Trier, Worms, Speier, Strag-Img, Basel und Konstanz schrieb. Einige Fürsten, verkundete wihnen, herren und Eble bes Reichs, namentlich bie Ergbifchofe von Köln, Mainz und Trier hätten die alten Bolle über das Maaß erhöht und angerdem noch neue in Bacharach, Lahnkin, Cobleng, Andernach, Bonn, Reuß, Berke und Smithausen von den Bürgern und den Angehörigen des Reichs zu erpressen sch unterfangen. Darum habe er nun, mit aller Anstrengung in Erfüllung seiner Amtspflicht bedacht und die Rächte schlafles hinbringend, damit er ihnen und den andern Reichsgetreuen Auhe bereite, sowie, um auf einmal den boshaften Umtrieben Weser Erzbischöfe und allen andern ein Ziel zu segen, alle und jebe Bolle, welche ben Gebachten von Ronig Rubolph und anbern kiner Borfahren oder von ihm selbst verliehen worden, mit Meiniger Ausnahme ber von dem sieggefrönten Raiser Friedrich verstdneten, aufgehoben und verboten. In Folge bessen beauftage und ermächtige er nun die Städte, einen allgemeinen gandfriedensbund zu machen und zu schwören, und ben Zollerhebern m genannten Orten mannhaften Widerftand zu leiften. Zugleich gebe er ben Städten auf, diese Biberrufung der Bolle ben Ergbischöfen und nicht minder deren Domcapiteln bekannt zu machen.

"Und nun begann der Feldzug, zuerst gegen den Pfalzgrasen wid dann gegen den Erzbischof von Mainz. Bingen und Schloß Alopp wurden nach einer denkwürdigen Belagerung, die vom Ende Juni die Ende Sept. gedauert hatte, eingenommen, Rüscheim, Winkel und Destrich verbrannt, der ganze Rheingan verwüstet und der Erzbischof so genöthigt, auf einen Frieden witer schweren Bedingungen einzugehen. Wie niederbeugend wan erzbischössischer Seits diese Bedingungen ausah, geht daraus hervor, daß man den Friedensschluß noch im vorigen Jahrhunstert nicht einmal veröffentlichen wollte, indem Gudenus 3, 6

fagt, er habe diese Urfunde wegen ihrer zu großen Beitläuftig keit nicht abschreiben wollen, eine Entschuldigung, die man von einem so fleißigen Manne gewiß nicht als baare Münze and nehmen fann. Auch Bobmann fannte sie im Jahr 1819 noch nicht, denn er sagte, die zwischen Gerhard und Albrecht getraffene Sühne sei noch nicht zu Tage gefördert. Erft durch Bei mer, der sie im J. 1833 in Würzburg auffand, ist sie zu unseren vollständigen Kenntniß gelangt. Der König, heißt es darin habe sich über alle Mißhellungen, Kriege und Zweiungen zwisches ihm und seinen Helfern auf der einen, und Gerhard Erzbische von Mainz und deffen Dienern und Helfern auf der ander Seite, nach Markgraf Dito's von Brandenburg und anderes feiner Getreuen Rath, auf folgende Bedingungen verföhnt mit Namentlich solle ber Erzbischof dem König gegen vertragen. jeden beholfen fein, der ihn oder das Reich angreife. Der Erm bischof solle die Zölle zu Lahnstein lassen und was er son unrechter Zölle habe, und die darüber von Adolph und Albrecht ausgestellten Briefe herausgeben. Seligenstadt solle der Rönig behalten, bis es ihm der Erzbischof mit Recht abgewinne. Dq. Erzbischof gebe als Sicherheit der Sühne Bingen Stadt und Burg, Ehrenfels, Scharfenstein und Lahnstein zu Unterpfante welche Gottsried von Bruned oder Andreas, deffen Sohn, auf des Erzbischofs Rosten fünf Jahre lang besetzt halten sollte. De gegen erhalte derselbe alles zurück, was ihm sonst abgenommen worden sei. Habe der König Unsprachen an den Erzbische daß er an ihm gebrochen, so sollten vier beiderseits gewählte Schiedsrichter und Markgraf Dtto oder Gottfried von Brunck als Dbmann entscheiben; betreffe jedoch die Ansprache Reiche gut, so finde der Rechtsweg fatt.

"Wie auffallend! In all' diesen Streitigkeiten sindet sin auch nicht ein Wort über den Zoll von Ehrenfels, während die Zölle von Lahnstein, die von Adolph und Albrecht verbried waren, ausdrücklich als ungerecht genannt werden. Und des bestand der Zoll von Ehrenfels, wie wir aus den angeführtes Zollschreibern ersehen haben. Kann man da nun wohl glauben daß derselbe ein schändlicher, ein Raubzoll gewesen sei, daß ein

wie Bobmann S. 742 fagt, jeben beutschen Biebermann mit Mergernig und Abscheu erfüllt habe ? Daß selbst ber exfte deutsche Biebermann, ber König, nicht mit Abfcheu und Aergerniß über im Chrenfelser Boll erfüllt mar, muß im Gegentheil den Beneis für feine Gefetymäßigkeit abgeben, und so glaube ich bann tum zu irren, wenn ich mit Hinblick auf Albrechts oben ange-Ahrten Brief an die Städte aunehme, dag der Boll unter die wn Raiser Friedrich angelegten und von Albrecht zu Recht er-Manten und von ihm nicht aufgehobenen zu zählen sei, um so wehr, als zu Friedrichs Zeit auch zum erstenmal ein Jollschreiber Den Chrenfels erscheint. Noch mehr, auch Albrecht, welcher ja Me Bolle abschaffen wollte, hob ihn nicht auf, nachdem er Ehrenthe als Sühnepfand in Besitz genommen hatte, fondern erhob n fogar, wie wir gleich seben werden, zum Reichszoll. Und samit fiele dann die Meinung, der Boll sei während der Strei-Agfeiten Otto's und Philipp's, wie die, er sei 1298 errichtet Mer auch nur vermehrt worden (denn in letterm Fall hätte er, wie der Lahnsteiner, zu den aufgehobenen gehört,) sowie endlich ine, er sei einer der ungerechten und so hart angeseindeten Wille gewesen, in sich zusammen. In der Geschichte von Ehrenfile aber fleben wir jest auf ficherm Boden.

Berlorene wieder zu erlangen, war ein ganz natürlicher für den Bester des heiligen Stuhles von Mainz. Die Gelegenheit zu seiner Realistrung fand sich auch. Als A. Albrecht der Mörderstand seines ruchlosen Nessen am 1. Mai 1308 erlegen war, dan unter den Wahlcandidaten auch der Bruder des Erzbischofs Balduin von Trier, Heinrich von Lüßelburg, auf, für den zuvor der Erzbischof Peter von Mainz gewonnen worden war. Ende Det. sanden die dessallsigen Wahlvorberathungen in Rense statt und hier war dann die passende Gelegenheit geboten, von dem Pahlcandidaten Versprechungen zu den gewünschten Restitutionen verde. Durch Urfunde, gegeben zu Rense am 28. Det. 1308, versprach dann auch Graf Heinrich dem Erzbischof von Mainz, ihm für den Fall seiner Erhebung zum deutschen König unter

Anderm: den Joll zu Lahnstein wiederum zu erneuern und zu bestätigen; Seligenftadt und den Bachgau der Mainzer Rircht wieder zuzusprechen; den durch R. Abrecht der Mainzer Rirch zugefügten Schaden, beffen Sobe zu bestimmen feiner Gnabe überlaffen bleibe, obgleich er über 100,000 Mark Gilber betrage; ju restituiren; die fur den Erzbischof entstehenden Roften bei bet Wahl und Krönung bes Königs ohne Verzug zurückzubezahlenz ohne Anstand ihm den Joll von Ehrenfels zu überlaffen, bie dahin, daß dem Erzbischof daraus 10,000 Pfund Heller bezahlt feien, welche demselben der König Albrecht für den Bug nach Böhmen schuldig geworden sei, weiter 2000 Mark Gilber, bie ihm derfelbe König laut darüber ausgestellten Briefen schulde und endlich 1000 Mark, welche er ber Mainzer Rirche bei ber letten Sedisvacanz an Ungeld und den Juden in Frankfnit geschadet habe, daß endlich die Erhebung dieses Geldes bis zur völligen Auszahlung seinem Gewissen überlassen werbe.

"Graf Heinrich wurde zum König erwählt, und Erzbisches Peter trat in Folge des gegebenen Bersprechens in den Beffe des Zolls von Ehrenfels ein. Inzwischen traten Seitens best Königs neue Verpflichtungen ein. Als dieser nämlich seinem Sohn Johann die böhmische Königskrone verschaffen wollte, nahm Erzbischof Peter an dem Zug dorthin Antheil, für welche trenen und nüglichen Dienste ihm dann der König dergestalt den 302 von Ehrenfels, der jest vom König abhange, anwies, das wenn er daraus den Betrag gezogen haben werde, den ibm R. Albrecht schuldig geblieben sei, er ihn noch ferner so lange benuten möge, bis er sich wegen der Kosten bezahlt gemacht habe, die ihm die Reise nach Böhmen und der Aufenthalt bank selbst verursacht hätten. Als R. Heinrich 1313 starb, waren bid Forderungen des Erzbischofs noch nicht getilgt, und er ließ fic beshalb von dem neuen Throncandidaten Ludwig von Baver für den Fall der Wahl am 12. Sept. 1314 zu Lorch eidlich neben dem Zoll zu Lahnstein, der Stadt Seligenstadt und bet Bachgau, ben Boll zu Ehrenfels versprechen, bis die obengenannten Verpflichtungen gegen ihn erfüllt seien. Von jest aus blieb derselbe ungestört bei dem Erzstift, obschon die Raiser ibu

bets als zum Reich gehörig betrachteten und sogar Zahlungen burauf anwiesen. So Karl IV, ber am 4. Januar 1356 bem Konrad von Trimberg. 2000 Psund Heller auf die Reichszölle perkenfels und Lahustein anwies und am 13. Januar 1367 bem Erzbischof Gerlach von Mainz erlaubte, am Zoll zu Ehrenstle von sedem Fuder Wein und andern Kausmannswaaren einen zwesen Turnos zu erheben, die er die ihm verschriebenen 500 Coldgulden eingenommen habe.

#: "Chrenfels und Klopp, beide häufig Residenz der Erzbischöfe, waren aber auch, abgesehen von dem Joll, Hauptflügen des untern Erzstifts, und es barf uns baber nicht Bunder nehmen, wenn wir in der Folge seben, wie in den mannichfachen Strei-Meteiten zwischen Erzbischof und Capitel jener Burg ftets ein pher Werth beigelegt wird. Zuerst geschah dieses bei Beendi= jung der großen Zwistigkeiten zwischen dem vom Papft ernannten heinrich von Birnenburg und dem Domcapitel, wobei fic bie Domherren den Besit von Lahned, Lahnstein, Chrenfels, Dingen, Oppenheim, Starkenburg und Wildenburg ausbedungen, We dahin, daß der von ihnen aufgenommene Erzbischof des Pupftes Huld ihnen erworben habe. Während der Regierung Weses Herrn finden wir unsere Burg in einer merkwürdigen Beise erwähnt. In Schunf's Beiträgen zur Mainzer Geschichte, 2, 39, ift eine lateinische Urfunde, die überfest heißt: ""Der Erzbischof von Mainz. Wir befehlen dir Ludwig, unserm Böllmer in Ehrenfels, nicht zu unterlaffen, ohne Berzug den Ignismgittarius, nämlich den Furschutzen, welcher bei dir auf Ehunfels fic aufhält, mit all seinen Geräthschaften zu Uns nach Mhaffenburg zu schicken und ihm zu sagen, daß, wenn er noch Mend einen ähnlichen in seiner Kunft fenne, er jenen mit fich Morberbringe. Gegeben Aschaffenburg am Tage der h. Apostel Simon und Juda. Auch kaufe und verschaffe ihm in Unserm Ramen, was zu seiner Kunst nöthig ift. Gegeben wie oben im Onhre des Herrn 1344.""

"Das ift nun wiederum eine in ihrer Form höchst verbichtige Urfunde, die nur dadurch an Glaubwürdigkeit gewinnen kann, daß Schunk sagt, sie sei auf Papier geschrieben und wie

ein Brief versiegelt, weil wir daraus schließen muffen, bas er wirklich ein Driginal vor sich gehabt habe. Bodmann hat auch Mißtrauen, indem er sagt, sie sei in hinficht ihrer Echthet nicht außer allem Berbacht und ihr Styl laffe einen argus 3weifel zurud. Indeffen läßt ihr Inhalt, wie ber richtig Ramen des Böllners, einen folden Zweifel weniger zu, und mit erblickten bann in dem Feuerschützen von Chrenfels einen bei erften Artilleriften am Rhein. Es ift bas gar nicht unwein fceinlich, benn in dem Kriege Rönigs Johann von Böhmen gegent Met machte lettere Stadt, die auch den uns nahewohnen Rheingrafen in ihrem Sold hatte, schon am 20. Sept. 134 wirksamen Gebrauch von ihren Serpentinen und Ranonen, und bie Gemeinde von Florenz verfügte bereits am 11. Febr. 132 ben Guß von metallenen Ranonen und eifernen Rugeln. Uebrigen hatte man fich nicht die Mühe geben follen, aus dieser Urfun zu beweisen, das der Mönch Berthold Schwarz, der erft 136 mit dieser Runft nach Benedig gekommen und deshalb von diese als der Erfinder des Pulvers gepriesen worden sei, solches nicht fein könne: benn man weiß, daß bas Pulver schon mehr all hundert Jahre früher am Rhein befannt mar, und daß Berthe Schwarz in das Reich der Sage gebort, und nie existirt bell Da aber vielleicht mancher Leser dieses nicht wissen dürfte, möge man eine kleine Abschweifung hier erlauben. Roger Bami ein Minorit in England, erzählt, daß er 1267 durch ein C periment ein donnerähnliches Getofe hervorgebracht habe, wi nennt als Bestandtheile dessen, was er dabei angewendet, Schwefel Salpeter und luru mope can ubre. Letteres sind nichtssagen Wörter, und man fieht daraus, daß er fein Geheimniß ni verrathen wollte. Sie heißen durch Verfetung der Buchfial carbonum pulvere, also Rohlenstaub, der zum Schwefel Salveter noch fehlende Bestandtheil. Dabei beruft er sich jehr auf ein Kinderspiel, welches an vielen Orten befannt sei, wobei Salpeter einen donnerähnlichen Ton hervorbringe. gleicher Zeit kannte sedoch das Pulver auch ein Deutschm Albert der Große, Dominifaner in Köln, der 1280 flarb. fliegendes Feuer zu bilben, sagt er, nimm ein Pfund Schwefel

wei Pfund Kohlen von Weiden und feche Pfund Salpeter (salis Wir sehen also baraus, daß die Erfindung des Pulders nicht auf einen Mönch bes 14. Jahrhunderts gewartet hat, Der Mönche waren, wenn vielleicht auch nicht die Erfinder, so noch die ersten, welche die Erfindung kennen lernten, und inso-In hat die Sage des Mönches Berthold Schwarz doch irgend Mae historische Grundlage. Nur Ramen und Zeit sind sagenhaft. was Bolk schrieb die Erfindung des Pulvers, als eiwas so Außer-Moentliches in seinen Wirkungen, dem Teufel zu, der sa über-Dupt bei allen physikalischen Experimenten, die man nicht be-Rielfen konnte, die Hand im Spiel haben mußte. Run weiß in auch, daß die meisten Leute den Ramen Teufel kaum aus-Aprecen magten, sondern ihn gewöhnlich ben Schwarzen nannten. The das hat endlich den Ramen Berthold Schwarz hervorgebracht, te bald in Freiburg, bald in Nürnberg, bald in Mainz, Köln Ind Goslar gelebt haben soll, also in Städten, welche zuerft Mit Geschut auftraten.

"Was für eine Waffe nun aber unser Feuerschüt von Ehrenils geführt habe, läßt sich vielleicht aus dem Worte ignissagitirius bestimmen. Die Köln. Chronif von Roelhoff erwähnt imlich zu den Jahren 1376 und 1400 der Feuerpfeile, und 1405 schoß ein Schüße, Crouver, von dem Schlosse zu Wipperschit, das die Kölner belagern, die Stadt mit Feuerpfeilen in Vrand. Demnach scheint es also Einer gewesen zu sein, der ist Feuerpfeilen schoß, wie dieses auch der Namen sagt.

"Im Jahre 1346 wurde Erzbischof Heinrich abgesett. An kine Stelle ernannte der Pabst den bisherigen Domdechanten Berlach von Nassan. Aber weder der abgesette Erzbischof noch kin Theil des Domkapitels unterwarsen sich dem Ausspruche des Pabstes, und letteres wohl nur darum, weil es sich dadurch in kiner Wahlfreiheit gekränkt sah. Der abgesette Erzbischof behielt war nicht länger die Verwaltung in Händen, aber gegen den dom Pabste ernannten Gerlach wurde zuerst der Domberr Konrad von Kirkel zum Stiftsverweser ernannt, die dieser 1348 vom Grasen Johann von Rassau gefangen genommen wurde, und nun Kuno von Falsenstein als Vormünder und Psteger des Stifts an die

Spize einer Berwaltungsbehörde trat, die neben ihm aus dem Domherrn Rikolaus von Stein, Eberhard von Rosenberg, Bogt zu Düren (was wohl nur Walldüren sein wird), Johann von Randeck, Bicedom im Rheingau, und dem Ritter Johann von Baldersheim bestand.

"Runo wurde von allen Unterthanen der Mainzer Kirche als wahrer und gesetlicher Berweser aufgenommen und er verwaltete acht Jahre lang die Diözese mit einer solchen Kraft und Umsicht, daß alle Zeitgenossen in das bochfte Lob dieses ausgezeichneten Mannes einstimmen. Wie auch sein Aeußeres schon auf den energischen Charafter hindeutete, sagten uns ausdrudlich die Fasti Limpurgenses, worin es heißt: ""Mehr solt du wissen die Physionomie und Gestalt Herrn Cunon. Dann ich ihn oft gesehen und geprufet habe, in seinem Wesen und in mancher feiner Manieung, daß er war ein herrlich starker Mann, von Leib, von Perfon und von allem Gebeine, und hatte ein graf Haupt mit einer Strauben, eine weite braune Grelle, ein weit braun Antlig mit bausenben Baden, ein scharf mannlich Gefich einen bescheidenen Mund mit Gleffe, etlicher Magen bid, bie Rase war breit mit gerunden Nasenlöchern, die Rase war in ber Mitten niedergebruckt, mit einem großen Rinn, und mit einen hohen Stirn, und hatte auch eine große Bruft und Röthelfan unter feinen Augen, und ftand auf feinen Beinen wie ein lome und hatte guttliche Geberden gegen seine Freunde, und wem er zornig war, so bauseten und floberten ihm seine Bacen, und stunden ihm herrlich und weißlich, und nicht übel.""

weden lassen: ""Im Jahre 1346 wurde Euno, der damals sech und zwanzig Jahre alt war, von allen zum Berweser wandinger Kirche zur Zeit des abgesetzen Erzbischoses heiner von Virnenburg berusen. Neun Jahre lang bis zum Tode dies abgesetzen heinrich lenkte er kräftig diese Kirche gegen den Paschemens, wie gegen dessen Rachfolger Innocenz, und zwar voes Eides willen, den er seinem herrn heinrich geleistet hat Er sand die Kirche verarmt, vielsach verschuldet, durch schwaskriege gedrückt, und er besserte das Alles mit der hülse Gotte

den Markgrafen von Meißen unterwarf er der Mainzer Rirche; den mit dersetben Kirche in Fehde liegenden Landgrafen von hessen besiegte er vollständig; widersette sich dem zum römischen Könige gewählten Karl und wählte den Grafen Günther von Schwarzburg, stellte ihn vor Franksurt im Lager mit großen Kosten zum römischen König auf, und führte ihn im Jahre 1347 in die Stadt ein.

- " "Im Jahre 1349 belagerte er das Städtchen Oppenheim, und brachte es in seine Gewalt.
- m das feste St. Biktorsstift außerhalb Mainz und erwartete bei Tage lang die Mainzer, ob sie ben Kampf mit ihm aufwehmen wollten, die sich jedoch fürchteten und nicht kamen.
- ""Desgleichen widerstand er dem vom apostolischen Stuble ' gegen Beinrich von Birnenburg zum Erzbischose ernannten Ger-**Sech** und zwang ihn, aus dem Erzbisthum zu fliehen; wie er denn auch das Land der Grafen von Nassau völlig verwüstete and Städte und Besitungen zerftörte. Den von den Grafen Issangenen Provisor der Mainzer Kirche, von Kirkel, befreite Ar wiederum und gab ihn seiner Kirche zurück. Aber was ist wohl Mimmer, als Gutes mit Bosem zu vergelten? Go dachte jener bon Kirkel, der durch Euno befreit worden war, daran, die Mainzer Kirche wieder zu erlangen, worauf aber Cuno nicht bingeben wollte, wenn ihm nicht vorher Schaden und Gefahren Mergütet worden seien. Als das der von Kirkel sab, sann er mit Ulrich von Kronenberg, Gerlachs von Nassau Stellvertreter, **Möses** wider Cuno. Sie kamen nämlich überein, wie sie Cuno bt oder lebendig in ihre Gewalt bekommen möchten, schlichen sich beimlich nach Aschaffenburg und kamen da in der Nacht bis vor die **Nammer Cunos. Als dieser den Ulrich von Aronenberg rufen börte:** Ber uns den Cuno todt oder lebendig überliefert, soll hundert mulden bekammen! und er sah, daß er wohl ausgeliefert werden Mane, ließ er sich durch das Fenster in einem Leintuche in den Burggraben nieder und entkam so glüklich vor Sonnenaufdag, am anderen Tage nach Simon und Juda gegen das Sahr 1349.

""Auch die Stadt Bingen bezwang er, als beren Bürger im Jahre 1350 einen Aufstand versuchten. Mit Sulfe von 600 Bewaffneten aus dem Rheingau wollten diese nämlich ihn gefangen nehmen, als er vor Anbruch des Tages in seinem Bette rubte. herr Cuno, sagten sie zu ihm, übergib uns Rlopp, weil es so sein muß, ober du mußt sterben! herr Euno aber, ber nackt war, dachte, wie er wohl ihren Handen entgehen könne, und fagte ihnen mit schmeichlerischen Worten, fie möchten fich nur ein wenig gedulden, und er wolle gern bewilligen, was er nur immer für das Wohl des Baterlandes könne. Aber auch diesmal entfam er wieder, indem er zum Fenster hinaus sich mit vieler Dube in den Graben binabließ. Als die Burger faben, daß sie getäuscht seien, beschloffen sie die Burg Rlopp mit Gewalt zu nehmen. Cuno, ber auf Ehrenfels, Bingen gegenüber, fic geflüchtet batte, borte bas Gefdrei bes Bolfes und bas ganten der Gloden, sammelte sofort Mannschaft, begab fich nach Bingen, sprang zuerst bewaffnet in einen Graben ber Burg Rlopp, und nahm die Berrather gefangen. Go lenfte Cuns die Mainer Rirche in den verschiedenften Gefahren mit Borfict und Eifer, und scheute selbst für sie ostmals den Tod nicht. D ein treuer und fluger Diener, der so treu wirfte, daß er weder den Tob fürchtete, noch Raiser ober Pabft um feines Gibes willen icheute."

"So lange Erzbischof Heinrich lebte, dauerte der Ramps in den erzstistlichen Landen sort; erst sein Tod vermochte den erssehnten Frieden herbeizusühren. Am 21. December 1353 war er gestorben und am Freitag nach Reujahr (3. Januar) sam schon durch Bermittelung Königs Karl IV der Bergleich zwischen dem ernannten Erzbischof Gerlach und Kuno zu Stande. Darin heißt es dann: ""Zu dem ersten, so soll der Erzbischof von Mainz dem Kuno von Falsenstein zur Erledigung der Bormundschaft von seinet- und des Stistes von Mainz wegen vierzig tausend Gulden geben, Wehrung, wie sie in Franksurt bestetz, so zwar, daß ein Gulden für ein Pfund Heller gerechnet wirk. Und für diese Summe soll demselben Kuno versetzt sein die Burg Klopp, die Stadt Bingen, die Burg Ehrenfels und der Just daselbst, den er besehen soll, die Burgen Keichenstein, Fürsteuest

und heimburg, mit den Burgmannen und mit allen Dörfern von Bingen an bis Niederheimbach; und anderseit des Rheines, wo Ehrenfels liegt, von dem Steine an, den man nennt den kovenstein, gelegen oberhalb Ehrenfels an dem Gestade des Rheines; und von dort den Rhein abwärts bis Lorchhausen, was dazwischen gelegen ist, nämlich Ehrenfels, Asmannshausen, korch und Lorchhausen, mit den andern Dörfern, die zwischen und auf den zwei Gebirgen auf jeder Seite des Rheines gelegen sind, mit allen Dörfern und Zugehörungen, an Renten, Gülten, Gerichten, was einem Erzbischofe zugehört.

nannte Erzbischof zu Mainz Ehrenfels seine Burg ganz und seinen halben Theil des Zolles daselbst, welchen Kuno von Falkenstein besissen soll gleich dem andern Theile, der ihm in dem ersten Artisel zu Pfand gegeben ist, und was zu der Burg geshört in der Mark oder dem Burgfrieden, dem genannten Kuno um der getreuen Dienste willen, die er in der Bormundschaft mit seisiger Arbeit dem Stiste zu Ehren und Nusen gethan sat und noch thuen mag, vermachen und verschreiben soll zu des von Falkenstein Lebtagen, daß er darin ungeirret bleibe. Doch mit solcher Bedingung, wenn er (Kuno) mit des Kaisers, des Erzbischoses oder andrer Freunde Förderung die Probstei zu Rainz gewinne, oder ihm ein Erzbischum oder Bisthum zu Theil würde, welches er annehme, daß dann die genannte Burg und die Hälfte des Zolles dem Gerlach wiederum werden sollen.""

"So kam also Ehrenfels in den Pfandbesig Kunos, dem es nach einer von Bodmann citirten Stelle aus einer ungedruckten Mainzer Ehronik der Erzbischof Gerlach im Jahre 1356 nach einer stattgehabten Belagerung abgenommen haben soll. Diese Stelle heißt nämlich: Anno MCCCLVI Gerlacus Archiepiscopus Moguntinus obsedit Erenfels castrum, et Haseloch enstrum, que Cuno de Falkenstein obtinebat, et expugnavit en Episcopus et obtinuit. Ich wundere mich, daß Bodmann diese Nachricht für wahr halten konnte, da sie doch offenbar den Stempel der Unwahrheit an sich trägt. Denn hatte Gerlach 1356 die Pfandsumme bezahlt, so wäre es Kunos Character gar nicht

zuzutrauen gewesen, daß er die Burg noch länger widerrechtlich hätte in Besit halten wollen, und Gerlach wurde sich andererseits, wenn die Pfandsumme noch nicht getilgt gewesen ware, wohl gehütet haben, mit einem so muthigen, friegerischen und energischen Gegner noch einmal anzubinden. Aber die Unwahrheit dieser Belagerung und Eroberung im Jahre 1356 läßt sich Bei Schunk, Beiträge gur auch urfundlich nachweisen. Mainzer Geschichte, 3, 389, befindet sich nämlich eine Urkunde vom 2. Dec. 1356, worin das Domcapitel seine Zustimmung gibt, daß der Erzbischof Gerlach 41,000 Gulden gegen erzstiftliche Pfänder aufnehme, um damit das Schloß Klopp, die Stadt Bingen, die Balfte am Bolle zu Ehrenfels, sowie Lorch aus den Sänden Runos von Falkenstein einzulösen, woraus also hervorgeht, daß am 2. Dec. 1356 von der Pfandsumme noch nichts bezahlt, ber verpfändete halbe Zoll von Ehrenfels, also gewiß auch die Burg, noch in den Händen Kunos war, jene Nachricht also vollständige Unwahrheit ift. Ift es also nicht mehr als lächerlich, wenn Keuscher in seiner Geschichte ber Burg Ehrenfels uns in einer Beise, als lägen alle Details in Quellen vor ihm, Folgendes erzählt: ""Nur nach und nach und mit Mühe brachte ber Erzbischof die Aussosungssumme zusammen; aber Runo gab nur ungern die liebgewonnenen Besitzungen, das ftotze Ehrenfels heraus, und Gerlach sah sich gezwungen, ihn mit den Waffen in der Hand dazu zu zwingen. Runo hatte, um Klopp gehörig zu besegen und sich auch anderer Feinde zu erwehren, Ehrenfels zu sehr von Mannschaften entblößt, als Gerlach 1356 vor demselben erschien und es mit Hülfe der Rheingauer eroberte." Bon allem Dem ift nun auch nicht ein einziges Wort wahr; aber diefer Mann hat nun einmal eine Beife, gefchichtliche Thatsachen zu erfinden, die ergöglich ift. So erzählt er ben oben berührten Ueberfall der Binger auf Klopp, als man Runo gefangen nehmen wollte, in Details, als ware er Augenzeuge gewesen. Er kennt den Tag des Ueberfalls, weiß, daß die Burgwächter zu viel Johanniswein (!) getrunken hatten und in Morfeus fanften Armen lagen (wie poetisch für einen Historiker!), alles Sachen, die außer Reuscher kein Mensch je gelesen hat. Den Binger Schultheis tauft er Amrhyn, was sich zusällig durch meine Binger Regesten Nr. 388 als eine unglückliche Ersindung ergibt; Kuno mußte sich beim Uebersahren über den Rhein eines Brettes als Ruder bedienen; die 600 Rheingauer landen am Weihergarten, als Kuno noch am User stand u. s. w. Und für all diesen Unsinn gibt der Mann noch gar die Gesta Trevirorum und die Binger Chronif als Quelle an. Was die Gesta Trevirorum erzählen, habe ich schon oben in getreuer Uebersetung mitgetheilt; die Binger Chronif aber enthält mit Ausnahme dessen, was deren Herausgeber in einer Anmerkung aus den Gestis Trevirorum sagt, auch nicht ein einziges Wort über diese Thatsache; und das nennt man Geschichte schreiben!

"Im Jahre 1379 sinden wir das Domcapitel von Mainz im Besitze von Ehrenfels, da in diesem Jahre der Erzbischof Abolf dem Capitel außer andern Zugeständnissen auch urfundlich gelobte, dasselbe in ungehindertem Besitz von Klopp, Bingen, Lahneck, Strenfels, Starkenburg und Wildenberg zu lassen. Es ist diese Urkunde gegeben, als Adolf, der bisher gegen den vom Papst zum Erzbischof ernannten, vom Capitel aber nicht aufgenommenen Ludwig von Meißen das Erzstist als Administrator verwaltet hatte, zum desinitiven Besitze des Erzstistes kam, und es scheint fast, als wenn es eine Wahlbedingung gewesen wäre, dem Domeapitel die genannten Burgen und Städte zu übertragen.

"Diese Vermuthung wurde zur Sicherheit werden, wenn wir die betreffende Urfunde nicht blos in einem Ertract (Regesta Boica 10, 43) besähen, denn es wurde aus der vollständigen Urfunde hervorgehen, ob sie nicht mit einer von Erzbischof Konrad, Adolfs Nachsolger, gegebenen Berschreibung übereinstimme und so die Annahme rechtsertige, daß dieser Passus fortan in sede Wahlcapitulation aufgenommen worden wäre. In der Berschreibung des Erzbischofs Konrad heißt es nämlich: ""Dechant und Capitel sollen ihr Lebtag auf unsere Kosten und Schaden die nachgeschriebenen Schlösser inne haben, wir aber dieselben mit Amtleuten besehen, nämlich: Lahned und Lahnstein ohne den Zoll, Ehrensels das Haus ohne den Zoll, Bingen Burg und Stadt ohne die Gefälle, Starkenburg die Burg ohne die Gülten

und Gefälle, endlich Wildenburg bas Saus ohne bie Gefälle. Wollte une Jemand Unrecht thun an den vorgenannten Gulten. und Gefällen, so sollen Amtleute und Burgmannen solches abwenden helfen. Wir sollen uns auch aus den vorgenannten. Städten und nicht aus den Burgen behelfen. Burden wir an einem Stude bruchig, so sollen wir bas fehren binnen Monatfrift; thaten wir das aber nicht, so sollen Amtleute, Burgmannen und Bürger, Thurmfnechte, Pförtner und Rnechte in ben genannten Schlöffern dem Capitel gewarten und gehorsam sein, bis der Bruch gerichtet ift."" Daraus scheint also hervorzugeben, daß die ganze Berschreibung nur als eine Burgschaft betrachtet werden muß, welche sich das Domcapitel stellen ließ, um gegen Uebergriffe des Erzbischofs in die Rechte des Capitels gesichert zu fein, ba ein eigentlicher Besig, auch wie er in Folgen einer Berpfändung erscheint, ftete mit ber Ginnahme ber Gülten und Gefälle verbunden gewesen mare, die hier aber ausdrucklicht dem Erzbischofe vorbehalten bleiben. Es erhellt dieses auch deutlich daraus, daß das hier verschriebene Bingen und Klopp erft viel später, in den Jahren 1420 und 1424 durch besondere Tauschverträge von dem Erzbischof an das Domcapitel als Eigenthum übergingen.

"Erzbischof Johann II, der auf Konrad im Jahre 1397 folgte, hielt sich sehr oft auf Chrenfels auf und nennt es in seinen dort gegebenen Urkunden vielsach Ehrenstein, wie es auch in der am 13. Oct. 1419 gegebenen Urkunde heißt, woris das Domcapitel sagt, daß es hier zum Nachfolger Johanns seinen Mitcanoniser, den Rheingrafen Konrad, gewählt habe.

"Schaab, Geschichte der Stadt Mainz, 3, 412, sagtz in dem Streite zwischen dem 1461 abgesetzen Erzbischose Diether von Isenburg und dem vom Papste ernannten Adolf II von Nassau hätte Ehrensels viel Ungemach leiden müssen. Er bleib uns sedoch den Beweis dafür schuldig, der auch schwer zu erzbringen sein würde, da es jest seststeht, daß in dem ersten Feldzuge des mit Diether verbündeten Friedrich von der Psalz gegen den Rheingau dieser nur dis gegen Walluf vordringen sonnte (14. December 1461), da der Rheingau ihnen verschlossen blieb.

Hinter Walluf lag Abolf ihnen gegenüber, und Friedrich, ber seines Gegners Stärke nicht kannte, magte es nicht, ihn anzugreifen. In Raftel wartete er auf Berftärfungen, allein bie Feinde wurden immer zahlreicher, die Kälte immer ärger und ber Feldzug mußte noch vor Weihnachten aufgegeben werben. Am 7. Januar 1461 befand sich Abolf auf Ehrenfels, wo er dem Grafen Alwig zu Sulz die Hauptmannschaft senseits des Rheines gegen den Pfalzgrafen und seine übrigen Feinde übertrug, und im März ftand er wiederum felbst dem Pfalzgrafen gegenüber, ber einen neuen Feldzug gegen ben Rheingau übernahm, abermals aber nicht weiter, als im vergangenen December bis in die Gegend von Walluf vordringen konnte, ba die Bollwerke von den Rheingauern (fühnen, ich will nicht sagen, verwegenen Menschen, sagt Trithemius) trefflich vertheidigt wurden und eine plötlich eingefallene Rälte den Belagerern ihr Geschäft schr schwer machte. Die Truppen Abolfs, des Erzbischofs von Trier und des Landgrafen Ludwig von Hessen vertheidigten die Paffe und nach einigen unbedeutenben theuer erkauften Bortheilen pg sich Friedrich wieder zurück. Das Ungemach, bas Chrenfels erlitten haben soll, gehört demnach ebenfalls in das Reich der Ersindungen, deren bei dieser Burg in der That nur allzu viel gemacht worden sind.

"Bährend des ganzen sechszehnten Jahrhunderts bleiben wir ohne alle Nachricht über Ehrenfels, das erst im dreißigsschrigen Kriege wieder in die Landesgeschichte eintritt. Wir wollen das Theatrum Europaeum und das Theatrum historiae miversalis hier nicht allein für Ehrenfels, sondern auch für die Umgegend erzählen lassen, um so gleichzeitig bei spätern Arbeiten Wiederholungen unnöthig zu machen.

1631. "Unterdessen sielen die Schwedische unversehens in bas Rindau, welches die Spanier hin und wieder starck besesten und verschanget hatten, ein, eroberten das Städtlein Walluf mit Bewalt, und haueten alles nider, was in den Wassen gesunden wurde, da dann auch etlich Landvolck, welches sich von den Spaniern zur Gegenwehr hatte bereden lassen, mit in der Fury nidergemacht wurde. Den andern Inwohnern dieses Ländleins,

nachdem sie 45,000 Reichsthafer Brandschatzung gegeben, verssprach der König, daß sie hinführo in ihren Wohnungen sicher bleiben, des ihrigen ruhig warten und Königlichen Schutz und Schirm haben sollten, allein sie sollten hingegen auch ihm beld und getreu verbleiben, und alle Monat so viel contribuiren, als sie zuvor dem Churfürsten von Mainz gegeben hätten.

""Die Schwedische seynd auch vor das Zollhauß gegen Bingen über gerucket, selbiges mit Gewalt übersallen und in anderthalb hundert Kapserliche Soldaten nidergemacht. Ims gleichen haben sie sich des Städtleins Limpurg an der Lohn, auf dem Westerwald, und anderer Orth bemächtiget, auch viel Captholische Dörffer und Flecken in der Wetterau und daherumb außgeplündert, und stattliche Beuthen von Vieh und andere Sachen gemacht.

über und daherumb am Rhein, und machten Batterien und andere Bereitschafften, die Stadt im Ernst anzugreissen. Inmittelk schossen die darin unauffhörlich herauß mit Rugeln von 40, 50, 60 und 70 Psunden, thäten aber damit wenig Schaden. Der König bemühte sich zwar, über den Rhein an die andere Seiter zu seßen, umb der Stadt also recht beizusommen, brachte es auch vermittelst Herzog Bernhard von Weymar so weit, daß der Weußthurm sampt dem Schloß Ehrenfelß, so jenseit gelegen, in seine Gewalt kommen, so er doch wieder verlassen müssen, weit eplende Post von Nürnberg um Succurs ankommen."

"Mit der Eroberung von Mainz, welches am 13/23. Dearcapitulirte, kam sedoch der ganze Rheingau in Besitz der Schweden, welche sich hier bis zum Jahre 1635 hielten. Im Junik dieses Jahres wurden Oppenheim, Bingen, Bacharach und Caub von den Kaiserlichen unter Gallas erobert, Mainz und Frankensthal belagert, die Schlösser Dilsberg, heidelberg, wie die Städte Hanau und Mannheim blokirt.

""Dieser Zeit stund Mayns, welches noch in Schwedischem händen war, in Gesahr, weil auf der Wormbser Seiten die Raiserliche Gallasische, jener Seite aber die Mansseldische Armee. lag, welche nunmehr der Schwedischen sehr zuzusezen anfingen.

Und 5. und 6. Juni (15. und 16. neuen Styls) haben sie, bie Mandseldischen, zu Elseld mit Schiffen und Nähen viel Fußvold, Renter und Tragoner auf die Aue gesett, auch drey Stüdt
drauf gebracht, als aber Herr Oberster Sigrodt in der Nacht
mit zwey Stüden in einer Rähen hinab gefahren, und sich oberhalb der Auen losirt, und dapsfer Feuer auf sie geben, haben
se dieselbe verlassen. Gleichfalls ist auch um den 6. frühe um
2 Uhren Oberster Breda mit tausend commandirten Mußqueitten, sampt dem Teusselischen und Jungischen Regiment Trazoner und Reutern vor das kleine Brüden-Schänzlein kommen
mb mit einer solchen Resolution gestürmt und angelossen, daß
werwundern gewesen; es haben aber die Borbuschische, so die
Bache in bemeltem Schänzlein gehabt, sie mit solcher Gegenwehr abgetrieben, daß der Kapserischen, so todt, gequetscht und
zesangen, über 100 Mann ruinirt worden.

mit vielen Nähen und Schiffen von Ellselb aus über den Rhein wielen Nähen und Schiffen von Ellselb aus über den Rhein wießet, etliche Soldaten im Feld und in der Sandmühl gefangen, dadurch unversehens Lerm und ihnen begegnet worden. Dieweil ke aber schon allbereit zu stark herüber gewesen, daß sie nicht wieder zurück mochten getrieben werden, also hat der Commensdant in Manns, Oberster Hohendorff, alle Regimenter außerstalb der Stadt in die Außenwerfe und an den Rhein gelegt, und einem seden Regiment sein Ort und Posten eingegeben zu versehen und zu defendiren; den 20. alten Styls ist die vollstemmene Plocquirung ersolgt, und sürters die Zelten und Hütten ausgeschlagen, und das Schießen beyderseits gegeneinander ans zungen und großer Schaden geschehen.

""Dieweil bann Mapns von den Ligisten und Rapserischen sehr beängstiget, daß gar mancher drin und dafür umbkommen, wart beschossen, aber gleichwohl nicht einzigesmal darauf angelauffen: also sind Ihr Fürstlichen Gnaden Herzog Bernhard von Beymar bewogen worden, auf Entsas zu denken und diese Stadt zu liberiren. Gegen dem Ende und Ausgang des Monats Inlie haben sich Ihro Fürstlichen Gnaden der Stadt Maynt genähert und zu Ingelheim logiret, und dieweil die von und vor

Mayng des Entsages schon allbereit berichtet, als haben biefe angefangen aufzupaden, und sich von dannen zu machen, nub die Erste Parthey von Schwedischen und herzog Bernharden von dem Obersten Rosa bey Mapuß augelangt, und dem Commendanten zu Manns, dem Oberften Sohendorff, Rachricht brack Den 3/13. Augusti hat sich Bingen und Rübesheim auf Gnabund Ungnad ergeben muffen; es waren an beiden Orten zwanzin schwache Compagnien, solche alle sind samt einem Obersten, zween Dbrift-Leutenante, auch allen hohen und niedern Officieren gofangen genommen; die Schiffbrud wurde reparirt, die Stabt Manns entsest und proviantirt, Ihro Fürftliche Gnaden flattlich eingeholt. Bon ba Ruffelsheim und andere Ort eingenommen, allda sie auch mit etlichen Regimentern Kapserischen gefochten sie chargirt und verjagt, und endlich mit der Macht über ben Mayn gegangen, und sich bey und um Sochheim und deren Orten ftard verschangt.

""Nachdem nun die Rayserische und Weymarische Armeen also eine geraume Zeit zwischen Mayng und Frankfurt gegen einander gelegen, und den Weymarischen es an Geld und Prop viant abginge, dannenhero etwas schwürig worden, daß zu ben förchten, sie möchten von den Rapferischen, welche gar ftard fic zusammengezogen, unversehens überfallen werden: also haben ben 14. Sept. nach Mittag umb 1 Uhren Ihro Fürstliche Gnaben Herpog Bernhard von Weymar mit bero ben sich habenden Cavallery aus Castel über die Brud zu Mayng angefangen at marschiren, darauff den nechstfolgenden Dienstag den 18. dito bie Schiffbrude ganzlich abgelegt, die besten Stud und Munitien aus der Gustavsburg zu Schiff gebracht und besagter Ort vew laffen worden, welchen die Rapserischen eingenommen und besetzt Dienstags Rachts haben die Schwedischen ihren Marsch nach Creugnach genommen, denen folgenden Mittwochs die Rapferischen nachgeeilet, den Schwedischen Rachtrab ben Rungenheim (Gom senheim) im Ingelheimer Grund angefallen, cargirt und in bis Flucht geschlagen. Hierauff ist Herpog Bernhard nach St. Jacobs Schangen (ist das vielleicht der Jacobsberg bei Deenheim?) und selbigen Abend nacher Bingen auffgebrochen, die eingeladenen Stude aber und die Schiffbrude, Holz und Bort nacher Lohn-

"Rachdem nun erzählt ift, wie Berzog Bernhard und Cardinal de la Valette sich bei Creuznach vereinigten und ihren Zug mich der Saar nahmen und bei Wallerfangen von den Kaiferliden geschlagen murben, wird über bie fernere Belagerung und Aebergabe von Mainz weiter berichtet: ""Es ift auch nur nunwehr der Plocquir= und Belägerung Maynt zu mehrenmalen mdacht, und wie mancher dapfferer Rittersmann barin und bavox me dem Plat blieben, auch vor und nachdem sie von Ihro Fürstthen Gnaden Herhog Bernhard von Weymar entsett, vermeldet werben; dieweil aber die Guarnison neben der Stadt in die inserfte Hungersnoth gerathen, indem das Pferd= und Esels= faich ganz gemein, und das nit mehr zu bekommen gewesen, als sepud sie endlich zum Accord gezwungen und gedrungen worden, welcher in diesem Monat December erfolget, dieses Inidts: Erftlichen sollen alle diejenigen Personen, so der Kron schweden, Frankreich oder den Evangelischen Bundsgenoffen bep diesem wehrenden Krieg bedient gewesen, und sich in allhiesiger, Bingen und Lohnstein sependen Guarnisonen noch befinden, in freyer Abzug mit allem dem ihrigen verstattet seyn. 2. Dapuf foll zum zwepten der Herr Gubernator verobligirt sepn, **kwo**hl hiesige Stadt Mayng, sampt allen Schangen und dem **Schloß**, wie imgleichen auch die Stadt Bingen, Stadt und Schof, Ehrenfelß und Lohnstein, allerhöchst gedachter Rapfericher und Königlicher Mapestät und Churfürstlichen Gnaden zu Mapny auf bevorstehenden 25. Tag dieses lauffenden Monats December ohne vorgehende Plünderung einzubehändigen, abzumetten und zu überantworten. 3. Und folget zum britten, gleich Dec Berfließung ermeldter Zeit mit allen unter ihm sependen Driften, Obrist-Leutenanten und allen andern hohen und niemen Officieren der acht Regimenter neben der unterhabenden Boldatesca nach gewöhnlichem Kriegsgebrauch mit fliegenden Mihnlein, schlagendem Spiel, brennenden Lunten, Rugel im Mund, nothdürfftiger Munition, Ober- und Untergewehr, mit Beib und Kindern, Gesind und Pagagy, Sad und Pad, Marquetentern, Gutschen, Wägen und Pferden frey und sicher a zuziehen u. s. w. Diesem Accord gemäß ist der Commenda Oberster Hohendorff sampt seinen unterhabenden 8 Regimenten so zusampt denen Besagungen, so in Bingen und Ehrenste gelegen, in 3000 Mann stard gewesen, mit Sad und Pad a gezogen (aber kaum über 1000 davon gebracht, dann sie mehren theils entlossen).

""1639. Als der Duc de Longueville zum General bestell tiget, haben die Weymarische-Franzosen bey dem Rhein allerhat Pravata zu üben sich unterstanden, etliche Derter in der Pfat eingenommen und bis auf Speyer gerückt. Dieweil aber Bayerische Bölder solches wohl in Acht genommen, ein fartig Corps formirt, und damit zu Speper über die gemachte Bridi über den Rhein den Weymarischen unter die Augen haben sie der Orts sich nit lang aufhalten können, sondern him gegen im marschiren Oppenheim sampt ber Schangen über be Rhein, wie auch Algey, welcher Ort mit Spanischen Bölder besetzt, eingenommen, gleichwohl bald wiederum, weil die Barn rischen folgends in vollem Marsch gegen sie begriffen, barve machen muffen, unterdeffen aber bas Rheingam angefallen und einen farden Jug an den Rhein zu setzen fich unterftanden, aus sobald die wohlverwahrte Stadt Bingen sampt dem Schloff welches mit 300 Mann Kayserischem ober Bayerischem Boll besetzt (ob siche zwar noch etwas gehalten) durch den Oberstein Rosa auffordern (und unerachtet die darin liegende 300 Many sich dapffer gehalten) mit Accord den 21. November einnehmen laffen, darauf dann ferner über den Rhein ins Rheingam gefett und dessen sich gang bemächtiget.

pernommen, und nunmehr auch die Stadt Mayng mit allerhand Notturst und Soldaten genugsam versehen, haben sie unterschiedliche Trouppen zusammengeführt, bey Mayng über den Rhein gesetzt, auf Walluff und den Backofen, wie man ihn zu nennen psiegt, zugangen, und die Weymarischen also versolgt, daß sich dieselben in den Flecken Rüdesheim retiriren mussen, da dann die Bayerischen die Pforte aufgehauen, zum Theil diese

Men niedergehauen, jum Theil sich etliche mit Nachen über Mein nach Bingen salvirt, sonderlich die Officiere gefangen icher Mayntz gebracht worden. Dieses aber uneracht haben Kranzösisch-Weymarischen nit allein Bingen noch starct besett halten, sondern sich auch der Stadt Creutnach, Bacherach und ke umliegenden Orte bemächtiget.

mittenach kurz zuvorn eingenommen gehabt, ist ihnen nicht verstehnach kurz zuvorn eingenommen gehabt, ist ihnen nicht verstehen, sondern zeitlich von der Mosel her, das Schloß und Mötchen Bacherach aber ihnen erst im März von Pfälzischen varnisonen wiederum abgenommen worden, dergleichen vicissischo dem Sprichwort nach, gib mir, hab dir, sich vielfältig seben, aber weder dem gemeinen, noch privat Wesen damit dient gewesen.

. "Chur-Maynt hatte zu seiner Defension die Chur-Bayeriden erfordert, sich aber bep diesen eingeladenen Gästen nicht dem besten befunden, nur daß man hierdurch sich der Wep-Arischen entladen, und doch vermeynet hatte, es sollen dieselben, den man mit ihnen auf Quartier sich verglichen hätte, besser Hauset haben: die haben zu beyden Seiten, wie gewöhnlich, of einander gestreifet, und ein Theil bem andern als animalia **vice**m sibi ipsis nocentia, Hinderung oder Abbruch gethan. te Spanischen zuvorderst, darnach auch die Baperischen in der pur-Pfalt hatten sich im Februar etwas an Bingen und Creuß. ph gemacht, und so viel ihnen möglich war, angesetzet, aber pe geringer Entsatzung, welche die Inliegende in Eyl und une Diebens durch und aus dem Rindau bekommen, den Kürgern Pogen: gestalt dann in Bingen eine ziemliche Anzahl Weps mischer Artillerie noch gestanden, die man zu retten Ursache habt. Sie haben aber im März von Bayerischem Bold noch Mreres und bis auf 6000 verftärdet, fich nochmals um bepbe tte anzunehmen: darum auch bie Weymarische ihr Geschut Bingen zeitlich bis auf zwey kleine Stud abholen laffen, bep ben 250 barinnen gelegenen Mannen verblieben. Dans whero sich die gesammelte um Creugnach um ben 12. Marz Milich gemacht: dieweil sie aber, daß sie nichts ersprießliches

bavor ausrichten würden, befunden, als haben sie daran nacht gelassen und sepnd vor Bingen gangen, welches sie um den März mit 6 Stüden zu beschießen angefangen. Es thaten abei Wepmarischen einen als den andern Wege den Belägerin abermal durch das Rindau zu hülff kommen, etliche 100 Mand bey Bingen über den Rhein in Epl setzen, und die andern merwartung des Ablauss im Rindau etwas still liegen: darund die Belägerten, denen auch die von Creusnach beigestanden hatten mit Vortheil aussielen, und ihren Feind so hart angriffen, derselbe mit hinterlassung etlicher Stücke Geschützes seinen Rug auch für dießmal nahme, dadurch auch Creusnach geraus Ruhe besame.

Pferden und 100 Fußtnechten auf die zu Ingelheim ben Maput denen aber Rittmeister Paul vom Meuterischen Regiment mit 100 Reutern und 150 zu Fuß, als er ben Sporkheim verde gelegen, so hart begegnet, daß er 30 Reuter gefangen betommen, ein Rittmeister, Capitain, Leutenant, Cornet, Trompet nebst 30 Knechten todt geblieben, und die übrigen vom Obn Leutenant Eckerich mit 150 Mann aus Bingen errettet werd mussen, sonsten alles im Stich geblieben wäre.

meldt, die Schwedischen (d. h. die Weimarer) eine Zeitle sestigesetht hatten, ist hiernächst und zwar um die Helffte to Augustmonats von den Rays. und Rönigs. Spanischen Bölder um Frandenthal unterm Commando desselben Orts Gubernatot Don Verdugo, abermals stard belägert und mit Stüden hest beschossen worden. Daher die Mauern soweit durch den Can ruinirt worden, daß man zum Sturm und Anfall alles sert gehalten, welches aber die darin liegende Schwedische Besagnt fast für nichts gracht, sondern sich ansehen lassen, als obis solchen Plat dies aus Aeusserste, ja mit Verlust Leibs und Lebs besägerung denen hieraussen nicht wenig Schaden gethan. Det nach aber der Kapsers. General Freiherr von Geleen nochmand darvor ankommen, die Stadt zusampt dem Schloß 2 XI

in gutes Stück von der Mauren zu Hauff gefallen, und zugleich in Thurm, worin der Feind seine Munition gehabt, destruirt derden: als hat den Belägerten der Muth begønnen zu sinken, sab ihnen die Kräffte dermassen entgangen, daß die Rayserl. Ind conjungirte Spanische Bölder am 16. dieses mit bewehrter dand in die Stadt eingedrungen, selbige erobert und vom Feind mit der Flucht ins Schloß begeben, allda sie sich noch zwey mer Tag, nachdem die Stadt bereits verloren, halßstarriger Reise opponiren dörssen, die endlich der Accord verwilligt, die pmeine Knechte untergestellt, die fürnehmsten Ofsicierer aber mit webeib und Kindern sampt Sack und Pack frey und sicher wetgelassen worden.""

"Bingen und der Rheingau blieben sett bis zum Jahre 1644 bieberum ungestört im Besitze ihres rechtmäßigen Herrn. Jest ber trat der Franzose ins Land, und von neuem mußte das dainzer Gebiet fremde Besatzungen einnehmen, unter deren ende es nicht wenig zu leiden hatte. ""1644 am 16. Sept. in sich die Churfürstliche Residentstadt Maynt an ihre Altezza im Duc d'Anguien ergeben, darauf folgenden Tags die Chursksliche Besatzung mit zwey Stück Geschützes, Kriegsgebrauch wich, abgezogen, und in sieben Schissen den Rhein hinab nacherseblentz gesahren und convoyirt worden.""

"In den Accord, den die Franzosen mit dem Domcapitel sichlossen, wurde ""die Herrlichkeit Blm (Olm) und Algesheim, kand Rheingaw, die Stadt und Herrlichkeit Bingen"" einsprissen, die sosort in die Hände der Franzosen überliesert wersta sollten. In Janthiers Feldzüge des Vicomte Turenne-ist mit Ausnahme der Capitulation die Uebergabe von Mainz gesmer angegeben. ""Der Marschall Turenne ging gleich am inten Tage nach der Uebergabe von Philippsburg mit der ganzen mitchen Cavallerie und fünshundert commandirten Musquetiers wer den Rhein, und ersuhr, daß die Spanier, die zu Frankenstall Besatung hielten, einige Cavallerie aus dem Luxemburgischen baselbst erwarteten. Gegen diese detachirte der Marschall

den herrn von Fledenstein mit drei Regimentern, ber bann auch auf den Obersten Savary traf, der mit fünfhundert Pferben in ben Plat sich einwerfen wollte, ihn gefangen nahm, und einen Theil seines Detachements zu Grunde richtete. Der Marschall aber sette indeg feinen Weg fort, und erreichte Worms und Oppenheim, die beide aus Mangel an Besatung fich ergaben. Mainz aber war noch übrig, der wichtigste Plat, den Franfreid damals am Rhein haben konnte, sowohl wegen der Rähe vot Frankfurt, als der Gemeinschaft, die derselbe mit heffen gen Aus Furcht also, daß der Feind daselbst zuvorkommen mochtes ging der Marschall ohne Bagage Tag und Nacht fort und langt gegen Morgen in der Nähe des Plages an, da, wie er wußte. noch keine Besatung vom Raiser ober ben Bayern darin lach sondern nur einige Soldaten, die das Capitel unterhielt. schickte berfelbe hierauf sofort einen Trompeter mit Jemand von feiner Guite nach der Stadt, um mit ben Domberren zu unten handeln, während beffen aber fam icon die Rachricht, bag jent feits des Rheins der Oberst Wolfs mit tausend Dragonern vi der bayerischen Armee angelangt ware, und Schiffe und Einke von dem Capitel forbere. Dieses nothigte den Marschall, bei Stadt sich noch mehr zu nahen, und neue Gesandten an be Capitel zu schicken, um scharf in fie zu bringen, bag fie auf schleunigste Deputirte zur Unterhandlung absenden möchten, be endlich auch geschah. Turenne sagte hierauf ben Deputirie daß, wenn sie nicht sofort den baperischen Truppen sagen ließen sich zurückzuziehen, so wurde er bie Unterhandlung nicht for setzen, und beim-erften Schiffe, bas er jenseits überfahren fan die Stadt von allen Seiten attaquiren. Darauf wurde capituli weil kein Haupt in der Stadt war, das fie zu einer muthige Entschließung vermögen konnte, und die bayerischen Dragon zogen fich unverzüglich zurud; ber Pring aber langte mit ein großen Suite daselbst an, als der Marschall ihm den Zustat der Sachen berichtet hatte, und unterzeichnete- am 16. Septemb die Capitulation. Sie wurde so vortheilhaft bewilligt, als M Capitel und die Burgerschaft es verlangten; der Churfürst abs der zu den Bundesgenoffen des Raisers gehörte, hatte fic,

wie Philippsburg belagert ward, sogleich nach Franksurt begeben. Bingen, am untern Rhein vier Stunden von Mainz, ergab sich mehen der Zeit, und bis auf zwölf und sünfzehn Stunden davon nahm alles Sauvegarden, das einzige Creuznach aussenommen, wo eine feindliche Besatung von 200 Mann lag. Der Prinz perblieb vier oder fünf Tage zu Mainz und empfing paselbst einen Gesandten von der verwittweten Landgräfin von hessen und viele Deputirte von den umliegenden Dertern. Der Ricomte Courval mit 3 oder 400 Mann wurde zur Besatung sestimmt, und warf sich in die Citadelle, die damals nichts taugte zud an der hernach vieles gearbeitet worden.""

"Rach der Schlacht bei Allersheim, welche die Franzosen auch die bei Nördlingen nennen (3. Aug. 1645), zogen lettere schwieder nach dem Rhein zurück, wo sie Winterquartiere nahmen. ""Und seynd solgends bey Lorch, ein Meil unter Bingen, wiel Reuterey über den Rhein gesetzt. General Tourainne nahm das hauptquartier zu Bingen. Ein Regiment Franzosen lag in kand. Und wurde dieser Völcker Duartier vom Elsas über den dundsrück und bis in Coblent ausgetheilt.""

"(Zanthiers Feldzüge Turennes.) ""Im April 1646 fehrte Aurenne aus Franfreich nach seiner Armee am Rhein zuruck, tersammelte sie gleich mit dem Anfang des Mays, und ließ ab= marts nach Bacharach eine Schiffbrude fahren, um sich mit den Soweden in heffen vereinigen zu können. Allein nachdem alles son beiden Seiten dazu verabredet worden, kam St. Aignan som Cardinal Mazarin zur Armee, und brachte dem Marschall Die Rachricht, daß, da der Churfürst von Bayern auf bem Congreffe zu Munfter den französischen Bevollmächtigten die Versichejung gegeben, daß seine Armee nicht zur kaiserlichen ftogen sollte, wenn die französische nicht über den Rhein ginge, so wäre der Befehl bes Rönigs, daß sie diesseits verbliebe. Zugleich aber ab der Abgeordnete dem Marschall zu verfteben, daß die Absicht des Hofes sey, Luxemburg zu belagern. Als biese Nachricht anfengte, waren die Schweden, dem Entwurfe der Bereinigung gemäß, bereits über Marburg gegen Weglar und Gießen angerückt und machten dafelbst Halt. Es war der Anfang vom

Junius. Turenne, ber Alles in Deutschland sur verloren hiell, wenn, was der Hof besohlen, geschähe, vollzog nicht alles, sowdern begnügte sich, daß er nicht über den Rhein ging, um einem so gemessenen Besehle nicht auf der Stelle ungehorsam zu sepuzzwei Tage aber, nachdem St. Aignan zurückgegangen war, rist die Schiffbrücke des Marschalls vom großen Wasser."

"In Schmidts Geschichte ber Deutschen 10, 327 beißt et. Turenne habe eine Brude zwischen Bingen und Bacharad über den Rhein geschlagen, und das Theatrum Europaeum fagt ebenfalls: ""Die Franzosen ließen ihre Bruden bei Bingen schlagen."" Wo könnte das wohl gewesen sein ? Ich vermuthe bei Lorch, weil dort die vor Niederheimbach liegende Insel et erleichterte und wie es scheint, in Folgendem von derselben Bruck die Rede ist. "Lieffen (d. h. die Franzosen) der Zeit ben Loud im Rheingam eine Schiffbruden verfertigen, um dafelbft über zugehen, und entweders Lohnstein oder einige andere Posten and Rhein zu attacquiren, ober vollends mit der Schwedischen Sanpte Armada sich zu confungiren. Wiewehl nun die Frangofisch Armee sampt ihren Studen bis an die bey Lorch verfertigie Bruden marschirte, auch in 1000 Pferd über Rhein ins Rheine gaw geben ließe, nichts desto weniger wurden felbige wiederum zurück erfordert, und mußten sich nachmals bis auf weitere De binanz in die Quartier verlegen. Die Frangos. Armee unterm Herrn General Tourenne verblieb noch bei Bacherach und a Orten am Rheine, woselbsten ihre mit Mühe erbawten Schiff bruden aus etlicher Soldaten Unfürsichtigfeit, so mit einem be ladenen Floß dawidergefahren, gänglich gebrochen, daß sie auf das neue sich bemühten, und selbige etwas hinabwärts bei Dber wesel wiederum verfertigen laffen thäten. Man wußte nicht. wie bald die Frangofischen Bolder dorfften übergeben.""

"So blieb das ganze untere Erzstift Mainz bis zum wellfälischen Frieden, 1648, in den Händen der Franzosen, die se dann zwar verlassen mußten, leider aber schon nach vierzig Jahren zurückschrten, um in dem Pfälzischen Raubkriege von 1688 und 1689 nicht allein die Pfalz, sondern auch so vierzigen andere Orte am Rhein in Asche und die meisten Burgen in

Schutihattsen zu verwandeln. Da sank auch von ihren zerflörenben Händen die Burg Ehrenfels in Trümmer, hoffentlich aber nicht, um nie wieder aufzuerstehen, wenn auch schon beinahe wei Jahrhunderte seit ihrem Falle dahingegangen sind."

Anders hat Manches Hr. Affessor Eltester aufgefaßt, insonderheit auch die Beziehungen des Mäusethurms zu der Burg beleuchtet, baber auch seine Ausführung hier Plat finden muß. "Die Burg Chrenfels ift, wie bies Bodmann, Rheinnauische Alterthümer, Band I pag. 146, außer allen Zweifel Mest hat, nicht von Satto, sondern den Gebrüdern Wernher mb Philipp von Bolanden, wovon der Lettere Mainzischer Bicebom im Rheingau war, zwischen den Jahren 1208 und 1219 ober 1220 und zwar in der Wahlsehde zwischen den Erz-Moofen Sifried II und Leopold von Mainz erbaut worden. Erzbifchof Sifried verglich fich später mit Philipps von Bolanden Bittwe, welche mit Theoderich von Beineberg eine zweite Che meichloffen und wegen Ersages ber Bautoften die Burg bem Erz-Wifte, auf dessen Territorium sie erbaut worden, vorenthalten batte, über die Borlagen, welche Philipp dem Erzstifte geleiftet, und gekangte so eirea 1228 in den Besit der Burg. Seit diefer Zeit und bis zur Auflösung bes deutschen Reiches blieb Chrenfels bei Mainz. Seine Hauptbedeutung als Zollburg und Bollfätte erlangte Ehrensels indeffen erft im Jahre 1298, als Rinig Adolf dem Erzbischof Gerhard II von Mainz hier die Erhebung eines Zolles gestattete. Unzweifelhaft murde damals Die Burg nicht allein ftarker besestigt, sondern auch namentlich bie zahlreichen nun verschwundenen Gebäude angelegt, welche ben Abhang des Berges hinab bis zum Rheine bedeckten und in Berbindung mit, dem die faum 24 Fuß breite Bafferftraße des Binger-Loches beherrschenden Mäusethurme sowohl der Landwie Wasserpassage eine nicht leicht zu durchbrechende Zollschranke enigegensetten.

"Bei dem Kriege, welchen König Albrecht hauptsächlich wegen dieses neuerrichteten Zolles gegen den Erzbischof Gerhard II führte, 1301, kam Chrenfels ebenfalls ins Gedränge und mußte der Erzbischof nach dem Fall von Bingen außer Lahnstein und

Scharfenstein auch Ehrenfels bem deutschen Ronig übergeben. Doch blieb ber Boll zum großen Nachtheil ber rheinischen Städte und des deutschen Handels — aus insania Germanorum, wie die praktischen Engländer schon damals dieses Zeichen deutschen Unverstandes nannten — bestehen. 1354 verpfändete Erzbischof Gerlach von Mainz die Burg zu Chrenfels mit bem Zoll baselbst bem damaligen Stiftsverweser Euno von Falkenstein nutnießlich auf Lebenszeit, nahm ihm aber beides schon im 3. 1356 wieder ab. 1377 verpfändete Erzbischof Abolf I Burg und Zok für 20,000 Gulben ans Domcapitel zu Mainz, welches fic im J. 1419 zur Wahl Erzbischof Conrads III hier versams melte. Ehrenfels war auch zugleich von alten Zeiten ber als fester Plat der Bewahrungsort der Rleinodien und Schäge des Erzbischofs und des Domfapitels. Dag die Burg wohl verwahrt und besetzt war — obgleich keine Namen von Burgmanns familien auf uns gekommen sind — beweist die 1344 angeords nete Anstellung eines Furschuten daselbft. Jedoch ift es zweifelhaft, ob darunter ein Schütze mit einem Feuergewehr (1346 die ersten Kanonen in der Schlacht von Crecy) oder blog ein Beuerwerfer gemeint ift, b. h. ein Rünftler, ber sich auf bas Anfertigen und Werfen des schon im flassischen Alterthum bekannten, in ben Kreuzzügen häufig genannten und angewendeten f. a. griechischen Feuers ober ähnlicher Feuerwerkstörper verftant

"Eigentliche friegerische Bebeutung erhielt Ehrenfels sedoch erst im 30jährigen Kriege. Während König Gustav Abolf von Schweden Mainz belagerte, bemächtigte sich Mitte Nov. 1631. Herzog Bernhard von Weimar ""des Meusthurn sampt bem Schloß Ehrenfels"", verließ es sedoch bald wieder, weit Nürnberg um Succurs bat. 1635 war die Burg von Kaiserlichen besetzt und wurde sie im April n. J. von den Schweden belagert. De Besatzung konnte sich aus Mangel an Lebensmitteln nicht halten und ergab sich am 10. selbigen Monats in der Stärke von einen Masor, einem Capitain, 2 Lieutenants, 2 Fähnrichen, 8 Untervossieren und 100 Gemeinen, welche nach Mainz abgeführt wurden. Die Kaiserlichen suchen bie Feste zwar gleich wieder zu nehmen, als aber der schwedische Oberst 3 Zwölspfünder gegekt

ste aussahren ließ, zogen sie sich zurück. Am 17. Dec. (neuen Styls) desselben Jahres räumte der schwedische Commandant zu Mainz, Oberst Gisbert von Hohendorss, Mainz, Bingen, Klopp, Strenfels und Lahnstein, welche er mit 8 Regimentern besett gehalten hatte, und übergab solche an den kaiserlichen General, Burggraf Heinrich zu Dohna. Die Schweden zogen am Christinge 1635 ab. Wiederum von den Kaiserlichen besett, siel Strenfels am 21. Nov. in Weimarische und 1640 in Spanische und Raiserliche Hände. 1689 zerstörten die Franzosen die Burg im Orleanischen Verwüstungsfriege, wahrscheinlich durch den zu Rainz commandirenden Warquis de la Goupilière, welcher auch Bingen zerstören ließ.

"Bon bem Zustande vor dem Ende des breißigsährigen Anieges gibt Merians Auficht von Chrenfels 1645 ein treues Das große Hauptgebäude nach dem Rheine zu war demals schon Ruine, seboch die beiden Thurme noch unter Dach. Die Ringmauern waren noch in gutem Stande, dagegen bie auf bem Rheinabhange unter ber Burg liegenden Zollgebäude. bereits völlig zerstört und dachlos. Erhalten allein war das in dem Fahrwege unter der Burg dem Mäusethurm gerade gegenüber liegende große Jollhaus mit hohen Spiggiebeln. Gegenwärtig sind alle diese Außenwerke der Burg unterhalb derselben gänzlich verschwunden oder ihre Spuren an den hohen Beinbergsterraffenmauern nur muhfam zu erkennen. Dagegen fat sich die eigentliche Burg als eine malerische, in carafteristischem Stile erbaute Ruine im Mauerwerfe noch gut erhalten. Den Haupttheil bildet ein ziemlich regelmäßiges Quadrat von Bebauben um einen engen Hof, und zwar so, daß die Rheinfronte (Sud-) und bie Dft- und Westseite durch das vierstödige Hauptgebäude, die Rord- oder Bergseite durch eine etwa 50 Fuß hohe, sehr maffive, mit einem Zinnengang gefrönte Mantelmauer zebilbet sind. Die lettere hatte den Zweck, das Innere ber Burg gegen einen Angriff von ber höhern Bergseite zu beden, und ift sie deshalb auf beiden Eden durch zwei schlanke Thurme Pankirt, wovon der öftliche unten rund, oben mit zierlichen Bogenkränzen und achteckigem Oberbau gekrönt, 65 — 70 Fuß

hoch, der westliche unten vier-, oben achtedig und etwas niedriger Auf der Oftseite ift an das Hauptgebände ein dreiftödiges fleineres Pallas mit zwei stumpfen Giebeln angebaut, die Rheim fronte verlängernd. Die Fenster dieses Gebäudes sind theils rundbogig, theils gekuppelt und vieredig, und ift namentlich bas große Fenster des untern Stockes, welches im 30jahrigen Krieg zu einer Geschützaufstellung gedient haben mag, ba es ben 3me gang beherricht, mit Rugelspuren bicht übersäet. Die Spuren innerer Zimmerausmalung sind noch deutlich zu erkennen, und ! deuten somohl der Stil des Ganzen wie einzelne Details auf das 13. und 14. Jahrhundert. Cbenfalls auf der Oftseite befant fich, durch ein vorspringendes fleines Baftion geschützt, bas nur ; verschwundene innere Thor, deffen Zugbrude über den breiten; , in den Felsen gehauenen Graben führte, der die ganze Burg umgibt. Weiter vormarts lag nach Meliffantes noch ein zweite Thor mit Bugbrude, von dem aber alle Spuren in den Beimes bergeanlagen verschwunden find. Weitläufige bas Ganze ung ziehende Ringmauern und Terraffen verbanden die auf einemil vorspringenden Felsblocke liegende Hauptburg mit den sich den Berg hinabsenkenden Bollgebäuden, welche indeffen, wie gesagtet bis auf taum bemerkbare Spuren verschwunden find.

"Der dem Schlosse gerade gegenüber mitten im Rheine at einem schmalen Felsenrisse erbaute Mäusethurm war, wie Bod mann I p. 149 richtig aussührt, weiter nichts als ein zum Schlosse gehöriger Zoll = und Gesängnißthurm für diesenigen welche den Zoll versuhren. Mag er nun den Ramen von Musa Muserie, d. h. Geschüß, oder von Muta, datio thelonii (1200) jest Mauth, oder endlich von den darin noch heute zahlreiche Mäusen erhalten haben, er ist offenbar mit Rücksicht auf der hier zu erhebenden Zoll oder eine Schließung des Rheinstromes zur Vertheidigung des Rheingaues erbaut worden und die ganze Fabel von Hatto und den Mäusen ihm erst später angedichtet. Damit stimmt auch die Architestur des Thurmes auf das Genauese überein, und deutet diese noch eher auf das Ende als den Ansfang des 13. Jahrhunderts, was zu dem Datum von 1290 paßt, als Ehrenfels die Zollberechtigung erhielt. Sowohl nach

ber Abbildung im Rheinischen Antiquarius von Dielhelm 1744, we er noch unter Dach ftand, ale in seinem Zuftande vor ber Reftauration zeigte der Thurm nämlich einen unter dem Dache ringsum laufenden Bogen-Mauerfranz und auf ber nordwestlichen Ede einen auf zierlichen Bögen und Rragfteinchen vorspringenden Anfag eines Erkerthürmchens, alles Details, welche fich ebenfo an den Thürmen von Ehrenfels und Bauten des Ende des 13. and 14. Jahrhunderts zeigen und der Erbauungszeit im 10. Inhrhundert auf das Bestimmteste widersprechen. Der Grundriß # ein Quadrat in 6 Jug biden Manern, dreiftodig, mit quamisch geschloffenen Fenstern, im Mauerwerk circa 30 Fuß hoch. Auf der dem Strome zugekehrten Oftseite springt ein fünfectiges Treppenthürmchen vor. Nachbem die preußische Regierung 1848 merft den von den Eisgängen fark unterhöhlten Unterhau mit menen Quadersteinen unterfangen hatte, ift 1858 der ganze Thurm in überlaben zierlichem gothischen Stile restaurirt und mit einer Signalmache für die Schifffahrt besetzt worden. Bei ber Berpusung der alten Mauern sind leider auch die zahlreichen Kamnenkugelnarben verwischt worden, welche seine Nordseite von dem 30jährigen Kriege ber aufzuweisen hatte."

Dem Mühlenfels, welcher oberhalb der Burg Ehrenfels, der Mündung der Nahe gegenüber, im Rhein gelegen, so zwar, daß woch bei sehr niedrigem Wasserstand mit dem sessen Land zustwehdensten, wurden, laut testamentarischer Anordnung, Herz wie Gehirn von Nic. Vogt, der bekannte Verfasser der Rheistischen Geschichten und Sagen, eingesenkt. Ohne Zweisel mischen Geschichten und Sagen, eingesenkt. Ohne Zweisel mit er eine gewöhnliche Todtengesellschaft seines Herzens und Kehirns unwürdig gehalten. Man sehe die hierauf bezügliche Anesbete Abth. I Bb. 1 S. 279.

## Rüdesheim.

Bon Ehrenfels aus führt die Straße am Fuße des Rheininswärts allmälig sanster sich stimmenden, überall mit dem üppigkin Rebenwuchs bedeckten Gebirgs nach Rüdesheim, stolz Rüdesbeim genannt in bem alten Spruch, ber auch von breit Geisenheim, lang Winkel, Beren-Erbach erzählt. Ueberraschend prachtvoll in der That war der Unblick, welchen Rüdesheim die Stadt (2415 Einwohner im J. 1851), der Mittelpunkt des Rheingaues bot, bevor die Gifenbahn mit ihrem häßlichen Polypenarm den Ort umschlang. Bur Rechten der herrliche Riederwald, welchem Die Statt sich anlehnt, links die volle Aussicht auf bas andere Ufer mit dem Rochusberg, gegenüber bas freundliche Bingen, Rudesheim felbe mit der Reihe schöner Bauser, die fich von der Riederburg bis zu dem wohl erhaltenen gothischen Thurm am Adler hinaufziehen. Urkundlich kommt Ruodinesheim zum erstenmal 864 vor, W Balabreht, neben 13 Morgen Aderland in Bilbel im Riebgent, einen hiesigen Weinberg, von zwei Carraden Ertrag, bem b. Ferrutius in Bleidenstatt schenkte. 3m 9. Jahrhundert wurde demnach bereits auf dieser von der Ratur fo begünstigten Stelle Weinbau betrieben. Einen bedeutenden Zuwachs erhielt Rudeshein durch die von Erzbischof Siefried I 1074 ausgehende Berleihung. "Der Erzbischof von Mainz besaß daselbst als ein besonderes Eigenthum einen geräumigen Bergbiftrift, ber noch gang obe lag-Die Einwohner zu Rübesheim und Eibingen, deren Anzahl M eben auch vermehrt hatte, zeigten Luft, diese Wildniß mit Weinreben anzubauen, und erhielten bagu von Siefried I unter Bori behalt eines jährlichen Binses die Erlaubniß. Welchen The ber Feldmark zu Rüdesheim biefer Diftrift eingenommen habe; ift in der Urfunde so deutlich nicht bestimmt. Dag es nicht mit ben jezigen Berg, wenigstens nicht ganz ober allein zu thun war, beweiset die Gemeinschaft der Eibinger, welche an bem Rottungsprojekte Theil nahmen. Denn diesen lag der Berg na seinem heutigen Begriffe zu fern, als daß er sie zu einem f koffpieligen Unternehmen reigen fonnte. Wahrscheinlich bestand also der dem Erzbischof angehörige Distrift in dem äußern Bezirke des heutigen Oberfelds, wo die Feldmarken beider Ortschaften zusammenstoßen, und wo jedem ein nach seiner Lage und den übrigen Berhältniffen schidlicher Theil angewiesen werden Vermuthlich dehnte er sich aber auf ber einen Seite weiter aus, und begriff auch einen Theil des heutigen Rottlandes

mb Bergs. Denn sein Umfang war beträchtlich, wie sich aus bem jährlichen Zinsertrage gnugsam ermeffen läßt. Jeber Fiscal= Mansus ward vom Erzbischofe zu 7 Ahmen, und alle andere Mansen nur zu einer Karrate, jeder Morgen, deffen Ertrag wichlicher befunden würde, zu einer ganzen, die übrigen minder ergiebigen nur zu einer halben Urne (Legel?) Weins jährlicher Abgift angeschlagen. Nach diesem allgemeinen Fuß überließ der Erzbischof den Colonen selbst, den individuellen Auswurf des Binses so einzurichten, daß die Summe des jährlichen Ertrags 40 Karraten ergeben sollte. Um das Facit der Morgenzahl nicht m vergrößern, will ich alle Mansen des öden Bezirks für Fiscalsuben zu 7, und die 40 Karraten der fländigen Zinssumme für Bulafte zu 4 Ahmen gelten lassen. Dadurch wird ber Divisor mwiß so groß, und das Dividendum so flein angesett, als sich wide nach dem Sinn der Urfunde berechnen laffen. 40 Rarraten maden nach diesem Anschlage 160 Ahmen ans. 7 Ahmen, als der Betrag eines Mansus, in 160 getheilt, geben 224 Mansus, 4 30 Morgen. 224 Mansen betragen also 685 Morgen. um aber mein Anschlag offenbar zu gering ift, und mehrere Mansen keine Fiscalhuben, folglich auch mit nur 4 Ahmen Zinses behaftet waren, so läßt sich unschwer ermessen, daß ber von Sifeied zur Rottung übergebene Diftrift gegen 1000 Morgen begriffen -habe." Roch in bemselben Jahr 1074 schenkte Erzbischof Siegkied seiner Stiftung, dem Kloster Hasungen in Niederheffen, .svincam novalem in Ruothenesheim«.

Dem allmäligen Anbau jenes öden Districts, der Rähe des zegenüber gelegenen Bingen, dem häusigen und verlängerten Ausenthalt der Erzbischöse zu Ehrensels, der dasigen Zollstätte, der Umladung und Spedition, veranlaßt durch das noch unsahrstare Bingerloch, dem Kranen, den zahlreichen, start begüterten abelichen Geschlechtern verdankte Rüdesheim die hohe Blüthe, welche so vielfältig das Mittelalter bewunderte und beneidete, und der bei weitem nicht der heutige Stand, wie ansehnlich er auch ist, verglichen werden kann. Zweimal hat indessen der Ort in sener glücklichen Epoche harte Drangsal erlitten. Im 3. 1242, im Monat August, erzählt Zorns Chronik von Worms,

tam R. Konrad IV, für seinen Zug gegen den Erzbischof Siegl fried III von Mainz Beistand zu suchen, nach Worms. Sofor ließ die Stadt eine Anzahl trefflich gebauter, mit Kriegsgeräthe wohl versehener Schiffe auslaufen. Die trugen 200 Bewassnei nach dem Rheingau, daselbft ganzer sechs Wochen auf der Stad Worms Unfosten zu dienen. Ueber 300 Mark hat der Stad dieser Zug gekostet. Beinahe alle in sener Landschaft belegen Orte ließ ber König einäschern, worauf er dann, zu Marien geburt, mit samt unsern Burgern wieder in Borms eingetroffen ift. Abermals kam der König im Aug. 1243 mit einem gewall tigen heer, von Bischöfen, Aebten, Fürsten und vielen Dagnatel begleitet, des Willens, wie es seine Pflicht erforderte, den Erg bischof von Mainz zu schäbigen und die Stadt Caftel zu gewin nen, als welcher sich ber Erzbischof burch offenen Betrug, un reichlich Berheißungen spendend, widerrechtlich bemächtigt hatte Der König durchzog die Bergftraße, und vor die Starkenbur gelangt, von welcher aus ben Wormsern schwerer Schaben, je 500 Mark berechnet, angethan worden, forderte er sie zu Bei fand. Sofort brach, nach seinem Befehl, die halbe Bürgerschaff auf, ohne doch Großes auszurichten, nur daß Weinberge Grunde gerichtet worden; nachdem sie acht Tage bei bem Koni ausgehalten, auch fich selbst befostigt, mit einem Aufwand von übe 200 Mark sind die Wormser in ihre Heimath zurückgekehrt. De Rönig aber, mit Macht weiter vordringend, rückte vor Caftel, wa ihm fofort, nach furzer Bertheidigung übergeben wurde; er lege Besatung ein, marschirte weiter abwärts in den Rheingau, b Rüdesheim, wo er dann die Wormser beschickte, abermals voll ihnen die Beeresfolge begehrend. Diese zu leisten, auch die Bürger sogleich bereit, ob sie gleich in den vorige Zügen die schweren Kosten gehabt, die vielen Mühseligkeits ertragen; alsbald setten ihre Kriegsfahrzeuge, an Gewappnets und Schüten hundert Mann tragend, fich Rheinabwärts in B Bor Rübesheim lagen sie brei Wochen, verzehrte bes schweren Dienstes nicht zu gebenken, 200 Mark, und zoge beim, wie das auch der König gethan hat. Der ließ in Cafi hrn. Wirich von Daun als Befehlshaber gurud, und schweren Soll hat derselbe von Mainzern, Wormsern und andern Städten expresset.

Ungleich härteres Leiden betraf Rüdesheim in dem Zollfrieg 1301. In der Narratio de rebus gestis Archiepiscoporum Moguntinorum wird erzählt: "Dem mit der Belagerung von Bingen beschäftigten R. Albrecht zu Beiftand zogen die Mainzer and mit Macht, um ihr Carocium geschart, achthundert Gewappwie fart, und führten fie dem König zu zwei Geschüße, zum Brechen der Mauern bestimmt, deren eines, von Meister Rotermelin gezimmert, den Mauern von Bingen fürchterlich wurde, mei Thurme fallte. Gine andere Abtheilung ber Mainzer, und biefe zumal zahlreich, fiel bem Rheingau ein, die ganze Gegend verheerend und ausplundernd. Rudesheim wurde in Brand gestedt, das Bieh und reiche Beute fortgeschleppt. Nachdem fie auch Winkel und Deftrich in die Afche gelegt, follte es ber Burg Sharfenstein gelten, die wurde belagert, aber dermaßen vertheidigt, bag nach Berlauf von drei Tagen, nachdem fie mehre ber Ihrigen verloren, die Mainzer genothigt, mit etwelcher Beschämung abzuziehen." Auch die Chronif ber Stadt Bingen gedenkt nicht nur der Belagerung, sondern auch der Drangsal, so den Meingau betraf. "Hiezwischen aber wurd das Rheingaum von im Rriegsvolk erbarmlich beschädigt, und Rüdesheim, Geisenbeim, Deftrich, Eltfeld und andere Fleden verbrennt. Hierzu ihist der König von Frankreich, Philippus, des Namens der Mitte (deffen Tochter Blanca R. Albert zum Beib hatte), ein haufen franzöfisch Kriegevolt, welche die Stadt Bingen mannlich unfielen, doch von allen hielt sich kein Bolt so tapfer als bie Flasser."

Bon den Leiden, so im dreißigsährigen Kriege Rüdesheim mit tragen gehabt, ist unter der Rubrit Ehrenfels Rede gewesen. Eine eigenthümliche Plage kam über den Ort mit der Einfühstung des deutschen Gesanges, 1789—1790. "In diesen Jahren," erzählt ein schlichter Handwerksmann, "ließ Kurfürst Ehrthal weue Gesangbücher ausgehen, und statt dem lateinischen Chorsesang die neuen Lieder einführen. In Mainz wurden sie mit Beisall ausgenommen, aber auf dem Land sanden sie vielen

Widerspruch, besonders im Rheingau und hauptsächlich unter ben Diese erlaubten sich Gewaltthätigkeiten gegen Rüdesheimern. die Kirchenvorsteher und gar auch gegen den Hrn. Paftor. Der Br. Amtmann berichtete bie Sache an den Rurfürsten: ber ließ sogleich zwei Compagnien Infanterie zu Waffer und zwei Compagnien Husaren zu Land nach Rüdesheim abgehen, und blieben diese Truppen so lang im Ort auf Execution, bis ihnen-die Rädelsführer ausgeliefert, wo sie bann in dreißig Personen bei derlei Geschlechts nach Mainz geführt haben. Dort wurden de Rebellen zum Zuchthaus verurtheilt, und haben ihrer viele bie Beimath nicht wiedergefehen. Der Grund der Ungunft, welche das neue Gesangbuch begegnete, mag darin liegen, daß die Zeilen in der Mitte gespalten, und daß jedes Lied mit einer Rummet versehen. Auf einer Tafel, die in der Kirche ausgestellt, waren, bamit seder finde, welches Lied zu singen, die Nummen, p an der Tagsordnung, verzeichnet, ganz nach dem Brauch ber evangelischen Rirchen."

In den J. 1795—1796, als nur der Rhein die ftreitenden Heere trennte, wurde häusig unnüger Weise hin und her geschossen, und den geängstigten Einwohnern mancher Schrecken bereitet. Drüben am Fuß des Rochusbergs bei Kempten hatten die Franzosen eine Batterie, welcher die Raiserlichen ein ähnliches Werk bei Rüdesheim entgegensesten. Späterhin machten die Franzosen, gegen Uebersall sich zu wahren, Rüdesheim zu einer Palanka. "Der ganze Ort war ringsum mit Pallisaden umgeben, und neben den Eingängen lagen spanische Reuter, die im Nothefall sene verschließen konnten."

Hauptnahrungszweig für Rüdesheim ist der Weindau, webgegen der Ackerbau, auf beiläusig 800 Morgen betrieben, den Bedarf nicht deckt. Die Rebenpstanzungen enthalten an 1100 Morgen, von denen etwa 400 auf den Berg kommen. In Hauptschern kann die hiesige Weincrescenz bis zu 1800, sa 2000 Stück sich belaufen. Im J. 1846 gewann Rüdesheim Wein zu dem Betrag von anderthalb Millionen Gulden. Für das Stück Auslese bei ausgezeichneten Lagen wurden mitunter 7000 Gulden bezahlt. Weben dem Weindau blühte auch die Schiffsahrt.

Bang frähzeitig hatte die Lage an dem hier so mächtigen Strom Die Einwohner in die Nothwendigkeit versett, fich nautische Fertigkeiten zu erwerben. Im Fortgang der Zeiten gewannen sie die vollkommenste Kenntniß von dem fahrbaren Rinnsal, den Alippen, Sandbanken und andern Gefahren des Stroms bis in bie entferntesten Gegenden zu Berg und zu Thal. Der Rüdesheimer Schiffer behauptete daher allenthalben einen so entschies denen Borzug, daß, wer die bis auf die preufische Zeit immer wach gefährliche Rheinreise unternehmen wollte, sich vorzugsweise m die hiesigen Schiffer wendete, deren Renntnig und Geschicklichkit der besten Affecuranz gleichzustellen. Weit über ein Jahrhundert besaß die Familie Jung das Monopol für die Fühmng der Floße, und noch bis auf diesen Tag ist sie dem ererbten Gewerbe treu, ihr Ruhm unbeeinträchtigt geblieben, wie groß such die durch die Dampfschiffe angerichtete Revolution in den Basserverbindungen. Lange vorher waren aber die einst so berihmten, wegen ihres raschen Ganges und der bequemen Ginnichtung von bemittelten Reisenden vorzugsweise gesuchten Rübeskimer, Rhingauer Jachten verschwunden. Des hiesigen Kranens wird bereits 1398 urfundlich gedacht.

Bon der Kirche in Rüdesheim ift zeitig Rede. Im J. 1260 burde sante ecclesiam in Rudensheim« eine Urfunde aufge-Der erste Pfarrer fommt 1265 vor: später waren demselben ein Frühmeffer und seche Altariften beigegeben. bentige Rirche, zum h. Jacobus major, in gutem gothischen Styl mit Erferthürmchen an den Seitenschiffen (wie an der Liebfrauenliche zu Oberwesel) erbaute der Bicedom im Rheingau, Johann Stimser von Rübesheim um das J. 1400. Er hat auch die Moserfirchen zu Bornhofen und Nothgottes erbaut, und ist 1416 Die Pfarrfirche enthält ben Grabftein des 1385 verstorbenen Konrad Brömfer von Rübesheim mit bessen Mitterbild und der Umschrift: Anno Domini MCCCLXXXV obiit dominus Conradus Brumser de Rudesheim c. a. r. i. p. unb den Ahnenwappen: Bromfer und Bellersheim. Das Patronat tiefer Kirche ist von den Brömsern auf ihre Erben übergegangen. Bei der Entheiligung der Kirche zu Nothgottes wurde das daselbst verehrte Gnadenbild nach Rüdesheim in die Pfarrstrige überstragen, und ist diese seitdem das Ziel der nach Nothgottes gereichteten Wallsahrten. Mit der Katharinencapelle war 1314 das Hospital verbunden. Die Nicolaicapelle mit mehren Altären lag über dem Wallgraben der Niederburg. Den Altar der hh. Peter und Paul hatte die Abtei Eberbach, welche 1314 hier den Abtshof besaß, zu verleihen, er wurde aber 1550 der Pfarrei einverleibt. Den Zehnten erhob das Stift St. Victor; zur Hälfte kam er im J. 1442 vom Propst an das Capitel. Das Centgericht, 1260 zuerst vorkommend und mit 14 Schessen besetz, hatte seinen Sig in dem alten Saalhof, wo nachmalen die Amtstellerei Rüdesheim untergebracht.

Reineswegs ift die einzige Merkwürdigkeit von Rüdesheim ber unvergleichliche Wein; es hat beren noch eine andere auf zuweisen in den Ruinen der drei Burgen, als welche bis auf den heutigen Tag von des Herzogs von Longueville Anwesenheit im Rheingau zeugen. Alle drei ließ er sie im J. 1640 brechets behufs dessen meilenweit das Landvolk aufgeboten wurde. Die größte und dem Unschein nach älteste Burg ift die am untern Ends des Städtchens hart am Ufer des Rheins gelegene Rieder- ober Brömserburg. Sie fällt schon von Beitem, erinnert fr. Elteftet burch ihre vieredigte, an Romerbauten erinnernde Castellform und durch die gewaltige Massivität ihres schwarzbraunen, epheube wachsenen Mauerwerks auf. Ihre Entstehung ift in Dunkel gehate Bodmann erkennt in der Riederburg (nachdem er mit Recht be romischen Ursprung, woran man in früheren Zeiten glaubte befämpft) oder wenigstens in der ursprünglichen Unfiedeluis an dieser Stelle den Sig eines frankischen Fiscalhofes (curt regia, fiscus regalis), der durch die Ottonische Schenkung an das Erzstift Mainz gekommen und später mit der zu Binge residirenden erzbischöslichen Obermeierei und rheingauischen Obe einnahme vereinigt worden sei. Er hält die von Rüdeshell welche später im Besit ber Burg erscheinen, für die er lichen Obermeier dieses Fiscalhofes und für mahrscheinlich, be nach dem Uebergange des Rheingaues an Mainz die Er bischöse diesem Geschlechte einen Theil ihres Amtsgebietes 🐗

Mod belassen hätten. Auch die Niederdurg sei an das Erzstift Mainz übergegangen, dessen Eigenthum geworden, und habe wie der Saalhof zu Eltville häufig als Aufenthaltsort der Erzbischöse gedient. Seit der Erbauung von Ehrenfels sedoch, glaubt Bodmann, daß sie als überstüssig veräußert und hierdurch in der Eigenschaft eines freien Allods in die hände des Geschlechts von Rüdesheim gekommen sei.

Rach argen Sandeln mit bem Erzstift Mainz, besonders mit Erzbischof Wernher, obwohl 1276 vorübergebend durch Erzbischof Sifried von Coln gesühnt, hatten sich die Rudesheimer mit ben Apeingrafen, den von Rheinberg und andern rheingauischen Beschlechtern dem Grafen Johann von Sponheim angeschloffen, paren aber nach himmelschreiender Bermuftung des Rheingaus and vielen an Rausseuten, Reisenden, Männern und Frauen, perübten Greueln in der bekannten Schlacht von Sprendlingen 4279 von Erzbischof Wernher ganzlich geschlagen und im Jahr 1282 zu schweren Zugeständnissen genothigt worden. Sie batten mimlich ihre Burgen zu Rüdesheim, bisher Allod, dem Erzstift m leben auftragen, ihre Burgleben in ben erzstiftischen Schlöffern phtreten und sich damit begnügen muffen, erzstiftische Burgmannen in ihren eigenen Burgen zu Rübesheim zu werden. Go weit Sodmann. Lesteres Factum ift richtig, jedoch beruht die Alodialmalität der Niederburg (wie Bodmann annimmt — und die Trage ist wegen des Alters und der Person des Erbauers der Burg von Wichtigfeit —) offenbar auf einem Irrthum. Riederburg fand nämlich schon vor der Sprendlinger Fehde im 1275, nach einer von Bodmann I 256 felbst mitgetheilten **St**unde, im Eigenthum (dominium directum) der Mainzer Kirche mb war Erblehen des Geschlechts von Rüdesheim (mit dem Mheilten oder Lilienschilde). König Rudolf sühnte nämlich durch krunde von St. Brigitten 1275 den Erzbischof Wernher von Mainz mit seinen Dienstmannen und den Bürgern von Mainz **mrd beiderseits ernannte Schiedsrichter (unter welchen Wilhelm** en Rübesheim Seitens der Mainzer Dienstmannen erscheint) mb sagt ausdrücklich: "So sprechen wir umbe die Burge zu Rudisheim die man zu Herbe (Erblehen) hat von deme Gotshuse van Meinze, also sie da iehent, daz die Zinse, die van dem erbe da gant, daz die ir rechte lien sint, habent sie des hantischene des Bischovis unde des Capitels dat sull si billichin hele sin; hant sie des nuth, so dunket uns rechter, daz daz Gotshust die zinse billicher behabe und rechter, den die, die daz Gerkspabin; vnde was daz si, daz der Bischos mit rechtin urdele bespähin; vnde was daz si, daz der Bischos mit rechtin urdele bespähich hat, daz her des geniese, So sprechin wir, Allis daz der Bischos gelobit hat vmbe den Turn Heinrichs des alding daz sal her siede haldin; unde want vns geseit ist von den genen, an de is gesestt wart, daz Ver (Frau) Margaretin Sune unschuldich sin an den Juden, die da erstagin sint, sa spregin wir, daz man irin Schadin beserin sal."

Die Urkunde spricht von Burgen in der Mehrzahl und ves bem Thurm Beinrichs des alten, also von mindeftens 3 Burgen zu Rüdesheim. Ich verstehe unter den ersteren die Niederburg am Rhein und die Niederburg am Markte, unter dem Thur Heinrichs des alten aber die Ober- oder Boosenburg, von ben ein Antheil in den Händen der von Spor sich befand, in well dem Geschlechte der Borname Beinrich häufig vorkommt. D Oberburg, welche ben Füchsen und den von der Spor gemein schaftlich gehörte, war nicht Mainzisches Leben, sondern, wie unter gezeigt werden wird, Leben der Herrschaft Bitsch in den Bogesch Nochmals kommen die Niederburg und die Vorderburg vor der Urfunde von 1276, worin Erzbischof Wernher von Main mit dem Rheingrafen Sifried, dem Mainzischen Truchseß Siste von Rheinberg, den Mannen der Kirche zu Mainz, ihren ha fern, und der Bürgerschaft zu Mainz durch Vermittelung bei Erzbischofs Sifried von Coln und des Bischofs von Basel dati verglichen wird "umb deswillen, daz der Erzbischoff zu Ment für sich setzet baz die vesten Buwe zu Rudenßheim mit Name Ruprechts, Wylhelms Sone und Conrait sins Dheyms, Syma (getheilter Schild) und Cunemanns (Flügelstamm) und ire Ethe Ime schuldig sin jerlichen Zinnß zu geben, darinnen wollen n daz beide Besten zu unsern Handen gestellt werden sollen, m von beiden parthyen gehalten werde, was wir daroher orden werden." Daß das Erzstift Mainz eine Zinspflicht von beim

Burgen behauptete, deutet mit Bestimmtheit darauf hin: 1) entsweder daß die genannten Burgen von dem Stamme Rudesheim auf erzstischem Grund und Boden erbaut, der Zins also die Grundentschädigung darstellte (eine besonders in den Städten Plusig wiederkehrende Erscheinung), oder daß 2) die Erzbischöse die von ihnen erbauten Burgen gegen Zins, d. h. Miethe, dem genannten Geschlechte überlassen hatten, oder endlich 3) daß das Jinsverhältniß in dem Ministerialitätsnexus zu suchen ist, in wels dem die Geschlechter von Rüdesheim zum Erzstist Mainz standen.

Viel schlimmer gestaltete sich die Abhängigkeit der Rüdesheimer in dem nach der Sprendlinger Schlacht zwischen Erzhischof Wernher und den Gebrüdern Rupert und Friedrich, Ronrad, Wilhelm und Friedrich von Rüdesheim des Lilienstammes michteten Frieden. In jenem Bertrage, errichtet 12. cal. februarii 1282 zu Mainz, mußten nämlich die genannten Bruder hr castrum Rudensheim (offenbar die Niederburg) cum omni ure, quod eis competebat, dem Erzbischof zu vollem Eigenthum Bertragen und sich selbst nur als Mainzische Burgleute in demkiben Schlosse anerkennen, und zwar so, daß sie die bisher ksessenen Mainzischen Burgleben zu Scharfenstein, Starkenburg n der Bergstraße und Klopp, auf welche zu verzichten sie er-Marten, in der Burg zu Rudesheim abverdienen wollten. Außerbem versprachen die Gebrüder von Rüdesheim eidlich, die Mainzer Riche oder ihre Unterthanen nie mehr zu beunruhigen, die Heer-Raße zu meiden und zu gestatten, daß der Erzbischof oder das Domcapitel Wächter und Thurmfnechte in der genannten Burg m Eid und Pflicht nehmen. Dieser Schlag, sowie die ersten Theilungen des Grundbesitzes (das alte Uebel des frankischen plels) scheint das Geschlecht hart getroffen zu haben, wenn auch **hic**t erwiesen ist — was Bodmann behauptet — daß es durch tese Calamität von seiner bisherigen dynastischen Stellung zur memeinen Ritterschaft herabgestiegen sei. Urkundlich haben die don Rüdesheim niemals mehr als Drainzischen Ministerialabel borgestellt, freilich ältern Ursprungs wie viele Grafen= und Fürstengeschlechter in Deutschland. Doch mag barum ihr Ursprung aus einem dynastischen Geschlechte (wenigstens beim sogenannten

Flügelstamme) nicht bestritten werden. Der sogenannte Liliensstamm blieb das ganze 13., 14. und 15. Jahrhundert ungestört in dem Besitze der Burg.

Montag nach dem neuen Jahrestag 1507 empfing Friedrich von Rüdesheim, als Aeltester bes Geschlechts, für fich und feine Bettern Melchior und Philipp von Rudesheim von Erze bischof Jacob die Betehnung mit seinem Theil an der Rieders burg zu Rudißheim mit Zubehör, der Niederame Rudesheim gegenüber, dem Dorfe Kempten u. f. w. Als aber der genannt Meldior von Rubesheim, ber lette feines Stammes, name; lich derer von Rudesheim mit dem goldnen und blauen Schifbe und den goldnen Lilien, 1548 mit feinem Tochtermanne Andreadi von der Lepen bei Merrheim in der Rabe ertrunken war, ging ; die Riederburg entweder auf Grund agnatischer Erbfolge obent weil Dieters von Rübesheim Erbtochter Anna bereits 148 den Seinrich Brömser von Rüdesheim geheurathet, auf bei Seitenstamm des Liliengeschlechts, nämlich die Bromfer von Rei desheim, und im J. 1668 durch Beinrichs des letten Bromfet von Rübesheim Schwester Anna Eleonore auf den Freihertiff Bilhelm von Metternich über. Die Metterniche erhielten in dessen nur eine Halbruine, da die Franzosen 1640 die Buil durch Sprengen und Abbrechen der sudöftlichen Eden in eine erbärmlichen Zustand versetzt hatten. Seit dem J. 1811 gehör die Burg durch Rauf dem Grafen von Ingelheim, und hat ba Gräfin Antonie von Ingelheim, geb. Gräfin von Weftphalen 🚜 Fürstenberg, nicht blos die durch die franzosische Demolirun und Verwüstung 1640 unwohnlich, wenn auch nicht unbewohns bar gewordenen ehrwürdigen Hallen vor weiterm Verfall geschützt sondern sich auch in die schwarzen Mauern, ohne dem Eindru ber mächtigen Massen von außen zu schaben, eine behaglich Wohnung hineingebaut, die den Fremden mit eigenthumlichen Bauber umfängt. Ganz befonders reizend ift aber die Anlag eines allerliebsten Blumengartens auf ber Plattform, Die be oberfte Gewölbe trägt, und wird es den Architekten überraschen daß trop der seit Jahrhunderten auf die dachlosen Mauern mi Gewölbe eindringenden Feuchtigkeit der ganze obere Stock volls

troden und wafferfrei ist, gewiß ein ehrenvolles Zeugniß für bie alten Baumeister vor 800 Jahren.

Zwei ausgezeichnete Renner mittelalterlicher Architektur haben ber Riederburg vorzügliche Aufmerksamkeit geschenkt. Der verforbene Bau-Inspector von Laffaulx in Coblenz sagt von ihr: Die Niederburg gehört zu den allermerkwürdigsten Monumenten. Die war offenbar ein Castell, und zwar eines der größern, aus mi aberwölbten Stockwerken bestehend. Die Außenstächen der Diebelmauern nach der offenen Ede tragen die deutlichsten Spuren, my zur Zeit der Erbauung hier ein älteres Gebäude gestanden and das neue gegen daffelbe gemauert worden. Das Ganze Moet ein Biereck von 105 Fuß Länge bei 83 Fuß Breite (Krieg wn hochfelden mißt 106 Fuß Länge und 93 Fuß Breite) und Mer 60 Fuß Sobe, welche einen innern engen Sof umschließt mb wovon sene Ede 35 Fuß lang und 28 Fuß breit als bie bere Stelle des gedachten ältern fehlt. Das Erdgeschoß enthält deine überwölbte Raume, zwischen 8—10 Fuß starken Mauern me harter Grauwacke mit Füllwerk zwischen regelmäßigen horis Intalen Außenschichten, von welchen der größere Theil auf der Beffeite fich abgeloft hat. Bu beiden obern Stockwerken führen mit enge Treppen. hier werden die innern Räume größer, nt es finden sich zwei Eckfäle ober vielmehr Hallen, die eine mit gemanerten Sisbanken auf beiden Seiten. Alles ist überwölbt, mb zwar in den beiden untern Stockwerken mit Tonnen-, in In obern mit ganz eigenthümlichen Kreuzgewölben zwischen vor-Betenden Gurten; die Diagonalgräte sowohl als die Schild-Manern und Gurten bilden nämlich Halbfreise, welche mit graden Brettern eingeschalt und hierauf die Ruppen gewölbt waren. Die Scheitellinien sind daher nicht horizontal, sondern von allen Seiten nach ber Mitte fart ansteigend. Auf der Rheinseite zeigen noch Spuren einer Mauerfrönung mit kleinen Bogen, welche pahrscheinlich Zinnen trugen. Die wenigen Fenster find enge, Medrig, mit Bogen geschlossen und nach dem innern Sofe bin meistens gekuppelt. Zwei schon bei ber Erbanung in die Mauer Ungebundene Ramine in jenen Salen ruben auf Saulen, beren Buse bereits profilirte Edblätter haben, die zuerft in Form rober Klumpen am Rhein gegen 1050 vorkommen, den Ursprung des Gebäudes also um so eher zwischen 1050 und 1100 feststelles möchten, als die beschriebenen Kreuzgewölbe noch später vortommen.

Der Badische General Krieg von Sochfelden in feiner Ges schichte der militairischen Architektur (Stuttgart 1859) sest bir Erbauung der Niederburg in noch ältere Zeit als von Laffault; nämlich ins 9. ober 10. Jahrhundert, und beschreibt sie folgemt dermaßen: Der Grundriß der gesamten Anlage ist sehr eine fach: ein 106 Fuß langes und 93 Fuß breites Rechteck, beffen südliche Langseite gegen den Rhein fieht. Die südwestliche Ed steht offen, ein dort befindliches Gebäude, welches das gange Rechted abschloß, ift längst verschwunden. Um die innern Seite des erwähnten Rechtecks ziehen sich gleich breite, mehr als 66 Fuß hohe massive Gebäude bin und umschließen einen eine 100 Fuß langen und 37 Fuß breiten Sof. Die außere Breich der Gebäude betragt 28 Fuß, die Dicke ihrer außern Mauer (ber Mauern bes Rechtecks) 10 Jug, an einzelnen Stellen aus 14 Fuß, jene der innern gegen den hof gerichteten 8 Fuß. All diese Mauerdicken sind im Erdgeschosse gemessen. Der Haupp eingang befand sich auf der südwestlichen Ede in dem nunmehn weggeriffenen Gebäude, das alter mar als die übrige Burge weil diese sich ohne eingebundene Mauersteine ganz einfach baran lehnte, wie noch jest die glatten Wandflächen zeigen, auch was es höher, wie aus der Abbildung bei Merian erhellt. jetige Eingang auf der Westseite ift eine einfache Pforte dur die äußere Mauer und das an dieselbe angelehnte innere Ger bäude. Bon außen und innen sind die Zugänge zur Pforte mit einem Tonnengewölbe überbeckt. Bor ber Pforte mag ein breite Giefiloch, innerhalb deffelben aber ein Fallgatter gewesen sein Die Gemächer des Erdgeschoffes sind bei solchen Mauerdiden nu eng und klein. Sie haben weber Schliße noch Fenster nach außen, wohl aber enge, bisweilen gekuppelte, im Halbfreis ge schlossene Fenster und Pforten gegen den Hof. Sie wurden a Stallungen und Aufbewahrungeräume verwendet. Auch die ale Ruche befand fich hier mit ihrem durch die Mauerdide geschleiftet and auf zwei Tragsteinen gegen ben Hof vortretenden hohen kaminschlot.

Im ersten Stodwerke wird der noch übrige Theil der öftichen, sowie die zunächst gelegene Sälfte ber nördlichen Seite burch einen großen, fich um die nordwestliche Ede herumziehenden Saal eingenommen. Bei ben in biefem Stodwerke etwas bunpern Mauern hat er im Lichten eine Breite von 14 Fuß. Bier m halbkreise überwölbte Fenster ohne alle behauene Einfassung, wh aus Bruchsteinen wie die übrige Mauer ausgeführt, und die nach innen nur sehr wenig erweitern, sehen gegen Often, tri andere ähnliche gegen Rorben. Der Saal wurde durch mei Ramine, eines auf der nördlichen, das andere auf der öft-Ahen Seite, erwärmt. Ihr Mantel stütt sich auf zwei Säulchen, Meren Capitäle und Edverstärkungen auf das 11. Jahrhundert sinweisen. Auf der Nordseite, unmittelbar vor dem Saale, be-**Sin**det sich ein kleiner, durch ein höher angebrachtes und engeres **Kenster** spärlich erleuchteter Vorraum. Er führt auf einer in Er Dicke der innern Mauer angebrachten, sehr schmalen und Merwölbten Treppe hinab in den Hof, eine andere Pforte aber auf einen schmalen Gang im ersten Stockwerfe hinter ber innern Bauer der westlichen Seite. Auf diesen Gang, der durch ein theuppeltes, im frühromanischen Styl profilirtes Rundbogenfenster kin Licht erhält, öffnen sich die modern restaurirten Wohnge= macher. Sie beginnen am Ende der nördlichen Seite und nehmen die westliche und den übrigen Theil der südlichen Front ein. Auf der westlichen Seite, sowie auf der noch übrigen südlichen Mnen sich vier Fenster nach außen. Im zweiten Stockwerke, p welchem ebenfalls eine schmale in der Mauerdicke befindliche Treppe führt, lassen sich die Details der kleinern Gemächer nicht genau mehr ermitteln. Jedes erhielt wohl durch ein einziges Meines Fenster spärliches Licht. Auch hier zog sich ein schmaler Sang um ben innern Hof bin.

Die Mauern der Burg sind aus harter Grauwacke mit küllwerk zwischen regelmäßigen horizontalen Außenschichten ersichtet und (wie wir bereits an Bauten aus dem 9. bis zum Ansange des 11. Jahrhunderts gesehen haben) die Fugen mit freier Sand mittels der Relle in die breiten Mörtelbander eine Der größere Theil dieser äußern Verkleidung auf ber Westseite hat sich abgelöft. Alle Räume sind überwölbt, und zwar im Erdgeschosse und ersten Stockwerke auf jeder der vier Seiten mit einem fortlaufenden Tonnengewölbe, im oberften mit ganz eigenthümlichen Rreuzgewölben zwischen vortretenden Gurten: die Diagonalgurten sowohl als die Schildmauern und Gurten bilden nämlich Salbfreise, welche mit graden Brettern eingeschalt und hierauf die Ruppen gewölbt find. Die Scheitellinien find daher nicht horizontal, sondern von allen Seiten nach der Mitte fark ansteigend; eine Form, welche die Stärke solcher Gewölbe fehr vermehrt und ihren Schub auf die Außenmauern gleiche mäßiger vertheilt. Un ber Rheinseite (Subfront) bemerkt man dicht unter der Plattform mehre Tragsteine, worauf kleine Kreisbogen und eine Zinnenbefrönung geruht haben muffen, die ringe um die Burg herumliefen. Auf diese Weise hatte die Feste eine nach außen und wahrscheinlich auch nach innen gerichtete ges ginnte Plattform, die den Fuß ber äußern Umfaffung und ben innern engen hofranm vertheidigte. Zweifelhaft ift es, ob fic über dieser Plattform noch ein hölzernes Dach erhob. Auf ber Merianschen Abbildung (welche die Burg allerdings in ihrem gewiß nicht erfreulichen und unversehrten Zustande vor 1640 darstellt) fehlt das Dach. Jedoch läßt der Umstand, daß sich trop der auf der Plattform angelegten Gartenanlagen die dar unter liegenden Gemächer gang troden befinden, auf hinreichende Vorfehrungen gegen bas Eindringen ber Räffe in die Gewolbe schließen.

Auf der nordwestlichen Ede der Platiform stehen die Ueberreste eines niedrigen vieredigen Thurmes, der mit Freilassung eines schmalen, hinter den beiderseitigen Brustwehren hinlausenden Rondenganges die ganze Breite der Platiform einnahm und wie die Ansicht bei Merian zeigt, mit einem spisen Dache bedeckt war. Schmale, in der Dicke der innern Nauer angebrachte Treppen verbinden die Platiform mit den untern Stockwerken und dem Hose. Ein zweiter viereckiger, im nordöstlichen Winkel des Hoses, der abgebrochenen Ede gegenüber liegender

und früher das gange Gebäude überragender Thurm ift mit seinen 10 Jug diden Mauern in jene des hofberings nicht eingebunben, sondern nur daran angelehnt. Er hat seine eigene in der Mauerdide hefindliche Treppe, die in dem ersten Stodwerke und war in der westlichen Hälfte des Rittersaales ausmundet und durch einige Schliße erhellt ift. Bei der Dicke der Mauern war fein innerer Raum so enge, daß hier teine einzelnen Stockwerke bestanden, sondern nur ein enger vieredter Schlot, ber von dem jegigen obern, in der Ebene der Plattform liegenden Boden des Thurmes nach dem Reller, vielleicht einer Cisterne hinabführte. Ganz nahe dabei steht frei im hofe ein sorgfältig überwölbter Biebbrunnen. Bon Außenwerken, von erkerartigen Borbauten, von einem Zwinger u. bgl. m. zeigt bie ganze Unlage nichts. Chemals war die Burg auf ihren gegen das Land gerichteten Seiten von einem breiten, nicht mit Mauern verkleideten, vom Rheine gespeisten Wassergraben umschlossen, ber nun ganglich verschüttet ift. Der Haupteingang befand sich, wie schon bemerkt, auf der Rheinseite in dem abgebrochenen Gebäude auf ber sudöftlichen Ede.

Forschen wir nunmehr nach dem Zwede und Alter bieses bedeutenden Baues, der die Anforderungen großer Wohn- und Unterkunftsräume mit jenen der Wehrhaftigkeit in so einfacher Beise vereinigt, so muffen wir zuvörderst bemerken, daß weder bie Erhebung eines Rheinzolles, noch die Sicherung einer Schiffslände bezweckt werden sollte, daß somit als das Motiv dieser burglichen Anlage wohl nur der Schut und die Sicherheit gelten tann, die sie in unruhigen Zeiten verlieh. Ihre Eingänge liegen nicht sowohl gegen das Land, sondern gegen den Rhein zu, ein Beichen, daß fie von dorther ihre Leute erwartete, und zwar von einem Orte aufwärts des Stromes, nicht abwärts, denn die Thalfahrt war für eine schleunige Flucht auf bem Wasser viel beffer geeignet als die Bergfahrt. Alle diese Thatsachen weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Mainz, wo das Verhältniß. wischen Bischof und Bürgerschaft, namentlich in den frühern Zeiten, nicht immer das freundlichste war. Daß Rüdesheim in leinen bis jest ältesten Urfunden als Eigenthum der Mainzer

Kirche erscheint, mag der eben ausgesprochenen Ansicht zur Beftätigung bienen.

Wenden wir uns nunmehr zur Beantwortung der zweiten, keineswegs unwichtigen Frage, welche Stelle diesem von ben bisher betrachteten so sehr verschiedenen Bau in der Entwidelungekette burglicher Bauten gebührt ? Die romischen Borbilder, welchen das frühere Mittelalter im Zehntlande, am Rhein wie in Frankreich gefolgt ift; zeigen in ber nähern Umgebung von Mainz weder ben Wartthurm mit angelehntem Wohnhause, noch den Wohnthurm, jenes Pratorium der gallischen Städte, sondern nur die einfach rechtedige Castellform, welche in der Rachbarschaft des um Mainz cantonnirenden Heeres vollkommen genügter Es lag nahe, ein solches Rechteck ftatt mit einem Erdwalle, mit einer hohen und farken Mauer zu umziehen und die nöthigen Wohn- und Unterkunftsräume auf dieselbe zu flügen. Diefes ift nun wohl die Idee der in Rede ftehenden Unlage, die somit in eine sehr frühe Zeit hinaufreicht. Um diese noch genauer zu ermitteln, faffen wir den Steinverband näher ins Auge. Rein größeres Werfstud, fein mit dem Meißel behauener Stein ift außen weder an den Eden des Baues noch an den Thür- und Fensteröffnungen zu finden. In ben reichlichen Mortel find mit freier Hand mittels der Relle und zwar sehr unregelmäßige Fugen geriffen, wie wir sie am Ende des 9. und im 10. Jahrhundert in Fulda, Frankfurt, Chillon, Badenweiler u. f. w. kennen gelernt Der sehr unreine Mörtel ist mit Ries gemischt, die Mauerconstruction aber so, daß der größte Theil der äußern Paramentsmauer sich auf der Westseite abgelöft hat. Diefe constructiven Verhältnisse lassen für den Bau diefer Burg das 10. Jahrhundert vermuthen. Die nunmehr abgebrochene Ede war-, wie schon gesagt, noch alter. Der Thurm, das gekuppelte, zierlich in Sandstein profilirte Fenster auf ber Westseite des Hofes, die beiden in den großen Ecfaal vortretenden Kaminstürze mit ihren Säulen, sowie endlich der obere Umgang gehören nicht dem ursprünglichen Bau des 10. Jahrhunderts an. Einer solchen Annahme widersprechen das Material und die Technik.

Der Thurm ift in die anstoßenden Mauern des Gebäudes feineswegs eingebunden, sondern nur daran angelehnt; bas getuppelte Fenster und die Raminstürze find allerdings in die baran numittelbar anstoßende Mauer nicht später eingesett, aber jene Bauertheile selbst scheinen eine spätere Construction, nach den sbengenannten Fensterprofilen, sowie den Raminfäulen zu schließen, aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Noch junger, wohl erft ans der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts find die Tragsteine auf der Gubseite des angern fteinernen Umgange, eine Bertheis bigungsanstalt, die erst mahrend ber Kreuzzüge nach Deutschland gelangte. Die sehr merfwürdigen Gewölbe des obern Stodwerts scheinen gleichzeitig mit dem Sauptbau, denn von außen zeigt fich nicht die geringste Spur, daß das obere Stockwerk später aufgesett worden mare. Rur nach Entfernung des Berputes tunn man barüber mit Bestimmtheit entscheiden. Für die Runftgeschichte ware eine solche specielle Untersuchung feineswegs uns wichtig. Werfen wir auf die ganze innere Ginrichtung ber Burg einen übersichtlichen Blid, so finden wir zuvorderft in der sud-Milichen Ede das nunmehr abgebrochene Thorgebäude. 3. 1646 (ober vor dieser Zeit, da die Merianschen Rupferstiche in diesem Jahre edirt sind) stand es noch aufrecht und war höher als die daran angelehnten Seiten der Burg. Dber dem Thorwege mag es nach altem Brauche eine Capelle enthalten haben. Durch feine ganzliche Demolirung wurde die Burg völlig offen gelegt, und somit ihrer Widerstandsfähigkeit beraubt, vielleicht im Jahre 1647, wo die Franzosen, welche Mainz und Bingen besett hielten, einen Angriff ber Raiserlichen erwarteten (bie Berftorung geschah, wie oben bemerft, bereits 1640 durch die Truppen des Herzogs von Longueville). Die gleichmäßig eingerichteten Gebäude der Burg enthielten in ben engen Räumen bes Erdgeschoffes Ruchen, Borrathstammern, Unterfünfte für Bein, Holz u. s. w., wohl auch für kleineres Schlachtvieh. Sie find bassenige, mas in ben alten Aufzeichnungen seit dem 9. Jahr= hundert mit dem Namen des Cellarium (Reller) bezeichnet wird, und waren wie das darüber befindliche erste Stodwerk mit einem durchlaufenden Tonnengewölbe bedeckt. In biesem ift ber große,

auf seber seiner nach außen gerichteten Seiten etwa 80 Fuß lange und 14—17 Fuß hohe Ecksal mit seinem kleinen Vorzum und dem engen Gange in der Dicke der gegen den Hof gerichteten Mauer, wohl der älteste burgliche Wohnraum, der aus dem 10. Jahrhundert in unsere Tage hineinreicht.

Höchst wahrscheinlich war ber durch die Berlängerung ber gegen den Hof gerichteten Seite des öftlichen Theils entstandene Raum in zwei besondere Säle geschieden. Darauf deuten schon die beiden Kamine zur Rechten und Linken des gegen den Sof gerichteten Eds, sowie die fortlaufenden Sigbante auf beiden Seiten des öftlichen Saales. Seine südliche an den Thorbau anftogende Seite ift mit diesem verschwunden, auf seiner gegen ben Hof gerichteten aber öffnet sich eine Pforte, die auf die Treppe bes dort angelehnten Thurmes und in den Hof führt. Da der Thurm erst später angebaut murbe als bieser Saal, so läßt die Pfortenöffnung in der Nähe des Kamins, sowie ihre Einwölbung in das Tonnengewölbe ber Salle auf eine größere bauliche Aenderung schließen, bei welcher benn auch die fraglichen Raminsturze eingesett murben. Bu diesen Beranderungen mare benn mohl auch bie nunmehr ganglich verschwundene Scheidemauer zwischen ben beiben Sälen zu rechnen. Früher bildeten beibe wohl nur einen einzigen großen Saal, in der Art der großen Schlaf= und Speisesäle, wie wir sie bereits in St. Gallen kennen gelernt haben. Sein Eingang mündete in den Vorraum auf der Norde seite, von welchem eine schmale Treppe in der Mauerdicke nach bem Sofe hinab, eine breitere Pforte aber nach bem Gange auf ber Westseite führt, der von dem gefuppelten Fenster sein Licht erhält und auf welchen die Thüren des westlichen Wohngemaches sich öffnen. Db er in gleicher Weise sich auch auf ber Sudseite berumgezogen, fann bei dem modernen Einbau daselbft nicht mehr ermittelt werden.

Soweit Herr von Arieg. Seine architektonischen Bemerkungen verdienen die größte Aufmerksamkeit, und wäre eine genammendslichst ins Detail gehende Untersuchung des Bauwerks unter Vergleichung mit dem gewiß noch zu ermittelnden Zustande vor der Restauration sehr wünschenswerth. Historisch läßt sich gegen

feine Deduction nichts, ju beren Gunften und für eine Entfiehung im 10. Jahrhundert aber der wichtige Umstand anführen, daß im 10. Jahrhundert wirklich ber Rheingau mit Rüdesheim an das Erzstift Mainz gekommen, und daß es ben Erzbischöfen sehr daran gelegen sein mußte, ba Ehrenfels und Rlopp noch nicht existirten, Bingen aus Römerzeiten tein fester Plag mehr war, die gegenwärtigen Stadtmauern aber noch nicht erbaut waren, hier am unterften Ende des Rheingaues, in der Nähe gesährlicher Nachbarn, der Rheingrafen, der Grafen von Ragenellenbogen, Sponheim, resp. ihrer Borfahren 2c., einen sesten Punkt zu befigen, ber den Erfordernissen einer fürftlichen Resideng mit großem Sofhalte ebenso wie eines festen Sammelplages für die erzstiftischen Ministerialen des Rheingaues entsprad. Es ware weiter ben mittelalterlichen Berhältniffen gang angemeffen, daß die Erzbischöfe von Mainz die hut dieser Feste einem ihrer Ministerialgeschlechter nach Sof- ober Lebenrecht, pielleicht auch mietheweise eingeräumt und nach ber Erbauung von Klopp und Chrenfels sich ber birecten Benugung der Burg in Rubesheim enthalten hatten. Architektonisch fteht ihr aber das gewichtige Zeugniß von Laffaulr für eine Entftehung im 11. Jahrhundert und der Umstand entgegen, daß sich bei einer scharfen Betrachtung ber Localität deutlich ergibt, daß die fraglichen Ramine nicht erft später in die ältern Wände-eingebunden, fondern gleichzeitig mit ihnen errichtet find, und daß eine Bogenfriesverzierung für das 9. Jahrhundert ebenso unmöglich mare, wie fie für das 11. Jahrhundert (man betrachte die Dome zu Speyer, Worms und Maing) sprechend ift. Schreiber dieses schließt sich also vollkommen der Meinung von Lassaulx an. Für rdmischen Ursprung erklärt sich Graf von Ingetheim (Schreiben en kassaulr vom 8. Juni 1832): "In dem Jahr 1811 kaufte ich diese Burg von der Familie des Fürsten Metternich=Winne= burg-Beilstein, erhielt aber leider gar keine Nachweise ober Papiere, die bezüglich auf die Burg, wie sie gewesen ift; ich kann daher Euer Hochwohlgeboren nur mündliche Traditionen von einem alten Mann von 95 Jahren sagen, der in der Burg auf die Welt kam, darin lebte und auch in dem darauf folgenden

1812ten Jahr farb, ber mir aber versicherte, sich noch genau zu erinnern, daß die Burg eine Infel ehemals bildete, und ber Rhein rings herum floß. Höchst wahrscheinlich und nach allen Rennern römischer Alterthumer ift biefes Monument romischen Ursprungs, indem die Struktur der Mauern genau so ausgeführt ift, als wie wirklich römische Gebäude in Rom gebaut sind. Folglich schmeichle ich mir keine Romanidee vielleicht Ihnen, verehrter herr Bauinspektor, zu sagen, wenn ich eben diese Burg als Tête de pont des Römerübergangs bei Bingen nach geschichte licher Gewißheit ansehe, worin man in den Gewölben die Mannschaft nach und nach bei bem Rheinübergang aufnahm. Rechtfertigung meiner vielleicht etwas gewagten Idee bitte ich sich die Aschenkrüge von einer schlechten terra sigillata, welche ich in einem kleinen Gewölbe oben auf dem Garten aufbewahren ließ, sowie die von Medizinern anerkannte verbrannte Menschen asche, welches man alles in einem alten Gewölbe in ber Burg porfand, folglich ein römisches Mortuarium sehr mahrscheinlich war, gütigst vorzeigen zu laffen."

Von der Versüngung der Burg schreibt Stord: "Der Rame der ehemaligen Bewohner dieser Ruinen ift schon seit Jahrhunberten ausgestorben, ihre gewaltige Burg lag schon seit Jahrhunderten in Trummern, da kam der jezige Besitzer, Graf von Ingelheim, ober vielmehr seine Gattin, auf den glucklichen Bedanken, diesem tobten Rörper eine Seele einzuhauchen. Alles wurde mit Einsicht und Geschmack benugt. Das Aeußere blieb unangetaftet. In den Gewölben und dunkeln Gängen wurden helle und zierliche Gemächer angelegt. In den Deffnungen ber diden Mauern wurden nach innen gothische Fenster angebracht, die wegen der Vertiefung doch auch in einiger Entfernung von außen nicht sonderlich sichtbar sind. Selbst die bequemen Dobessind in eigener Art in altem Geschmad. In ben- untern Gewölben wohnt eine arme Familie zur Unterhaltung der Anlagei. und um den Fremden alles zu zeigen; und oben auf bem Gipfet ber Ruine ift, von Gewölben getragen, ein fleiner Garten ange legt, dem aber mehr fruchtbare Erde gegeben werden muß, went er gedeihen soll. Sehr viele Gewölbe sind wüste, sollen aber

modernisitt werden. Diese merkwürdige und überraschende Einrichtung wird seit zwei Jahren sehr häusig von Fremden besehen und bewundert, so daß die Eigenthümerin sich bewogen
sand, ein Buch zum Einschreiben der Namen dort niederzulegen. Daß es hier nicht an entseslichen Reimereien sehlt, läßt
sich deusen."

Die Boosenburg zu Rüdesheim, einige hundert Schritte sberhalb der Riederburg landeinwärts gelegen, hieß ursprünglich die Ober- ober Mittelburg und gehörte den Füchsen von Rübesbeim, die zuerst 1200 vorkommen. Der schöne Thurm bestand schon frühe, denn in einer Urfunde von 1227 heißt es: Ego Embrico dictus Vulpis in Rudisheim . . . . contulimus turrim nostre domus . . . . Embrichoni filio nostro, und werden que gleich Bestimmungen über die Bererbung der Burg im Manns-Um 7. Dec. 1353 trugen Gyfelbrecht Boig kamme gegeben. Ritter von Rudenspeim und Ratharina seine Hausfrau für 200 Heine Gulden dem Erzbischof Balduin von Trier ihr Haus, hof und Garten an der Mittelburg in Rüdesheim zu Leben auf. Rach dem Aussterben der Füchse von Rüdesheim kam sie 1474 zum Theil an die Boos von Walded des schwarzen Stammes, und zwar wie es scheint, burch Agnes von Rudesheim, Beinrichs und der Margaretha von Schwarzenburg Tochter. Burg war (aus welchem Grunde, ift unbefannt) Leben der Grafen m 3weibruden als herren zu Bitich, und erhielten von ihnen bie Boosen von Walded die Belehnung 1544, mit einem Theile an der Burg zu Rüdeßheim, genannt die Mittelburg, der Fopg-Auw, Beisenheim gegenüber im Rhein, sodann mit dem Theile, welches die von der Spor an der Mittelburg, Spital, Kirchen= fagung, und Althaus in dem Dorf zu Rüdesheim von der herrichaft Bitsch getragen. Den schwarzen Boosen folgten im Besitz der Burg thre rothen Bettern, zunächst aus der jungern Mainzer Linie. Die ist den 14. Nov. 1837 erloschen (Abth. I Bb. 1 S. 205), vorher aber mar die Burg an die Grafen Boos tbergegangen. Bon diesen tam sie durch Rauf an ben Grafen von Schönborn, welcher zwischen 1836 und 1840 bas fehr baufällige Gebäude abreißen und einen Reubau anfangen ließ, der

aber blos bis zu den Grundmauern gedieh und sich schließlich barauf beschränkte, die schöne alte Warte durch eine steinerne Wendeltreppe zugänglich zu machen.

Die Ruine liegt mitten in Weingarten vorzüglichster Dualität, und bildet ein ziemlich reguläres Quabrat von einem 40 Ruß breiten und 15 Fuß tiefen Graben umgeben. Gine fleinerns Brude führt auf der Oftseite in die Burg hinein. In der Mitte der bis zum Sockel abgebrochenen Ringmauer erhebt sich ein vieredter, nach oben in 3 Abfägen sich versungender 80 bis 90 Fuß hoher Thurm mit neuer Zinnenkrönung. Etwa 12 Fuß über dem Boden führt eine Thar durch die hier 14 Fuß biden Mauern in das runde hohle Innere, in welchem sich eine fleis nerne neu angelegte Wendeltreppe von 125 Stufen zu der Platte form hinaufwindet, die eine herrliche Aussicht über Rübesheim und den Rheingau bietet. Rechts vom Eingange und nördlich an den Thurm angelehnt, erhebt sich ein noch bewohnter Reft eines zweistödigen Wohngebaudes von 4 Fenftern Front, welches über der Thüre das Allianzwappen der von Schönenburg (mit den Kreuzen) und der Boos von Waldeck trägt und somit une zweifelhaft dem Hans Meinhard von Schönenburg, 1589 mit Ratharina Boos von Walbed verheurathet, seinen Ursprung: Der Thurm ist viel ältern Ursprungs und in seinen untern Theilen gewiß der 1227 urfundlich erwähnte. eigentliche Haupt= und Wohngebäude ber Burg lag bem Rhein und der Niederburg zugekehrt auf der Südseite links vom Eingange und trug auf der Südostede einen zierlichen Erker in spätgothischem Style, der aber bei der Restauration als zu baw fällig abgeriffen wurde. Die noch gut erhaltenen Reller det Burg find an Private vermiethet, die hier ein Champagnerlager unterhalten. Das in dem Lebenbriefe von 1544 genannte Haus, welches 1571 Abthaus genannt wird, war bem Rlofter Cherbach gehörig. Die von Metternich kauften es vom Rloftet famt Zubehör und vereinigten es mit ber Riederburg. Das # neuern Zeiten dazu erbaute Wohnhaus kaufte R. La Hape. Et wird wohl der sogenannte Metternicher Hof gegenüber der Book senburg mit der Jahreszahl 1675 sein.

Die Borderburg, auf dem Markte mitten im Fleden gelegen, war ber Sig bes 1276 unter bem Ramen de domo und de foro erscheinenden Rudesheimer Riftergeschlechtes. Sie war stets freies Allod, fam später ebenfalls an die Bromfer von Rüdesheim und nach deren Aussterben 1668 in Privathande. Der einzige Rest der Burg ist ein uralter, in der Construction des Mauerwerks der Niederburg fehr ähnlicher, eirea 30 Fuß hoher Stumpf eines dicen vierectigen Thurmes fast ohne alle Deffnung, welcher, von Birthschaftsgebäuden umgeben, in ber Ribe eines gothischen Burghauses steht, das seine zierliche, mit wei Eathürmchen gezierte Façade im Style des 15. Jahrhunberis bem Markte zukehrt und unter bem Ramen ber Saal befannt ift. Wegen dieses Namens und ber noch altern und matentiofern Bezeichnung de domo, ber auf eine fehr fruhe Beit beutet, bin ich geneigt, den von Bobmann bei ber Nieberburg sesuchten Plat des etwa vorhandenen Königshofes, jedenfalls der uralten Saalhofes, hier im Mittelpunkte bes Ortes zu finden, fo daß die übrigen Burgen erft von hier aus gegründet worden Der sogenannte Saalhof war erzstiftisches Eigenthum und später Sig des Amtes und ber Kellerei Rüdesheim. Im 18. Jahrhundert wurde er wegen Unbequemlichkeit der innern Anlage verkauft und das noch vorhandene große Mainzische Rellereigebäude dafür aufgeführt.

Der Brömserhos. Dieser ziemlich umfangreiche Burghos mit viereckigem durch Erferthürmchen gezierten Thurm und mehren Seitengebäuden in der obern Gasse des Fledens, am höchsten von allen Rüdesheimer Burgen gelegen, ist der Stammsig der Brömser von Rüdesheim, welche im 13. Jahrhundert aus dem seenannten Lilienstamm entsprossen, alle andern Rüdesheimer Geschlechter überdauerten und beerbten. Die Familie erlosch am W. Nov. 1668 mit dem Freiherrn Heinrich Brömser von Rüscheim, worauf die Güter an die drei Schwestern desselben, Anna Eleonore, verheurathet mit Wilhelm Freiherrn von Metzernich, Anna Sidonia, verehelicht mit Hermann von Kronberg, und Maria Sophia, verehelicht mit Lothar Ferdinand Freiherrn von der Lepen, vertheilt wurden. Der Brömserhof siel in das

Loos der Anna Sidonie, und ging durch ihre Tochter Maria Margaretha von Kronberg auf deren Sohn Adolf Johann Rang. von Bettenborf über († 1706), ber von R. Leopold I in den Reichs-Freiherrenftand erhoben, der Brömfer von Rudesheim Namen und Bappen mit dem seinigen vereinigte. In der Folge heurathete Maria Eva von Bettendorf († 1738) ben Philipp. Christoph von Chrthal, und als mit den Kindern Lothar Rarla von Bettendorf auch bas Geschlecht von Bettendorf erlosch (?) vielleicht auch früher (Franz Sebastian von Bettendorf, Dombern zu Mainz, Capitular zu St. Alban, geb. 10. Nov. 1753, wir noch 1796 genannt), so traten die Freiherren von Ehrthal und die von Frankenstein in diesen Bettendorf-Brömserschen Erha antheil ein, und vererbten ihn die von Ehrthal bei ihrem Ause sterben 1805 weiter an die Gräfin Sophie von Coudenhoven geb. Gräfin von Satfeld, die den Brömserhof noch 1819 Bur Zeit ift er Eigenthum der Gemeinde Rüdesheime die den alterthümlichen Burghof zu einer Gemeindeschule umg gewandelt hat.

Der Brömserhof in seinem gegenwärtigen Buftande ftelle ein den engen Sof umschließendes zweiftödiges unregelmäßiges Gebäudeviered mit geschnörkelten sogenannten welschen Giebelich Treppenthurmden und einem breiftodigen Sauptthurm mil spizem Dach und 4 Erkerthürmchen von ziemlich ärmlicher Com Aruction dar, die sehr gegen die Massivität der übrigen Ruden heimer Burgen absticht. Das Portal nach ber Straße zu track das Wappen der Brömser von Rüdesheim und der von Det desdorff samt der Jahreszahl 1652. Ueber der Thure, die aus dem Hofe ins Hauptgebäude führt, ift ein Erfer ausgefragt, be das Brömserische und Seddesdorffische Wappen und die Anfange buchstaben H. B. v. R. M. v. H. Anno 1650 tragt. Ein etwa älterer Brunnen im Sofe zeigt bas Wappen der Bromfer und Nach diesen Bezeichnungen ift über die Perfe und die Zeit der Erbauung kein Zweifel mehr. Die Erricht des Brunnens sind Johann Reichard Brömser von Rudesheim und-Margaretha von Kronberg um 1600, die Erbauer bes Saute gebäubes bagegen — trop bes altern Aussehens — Beinrie

Bromfer von Rubesheim, ber lette biefes Gefchlechts, + 1668, und seine Gemahlin Maria Magdalena von Heddesborff in den Rahren 1650 bis 1652. Bieles von dem, so an die alten Be-Met erinnerte, ift seit 1825 verschwunden. Damale ftand noch in hom gothischen Borsaal ein Tisch mit Bildnissen aus der Familie was Kronberg und der Aufschrift: Anno Domini 1549 ward mir Mana von Cronberg dieser Tisch von meinem Sohn Hartmudt und seiner hausfrau meiner Tochter Barbara, geb. von Sidingen, n einem glückseligen neuen Jahr geschenft. Auch wurde ba des Brömfer Chebett gezeigt, mit allerlei Schniswerk und Borftellungen aus dem alten Testament verziert, und in der an-Bogenden Capelle, die damals noch dem Gottesdienst gewidmet, waren viele alte Bildniffe mit Aufschriften zu schauen, die Retten, welche der fromme Pilgersmann, Konrad Brömser, in der beiden Gefangenschaft zu tragen hatte, und die Hörner des Dosen, der auf Blicholz das Crucifix aus der Erde scharrte. Das ältere Burghaus oder die Reste eines solchen, angeblich von Johann Brömser um 1415 erbaut, mit hohen Spiggiebeln, Wegen hinter dem Hauptgebäude verstedt gegen den Berg zu, und menzen an die föstliche Lage Hinterhaus, welche einen der vorwefflichsten Weine bes Rheingaues liefert.

Banwerk des 15. Jahrhunderts ist der in der Mitte der Rheinstont des Ortes stehende, circa 50 Fuß hohe runde Thurm mit sinen 4 achteckigen Erkerthürmchen, doppeltem Bogenkranz und schöner Zinnenbekrönung. Er erhebt sich innerhalb einer runden bollwerkähnlichen Zinnenmauer und lehnt sich an ein älteres Bebäude, das jest als Wirthshaus dient. Offenbar war er keine Kitterwohnung, sondern entweder ein städtischer Wartthurm oder ein erzbischössisches Gebäude zur Erhebung des Rheinzolles.

Aus diesen Burgen und Burghäusern ergibt sich zur Genüge, wie reich an adelichen Geschlechtern das alte Rüdesheim gewesen. Daß sie alle eines gemeinsamen Ursprungs, hat Bodmann anschmen zu können geglaubt, daß dem nicht also, zeigt Gr. Affessor Eltester in gewohnter Gründlichkeit, und ist es mir wahrer Genuß, bier seine Arbeit aufnehmen zu können. Ihm zusolze gibt es

in Radesheim zwei Hauptstämme, der eine mit in Gold und Blau getheiltem Schild. Der andere Hauptstamm scheint mit ben alten Rheingrafen, den Gaugrafen des Rheingaues zusammen-Die führten allem Unsehen nach ebenfalls einen filbernen oder goldenen Flug im schwarzen Felde. Außer der Aehnlichkeit der Wappen fpricht für solchen Zusammenhang noch der häufig bei denen von Rüdesheim wiederkehrende Namen Emmerich, ihre feste Anhänglichkeit zu ben Rheingrafen und bas Zusammenwohnen in Lorch mit den dortigen den Flug führenben Geschlechtern von Lorch und von Walded. Biel häufiger, ale man gewöhnlich annimmt, sind jüngere Söhne von Dynaften zu Ministerialen geworden. Das Oberhaupt des Stammes zu ber dienen, wurde von den nächsten Angehörigen als eine Ehre betrachtet: mit der Zeit verwandelte die Ehre sich in Pfich. jumal wenn, wie es im Rheingau ber Fall, die Befugniffe bet Stammhauptes an einen geiftlichen Fürsten übergingen. Bu bem Stamm mit dem Flug gehörten: 1) die Füchse von Rudesheim 2) die von der Spor; 3) die Winter von Rudesheim und Gebe Weiter mag Gr. Eltefter sprechen.

L Der Stamm mit dem getheilten und Liliem schilde. Da die Urfarben des Schildes Gold und blau, fo reibe der Stamm sich heraldisch den Mainzischen Ministerialen von Winkel (Silber und Blau), den Frauenstein (Gold und Roth) Dotheim u. s. w. an. Er theilt sich in folgende Zweige: 1) 🙀 von Rüdesheim schlechtweg (b. h. ohne Beinamen), schwer von best Stamm mit dem Flug zu trennen; 2) die Brömser von Rüber beim; 3) die vom Haus (de domo); 4) die Kinder von Rübeck heim (häufig ohne den Unterscheidungsnamen); 5) die vom Mart (de foro). 1) Die von Rüdesheim schlechtweg. Wernkerus de Rudinsheim unter servientes et urbani in einer Disibodenbergen Urfunde 1125. Wernherus de Rudinsheim unter Mainzischen Ministerialen 1131. Wernherus de Ruthenisheim ebenso 1135 Wernherus quidam ministerialis noster de Roudanisheim was von Erzbischof Adelbert II von Mainz mit seiner hausfred Gerdrudis als Schenker von zwei Mansus in Algesheim und zwei Höfen in Pinguin an das Kloster Bischoffsberg (Johannick

berg) erwähnt 1140. Gertrubis war inclusa daselbst, ihr Herr bahrscheinlich tobt. (Es ist zweifelhaft, ob diese vier eben Genamten nicht Vorfahren ber Füchse sind.) Erzbischof Seinrich von Rainz bestätigt 1148 die Stiftung des Klosters Eibingen durch quaedam honesta matrona de Rudisheim nomine Martha. Unter In Zeugen: Arnoldus scultetus de Rudinsheim und Giselbertus filius Arnoldi. Hermannus de Rudinsheim in einer Bleidenstatter Urfunde 1171. Cunradus de Rudinsheim in Aner Rupertsberger Urfunde 1171. Hermannus et Cunradus de Rudinsheim 1171. Arnoldus albus de Rudinsheim 1173. Conradus de Rudinsheim Vicedom im Rheingau, Gem. Margaretha, Giselbertus sein Sohn, 1173. Giselbertus de Rudinskeim erhält 1189 von Erzbischof Konrad von Mainz die Weinberge zu Aushausen zurück, die sein pater Cunradus vicedominus Em Rlofter daselbst geschenkt hatte. Der Erzbischof befreit dafit das Kloster Aulhausen von der Bogtei der von Rubesheim. Giselbertus de Rudinsheim 1209 unter Mainzischen Ministeriaten, kann auch zu den Füchsen gehören. Giselbertus de Rudinsheim, Conradus et Giselbertus filii eius 1210. Giselbertus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, idus junii 1218. Meingotus et Simon de Rudinsheim 1220. Symon, Symonis Mius de Rudinsheim erhält von Werner von Bolanden Weintenten zu Winfel, zv nonas julii 1220. Simon de Rudinsheim Bafall der Rheingrafen im 13. Jahrhundert. Giselbertus et Mus eius Giselbertus milites 1225. Giselbertus miles de Modinsheim cal. febr. 1226. Heinricus de Rudinsheim besitt Stier zu Lorch zwischen 1230 und 1249. Conradus de Rudins-Keim in einer Mainzer Urfunde 1230. Cunradus de Rudinsheim siegelt 1242: sein Siegel bildet eine merkwürdige Ausnahme; es ist nicht sicher, ob dieser Konrad und alle nachfolgende Anein und bemfelben Geschlecht angehören.

Simon miles et eius patrueles Conradus et Simon de Rudinsbeim 1245. Wilhelmus et Fridericus fratres filii quondam Cunbedi de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, 11 non. febr. 1253. Dudo de Rudinsheim 1253. Jacobus miles de Rudinsheim 1255. Jacobus et Godefridus milites 1256. Fridericus et Wilhelmus auf seber seiner nach außen gerichteten Seiten etwa 80 Juß lange und 14—17 Juß hohe Ecsaal mit seinem kleinen Borzaum und dem engen Gange in der Dicke der gegen den Hof gerichteten Mauer, wohl der älteste burgliche Wohnraum, der aus dem 10. Jahrhundert in unsere Tage hineinreicht.

Höchst wahrscheinlich war ber burch bie Verlängerung ber gegen ben hof gerichteten Seite des öftlichen Theils entstandene Raum in zwei besondere Gale geschieden. Darauf deuten schon bie beiben Ramine zur Rechten und Linken bes gegen ben Sof gerichteten Eds, sowie die fortlaufenden Sigbante auf beiden Seiten des öftlichen Saales. Seine südliche an den Thorbau anftogenbe Seite ift mit biesem verschwunden, auf seiner gegen ben Hof gerichteten aber öffnet sich eine Pforte, die auf die Treppe des dort angelehnten Thurmes und in den Hof führt. Da der Thurm erft später angebaut wurde als dieser Saal, so läßt die Pfortenöffnung in der Nähe des Kamins, sowie ihre Einwölbung in das Tonnengewölbe der Halle auf eine größere bauliche Aenderung schließen, bei welcher denn auch die fraglichen Kaminsturze eingesetzt wurden. Bu biesen Beränderungen mare denn mohl auch bie nunmehr ganglich verschwundene Scheidemauer zwischen ben beiben Salen zu rechnen. Früher bildeten beide wohl nur einen einzigen großen Saal, in der Art der großen Schlaf= und Speisesäle, wie wir sie bereits in St. Gallen kennen gelernt haben. Sein Eingang mündete in den Borraum auf der Nordseite, von welchem eine schmale Treppe in der Mauerdicke nach bem Sofe hinab, eine breitere Pforte aber nach bem Gange auf der Westseite führt, der von dem gefuppelten Fenster sein Licht erhält und auf welchen die Thuren des westlichen Wohngemaches sich öffnen. Db er in gleicher Weise sich auch auf ber Subseite herumgezogen, fann bei bem modernen Einbau baselbft nicht mehr ermittelt werben.

Soweit Herr von Arieg. Seine architektonischen Bemerkungen verdienen die größte Ausmerksamkeit, und wäre eine genaue möglichst ins Detail gehende Untersuchung des Bauwerks unter Bergleichung mit dem gewiß noch zu ermittelnden Zustande vor der Restauration sehr wünschenswerth. Historisch läßt sich gegen

feine Deduction nichts, zu beren Gunften und für eine Entfichung im 10. Jahrhundert aber der wichtige Umftand anführen, daß im 10. Jahrhundert wirklich ber Rheingau mit Rudesheim an das Erzstift Mainz gekommen, und daß es den Erzbischöfen sehr daran gelegen sein mußte, da Ehrenfels und Klopp noch nicht existirten, Bingen aus Römerzeiten fein fester Plag mehr war, die gegenwärtigen Stadtmauern aber noch nicht erbaut waren, hier am unterften Ende des Rheingaues, in der Rähe gefährlicher Nachbarn, der Aheingrafen, der Grafen von Ragenellenbogen, Sponheim, resp. ihrer Borfahren 2c., einen feften Punft zu besigen, der den Erfordernissen einer fürftlichen Residenz mit großem Sofhalte ebenso wie eines festen Sammelplages für die erzstiftischen Ministerialen des Rheingaues entfprac. Es ware weiter ben mittelalterlichen Berhältniffen gang angemeffen, daß die Erzbischöfe von Mainz die hut dieser Feste einem ihrer Ministerialgeschlechter nach Sof- ober Lebenrecht, vielleicht auch mietheweise eingeräumt und nach ber Erbauung von Klopp und Ehrenfels sich der birecten Benutung der Burg in Rubesheim enthalten batten. Architektonisch ftebt ihr aber das gewichtige Zeugniß von Laffaulr für eine Entstehung im 11. Jahrhundert und der Umstand entgegen, daß sich bei einer scharfen Betrachtung der Localität deutlich ergibt, daß die fraglichen Ramine nicht erft fpater in die altern Bande eingebunden, fondern gleichzeitig mit ihnen errichtet find, und daß eine Bogenfriesverzierung für das 9. Jahrhundert ebenso unmöglich märe, wie fie für das 11. Jahrhundert (man betrachte die Dome zu Speyer, Worms und Mainz) sprechend ift. Schreiber dieses schließt sich also vollkommen der Meinung von Lassaulx an. Für römischen Ursprung erklärt sich Graf von Ingetheim (Schreiben an kassaulr vom 8. Juni 1832): "In dem Jahr 1811 kaufte ich diese Burg von der Familie des Fürsten Metternich=Winne= burg-Beilstein, erhielt aber leider gar keine Nachweise ober Papiere, die bezüglich auf die Burg, wie sie gewesen ift; ich kann daher Euer Hochwohlgeboren nur mündliche Traditionen von einem alten Mann von 95 Jahren sagen, der in der Burg auf die Welt kam, darin lebte und auch in dem darauf folgenden

1812ten Jahr ftarb, ber mir aber versicherte, fich noch genau zu erinnern, daß die Burg eine Insel ehemals bildete, und ber Rhein rings herum floß. Höchst wahrscheinlich und nach allen Rennern römischer Alterthumer ift biefes Monument romischen Ursprungs, indem die Struktur ber Mauern genau so ausgeführt ift, als wie wirklich römische Gebäude in Rom gebaut sind. Folglich schmeichle ich mir keine Romanidee vielleicht Ihnen, verehrter herr Bauinspektor, zu sagen, wenn ich eben biese Burg als Tête de pont des Römerübergangs bei Bingen nach geschichtlicher Gewißheit ansehe, worin man in den Gewölben die Mannfcaft nach und nach bei bem Rheinübergang aufnahm. Rechtfertigung meiner vielleicht etwas gewagten Ibee bitte ich sich die Aschenkrüge von einer schlechten terra sigillata, welche ich in einem kleinen Gewölbe oben auf dem Garten aufbewahren ließ, sowie die von Medizinern anerkannte verbrannte Menschenasche, welches man alles in einem alten Gewölbe in ber Burg porfand, folglich ein römisches Mortuarium fehr mahrscheinlich war, gutigst vorzeigen zu lassen."

Von der Verjüngung der Burg schreibt Stord: "Der Name ber ehemaligen Bewohner dieser Ruinen ift schon seit Jahrhunberten ausgestorben, ihre gewaltige Burg lag schon seit Jahrhunderten in Trummern, da fam der jesige Besitzer, Graf von Ingelheim, oder vielmehr seine Gattin, auf den gludlichen Gedanken, diesem todten Rörper eine Seele einzuhauchen. Alles wurde mit Einsicht und Geschmack benugt. Das Aeußere blieb unangetaftet. In den Gewölben und dunkeln Gängen wurden belle und zierliche Gemächer angelegt. In den Deffnungen ber biden Mauern murden nach innen gothische Fenster angebracht, die wegen der Vertiefung boch auch in einiger Entfernung von außen nicht sonderlich sichtbar find. Selbft die bequemen Möbel find in eigener Art in altem Geschmack. In ben- untern Gewölben wohnt eine arme Familie zur Unterhaltung der Anlage, und um den Fremden alles zu zeigen; und oben auf bem Gipfel ber Ruine ift, von Gewölben getragen, ein kleiner Garten angelegt, dem aber mehr fruchtbare Erde gegeben werden muß, wenn er gebeihen soll. Sehr viele Gewölbe sind wüste, sollen aber

modernisitt werden. Diese merkwürdige und überraschende Einsrichtung wird seit zwei Jahren sehr häusig von Fremden bez sehen und bewundert, so daß die Eigenthümerin sich bewogen sand, ein Buch zum Einschreiben der Namen dort niederzuslegen. Daß es hier nicht an entsetzlichen Reimereien sehlt, läßt sich densen."

Die Boofenburg zu Rübesheim, einige hundert Schritte oberhalb der Niederburg landeinwärts gelegen, hieß ursprünglich die Ober- oder Mittelburg und gehörte den Füchsen von Rudesbeim, die zuerst 1200 vorkommen. Der schone Thurm bestand schon frühe, benn in einer Urfunde von 1227 heißt es: Ego Embrico dictus Vulpis in Rudisheim . . . . contulimus turrim nostre domus . . . . Embrichoni filio nostro, und werden zugleich Bestimmungen über bie Bererbung ber Burg im Mannse ftamme gegeben. Am 7. Dec. 1353 trugen Gyselbrecht Boig Ritter von Rudenspeim und Katharina seine Hausfrau für 200 kleine Gulden dem Erzbischof Balduin von Trier ihr Haus, Hof und Garten an der Mittelburg in Rüdesheim zu Leben auf. Rach dem Aussterben der Füchse von Rüdesheim kam sie 1474 jum Theil an die Boos von Walded des schwarzen Stammes, und zwar wie es scheint, durch Agnes von Rüdesheim, heinrichs und der Margaretha von Schwarzenburg Tochter. Burg war (aus welchem Grunde, ift unbefannt) leben ber Grafen ju Zweibruden als herren zu Bitfch, und erhielten von ihnen bie Boosen von Walded die Belehnung 1544, mit einem Theile an ber Burg zu Rüdeßheim, genannt die Mittelburg, der Fopg-Auw, Beifenheim gegenüber im Rhein, sobann mit bem Theile, welches die von der Spor an der Mittelburg, Spital, Kirchen= sagung, und Althaus in dem Dorf zu Rudesheim von der herrschaft Bitsch getragen. Den schwarzen Boosen folgten im Besitz der Burg thre rothen Bettern, zunächst aus der jungern Mainzer Linie. Die ist den 14. Nov. 1837 erloschen (Abth. I Bb. 1 S. 205), vorher aber war die Burg an die Grasen Boos übergegangen. Bon biesen fam sie durch Rauf an den Grafen von Schönborn, welcher zwischen 1836 und 1840 bas fehr baufällige Gebäude abreißen und einen Neubau aufangen ließ, der

aber blos bis zu den Grundmauern gedieh und sich schließlich barauf beschränkte, die schöne alte Warte durch eine steinerne Wendeltreppe zugänglich zu machen.

Die Ruine liegt mitten in Weingarten vorzüglichster Qualität, und bildet ein ziemlich reguläres Quabrat von einem 40 Fuß breiten und 15 Fuß tiefen Graben umgeben. Gine fteinerne Brücke führt auf der Ofiseite in die Burg hinein. In der Mitte der bis zum Sodel abgebrochenen Ringmauer erhebt sich ein vieredter, nach oben in 3 Abfägen sich versungender 80 bis 90 Huß hoher Thurm mit neuer Zinnenkrönung. Etwa 12 Jus über dem Boden führt eine Thur burch bie hier 14 Fuß biden Mauern in das runde hohle Innere, in welchem fich eine fteis nerne neu angelegte Wendeltreppe von 125 Stufen zu der Plattform hinaufwindet, die eine herrliche Aussicht über Rübesheim und den Rheingau bietet. Rechts vom Eingange und nördlich an den Thurm angelehnt, erhebt sich ein noch bewohnter Reft eines zweistödigen Wohngebaubes von 4 Fenftern Front, welches über der Thüre das Allianzwappen der von Schönenburg (mit den Kreuzen) und der Boos von Walded trägt und somit un= zweifelhaft dem hans Meinhard von Schönenburg, 1589 mit Ratharina Boos von Walbed verheurathet, feinen Ursprung verdankt. Der Thurm ift viel ältern Ursprungs und in seinen untern Theilen gewiß der 1227 urfundlich erwähnte. eigentliche Haupt- und Wohngebäude der Burg lag dem Rhein und der Niederburg zugekehrt auf der Südseite links vom Ein= gange und trug auf der Sudostede einen zierlichen Erfer in spätgothischem Style, ber aber bei ber Restauration als zu banfällig abgeriffen wurde. Die noch gut erhaltenen Reller der Burg find an Private vermiethet, die hier ein Champagnerlager unterhalten. Das in bem Lebenbriefe von 1544 genannte Alt Haus, welches 1571 Abthaus genannt wird, war dem Klofter Cberbach gehörig. Die von Metternich tauften es vom Rlofter famt Zubehör und vereinigten es mit der Rieberburg. neuern Zeiten dazu erbaute Wohnhaus kaufte R. La Hape. wird wohl der sogenannte Metternicher Hof gegenüber der Boofenburg mit der Jahreszahl 1675 fein.

Die Borberburg, auf dem Markte mitten im Fleden gelegen, war ber Sip des 1276 unter bem Ramen de domo und de foro erscheinenden Rudesheimer Rittergeschlechtes. Sie war stets freies Allod, kam später ebenfalls an die Brömser von Rübesheim und nach beren Aussterben 1668 in Privathande. Der einzige Rest der Burg ist ein uralter, in der Construction bes Mauerwerks ber Niederburg febr ähnlicher, eirea 30 Fuß hoher Stumpf eines diden vieredigen Thurmes fast ohne alle Deffnung, welcher, von Birthschaftsgebauben umgeben, in ber Rabe eines gothischen Burghauses steht, das seine zierliche, mit zwei Eathurmden gezierte Façade im Style des 15. Jahrhunderts dem Markte zufehrt und unter dem Namen ber Saal bekannt ift. Wegen biefes Namens und ber noch altern und pratentiofern Bezeichnung de domo, ber auf eine sehr fruhe Beit beutet, bin ich geneigt, ben von Bodmann bei ber Niederburg gesuchten Plat des etwa vorhandenen Königshofes, jedenfalls aber uralten Saalhofes, hier im Mittelpunkte des Ortes zu finden, so daß die übrigen Burgen erft von hier aus gegründet worben waren. Der sogenannte Saalhof war erzstiftisches Eigenthum und später Sig des Amtes und der Kellerei Rüdesheim. Im 18. Jahrhundert wurde er wegen Unbequemlichkeit der innern Anlage verkauft und bas noch vorhandene große Mainzische Rellereigebäude dafür aufgeführt.

Der Brömserhof. Dieser ziemlich umfangreiche Burghof mit viereckigem durch Erkerthürmchen gezierten Thurm und mehren Seitengebäuden in der obern Gasse des Fleckens, am höchsten von allen Rüdesheimer Burgen gelegen, ist der Stammsis der Brömser von Rüdesheim, welche im 13. Jahrhundert aus dem sogenannten Lilienstamm entsprossen, alle andern Rüdesheimer Geschlechter überdauerten und beerbten. Die Familie erlosch am 25. Nov. 1668 mit dem Freiherrn Heinrich Brömser von Rüdesheim, worauf die Güter an die drei Schwestern desselben, Anna Eleonore, verheurathet mit Wilhelm Freiherrn von Metternich, Anna Sidonia, verehelicht mit hermann von Kronberg, und Maria Sophia, verehelicht mit Lothar Ferdinand Freiherrn von der Leyen, vertheilt wurden. Der Brömserhof siel in das

in Rüdesheim zwei Sauptstämme, ber eine mit in Gold und Blau getheiltem Schild. Der andere hauptstamm scheint mit ben alten Rheingrafen, ben Gaugrafen des Rheingaues zusammen= Die führten allem Ansehen nach ebenfalls einen silbernen oder goldenen Flug im schwarzen Felde. Außer der Alehnlichkeit der Wappen spricht für solchen Zusammenhang noch der häufig bei denen von Rüdesheim wiederkehrende Ramen Emmerich, ihre feste Anhänglichkeit zu ben Rheingrafen und bas Zusammenwohnen in Lorch mit den dortigen den Flug führenden Geschlechtern von Lorch und von Balbed. Biel häufiger, als man gewöhnlich annimmt, find jungere Sohne von Dynaften zu Ministerialen geworden. Das Oberhaupt des Stammes zu bedienen, wurde von den nächsten Angehörigen als eine Ehre betrachtet: mit der Zeit verwandelte die Ehre fich in Pflicht, jumal wenn, wie es im Rheingau ber Fall, die Befugniffe des Stammhauptes an einen geiftlichen Fürften übergingen. Bu bem Stamm mit dem Flug gehörten : 1) bie Füchse von Rudesheim ; 2) die von der Spor; 3) die Winter von Rüdesheim und Getsenheim. Weiter mag Gr. Eltefter sprechen.

L Der Stamm mit dem getheilten und Lilienschilde. Da die Urfarben des Schildes Gold und blau, so reihet der Stamm sich heralbisch den Mainzischen Ministerialen von Winkel (Silber und Blau), den Frauenstein (Gold und Roth), Dotheim u. s. w. an. Er theilt sich in folgende Zweige: 1) die von Rubesheim schlechtweg (b. h. ohne Beinamen), schwer von bem Stamm mit dem Flug zu trennen; 2) bie Bromser von Rubesheim; 3) die vom Haus (de domo); 4) die Kinder von Rüdesheim (häufig ohne den Unterscheidungsnamen); 5) die vom Markt (de foro). 1) Die von Rüdesheim schlechtweg. Wernherus de Rudinsheim unter servientes et urbani in einer Disibodenberger Urfunde 1125. Wernherus de Rudinsheim unter Mainzischen Ministerialen 1131. Wernherus de Ruthenisheim ebenso 1135. Wernherus quidam ministerialis noster de Roudanisheim wirb von Erzbischof Abelbert II von Mainz mit seiner Sausfrau Gerdrudis als Schenker von zwei Mansus in Algesheim und zwei Sofen in Pinguin an das Klofter Bischoffsberg (Johannis-

berg) erwähnt 1140. Gertrudis war inclusa daselbst, ihr Herr wahrscheinlich todt. (Es ift zweifelhaft, ob diese vier eben Genannten nicht Vorfahren der Füchse sind.) Erzbischof Beinrich von Mainz bestätigt 1148 die Stiftung des Klosters Eibingen durch quaedam honesta matrona de Rudisheim nomine Martha. Unter den Zeugen: Arnoldus scultetus de Rudinsheim und Giselbertus filius Arnoldi. Hermannus de Rudinsheim in einer Bleidenstatter Urfunde 1171. Cunradus de Rudinsheim in einer Rupertsberger Urfunde 1171. Hermannus et Cunradus de Rudinsheim 1171. Arnoldus albus de Rudinsheim 1173. Conradus de Rudinsheim Vicedom im Rheingau, Gem. Margaretha, Giselbertus sein Sohn, 1173. Giselbertus de Rudinsheim erhält 1189 von Erzbischof Konrad von Mainz die Weinberge zu Aushausen zurud, die sein pater Cunradus vicedominus bem Kloster baselbst geschenkt hatte. Der Erzbischof befreit bafür das Rlofter Aushausen von der Bogtei der von Rübesheim. Giselbertus de Rudinsheim 1209 unter Mainzischen Ministerialen, kann auch zu den Füchsen gehören. Giselbertus de Rudinsheim, Conradus et Giselbertus filii eius 1210. Giselbertus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, idus junii 1218. Meingotus et Simon de Rudinsheim 1220. Symon, Symonis filius de Rudinsheim erhält von Werner von Bolanden Weinrenten zu Winkel, w nonas julii 1220. Simon de Rudinsheim Bafall der Rheingrafen im 13. Jahrhundert. Giselbertus et filius eius Giselbertus milites 1225. Giselbertus miles de Rodinsheim cal. febr. 1226. Heinricus de Rudinsheim besit Güter zu Lorch zwischen 1230 und 1249. Conradus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde 1230. Cunradus de Rudinsheim siegelt 1242: sein Siegel bildet eine merkwurdige Ausnahme; es ift nicht ficher, ob dieser Konrad und alle nachfolgende einem und demfelben Geschlecht angehören.

Simon miles et eius patrueles Conradus et Simon de Rudinsheim 1245. Wilhelmus et Fridericus fratres filii quondam Cunradi de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, 11 non. febr. 1253. Dudo de Rudinsheim 1253. Jacobus miles de Rudinsheim 1255. Jacobus et Godefridus milites 1256. Fridericus et Wilhelmus

milites fratres de Rudinsheim 1258. Jacobus miles in Rudinsheim 1260. Fridericus et Wilhelmus fratres de Rudinsheim xn cal. augusti 1260, apud Aschaffenburg. Fridericus de Rudinsheim v cal. aug. 1261, ibidem. Fridericus de Rudinsheim Schiedsrichter in einer Mainzer Urfunde pridie non. junii 1264. Fridericus de Rudinsheim et Gertrudis uxor eius beschenken den Benedictusaltar zu Cberbach 1265. Fridericus de Rudinsheim 1266; ihm verpfänden Philipp von Sohenfels und Werner von Bolanden Lehengüter zu Waldertheim. Fridericus de Rudinsheim et Gertrudis uxor eius 1269. Fridericus et Wilhelmus fratres de Rudinsheim besiegeln den Frieden Erzbischoff Wernher von Mainz mit den Grafen von Rieneck, d. in campo apud Didensheim B. Jacobi 1271. Wilhelmus de Rudinsheim advocatus dicte ville (Hochheim) fer. 11 p. Epiphaniam 1271. Conradus clericus filius quondam Jacobi militis de Rudinsheim schenkt alle feine Guter in Rudinsheim, Gaulsheim, Ritericht und Rostheim dem Kloster Eberbach nach dem Tode des Jacobus, filius patrui sui, und der Kirche zu Aschaffenburg, deren Cannicus der Aussteller ist, Moguntie 11 nonas martii 1275. Wilhelmus de Rudinsheim, Mainzischer Dienstmann, von König Rudolf mit dem Erzbischof von Mainz verglichen, S. Brigittae 1275. Ruprecht, Wilhelms Sohn, Konrad sein Dheim, Simm und Cunemann übergeben bie beiden Beften zu Rudesheim bem Erzbischof von Mainz als zinspflichtig, 1276. Conradus can Aschaff. filius Jacobi de Rudinsheim militis schenkt alle seine Güter zu Rüdesheim, Gaulsheim, Winkel, Riederich, Seilfloch und herlesheim dem Rlofter Cherbach, 1276. Rudolf von Redingheim nahm dem Grafen von Beldenz ein Floß auf dem Rheine weg 1276. Ruprecht, Wilhelms Sohn, Conrait sein Dheim, Symon zc. von Rudingheim fühnen fich mit Erzbischef Wernher von Mainz wegen der beiden Festen zu Rudinsheim, 1276. Simon et Giselbertus milites de Rodensheim verfauft dem Kloster Cberbach ihren Zehnten zu Bockberg bei Reicharts hausen, 1277. Simon de Rudinsheim et uxor eius Gertrudis König Rudolf sühnt den strenuus vir Wilhelmus de Rudinsheim miles mit Johann Greiffenklau wegen Güter 2

Eibingen, vm cal. sept. 1278. Otto de Rudinsheim canonicus Mogunt. m non. martii 1279. Rupertus, filius quondam Wilhelmi, et fratres sui et filii quondam Friderici werden 1281 in dem Frieden zwischen Erzbischof Werner von Mainz und dem Grasen von Sponheim genannt. Rupertus et Fridericus fratres, Cunradus, Wilhelmus et Fridericus fratres de Rudinsdeim verzichten auf ihr castrum Rudinsheim zu Gunsten ber Mainzer Rirche, werden erbliche Burgmannen daselbst und verprechen ihre Burgleben, welche sie bisher in Scarpenstein, Starkenburg und Klopp beseffen, zu verdienen, Moguntie xii cal. febr. 1282. Strenuus miles Fridericus de Rudinsheim wird ker. m post penthecost. 1289 von Erzbischof Gerhard von Mainz um Burggrafen zu Scharfenstein ernannt. Henricus, Domberr p Mainz 1294, † um 1308. Gertrud von Rudesheim ichenft mit Zustimmung Arnolds von Rüdesheim 4 Morgen Wingert ki lord dem Kloster Bleidenstatt; ein Datum ift nicht angesten. Fridericus miles de Rudinsheim 1296. Conradus de Rudinsheim miles et ministerialis ecclesiae Mogunt. n idus dec. 1308. Wilhelmus miles de Rudinsheym siegest 1309; fine hausfrau: Clementia. Fridericus miles de Rudinsheim dictus Chordechan + 1311 vii cal. martii, begraben zu Eberbach, wo sein Grabstein. Conradus miles, Fridericus, Wilhelmus et Conradus armigeri de Rudinsheim filii quondam Wilhelmi militis qui fuit germanus dicti Cunradi, 1312. Conradus et Cizela coniux et Conradus filius machen dem Kloster Eberbach fine Schenfung für Arme 1314. Conradus de Rudisheim vicedominus per Rinchoviam 11 idus julii 1315. Conradus de Rudinsheim vicedominus (Rhingavie) 1316. Emelricus de Rudinsheim Domherr, Erzpriester und Richter des heil. Stuhles Mainz 1315, Canonicus Mogunt. m martii 1316 und 1317, † 24. März 1328. Conradus de Rudinsheim vicedominus et niles 1316. Tilmannus de Rudensheim miles 1321. radus miles de Rudensheim senior 1322. Otto von Rudes. beim, decanus Mogunt. et praepos. S. Mauritii, stirbt in vig. Jacobi 1320; sein Grabstein von Erz im Dom trug die Inschrift: Othe pater cleri, monstrans lex regula veri, Te resirroret, celi lux alma decoret.

Emelricus de Rudesheim can. Mogunt. vermacht ben bof Aronenberg zu Mainz dem Theodericus de Rudesheim, 1328. Conradus de Rudinsheym miles siegest 1329. Conradus et Conradus milites 1330. Konrad von Rudesheim der Alte. Gypele seine Frau und deren Sohn Konrad der Junge mit seiner Frau Elisabeth verkaufen an St. Martinsabend 1330 den Gebrüdern von Lepen Wingerte und Renten zu Lord. Konrad der Alte starb 1337 x1 cal junii, begraben zu Eberg bach; seine Grabschrift lautet: Anno dni millesimo trecentesimo xxxvu xı cal. junii obiit dñs Conradus senior miles de Rudesheim c. a. r. i. p. Seine Hausfrau Gisela + 1334 idus sept.; sie liegt auch in Eberbach begraben neben ihrem Gemahl; ihre Grabschrift lautet: Anno dni M.coc.xxxiv w id. sept. obiit dña Gysella de Rudesheim, anima ejus n i. p. Konrad der Junge, Bicedom bes Rheingaus, + 1344 auf Bartholomäustag, ift zu Cberbach begraben; seine Grabe schrift sautet: Anno dni M.ccc.xlini Bartholomaei apost. Conradus de Rudisheim junior miles vicedominus Ringavie. Rebes ihm ruht seine Gemahlin Elsa von Paffendorf; ihre Grabschrift lautet: Anno dñi M.ccc.xliii ix cal. martii honesta matrona dña Elsa de Paffendorff uxor dñi Conradi militis de Rudia heim vicedni Ringavie. r. i. p. a. Wildericus canon. Ping 1333. Conradus, Tilmannus et Diedericus dicti de Rudesheim 1339. Gisela de Rudesheim + 1334 m id. sept., zu Eberbach begraben. Conradus de Rudesheim vicedominus Ringavie c Elisabeth uxor eius verfaufen 1343 dem Kloster Eberbach Renten zu Reichartshausen. Hr. Konrad von Rudinsheim 1353. Cong radus et Elisabeth uxor ejus beschenken 1355 das Rloster Eberg bach. Friederich 1358. Konrad und Hausfrau Agnes verkaufen 1362 dem Rlofter Cberbach eine Rheininsel am Steinheimer Boft. Henricus de Rudesheim miles 1372. Hermannus de Rudins: heim procurator sedis Moguntine + 1389. Joannes de Ruden heim can. Mogunt. 1396. Philipp von Rüdesheim 1421. Beine richs von Rüdesheim und der Margaretha von Schwarzenberg

Anhter Adelheid heurathet 14\*\* ben Philipp Boos von Waldeck (won den schwarzen Boosen). Ulrich, Dieter und Reynhart, oder Reinfriedt von Rudisheim, Gebrüder, übertragen an Allerheiligen Abend 1463, als Lehenherren zu Marienthal, das Patronat der von ihren Boreltern gestifteten und erbauten Rirche zu Marienthal den wigen Fraterherren (von der Gesellschaft der Brüder auf Weihenbach in Coln). Dieters von Rüdesheim Chefrau Ida von Dunolstein, Tochter von Sans und Elisabeth Beger von Geispishim, siegelt 1474. Anna, Tochter Dieters von Rubesheim, mrathet 1480 Seinrich Bromser von Rüdesheim. Noch eine Boos von Walded heurathet 1482 Meldior von Rudegheim; n farb 1548, sie 21. April 1494. Friedrich der Jüngere von Midesheim (der lette des einfachen Lilienstammes, meint Bodmann, dem nicht also) + um 1489, Gem. N. Wittwe von Ihann Brömser von Rüdesheim, welcher 1480 ftarb. Friedrich wn Rübesheim ber Jüngere Bigthum im Rheingau 1494. Erzhichof Berthold von Mainz belehnt Mittwoch nach Reminiscere 1500 Friedrich von Rubesheim, Bigthum im Rheingau, mit tinem Bergwerk hinter Lord. Friedrich' von Rüdesheim, als ber Aeltefte bes Geschlechts, Meldior und Friedrich von Rubesheim Gebrüder, seine Bettern, 1507 von Erzbischof Jacob von Mainz mit einem Theil an der Niederburg zu Rudisheim, der Rieberau Rudigheim gegenüber, Hühnerzinsen zu Kempten u. s. w. belehnt. Melchior von Rudeßheim verkauft den Cheleuten Mittelbach seinen Zehntantheil zu Beldenz, S. Barbarae 1511. Dopothea von Rudesheim, Hausfrau des Johann Hilchen von Lorch, sibt Freitag nach St. Margrethen 1512; sie war die Tochter Relhiors von Rübesheim und der Ursel Boos von Walded; ihr Grabmal befindet fich zu Lorch. Melchior von Rudefibeim bekennt von Pfalzgraf Wolfgang als Graf von Beldenz mit den Belbenzischen Leben belehnt zu sein wie Friedrich sein Großvater, 1535. Barbara von Rüdesheim, Hausfrau des Endres von der Epen; er wird für dieselbe mit den ehemals von Steinischen Butern im Gericht Schwarzerben, Edenberg und Königsau von Erzbischof Johann von Trier belehnt, d. d. Pfalzel 26. Sept. Welchior von Rubesheim, ber Lette feines Geschlechts; 1539.

ertrank in der Nahe bei Merxheim 1548; seine Hausfran wur seit 1482 Ursula Boiß von Waldeck, sie starb 21. Sept. 1494. Von seinen Töchtern war Barbara mit Andreas von der Lepen, der 1548 samt dem Schwiegervater ertrank, und Dorothea mit Johann Hilchen von Lorch verheurathet.

2) Die Bromfer von Rudesheim. Sie find unzweisele haft ein Seitenast des Lilienstammes und sollen nach Bodmann ben Namen Brumger, Brumeszere u. s. w. von dem ihnen gehörigen Sofe Presberg, sonft Bremsper, urfundlich Brensbur, Brenfper, in bem Gebirge hinter Rudesheim führen, was indeffen keineswegs erwiesen. Sie bekleideten das Mainzische Erblandhofuntertruchseffenamt. In Rudesheim bewohnten fie ben fog. Bromferhof oder die neue Burg, oben im Orte hinter der Boosenburg gelegen, größtentheils von dem letten Bromfer und feiner Sausfran Maria Magdalena von Heddesborff erbaut. Johannes Brumzer de Rudinsheim und seine Hausfrau Mechtildis in einer verdächtigen Urkunde von 1210. König Rudolf vergleicht u. a. Johan Brumzeir, dem die Knechte bes Erzbischofs von Mainz ein Schiff nehmen wollten, mit diesem, Brigitten 1275. Johannes Brumser in einer Cölnischen Urfunde 1276. Johannes de Rudinsheim dictus Brumeszere 1294. Johannes dictus Brumessere canon. Mogunt. martii 1320. Symon dictus Brömzer miles 1348. Konrad Brömser Canonicus zu Mainz 1349. Quondam Emicho dictus Brömzer Prior zu St. Alban in Mainz 1361. Konrad Brömser von Rüdesheim Ritter farb 1385; sein Grabstein befindet sich in der Kirche zu Rüdesheim und tragt folgende Inschrift: Anno dni M.ccc.lxxxv obiit Dnus Cunradus Brumser de Rudesheim c. a. r. i. p. Ahnen: Bromser, Bels lersheim. Die von Johann Brömser von Rüdesheim gegrumdete und erbaute Capelle zu Nothgottes ward im J. 1390 eine geweiht; derselbe baute auch die Rirchen zu Rudesheim und Bornhofen. Werner Brumpfer von Rüdesheim verkauft bei Abtei Eberbach eine Rente von Gütern zu Lorch, 1393. Se Johan Brymßer Ritter Freitag nach Misericordia 1405. Johann Brumser von Rüdesheim Ritter 1407. Hr. Johan Brumfer Ritter und Johan sein Sohn kaufen von Paul Feldener, Ebel-

diecht zu Radesheim, Wingerte baselbst, 1407. Johann Brumfer von Rübesheim Ritter 1409. Werner Brumser 1409. bischof Johann II von Mainz ernennt seinen bisherigen Hof= meifter, den strengen Ritter Johann Brumfer von Rudesheim, zu seinem Vicedom im Rheingau, d. d. Aschaffenburg in die S. Stephani 1415; er war Trierischer Amtmann zu Sternberg und lag in vielen Fehden mit den Grafen von Kapenellenbogen (wohl wegen Liebenstein? sollte die Mauer zwischen Liebenstein und Sternberg nicht von ihm herrühren ?). Er hatte zur Frau Erlind von der Spor; sie starb 1441. Strenuus miles Johannes Brumser vicedominus in terra Ringauwie 30. Upril 1417. Ichann Brumser Ritter siegelt 1423. Conradus Brumser von Rübesheim, canon. eccl. Mogunt. S. Albani, farb 1430. Johanns Brumfer von Rudegheim Schadlosbrief für Dietrich, altesten Sohn zu Rheined, wegen einer Berburgung für 1020 Gulden gegen Arnold von Brandenburg gen. Dupfink, 1430. Johann Brumser 1444. Johann Brumser von Rüdesheim siegelt 1445. Junfer Johann Brumser von Rudesheim, des Ritters Johann Sohn, verzichtet auf die von Werner Brumser, Werners Sohn, hinterlassenen Gefälle zu Presberg, fer. II post Invocavit 1455. Johann Brömbser + 1480. Heinrich Brömbser heurathet 1480 Anna, Tochter von Dietrich von Rüdesheim.

Beinrich Brumser, Ebelknecht zu Rüdesheim, in der Ercommustication des h. Stuhls zu Mainz, 12. April 1481. Fridericus Brömter de Rüdesheim von Erzbischof Berthold von Mainz zum Bicedom in Aschassender ernannt, martis post Francisci 1488; er wurde 1494 Bicedom im Rheingau und starb 1503 unverheurathet. Diesterich, Johann, Wilhelm und Heinrich Brömser von Rüdesheim schnen sich mit dem Bictorstift zu Mainz Dienstag nach Egidien 1506. Wilhelm Brömser von Rüdesheim heurathet um 1520 Inna die Erbtochter der Winter von Rüdesheim. Henricus Brömser de Rüdesheim von Erzbischof Albrecht von Mainz zum Vicedom im Rheingau ernannt d. d. Wormatie, cathedra Petri 1521; er ist 1522 Mainzischer Kath und kommt noch 1530 vor. Heinrich Brömbser von Rudesheim Visthum im Rheingau und Oberschultheiß zu Lorch 1525. Johann Brömbser von Rudes-

beim stirbt 1526 und ist begraben zu Geisenheim. Dieterich und heinrich Brumbser von Rudigheim vergleichen fich 2. Jan. 1538 über ihre Erbschaft: Dieterich verzichtet auf bie väterliche Erbschaft und erhält von Heinrich eine Lebensrente von 125 Gulden unter Berpfändung bes Sauses zu Camp, ber Gefälle zu Gaulsheim, Mußheim, Reimpb (Rempten ?), Geifenbeim und Lahnstein. Heinrich ber Junge, Beinrichs Gobn, confentirt und verspricht Dieterichs zwei natürliche Rinder zu versorgen. Konrad Brömbser von Rüdesheim flirbt 1540 und ift begraben zu Rüdesheim. Wilhelm Brombser von Rubesheim + 1540. Johann Reichard Brömser von Rüdesheim Mainzischer Abgeordneter auf dem Reichstage zu Regensburg 4598. Johann Reichard Brömser von Rüdesheim Mainzischer Abgeord\* neter auf dem Reichstage zu Speper 1600. Joannes Richardus Brömser de Rüdesheim vicedominus Moguntinus (in der Stadt Mainz) und Oberamtmann zu Königstein 1604. Joannes Richardus Brömser de Rüdesheim zum vicedominus im Rheingan ernannt mercurii post Martini 1608, 1614 Oberhofmeister, dankte als Vicedom ab und ftarb 22. März 1622; "ein sehr brauchbarer, in diplomatischen Geschäften häufig von Erzbischef Someidard gebrauchter Mann". Sans Brömfer von Rudesbeim 1616. Johann Reichard Brömser von Rüdesheim, furmaingie scher Geheimrath, Bicedom im Rheingan und Dberfthofmeifter, schenkt 22. Sept. 1621 dem Capuzinerorden seinen Sof Plirbole und begründet hiermit das Capuzinerkloster Nothgottes. Grundstein zu dem noch vorhandenen Gebäude wurde am 28. Mära 1622 von dem Abt Leonhard von Cberbach und dem Sohne bes Stifters, Beinrich Brömser, gelegt. Ein Portrait Johann Reichards, aet. 46 ann. 1613, + 1622, im Rittersaal zu Burecheim, zeigt eine schöne Mannsfigur mit dunklem Bart in practvollem violetten Sammtkleide mit goldenen Borden und goldenen Retten behängt. Beinrich Brumbfer von Rudesbeim kurtrierischer Thorwärter, von Philipp Christoph, Erzbischof von Trier belehnt mit bem Kronbergischen Antheil zu Bilg bei Münstermaiseld, d. d. Coblenz 20. Juni 1624. Henricus Bromser de Rüdesheim Vicedom der Stadt Mainz 163\*, 1645

Mainzischer Gesandter beim Frieden zu Osnabrud, wo er am 16. Aug. n. J. vom Raiser zum Reichsfreiherrn erhoben murbe; er ftarb 25. Nov. 1658. Portrait von heinrich Bromfer von Rudesheim, anno 1631 aet. 61, im Rittersaal zu Buresheim: schoner alter Mann mit weißem Bart in großer halefrause und schwarzer Kleidung. Portrait der Marie Sophie Bromserin von Rüdesheim, 1647, in demselben Rittersaal: Dame in rothem Aleide und reichem Spigenfragen. Marie Sophie Brömserin von Rudesheim, nach dem Portrait im Rittersaal zu Buresheim, aet. 3 ann. 2 mens., ein bubiches dides Madden in fteifem Goldbrokatkleide, heurathete den Lothar Ferdinand Freiherrn von der Lepen gemäß der gemalten Ahnentafel ihrer Tochter Maria Margaretha in dem genannten Rittersaal. Henrich Freiherr Brömser von Rüdesheim stirbt 25. Nov. 1668; sein Grabmal in der Karmelitenkirche zu Mainz vor dem Hochaltar mit umgefehrtem Schilde (als Zeichen des Letten, seines Geschlechts) tragt folgende Inschrift: Henrich Freyherr Brömbser von Rudesheim herr zu Saarburg und Gaulsheim der Rom. Kapserl. Maj. Reichs hoffrath, Churfürftl. Manngischer Geheimer Rath, Soff=Richter und Vicedom zu Mayng. Ift gestorben den 25. Novembris 1668 seines alters im 68. Jahr. Der lette dieses Stammes und Nahmens. R. i. p. Neben ihm ruht seine Bausfrau, deren Grabschrift lautet: Maria Magdalena Frepfrau Brombserin von Rudesheim Wittib, gebohrne von Seddesborff, Frau zu Saarburg und Gaulsheim. Ift gestorben den 25. Nopembris 1672 ihres alters im 71. Jahr. R. i. p.

- 3) Die vom hause (de domo). Emmericho et eius frater Hermannus dicti de domo 1276.
- 4) Die Kinder von Küdesheim. Giselbert von Rustensheim genannt Kind (puer) 1173, + vor 1205. Giselbertus puer de Rudensheim 1211. Gerhardus puer de Rudensheim 1213. Giselbertus puer Zeuge in der Urfunde des Embricho Vulpes 1227. Dieter Kind von Küdesheim Kitter 1317. Dieter Kind von Küdesheim der Lette seines Stammes + 1386 kinderlos.
- 5) Die vom Markt (de foro) von Rüdesheim. Conradus de foro de Rudensheim unter Erzbischöff. Mainzischen

Ministerialen x11 cal. dec. 1209. Conradus de foro de Rudesheim in einer Mainzischen Urfunde d. d. x111 cal. maji 1219. Conradus de foro Zeuge in der Urfunde des Embricho Vulpes vom J. 1227.

II. Der Stamm mit dem Flug. Er scheint, wie bereits erinnert worden, mit den alten Rheingrasen, den Gaugrasen im Rheingau zusammenzuhangen, welche wahrscheinlich ebenfalls einen silbernen oder goldenen Flügel in Schwarz führten. Dies beweist außer der Wappenähnlichkeit auch der häusig wiederstehrende Name Emmerich, die innige Verbindung mit den Rheimgrasen und die Begüterung in Lorch mit den dortigen Flügelssamilien von Lorch und von Waldeck. Zu dem Flügelsamm gehören: 1) Die Füchse von Küdesheim. 2) Die von der Spor. 3) Die Winter von Küdesheim und Geisenheim.

Giselbertus 1) Die Füchse (vulpes) von Rudesheim. et Embricho de Rudensheim 1184 und 1196. Giselbertus dictus Vulpes de Rudesheim 1207 und 1208. Embricho Volpes, Giselbertus &c. unter Mainzischen Ministerialen xu cal. det 1209. Giselbertus de Rudensheim, Cunradus et Giselbertus filii eius 1210. Embricho Volpes, Giselbertus de Rudenshein: rv cal. martii 1211. Giselbertus de Rudensheim in einer Ur funde von 1218. Embricho Volpis 1220. Giselbertus et filia eius Giselbertus milites idus junii 1225. Embricho Vulpii in Rudisheim et uxor mea C. übertragen den Thurm ihre Hauses (turrim nostre domus) ihrem Sohn E. allein, ebenfe ihre Wingerte in Rinhelden, verfügen aber sonft gleiche Theilung unter ihren Rindern, jedoch fo, daß immer der ältefte Sohn bed Thurm erhalten soll, 1227. Giselbertus miles de Rodensheim cal. febr. 1226. C. Vulpes de Rudensheim miles 1235. Emricho Vulpes, Giselbertus frater suus in einer Mainzer Urfund d. d. xm cal. augusti 1238. Embricho et filii fratris sui Rudensheim, Gyselbertus Vulpes de Rudensheim Basallen de Rheingrafen im 13. Jahrhundert. Giselbertus Vulpes de Rud densheim in einer Mainzer Urfunde apud Pinguiam 1239 Giselbertus Volpis de Rodensheim stegest 1242. Giselbertus cognomento Vulpes et Jutta conjuges 1251. Conradus de

Rudensheim, Vicedom im Rheingau, führt den Flug, 1251. Giselbertus Vulpes in einer Wolfskehler Urfunde d. d. Moguntie n cal. junii 1252. Giselbertus Volpes de Rudensheim miles in einer Mainzer Urfunde d. d. Moguntie x1 cal. julii 1252. Giselbertus de Rudensheim (Bobmann nennt ihn Konrads des Sicedoms Sohn) vicedominus de Rinecowia non. decembris 1254. Giselbertus de Rudensheim vicedominus Ringovie perkuft ein Leben zu Lorch an das Kloster Jacobsberg, Aug. 1258. Giselbertus plebanus et Giselbertus vicedominus in Rudensheim kkunden den Erwerb eines Hofes neben dem Hofe, curia, des Vicedominus, ante ecclesiam in Rudinsheim, mense martio 1260, Benge Jacobus miles in Rudinsheim. Giselbertus vicedominus de Rinigowe in einer Rienecischen Urfunde apud Aschaffenburg xn cal. aug. 1260. Giselbertus vicedominus Ringovie 1263. Giselbertus vicedominus, apud Hennsingerbach pridie non. junii 1264. Giselbertus Vulpis nennt Friedrich von Rüdesheim (mit bem getheilten Schilde und Turnierfragen) seinen Bruder 1264. Gyselbertus Vulpis de Rudensheim Zeuge 1265. Giselbertus vicedominus (in Rhingavia) dictus Vulpes in einer Sternberger Urfunde d. d. fer. iv ante B. Andree 1268. Emmricho dictus Vachs miles de Rudensheim et Elizabet eius collateralis 1270. Emricho Vulpis de Rudensheim et Elisabeth uxor eius 1276. Emricho miles de Rudensheim 1276. Gysilbertus et Elizabet mea collateralis de Rudensheim schenken dem Kloster Eberbach mm Seelenheil ihrer Eltern Dydo und der Elizabeth von Scharpinstein und Gyselbertus und Hazzeche de Rudinsheim ihre Buter in Gauwilsheim (Gaulsheim bei Bingen) in crast. B. Bartholomaei apost. 1292. Giselbertus miles et Elizabet mea conjugata de Rudensheim übertragen die Güter des Syfridus de Hattenheim in Gysenheim gelegen der Rirche in Cbirbach pur Stiftung eines Jahrgebächtniffes (3 Wochenmeffen) für me Seelenheil des Giselbertus miles, der Elizabet, Sifridus, Eigelmannus, Guda, Dido und Elizabet in der Capelle & Nicolai in Geisenheim, d. d. Nicolai episc. 1292. Cunemannus miles de Rudensheim frater Giselberti et Ida sua conjugata, Giselbertus miles frater Cunemanni et Elyzabet

eius vidua 1292. Cunemannus de Rudensheym siegest 1296. Elisabetha relicta quondam Giselberti militis 1320. Embrico de Rudinsheim canon. Mogunt. martii 1320. bertus dictus Foys de Rudensheim 1322. Giselbert Voß Ritter zu Rudisheim siegelt 1340. Gyselbrecht Boig Ritter von Rudenßheim und Catharina Cheleute tragen für 200 fleine Gulden dem Erzbischof Balduin von Trier ihr Haus, Hof und Garten an der Mittelburg Rudesheim zu Leben auf, 7. Dec. 1353; Catharina Voissin de Rudensheim stirbt idus aug. 1365; ihr Grabstein zu Rupertsberg zeigte folgende Inschrift: Anno di M.ccc.lxv Id. Augusti obijt dña Catharina Voissin de Rudensheim c. a. r. i. p. amen. N. Foyg von Rudisheim Ritter 1376. N. Foß von Rudenßheim + 1378; R. Karl IV belehnt Daniet von Langenau, Burggraf von Lahneck, mit beffen Leben zu Geis senheim. her Fopffe von Rudensheim Ritter + 1407; Wingerte und Zinsen zu Rüdesheim werben von feinen Erben Paul Feld ner Ebelfnecht von Rudesheim, Beinrich von der Spor und Thilmann von Schonenburg (über Oberwesel) an Johann Broms fer von Rüdesheim verkauft.

2) Die von der Spor, auch mit dem Beinamen genanmt von Rudesheim. Ein in Rudesheim und Geisenheim beguter tes Geschlecht. Nach bem Wappen eines Stammes mit bet Füchsen und Winter von Rüdesheim. Besaß einen Antheil at ber Obers (Mittels oder Boosens) Burg. König Rudolf ver gleicht den Erzbischof von Mainz mit dem von Rüdesheim (of zu den von der Spor gehörig?) wegen dem Thurm Heinrichs wet aldin, Brigittae 1275. Emricho de Spara besitzt Wingerte Geisenheim 1292. heinrich von der Spor 1324—1348. rich von der Spor Ritter 1382, Gem. Bebela von Weingarten Beinrich von ber Spor Erbe seines Magen, Hrn. Fopfie von Rüdesheim 1407. heinrich von der Spor 1409-1414, Gent Gutta von Montfort. heinrich von der Spore tragt Guter von Stift St. Alban in Mainz zu Lehen 1421. Johann von 💆 Spare genannt von Rüdesheim siegelt 1436. Johann von be Spor 1437, Gem. Margaretha von Randed. Herr Friderich voll der Spor Ritter und sein Bruder Johann besigen einen Anthen en der Mittelburg (Dberburg, Boosenburg) zu Rüdesheim, am Spital, Kirchensat, Garten und das Alt Hauß (später Abt-Hauß genannt) in dem Dorse zu Küdesheim als Lehen der Herrschaft Bitsch und verkaufen dies an Frau Leyse von Covern (die Mutter von Johann Boos von Walded) um 14\*\*. Heinrich von der Spor + 1450. Friedrich von der Spor 1437, Nitter 1456, Bärgermeister zu Oppenheim 1457 — 1467, der Leste seines Geschlechts, Gem. Katharina von Gülpen genannt Heddesheim.

3) Die Winter von Rüdesheim (und Geisenheim). Sie sind ihrem Wappen nach mit den von der Spor und den Budsen ftammverwandt und wohnten meist zu Geisenheim. Thilmannus de Rudensheim miles 1321. Sr. Dylman von Rubensheim St. Joh. Bapt. Abend 1332. Wilhelm Winter miles † 2. Oct. 1333, begraben zu Eberbach, wo sein Grabstein und fein Bappen (mit den Rleeblattern) in einem Glasfenfter des Areuzgangs. Dielo Winter von Gpsenheim Ritter schenft dem Mofter Eberbach einen jährlichen Bins zu seinem Seelenheil 1346. Dilmannus Winter miles + 2. Dec. 1351, begraben zu Eberbach, Gem. Ratharina + m non. febr. 1354, begraben daselbst. Seinrich, hern Thilmanns Sohn von Rudensheym Ritter, Stiefvater Eberhards von Spanheim, siegelt 1357. Bürgermeister und Gemeinde zu Eibingen bekennen von Junker Emmerich Winther mb seinen Erben zu Rubensheim ein Bachaus im Dorf Eibingen für 4 Pfund Beller jährlich in Erbbestand erhalten zu haben, in wigilia S. Philippi et Jacobi 1360; Zeuge H. Heinrich Ritter, Soultheiß zu Rubensheim. Johann Winter Domherr 1386, Stadtfämmerer zu Mainz 1396, Pastor zu Lorch 1406, † 4. Aug. 1427, begraben im Domfreuzgang zu Mainz. Thiele Winter Edelfnecht, Schultheiß zu Geisenheim 1398. Beinrich Winter 1403. Johannes Winther von Rudensheim Rector der Pfarr-Arche zu Lorch 1404. Dielo Winter Schultheiß zu Geisenheim Philipp, Jacob und Konrad Winter Gebrüder 1418, Philipp nachher Karthäuser zu Mainz. Dieselben und Eva ihre Sowester 1426. Henne Winter, uxor Margareth, und Emme-Nich sein Bruder 1429. Jacob Winter 1447, noch 1466. Jacob Binter von Rübesheim Erbforftmeister und Untervicedom im

Rheingau 1483, Gem. Gese von Scharffenstein mit den Steinen. Henne Winter von Rüdesheim todt 1490; seine Weinberge zu Lorch besaßen die von Hohenweißel. Jacob Winter 1494. Heinstich Winter Edelfnecht und Katharina von Liederbach seine Haussfrau 1496. Eberhard, Heinrich und Hans Söhne von Jacob Winter dem Erbforstmeister 1500.

Die von Rüdesheim ohne bestimmte Herkunft. Rudolf von Rudensheim nahm dem Grasen von Beldenz ein Floß auf dem Rheine weg 1276. Rudolfus miles de Rudensheim stirbt circumcis. dni 1332; sein Grabstein zu Geispischeim sührt einen Schild mit Balken und 6 Kugeln. Wildericuscheim stähen canon. eccl. Pinguens. 1334. Hugo von Rüdescheim mit seinen Söhnen Philipp Winter (Karthäuser zu Mainf 1426) und Konrad 1400. Rudolfus de Rudesheim Frühmesser zu Insheim 1438, Domherr und Cantor zu Worms 1440. Dombechant daselbst 1445. Rudolfus de Rudesheim magistes. S. Theologiae, canonicus S. Victor. in Mogunt. intersectus est tempore litis Palatini in monte S. Victoris, 21. Mai 1460.

Gosser de Rudisheim (vielleicht auch von Rüdesheim bes Kreuznach?). Johannes Gosser de Rudisheim miles Lehensmann des Propstes zu Heil. Kreuz 9. März 1344.

Robe von Rüdesheim urfundlich 1299 erwähnt.

Slaperhus von Rübesheim. Wilhelmus Slaperhus de Rudisheim armiger, Mainzischer Lehenmann 1313.

Die Belkner von Rüdesheim. Paul Belkner von Rüschtesheim Edelknecht 1358. Paul Feldener, Sdelknecht zu Rüdessteim 1407, verkauft dem Johann Brömser von Rüdesheim Ritte und Johann seinem Sohn Güter daselbst, die ihm von seinem Magen Hrn. Foppen von Rüdesheim Ritter anerstorben sind.

Daß einem oder dem andern dieser adelichen Geschlechts der berühmte Bischof von Lavant und Breslau, Rudolf von Rüdesheim angehörte, wage ich doch kaum zu behaupten. Geboren zu Rüdesheim, und etwan bürgerlicher Herkunft, studie er zu Heidelberg, lehrte auch daselbst eine Zeitlang, wer Decretorum Doctor, Domdechant zu Worms, Propst des dasige Stistes zu St. Paul, der Nota und der apostolischen Kamme

Anditor, papstlicher Reserendarius, Propst zu Freisingen, und 1460 zu St. Victor binnen Mainz, endlich um 1454 Bischof pu Lavant in Kärnthen. Papst Paul II, der nur eben seine Ansichten über Georg von Podiebrad in dem scharfen Schreiben vom 6. Febr. 1465 ausgesprochen hatte, ernannte ihn zu seinem Runtius in Böhmen, "und gab ihm Aufträge, die den heftigen Gefinnungen, welche ber angeführte Brief enthielt, gang entprachen. Und wie schistlich die Wahl gerade dieses Prälaten pe der Absicht des Papstes war, läßt sich aus der ungestümmen Eile abnehmen, mit der er zu Werke gieng. Ohne den König gehört, ohne Böhmen oder Mähren gesehen, und von der Lage der Sachen sich nur im geringsten unterrichtet zu haben, that ex ben erften Schritt, der schon das Schickfal der Angeklagten zu mischeiben schien. Er war auf der Reise von Rom nach Deutschimb zu Lavant in Kärnthen, seinem bischöflichen Sige, kaum ingefommen, als et an die Breslauer schrieb, sie follten Georgen buthaus feinen Gehorsam leiften. Im Brachmonat barauf folgte min zweites Schreiben, durch welches eben diese Breslauer in ben Sous der Römischen Kirche genommen, und eben darum wn allen Pflichten gegen irgend eine weltliche Regierung losgegählet wurden. Der Breslauer Bischof, Jobst von Rosenberg, bis ist dem Könige noch getreu, erschrack über die wahrschein-Hihen Folgen dieses Schrittes, und hatte ben Duth, ihnen durch tine seperliche Protestation wider das ganze Unternehmen des Muntius vorbeugen zu wollen. Andere hingegen sahen ihn für Mine Loosung an, sich jenen Pflichten zu entziehen, die ihnen tep ihrem Hange zu Unruhen, und insbesondere bep ihrer Abwigung gegen Georgen immer lästig waren."

Auch in dem weitern Verlauf der Streitigkeit verfuhr der kuntius mit großer Thätigkeit, daher ihm von der Gegensmitel der Borwurf gemacht wird, seine Hestigkeit habe großenswiss das Königreich in die jezige bedenkliche Lage versetzt. Die katholischen Baronen hatten sich zu Neuhaus in der rühmschen Absicht versammelt, über Vorschläge eins zu werden, die dem Könige zur Aussöhnung mit dem Pabste machen wollten. Ran hatte sich um so eher etwas versprechen können, weil auch

die Bevollmächtigten des Königs, Herzog Konrad zu Dels und Bischof Protasius zu Ollmut, bort erschienen waren. Aber fod gleich gebot ihnen der Runtius im Namen des Pabstes ausein ander zu geben, und drohte ihnen mit dem Rirchenbann, went sie sich mit dem keterischen König auch nur in Unterhandlungs einlaffen würden. Noch mehr erschütterte der gedrobte Baunflud die Städte. Einige, unter welchen Brunn in Mahren die ver nehmste war, wankten in ihrer Treue gegen den König, ander in Böhmen, Mähren und ber Laufis fielen von ihm ab, und beyden lettern Ländern gerade die angesehensten, als: Olimit Iglau, Inaym, Baugen, Zittau und Görlig. In Böhmen wart von dieser Zahl: Pilsen und Budweis, und in diesen bepbe Orten ward die Burde des Königs durch eine hochverratherisch Ceremonie auf Beranstaltung des Nuntius geschändet. Ma läutete täglich nach geendigtem Gottesbienste eine eigens da bestimmte Glode, löschte alle Rergen aus, und rief mit lauf Stimme: George ift ein Reger und Usurpator des Thrones.A

Johann von Rosenberg, der beinahe die für R. Georg wichtige Feste Neuhaus zu Fall gebracht hatte, wurde durch be Nuntius bewogen, die Belagerung aufzuheben. "Zwar m Abfall von dem Könige konnte er ihn, selbst durch die Drobus des Banns, nicht bewegen; aber einen Waffenstillftand schi Rofenberg mit Sternbergen bis zum fünftigen Feste Maria Re Der Rirchenbann, ber einen ber Rofenberge für be Dienft seines Ronigs, wenigstens für eine Zeit, unthätig gemach schuf einen andern aus seinem bisherigen Anhänger zu seine offenbaren Feinde um. Jobst von Rosenberg, Bischof zu Breste ber bie Widersetlichkeit dieser seiner Schäfchen wider ben Ron immer gemigbilligt hatte, machte nun gemeine Sache mit ihne Er zog an der Spipe der Breslauer und anderer Eiferer Schlessen, zu denen noch die Baußener flieffen, wider die Könis lichgesinnten aus, und nahm die Städte Münsterberg und Franks ftein nach furzer Belagerung ein," ohne fie boch auf bie Da behaupten zu können. Der Runtius dagegen blieb fortmabre des Ronigs gefährlichfter Gegner. "Seine Bannfluche erfc terten die Treue verschiedener Großen und bepnahe aller jem

gum berühmten Krankenhause seines Namens, welches am 11. Nov. 1789 schon mit Kranken seierlich eröffnet und dem klinischen Unterricht für Arzneis und Wundarzneikundige dargeboten wurde. Diese von ihm begründete Krankenanstalt sah er bis zu seinem Tode durch die beiden Institute der Handwerksgesellen und Dienstdoten sährlich freudiger aufblühen, so daß er mit der sessen Hoffnung auf ihre Dauer für die fernste Zukunst durch die Vermächtnisse anderer Wohlthäter entschlief, wie die Erfahrung bisher erprobte.

So unerschütterlich sein europäischer Ruf schon burch bie Sorgfalt für die wiffenschaftlichen Anstalten zu Bamberg und Würzburg war, ebenso gefeiert wurde er durch die musterhafte innere Berwaltung beider Länder. Dbicon er vor dem Regierungsantritt seine Beistesfähigkeiten vielfach erprobt hatte, so war er boch zu gewissenhaft und mißtrauisch auf seine Ginsicht, voll Zweifel und unentschlossen im Sandeln durch eine stets tiefer wurzelnde Anlage zu Unterleibsfrankheiten geworden. Er batte die Maxime, seine Behörden zu vernehmen, jedem Beamten die freie Aeußerung seiner Meinung zu gestatten, gegen diese erft nach neuer Ueberlegung zu verfügen, bei unerheblichen Gegenständen den Gutachten der Behörden, trop seiner verschiebenen Meinung, zur Bermeidung bes Rufes eines unbiegfamen Eigenfinnes, manchmal nachzugeben, bei berrschenden Borurtheilen aber mit Rraft burchzugreifen, ben Geschäfteschematismus so in einander laufen zu lassen, daß er die Willfur der Behorben, wie diese seine Billfur beschränken konnten. Bon Billigfeit beseelt und für die Mittelstraße eingenommen, begte er einen Abscheu gegen alle Parteien, welche gewöhnlich auf bas Meußerste gerathen und Mängel bes Staats wie ber Rirche mit fturmenber Sand beseitigen wollen. Er betrachtete seine Unterthanen nicht wie ererbtes ober erworbenes Eigenthum, welche er nach Willfür behandeln durfe, sondern erklarte sich selbst als ben erften Diener und Bürger des Staats in mehren feierlichen Bersammlungen, und daß der Regent für den Staat, nicht dieser für jenen existire. Er haßte die Berftellung und Berletung der Wahrheit in jeder Gestalt an seiner Person wie an allen Unterthanen,

Un seinem Sof ließ er die unnügen Fefte, glanzende Tafel, Schauspiele, selbst die Garde zu Pferd eingehen und eine fast karge Wirthschaft einführen, daher er nur so viel von ben Rammergefällen sich zahlen ließ, als zur fürftlichen Burbe unentbehrlich schien. Doch ließ er diese in geräuschvollen Festen glänzen, als er 1792 den Raiser Franz II von Deftreich und den König Friedrich Wilhelm II von Preuffen auf ihrer Durchreise zu bewirthen hatte. Die beim Abel leidenschaftliche Neigung für die Jagd war ihm so fremd, daß er alles überfluffige Wildpret schießen und bas unentbehrliche einzäunen ließ. Während er bald nach dem Regierungsantritt eine allgemeine Geldsammlung im ganzen Lande machen ließ, um mehre Unterthanen aus der türkischen Sklaverei sehr theuer loszukaufen und wieder zu gewinnen, schickte sein Rachbar, der Landgraf von Seffen viele Unterthanen für englisches Geld nach Amerika, deren größter Theil dort zu Grunde ging. So sehr er für die Bereinfachung des Militairs aus Sparsamkeit war, ebenso eifrig war er für dessen beste Ausstattung und Vervielfachung nach den Kräften beider Länder 1789—1792 bei eintretender Gefahr für das deutsche Reich durch die belgische und französische Revolution, obschon er die dortigen Auswanderer von seinen Grenzen ftreng zurüdweisen ließ.

So gewissenhaft er alle Einnahmen des Staats zusammenhielt, so verabscheute er doch dessen Bereicherung durch siscalische Bedrüdung, oder durch den Unsinn und Aberglauben des gemeinen Bolks, weshalb er auch das Lotto, als das gefräßigke Ungeheuer, in seinen Ländern unterdrückte. So ernsthaft er gemäß seiner Würde, Geschäftigkeit und Kränklichkeit gewöhnlich gewesen ift, so war er doch herablassend gegen Zedermann, liebevoll, besonders gegen die Jugend, bescheiden, anspruchslos, Keind des steisen Etiquettewesens und gütig selbst in seinen Besehlen. Gewohnt, durch keines Menschen Ansehen sich leiten zu lassen, sondern seiner eigenen reisen Ueberlegung zu solgen, erschwerte er fremde Einstüsse auf seine Entschließungen, welche immer erst nach vernommenen Gutachten der Unterbehörden, unter Beisesung der Gründe, gesaßt wurden. Boll Besorgniß,

hintergangen zu werden, prüfte er selbst Alles und setzte sogar viele Beschluffe, besonders in Reichsangelegenheiten, mit eigener Sand auf. Er fürzte seine Geschäfte durch Pünktlichkeit und Ordnung ab und verschaffte sich durch classificirende Tabellen eine stete Uebersicht. Die schon geprüften Candidaten bes Staatsdienstes suchte er durch personliche Unterredungen nach ihren Fähigkeiten und Charafteren genauer kennen zu lernen. Ebenso wohnte er den Prufungen in den Priefterhäusern öfter bei, ließ alle jungen Geiftlichen vor ihrem Antritt des Seelsorgeramts in seinen beiden Hofcapellen mehrmalen vor fich predigen und seine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit durch ihre Vorsteher ihnen mittheilen. Er verabscheute alle geheimen Angeber nach seiner Erfahrung vom verftedten Eigennut ober Zwiefpalt; ebenso haßte er alle Erspectanzen, durch welche bie Staatsdienststellen zu blogen Berforgungen, Wittmensigen, Erbichaftsftuden ober Beurathsgütern herabgewürdigt wurden. Ueberzeugt, daß alle verdienstvollen Männer beneidet und durch grundlosen Tabel berabgewürdigt werden, bewies er öffentliche Geringschätzung ber Pasquille und anonymen Schriften, welche gegen solche Männer, wie gegen ibn felbst erschienen waren.

Um nicht nur die Stellen in ber Kirche und bem Staat während seiner Regierung möglichst würdig zu besegen, sondern auch nach seinem Tob einen guten Rachwuchs zu sichern, seste er Schulcommissionen in beiden Ländern nieder, begte bie größte Sorgfalt für die Erziehung der Schuljugend, sonderte die mannliche von der weiblichen, vermehrte die Elementarschulen und ihre Lehrer, begründete Industrieschulen, verbefferte die von seinem Borganger icon veranstalteten Erziehungshäuser für Soullehrer und Lehrerinen, und wies ersteren zu Burzburg auch eine Wohnung mit Verpflegung an. Er war nicht nur aufmerksam auf die studirende Jugend für ihre wissenschaftlichen Fortschritte, sondern schärfte auch den Eltern, Roftleuten und Polizeistellen eine besondere Achtsamkeit burch ausführliche gedruckte Belehrungen ein. Er ließ an den Studienanstalten beider länder alle vier Jahre besondere Geisteserforschungen und Uebungen unter der Leitung der geachtetsten Prediger und

Vorsteher anstellen und deren Kanzelvorträge durch Abdrude vertheilen.

So sehr er reine Religion burch sein eigenes Beispiel zu befördern suchte, und so tiefe Verehrung er für den Papst als sichtbares Oberhaupt der katholischen Kirche bei jeder Gelegenheit bewies, so widersette er sich doch 1785 den sogenannten Anmaßungen des römischen hofs. Kaum war nämlich ein Nuntius zu München erschienen, so mußte sein Bamberger Resident zu Rom fragen, ob jener mit Facultäten oder Gerichtsbarkeit versehen sei, gegen welche er sich mit den übrigen deutschen Erzbischöfen und Bischösen zur Sicherung seiner Rechte verbinden würde. Tros der Erklärung des römischen hofs, daß weder der Münchener, noch der Cölner Runtius in die Rechte seiner Unmittelbarkeit eingreisen werde, ließ er doch die officielle Anzeige der Anstellung beider Runtien nicht beantworten. Vielmehr schloß er sich den Vershandlungen des Emser Congresses durch seinen canonischen Rechtsslehrer Schott öffentlich an.

Wie er allgemeine Aufflärung des Volks zu bewirken suchte, ebenso fraftig außerte er sich gegen unschicklichen Prunt im Gottesbienst, gegen die Migbräuche des Ablasses und der Wallfahrten, beschränkte die halben Feiertage und Landmärkte als Gelegenbeit zur Arbeitscheu, Berschwendung und Ausschweifung, und fucte burch zeitgemäße Gesang- und Gebetbücher, wie burch unentgeldliche Bertheilung mehrer belehrenden Bücher den Umtrieben des Aberglaubens entgegen zu arbeiten. Auf seiner faft dreisährigen Reise durch die vorzüglichsten Orte seiner beiden Fürstenthümer bezwectte er, bie genaueste Renntnig der wahren Berhältniffe in den Rirchen, Schulen, Pfarr- und Amthäusern, Wohlthätigkeitsanstalten, Bucht- und Arbeitshäusern zu erlangen. Er hielt bei dieser Gelegenheit viele ausführliche Reden, welchen der erfte Theil nach seinem Tod im Druck erschienen ift. Ueberall suchte er die Thätigkeit der Unterthanen für ihren Wohlstand zu beleben und ber Arbeitschen Schranken zu segen, weswegen er später auch besondere Preise für die Errichtung von Fabrifen aussette. Für die Armen des ganzen Landes mar er so wachsam, bag er ben wochentlichen Berathungen in ben

Mainz angewiesen, so er boch 1714 resignirte, um sich den 31. Januar 1717 mit Maria Eva von Bettendorf, Adolf Johanns Lochter, zu verheurathen, und ist in Gesolge dieser Berbindung tachmalen der Brömserhof zu Rüdesheim an die Ehrthal gekommen. Wittwer 13. Dec. 1738, ging der von Ehrthal am 15. Mai 1743 die zweite Ehe ein mit Maria Elisabeth Claudia Bräsen von Reichenstein; verwittwete von Benningen. Er starb ils kaiserlicher Geheimrath und Gesandter, kurmainzischer ältester konferenzrath und Minister, Oberhosmarschall, Oberinspector es erzstistischen Salzwerfs und der Glassactoreien, Vicekammerpräsident und Ritterrath des Cantons Rhön und Werra. Bon einen eilf Kindern kamen nur vier zu Jahren, und davon ist Maria Inna Magdalena, geb. 31. Jul. 1723, den 19. Sept. 1774 unverstlicht gestorben. Die Söhne solgen also, Lothar Franz Michael, triedrich Karl Joseph und Franz Ludwig Karl Philipp Anton.

Franz Ludwig, von den drei Brüdern der jungste, geb. 16. Bept. 1730, erhielt in frühester Jugend die seinem hohen Stande nd seinen Talenten angemessene Bildung, wurde den 1. Febr. 740 durch Resignation seines Bruders, Friedrich Kaxl Joseph, domicellar und am 21. Aug. 1763 Domcapitular zu Würzburg, wie am 19. Jul. 1740 Domicellar zu Bamberg. Rach vollendeten tudien zu Mainz 1749 bezeugte Professor Dr. Behlen dem Würzurger Domcapitel, daß Franz Ludwig das canonische Recht mit lifer studirt habe. Während seiner zweijährigen Theilnahme n den Chorftunden in der Domfirche zu Würzburg (1750-\$51) besuchte er noch die öffentlichen Vorlesungen des Professors arthel über Kirchenrecht, von welchem er als der würdigste achfolger in seinem Lehramte öffentlich erklärt wurde. kgab sich nach Rom an das Archigymnasium della Sapienza in die theologischen Vorlesungen des Professors C. D. von Moya, von welchem gleichfalls Oftern 1754 das ehrenvollste Zeugniß an das Domcapitel zu Würzburg gelangte. Endlich besuchte er noch Wien wegen der Reichshofrathspraxis und einige andere dentsche Bofe für seine beffere praftische Ausbildung.

Bald nach seiner Rücklehr wurde er zum Präsidenten ber weltlichen Regierung zu Würzburg ernannt. Im J. 1768 wurde

er als Gesandter des Fürstbischofs zu Bamberg und Würzburg, Adam Friedrich von Seinsheim, an den faiserlichen bof abgeordnet, um die Reichslehen für beide Fürstenthumer feierlich zu empfangen. Er empfahl sich bei diesem Geschäft dem Raifer Franz I so vortheilhaft, daß er zum wirklichen geheimen Rath Gr. f. f. Maj, ernannt und bald bernach zum Concommissair für die Untersuchung des Reichsfammergerichts in Weglar befördert wurde, von welchem höchst schwierigen Geschäft er 1775 nach Wien zurückfehrte. Im August 1775 wurde er zum kaiserlichen Concommissair auf dem Reichstag zu Regensburg ernannt. Hier, wie zu Weglar, sammelte er einen reichen Schat von Erfahrung. während er daneben eine rastlose Thätigkeit, unbestechliche Gerechtigfeitsliebe, seltene Uneigennützigfeit, Beisheit und Rlugbeit erprobte. In dieser ehrenvollen Weise auswärts beschäftigt, wurde er pom Domeapitel im ungeschmälerten Genusse aller Ginkunfte seiner Stiftspräbenden gelaffen, und nur der Bunsch geäußert, er möge dessen halbjährige Generalcapitel mit seinem klugen Rath unterstüten, mas aber die Reichsgeschäfte nicht erlaubten. Aus seinen vielfachen Berührungen mit Menschen von allen Berhältniffen, Ständen und Leideuschaften zog er fich seine Handlungsmarimen für die folgende Regierungsperiode ab und befestigte sich in dem Borfag, auf die Stammhalterschaft seines Geschlechtes zu verzichten und dem geistlichen Stande treu zu bleiben, für welchen er bereits als Domberr das Subdiaconat empfangen hatte. 216 Staatsmann und Mensch von der höchsten Achtung seiner Lands. leute, aller Reichstagsgesandten und des Kaisers selbst umgeben, wurde er nach dem Tode seines Fürstbischofs als Rachfolger am 18, März 1779 zu Würzburg und am 14. April n. J. zu Bamberg einstimmig erwählt. Damals nur Diacon, wurde er zu Bamberg durch seinen Bruder, den Kurfürsten Friedrich Karl von Main. am 19. Dec, d, I, zum Priester und Bischof geweiht,

Nach dem Aufe seiner außerordentlichen Thätigkeit, Geistesund Herzensgaben wurde er als hellleuchtendes Meteor bei dem Regierungsantritt begrüßt. Bei der Huldigung seiner beiden Fürstenthümer verbat er sich zwar alle kostspieligen und prunkreichen Freude= und Ehrenbezeigungen; hingegen verfügte er

sür das Jubelfest der Universität Würzburg im Jahr 1782 die fostbarsten Feste, zu welchen er nicht nur alle übrigen Universis taten Deutschlands, sondern auch selbst Paris und Bologna einlub. Er hatte das Vergnügen, Abgeordnete von Bamberg, Erlangen, Fulda, Mainz, Marburg, Rinteln, Salzburg und Trier ankommen zu feben, für beren unentgelbliche Bewirthung und Beherbergung er in dem ehemmaligen Jesuitencollegium alle Anftalten getroffen hatte, wie er sie benn auch schon vor ber Eröffnung des Festes an seiner Tafel in der Residenz Theil nehmen ließ. Demfelben zur Einleitung ernannte er mehre neue Lehrer an die Universität, andere wurden befördert. Als er feierlich an der Kirche empfangen wurde, sprach er seine edlen Besinnungen für die Beförderung der Wissenschaften in gewandtem Latein so kräftig aus, daß die fremden Abgeordneten mit höchster Bewunderung für ihn erfüllt wurden. Während des mölftägigen Festes wurden viele Disputationen und Prüfungen in seiner Gegenwart gehalten und Fremden wie Einheimischen alle wissenschaftlichen Sammlungen zur Ansicht dargeboten. Als Professor Siebold bei dem Schluß des Festes noch eine deutsche Danfrede hielt, erwiederte Franz Ludwig diese burch eine Schilderung seiner Pflichtliebe für die von seinem Ahn (dem großen Bischof Julius Echter von Mespelbrunn) gestiftete und erhaltene Anftalt. Bur Berewigung des Andenkens an dieses Jubelfest ließ et zwei Münzen von Gold und Silber in verschiedenem Gewichte prägen und an Fremde und Einheimische vertheilen, welche die Anerkennung seines wissenschaftlichen Geistes durch ganz Europa auf die fernste Zufunft verburgten,

Bon dieser Zeit fühlte er sich höher gespornt, den Flor dieser Universität, deren Rectorat ihm von den Prosessoren angetragen und von ihm nach der Ernennung eines Prorectors angenommen worden, möglichst zu befördern. Theils versah er fie mit Gebäuden, theils mit Geräthschaften, theils mit Lehrern ber allgemeinen Naturgeschichte, Botanif, Chemie, Anatomie, Bieharzneikunde, Physik, Padagogik, Aesthetik, Ranzelberedsamfeit, Statistif und Diplomatif, und theils erhöhte er die Besoldungen der Lehrer aus eigenen Mitteln. Bur steten Wechsels

wirfung ber Gelehrten unter einander unterflütte er 1786 bie Herausgabe ber Gelehrten Anzeigen und des Schulmagazins, welche beibe unter wechselnden Redactionen und Titeln bis in das dritte Jahr der königl. bayerischen Regierung (1805) sich fortpflanzten. Das von seinem Bluteverwandten, Fürstbischof Julius gestiftete Spital durch neue Gebäude zu erweitern, in allen zur Arzueiwissenschaft und Wohlthätigkeit gehörigen Zweigen gemeinnütiger zu machen und zum größern Flor zu erheben, gereichte ihm zum besondern Bergnugen. Bahrend auf bem Reichstag zu Regensburg bei ben Berhandlungen über die Maßregeln gegen die Berbreitung ber französischen Revolutionsideen irrs thümlich die Kantsche Philosophie als vorzügliche Beförderin getadelt wurde, ließ er auf seine eigenen Kosten den Professor Matern Reug, aus bem Benedictinerflofter Stephan in Burgburg, zu Kant selbst nach Königsberg für die gründlichste Erlernung der neuen Lehre reisen und diese nach dessen Rückfehr auf den hohen Schulen zu Bamberg und Würzburg öffentlich vortragen. Sein Ausspruch war: "Ift der Fürst ein wahrer Bater seines Bolfes, so hat er keine Empörung in seinem Lande zu fürchten." Er hatte auch durch seine väterliche Regierung den Wunsch der Unterthanen nach einer Beränderung ber Staatsform fcon im Reim erstickt, und wenigstens in seinem Staat bas alte Sprichwort aufrecht erhalten: "Unter dem Krummstab ift gut wohnen."

Bon gleicher Liebe für sein Fürstbisthum Bamberg durchebrungen, stellte er auch an dessen Universität tüchtige Lehrer für die Philosophie, Theologie und Jurisprudenz an, schus die Lehrestühle der Chemie, Naturgeschichte und Thierarzneikunde, errichtete eine Zeichnenschule, ließ auf seine Kosten talentvolle Jüngelinge zur höheren Bildung für Lehrämter auf auswärtige Unispersitäten reisen, erbaute aus eigenen Mitteln zwei große Sälestür die öffentliche Bibliothek und ein Naturaliencabinet, schenkte seinen eigene und die Hosbibliothek dahin und kauste für viele Tausend Gulden Naturalien zur ersten Ausstüllung. Die am meisten zu Bamberg vernachlässigte Arzneiwissenschaft wesentlich emporzuheben und zugleich der leidenden Menschheit einen sichern Zusluchtsort zu begründen, legte er am 29. Mai 1787 den Grund

gum berühmten Krankenhause seines Namens, welches am 11. Nov. 1789 schon mit Kranken seierlich eröffnet und dem klinischen Unterricht für Arzueis und Wundarzneikundige dargeboten wurde. Diese von ihm begründete Krankenanstalt sah er bis zu seinem Tode durch die beiden Institute der Handwerksgesellen und Dienstboten sährlich freudiger aufblühen, so daß er mit der seinen Hoffnung auf ihre Dauer für die fernste Insunst durch die Vermächtnisse anderer Wohlthäter entschlief, wie die Ersahzung bisher erprobte.

So unerschütterlich sein europäischer Ruf schon burd bie Sorgfalt für die wiffenschaftlichen Anstalten zu Bamberg und Bürzburg war, ebenso gefeiert wurde er durch die musterhafte innere Berwaltung beider Länder. Obschon er vor dem Regierungsantritt seine Beistesfähigkeiten vielfach erprobt batte, so war er boch zu gewissenhaft und mißtrauisch auf seine Einsicht, voll Zweifel und unentschloffen im Handeln durch eine ftets tiefer wurzelnde Anlage zu Unterleibsfrankheiten geworden. Er hatte die Maxime, seine Behörden zu vernehmen, sebem Beamten die freie Meußerung seiner Deinung zu gestatten, gegen diese erft nach neuer Ueberlegung zu verfügen, bei unerheblichen Begenständen den Gutachten ber Behörden, troß seiner verschiebenen Meinung, zur Bermeidung des Rufes eines unbiegfamen Eigenfinnes, manchmal nachzugeben, bei herrschenden Vorurtheilen aber mit Rraft burchzugreifen, ben Geschäfteschematismus so in einander laufen zu laffen, daß er die Willfur der Behörben, wie diese seine Billfür beschränken konnten. Bon Billigfeit beseelt und für die Mittelstraße eingenommen, begte er einen Abschen gegen alle Parteien, welche gewöhnlich auf das Aeußerste gerathen und Mängel bes Staats wie ber Rirche mit fturmender hand beseitigen wollen. Er betrachtete seine Unterthanen nicht wie ererbtes ober erworbenes Eigenthum, welche er nach Billfür behandeln dürfe, sondern erklarte sich selbst als ben erften Diener und Bürger des Staats in mehren feierlichen Bersammlungen, und daß ber Regent für den Staat, nicht dieser für jenen Er haßte die Berftellung und Berletzung der Wahrheit in jeder Gestalt an seiner Person wie an allen Unterthanen,

Un seinem Sof ließ er die unnügen Fefte, glanzende Tafel, Schauspiele, selbst bie Garbe zu Pferd eingeben und eine fast farge Wirthschaft einführen, daher er nur so viel von den Rammergefällen sich zahlen ließ, als zur fürstlichen Würde unentbehrlich ichien. Doch ließ er diese in geräuschvollen Feften glänzen, als er 1792 den Raiser Franz II von Deftreich und den König Friedrich Wilhelm II von Preuffen auf ihrer Durchreise zu bewirthen hatte. Die beim Adel leidenschaftliche Neigung für die Jagd war ihm so fremd, daß er alles überfluffige Wildpret schießen und das unentbehrliche einzäunen ließ. Während er bald nach dem Regierungsantritt eine allgemeine Geldsammlung im ganzen Lande machen ließ, um mehre Unterthanen aus der türkischen Sklaverei sehr theuer loszukaufen und wieber zu gewinnen, schickte fein Nachbar, ber Landgraf von Seffen viele Unterthanen für englisches Geld nach Amerika, deren größter Theil dort zu Grunde ging. So sehr er für die Bereinfachung des Militairs aus Sparsamkeit war, ebenso eifrig war er für dessen beste Ausstattung und Bervielfachung nach den Rräften beider Länder 1789—1792 bei eintretender Gefahr für das deutsche Reich durch die belgische und französische Revolution, obschon er die bortigen Auswanderer von seinen Grenzen ftreng zurüdweisen ließ.

So gewissenhaft er alle Einnahmen des Staats zusammenhielt, so verabscheute er doch dessen Bereicherung durch siscalische Bedrüdung, oder durch den Unsinn und Aberglauben des gemeinen Bolts, weshalb er auch das Lotto, als das gefräßigke Ungeheuer, in seinen Ländern unterdrückte. So ernsthaft er gemäß
seiner Würde, Geschäftigkeit und Kränklichkeit gewöhnlich gewesen
ist, so war er doch herablassend gegen Zedermann, liebevoll,
besonders gegen die Jugend, bescheiden, anspruchslos, Keind des
steisen Etiquettewesens und gütig selbst in seinen Besehlen.
Gewohnt, durch keines Menschen Ansehen sich leiten zu lassen,
sondern seiner eigenen reisen Ueberlegung zu solgen, erschwerte er fremde Einstüsse auf seine Entschließungen, welche
immer erst nach vernommenen Gutachten der Unterbehörden,
unter Beisetung der Gründe, gesaßt wurden. Boll Besorgniß,

hintergangen zu werden, prüfte er selbst Alles und sette sogar viele Beschlüffe, besonders in Reichsangelegenheiten, mit eigener band auf. Er fürzte seine Geschäfte durch Punktlichkeit und Ordnung ab und verschaffte sich durch classificirende Tabellen eine stete Uebersicht. Die schon geprüften Candidaten des Staatsdienstes fucte er durch personliche Unterredungen nach ihren fähigkeiten und Charakteren genauer kennen zu lernen. Ebenso wohnte er den Prufungen in den Priefterhaufern öfter bei, ließ alle jungen Geiftlichen vor ihrem Antritt des Seelsorgeramts in seinen beiden Hofcapellen mehrmalen vor fich predigen und seine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit durch ihre Borfteher ihnen mittheilen. Er verabscheute alle geheimen Angeber nach seiner Erfahrung vom verftedten Eigennut oder Zwiespalt; ebenso haßte er alle Exspectangen, durch welche bie Staatsdienststellen zu blogen Berforgungen, Bittwensigen, Erbschaftsftuden oder Deurathsgütern herabgewürdigt wurden. Ueberzeugt, daß alle verdienstvollen Männer beneidet und durch grundlosen Tadel herabgewürdigt werden, bewies er öffentliche Geringschätzung ber Pasquille und anonymen Schriften, welche gegen solche Manner, wie gegen ihn selbst erschienen waren.

Um nicht nur die Stellen in der Kirche und bem Staat während seiner Regierung möglichst wurdig zu besegen, sondern and nach seinem Tod einen guten Rachwuchs zu sichern, seste er Schulcommissionen in beiden gandern nieder, begte bie größte Sorgfalt für die Erziehung der Schuljugend, sonderte die mannliche von der weiblichen, vermehrte die Elementarschulen und ihre Lehrer, begründete Industrieschulen, verbefferte die von seinem Borganger schon veranstalteten Erziehungshäuser für Shullehrer und Lehrerinen, und wies ersteren zu Burzburg auch eine Wohnung mit Berpflegung an. Er war nicht nur aufmerksam auf die studirende Jugend für ihre wissenschaftlichen Fortschritte, sondern schärfte auch den Eltern, Roftleuten und Polizeistellen eine besondere Achtsamkeit durch ausführliche gedructe Belehrungen ein. Er ließ an den Studienanstalten beider Länder alle vier Jahre besondere Geisteserforschungen und Uebungen unter der Leitung der geachtetsten Prediger und

Vorsteher anstellen und beren Kanzelvorträge durch Abdrude vertheilen.

So sehr er reine Religion durch sein eigenes Beispiel zu befördern suchte, und so tiese Verehrung er für den Papst als sichtbares Oberhaupt der katholischen Kirche bei jeder Gelegenheit bewies, so widersetzte er sich doch 1785 den sogenannten Anmaßungen des römischen Hoss. Raum war nämlich ein Nuntius zu München erschienen, so mußte sein Bamberger Resident zu Nom fragen, ob jener mit Facultäten oder Gerichtsbarkeit versehen sei, gegen welche er sich mit den übrigen deutschen Erzbischösen und Bischösen zur Sicherung seiner Rechte verbinden würde. Trop der Erklärung des römischen Hoss, daß weder der Münchener, noch der Gölner Runtius in die Rechte seiner Unmittelbarkeit eingreisen werde, ließ er doch die officielle Anzeige der Anstellung beider Nuntien nicht beantworten. Vielmehr schloß er sich den Verhandlungen des Emser Congresses durch seinen canonischen Rechtselehrer Schott öffentlich an.

Wie er allgemeine Auftlärung bes Volks zu bewirken fuchte, ebenso fraftig außerte er sich gegen unschicklichen Prunt im Gottesdienst, gegen die Migbräuche des Ablasses und der Wallfahrten, beschränkte die halben Feiertage und Landmärkte als Gelegenbeit zur Arbeitscheu, Berschwendung und Ausschweifung, fucte durch zeitgemäße Gefang- und Gebetbücher, wie durch unentgeldliche Bertheilung mehrer belehrenden Bücher den Umtrieben bes Aberglaubens entgegen zu arbeiten. Auf seiner fast dreisährigen Reise durch die vorzüglichsten Orte seiner beiden Fürstenthümer bezweckte er, die genaueste Renntniß der wahren Berhältniffe in den Kirchen, Schulen, Pfarr- und Amthäusern, Wohlthätigkeitsanstalten, Bucht- und Arbeitshäusern zu erlangen. Er hielt bei dieser Gelegenheit viele ausführliche Reden, welchen ber erste Theil nach seinem Tob im Druck erschienen ift. Ueberall suchte er die Thätigkeit der Unterthanen für ihren Wohlstand zu beleben und ber Arbeitscheu Schranken zu seten, weswegen er später auch besondere Preise für die Errichtung von Fabriken aussette. Für die Armen bes ganzen Landes war er so wachsam, daß er den wöchentlichen Berathungen in den

498

Commissionen zu Bamberg und Würzburg gewöhnlich beiwohnte. Die wefentliche Berbesserung des Looses dieser Nothleidenden machte er zur Preisfrage, deren Beantwortung von Geistlichen und Weltlichen in sechs Druckschriften durch ihn öffentlich lohnend anerkannt wurde. Bon feinem tiefen Gefühl für Unglud= lige gab er einen vorzüglichen Beweis durch die fraftigften Daßjegeln nach der verheerenden Ueberschwemmung des Februars 1784. Gegen die Getreidetheuerung fämpfte er durch Anlegung von Magazinen und Eröffnung der herrschaftlichen Vorräthe.

Bährend des Krieges erleichterte er die Lasten seiner Unterthanen durch temporaire Bezehntung aller Einfünfte der Geiftligen, welche auch Einquartierung tragen mußten. Obschon er aus dem siebenjährigen Kriege und aus dem vielfachen Luxus kines Vorgängers so viele Schulden ererbte, daß er sie nur durch die klügste Haushaltung bezahlen konnte, so ließ er doch auch viele Staats- und gemeinnütige Gebäude errichten ober werbessern, zu welchen besonders jene des Bades Bocklet, der Salinen zu Riffingen, des neuen Priesterhauses zu Würzburg, die Umwandlung so mancher Rentamtsgebäude in Fruchtmagazine, die Errichtung vieler Pfarr- und Schulhäuser gehören. Ebenso ließ er aus den Hoffammerrevenuen nothleidenden Unterthanen sehr viele Unterstüßungen an Geld, Getreide und Naturalien zutommen. Dennoch war nach seinem Tode noch ein Vorrath von mehr als einer Million Werths in Weinen und Früchten vorhanden. Ueberhaupt wurden in dem Fürstenthurm Würzburg unter dieser Regierung aus den hoffammer-Revenuen zur Bestreitung der mehreren, bey der Landes Dbereinnahme vorgefallenen Ausgaben verwendet: 900,828 Fl. 327 fr. Frank. An Passiven bey der Landes Dereinnahme sind abgetragen worden 323,404 Fl. 48 fr. Frank. Auf Theils ganz neu bergestellte, Theils merklich reparirte Dbereinnahms-Gebäube murden mehr als 300,000 Fl. Frank. verwendet. Nebst der großen pon der Hoffammer zur Obereinnahme gemachten Berwendung wurden unter diesem Fürsten noch für 239,652 Fl. 44 fr. Frank. liegende Güter zu ben Hochfürftl. Domanengütern erkauft. alten Paffiven sind 78,487 Fl. 5941 fr. Frank. von der Hof=

ť

fammer abgetragen worden, und mehr als 400,000 Kl. Frank. find zu lauter nüglichen Gebäuden, als ba find ber Bockleter Curbrunnen, die alte Saline bey Riffingen, mehrere von Grund auf neu gebaute Amthäuser, Fruchtboden, ein sehr ansehnlicher Beptrag zum Baue bes neuen geiftlichen Seminariums zc. ze. verwendet worden. Die Unterftügungen, welche Theils an Gelbe, Theils an Getreide und sonstigen Naturalien sowohl ganzen Gemeinden als einzelnen Unterthanen mahrend dieser Regierung von den Hoftammer-Revenuen zugeflossen sind, betragen nicht weniger als die Summe von 3 bis 400,000 Fl. Frank. Dieser. Auslagen ungeachtet ift noch ein Frucht= und Weinvorrath bep der Hoffammer an Werthe von 609,451 Fl. 223 fr. Frank. zurudgeblieben." Die Buchthäuser hatte er in Arbeitshäuser, Die Berbrecher in geschickte handwerfer zu verwandeln gewußt. Bom Schauer erfüllt über die alte Halsgerichtsordnung ließ er 1790 -1791 zu Bamberg durch die tüchtigften Rechtsgelehrten Quiftorps Entwurf ber peinlichen Gesetzebung berathen und nach. geeigneten Beränderungen 1792 einführen, in welchem besonders die Todesstrafe sehr beschränkt wurde. Auch ließ er keinen Berig brecher hinrichten, obschon er ben adelichen wie den burgerlichen mit gleicher Ehrlosigkeit bestrafte.

Wenn man in Erwägung zieht, daß während seiner 160 jährigen Regierung mehr als 300 Berordnungen in den beiben Kürstenthümern verfündigt wurden, beren Entwurf ober gangen Inhalt aus seiner Feder stammte, daß er selbst über alle wiche tigen Berhältniffe bes ganzen Landes bie unmittelbaren Berichte der Unterbehörden las, würdigte, und nicht selten gegen bas, Gutachten entschied, daß er täglich mehre Stunden ber Anbachte. dem Lesen der neuesten Literatur und Audienzen widmen mußte, so konnte die Erledigung aller seiner Geschäfte nur bei Rachtel wachen durch Aufopferung seiner Gesundheit geschehen. Diefe war schon seit seinem Regierungsantritt durch zunehmende Unterni leibsfrantheit erschüttert, gegen welche er durch bie firengfte Diet. und durch den jährlichen Gebrauch des Bades von Bodlet, welche durch seine Sorgfalt den höchsten Flor erreicht hatte, durch Bearathung mit den ausgezeichnetsten Aerzten des In- und Auslandes wergebens kämpfte. Am 16. Nov. 1794 überfiel ihn endlich, in Julge einer mehrjährigen Strangurie, welche auch durch den Gebrauch des Bades Kissingen nicht gehoben werden konnte, eine ernstliche Krankheit, an welcher er, der deutschen, der allgemeinen Kirche Zier und Stolz, den 14. Febr. 1795 sanst zu Wärzburg verschied. Von ihm stammen folgende Schristen:
1) Ueber den herrschenden Geist dieser Zeiten und über das Berhalten des rechtschaffenen Christen bei demselben. Würzburg, 1793. 2) Von Sr. hochfürstlichen Gnaden zu Bamberg und Würzburg Rachricht an das Publicum, vertheilt zu Regensburg 1793. 4. (Eine Rechtsertigung gegen den Vorwurf des Früchtemlaufs. 3) Predigten dem Landvolf vorgetragen. Vamberg, 1797. (Der zweite Theil ist als Handschrift bei dem Verleger Dederich noch zu sinden.) 4) Viele Hirtenbriese.

Bon dem Fürsten Franz Ludwig schreibt Risbeck, der reistende Franzos; "Der jetige Fürst ist ein sehr aufgeklärter, mit Staatsgeschäften und der Welt überhaupt sehr bekannter Mann. Er ist einer von den wenigen Bischöfen Deutschlands, die ihre Bürde und ihr Glück bloß ihren Berdiensten zu danken haben. Er ist aus einer alten, aber nicht sehr reichen Familie, die sich von Ehrthal neunt, und ein Bruder des Kurfürsten von Mainz. Geine Kenntnisse und Thätigkeit empfahlen ihn dem kaiserlichen Hos, welcher ihm die ansehnliche Stelle eines kaiserlichen Komstissas den Reichstag zu Regensburg auftrug. Er zeichnete sch daselbst durch seine Berdienste so sehr aus, daß ihn der kaiserliche Hos ber Erledigung des hiesigen bischösichen Stuhls in Borschlag brachte. Aus Schwäche des Alters ist er nun ausserredentlich andächtig geworden."

Des Fürstbischofs von Würzburg und Bamberg Bruder, Friedrich Karl Joseph von Chrihal, geb. zu Mainz 3. Januar 1719, und in St. Quintins Pfarrkirche getauft, erwählte sich den geistlichen Stand, nachdem er schon sehr früh Dompräbenden m Mainz und Bamberg und am 31. Januar 1739 die dritte Präbende zu Würzburg, welche er doch im folgenden Jahr seinem Bruder Franz Ludwig resignirte, erhalten hatte. Aufgeschworen zu Mainz im J. 1731, Capitular 1753, hatte er sein statuten-

mäßiges Biennalstubium zu Rheims auf ber Sochschule abgehatet. ba er mit mancherlei Renntnissen ausgestattet, fand seine Ernennung zum Rector Magnisicentissimus ber Universität Mainzi 14. Mai 1754, allgemeinen Beifall, wie er benn auch in ber Stelle eines Hofrathspräsidenten viele Ehre einlegte. Erster kurmainzischer Botschafter sür den Aursürstentag zu Frankfurt, die Einleitung der Wahl eines römischen Königs, 1764, hatte er zu Collegen den Minister von Groschlag und den Kanzler von Borster. "Den 30. Nov. 1763 unterschrieb der Chursürst von Maynz die Einladungs-Schreiben, die den 1. Dec. Abends au die Chursürsten, um sich auf den 7. Jan. 1764 zu Frankfurt vorschammlen, durch besondere Expressen abgeschickt wurden.

"Den 12. Dec. ließ der Rath zu Frankfurt auf allen Straßes der Stadt unter Trompetenschall eine Berordnung bekannt machen kraft welcher, in Ansehung der vielen Standes-Personen und Fremden, die auf den ausgeschriebenen Churfürstl. Collegial-Talanbero kommen würden, 1) kein Bürger ohne Borwissen das Schapungs-Amts einen Fremden beherbergen, noch sein Haus und Wohnung ohne Vorbewust derer zum Quartier-Wesen versordneten Deputirten vermiethen, 2) seder allen anhere kommen den hohen Stands-Personen die schuldige Ehrerbietung erweisen und 3) in seiner Nahrung und Gewerbe sich mit zureichenden Vorrath nach Wöglichkeit versehen sollte.

"Die Churfürstl. bevollmächtigten Ministri langten nach und nach im Jan. und Febr. 1764 zu Frankfurt an, und wurde jeglicher von dem Magistrate daselbst mit den gewöhnliche Sprendezeigungen empfangen. Der Kaiserl. Principal-Commissarius, Fürst von Liechtenstein, reisete den 18. Jan. mit der Legations-Acth, Freyherrn von Löschenkohl, von Wien ab, nach dem der Baron von Bartenstein bereits abgegangen war, den aber unterwegens wegen des großen Wassers, darinne er Lebend Gefahr ausgestanden, aufgehalten worden. Sie langten bestigu Franksurt an, als der Churfürsten-Tag bereits den 6. Fein eröffnet worden. Diese Eröffnung geschahe mit solgenden Und ständen: Es suhren die sämmtlichen Churfürstl. Gesandtschaftel zwischen 9 und 10 Uhr ohne Beobachtung einiges Rangs, jede

in einem Gspannigen Wagen, worinnen bie Berren Botschafter, and in einem 2fpannigen, worinnen die Legations-Secretarit faßen, unter Bortretung eines zahlreichen Gefolgs von Livree-Bedienten, Läufern, Pagen, Sepbuden und Officianten auf den Römer ober das Rathhaus, wo sie unten an der Thure von 4 Deputirten des Stadt-Raths dergestalt empfangen wurden, bag deren zwepe wechselsweise denen hohen Botschaftern durch den Römer die hohe Stiege hinauf, die andern zwepe aber oben pon der Stiege bis an das Wahl- und Conferenz-Zimmer vor-Fraien. Unten auf der großen Treppe ftund in Abwesenheit des Reichs-Erb-Marschalls der Reichs-Quartiermeister, der die Bot-Cafter vollends hinauf begleitete. Die Conferenz dauerte bis negen 3 Uhr, worauf sich die sämmtlichen hohen Botschafter in den dem Staat wieder nach ihren Quartieren begaben. Pracht and Ansehen der Equipagen, Livreen und überhaupt des ganzen ufzuge war unvergleichlich, und der Zulauf von allerhand **Fo**lfe außerordentlich groß. In dieser Conferenz wurde wegen es Ceremoniels bey der bevorstehenden Römischen Königs-Wahl din Conclusum abgefaßt, und daben sonderlich dassenige, was bey der Ankunft der Kaiserl. Principal=Commission beobachtet merden sollte, reguliret, das Ceremoniel aber unter den Churs Arftl. Gefandtschaften sollte in Ansehung der Ankunfte-Notificationen und der solennen Visiten und Gegen-Bisiten, jedoch obne Rachtheil der Collegial-Schlusse von 1711, 1741 und 1745, für piesmal unterbleiben. Und nach eben diesen Schlüffen follte auch bes Ceremoniel mit ben fremden Gefandtschaften beobachtet werden. "Den 11. Febr. geschahe bie Ankunft der Raiserl. Commis-

mifen, des Fürstens von Liechtenstein und des Barons von Barstenstein in 3 Postschaisen. Sie wurden von dem StadtsMagistat seperlich eingeholet und von den Wällen durch Abseurung woo Canonen begrüffet, wobey die sämmtliche Garnison und Bürgerschaft paradirte. Sie nahmen ihr Quartier in dem so senannten Braunfels, und übergaben noch an diesem Tage an hursMaynz die Bollmacht ihrer Commission, Abends aber ließen den sämmtlichen Churfürstlichen Gesandtschaften ihre Ankunst wissen, welche darauf denselben das GegensCompliment machen

ließen. Den 12. machte bie Chur-Mannzische Gefandtschaft den Anfang mit der solennen Bisite bey ben hohen Commiffarien, welcher den 13. die übrigen Churfürftl. Gesandtschaften in ihrer Ordnung folgten. Es geschahe durchgangig unter Bortretung einer zahlreichen Menge von Livree-Bedienten in einem 6spannigen Wagen, vor welchem ein 2fpanniger Wagen berfuhr. Die: ganze Bifite bauerte jedesmal nur eine Biertel-Stunde. Den 14. und 15. flatteten die Raiserl. Commissarii mit einem präche tigen Aufzuge die Gegen-Bisite ab. Sie wurden ben Ansangung por dem Gefandtschafts-Quartier von den sämmtlichen Botschafe tern und sodenn von ihrem ganzen Gefolge an dem Schlage det Wagens bey bem Aussteigen empfangen und in das Bisten-Zimmer unter dem Baldachin, wo die Arm-Seffel ftunden, eine geführt, unter welchem auch die Botichafter ihren Plag nahmeni Die Bisite mahrte ebenfalls nicht langer als eine Biertel=Stunde Immittelft waren die Churfürstl. Botschafter den 14. Bormittage um 11 Uhr abermals, sedoch nur in zweyspännigen Caroffen, auf den Römer gefahren, wo sie die Vollmachten der Kaiser Commission verlesen und anerkannt, auch wegen bes Pabstlichen Runcii das Benöthigte beschloffen hatten.

"Den 16. Febr. begaben sich dieselben gegen 10 Uhr auf eben diese Art wiederum nach bem Römer, von dar eine Stund hernach sich der Chur-Maynzische erfte Botschafter, Baron ve Ehrthal, in völligem Staat nach dem Braunfels erhub, wo ibe die hohen Raiserl. Commissarii, der Fürst von Liechtenstein und der Baron von Bartenstein, erwarteten, um sich mit ihm 🚜 Ablegung der allerhöchsten Kaiserl. Proposition nach dem Romen ju begeben, welches fogleich unter Begleitung 18 Churfurftliche Gspänniger leerer Botschafts-Wagen geschahe. Vor ihnen gin das ganze zu der Raiserl. Commission gehörige Gefolge in foft barfter Livree her. Die hohen Commissarii saßen in einem 6spannigen Wagen, benen brey andere Wagen, worinnen bet Commissions-Secretair und Legations-Rath, Baron von Loschen tohl, und die übrigen Cavaliers saßen, folgten. Bey dem Gim gange In den Römer wurden sie von 4 Deputirten des Rathe. an der Treppe von dem jungern Reichs-Erbmarschall, Grafen

riedrich Carl von Pappenheim, sammt dem Reichs-Dartierseister, und mitten auf der Treppe von den sämmtlichen Churststl. Botschaftern empfangen und nach dem Conferenz-Jimmer'sührt. In diesem war ein Baldachin von einem reichen Stoff sigerichtet, worunter auf 2 Lehn=Sesseln auf einer erhabenen tuse die Raiserl. Commissarii und auf beyden Seiten ebenfallster Baldachinen die ersten Botschafter, denen Commissarien er gerade gegenüber der Chur-Trierische erste Botschafter n Platz nahmen. Die zweyten Herren Botschafter, welche birten, saßen an dem in der Mitten- des Zimmers eine Stuse driger stehenden Votanten-Tische, die übrigen aber hinter selben.

"Nach geendigter Anrede, welche ber zwepte Raiserl. Comfarius, Frepherr von Bartenstein, an das versammlete hohe urfürstl. Collegium hielt, der Chur-Maynzische Hof-Canzler b dritte Botschafter, Freyherr von Vorster aber beantwortete, e auch nach der von dem Freyberrn von Löschenkohl geschehenen lesung der von dem ersten Commissario an den ersten Churppnzischen Botschafter, Freyberrn von Ehrthal, eingehändigten rhöchsten Kaiserl. Proposition, traten die Herren Botschafter mammen, und nach furz gepflogener Unterredung nahmen sie Dieder ihre Plage ein und bedeckten ihre Häupter, worauf obgedachter Chur=Maynzischer Canzler von Vorster abermals eine Rebe hieft. Die Raiserl. Commissarii kehrten alsdenn in voriger Ordnung wieder zurucke in ihr Quartier. Allhier richtete der fürst von Liechtenstein ein sehr prächtiges Panquet vor die sämmt-Uchen Churfürstl. Botschafter aus, wobey sich zugleich die verwittwete Prinzessin Maximiliana, des Prinzens Maximiliani von beffen-Caffel Wittme, der Prinz George Wilhelm von Beffen-Darmftadt und deffen Gemahlin, wie auch die Prinzeffin Benkette Amalia von Anhalt-Dessan, zugegen befanden. peisete auf goldenem Service und beschloß diese Feyerlichkeit mit inem Ball und Souper für etliche 100 Einwohner der Stadt frankfurt von biftinguirtem Stande in dem mit Gemälden, Spiegeln und Wandleuchtern prächtig ausgezierten großen Saale um fo genannten Könige von Engelland.

"Den 18. versammleten sich die Churfürstlichen Botschafter abermals auf dem Römer und zogen die Raiserl. Proposition in Berathschlagung, da man denn nicht allein über die Frage: ob? sondern auch über die Frage: wann? einig wurde. Man bestimmte den 3. März zur Eröffnung des Wahltags und brachte den 20. Febr., da man zum lettenmale auf dem Römer Conserenz hielt, alles zum Schluß, womit denn der Churfürsten-Lagsein Ende hatte. Der Prinz Johann von Liechtenstein, Kaisert: Rönigl. Obrister, wurde mit dem Beantwortungs-Schreiben des gesammten hohen Churfürstl. Collegii, das auf die Kaisert: Proposition abgesaßt worden, noch an diesem Tage ah den Raiser nach Wien geschickt, wo er auch den 25. Abends and langte.

"Immittelft hatte der Kaiser ein so genanntes Rescriptum ostensibile an seinen Principal-Commissarium auf dem Reiche tage zu Regenspurg, Fürsten von Thurn und Taxis, abgehen laffen, um solches der Reichs-Versammlung mitzutheilen, und dadurch sie von der bevorstehenden Römischen Königs=Bahl benachrichtigen. Man hatte also die Befanntmachung des Babb Geschäfts nicht an das Fürftl. Collegium allein, sondern an die gesammte Reiche-Bersammlung gerichtet, auch nicht ben Assensum und die Einwilligung deffelben hierbey verlanget. Indeffen wollen doch der Kaiserl. Hof hierdurch die Rechte des Reichsfürftl. Colu legii begunstigen. Den 25. Febr. ließ der Fürst von Taxis den Fürstl. Salzburgischen Directorial = Gesandten zu sich rufen und händigte ihm die Abschrift von dem obgedachten Kaiserl. Rescripte ein, worauf den 27. in dem Fürfil. Collegio über deffen Inhalt! gerathschlaget wurde. Da man nun befand, daß Ihre Raisert Maj. dem Reichsfürstl. Collegio hatten Nachricht geben wollend warum eine Romische Konigs-Wahl vorgenommen werben sollicht und wie weit dieses Geschäfte bereits bep den Churfürsten Eine gang gefunden hätte, so fragte der Salzburgische Directoriabi Befandte an, ob der gesammte Reichs-Fürsten-Stand nicht hieran den erfreulichsten Antheil nehmen, auch seines Dris die hierdurch dem deutschen Baterlande zuwachsenden Bortheile erkennen und dieses Ihro Kaiserl. Mas. declariren wollte? Da nun alle Fürstl.

Gesandten damit zufrieden waren, legten sie ihre Bota nach dem Bunsche Sr. Kaiserl. Mas. ab.

"In dem Brandenburg-Anspachischen Boto wurde bas Rais ferl. Rescript als zu Erhaltung allerseitiger Befugnisse abzielend gerühmt. Auch Salzburg ließ gleich in der Proposition einfließen: es sey außer Zweifel, daß der gesammte hohe Reichs-Fürsten-Stand an der Romischen Königs-Bahl den erfreulichsten Untheil nehmen, und seines Orts die baburch dem beutschen Baterlande mwachsenden Bortheile bepftimmig erfennen und solche patriotische Gesinnungen Gr. Kaiserl. Maj. ordentlich zu beclariren geneigt fen werde. Auf gleiche Weise ließ sich auch Sachsen=Gotha zum Protocoll vernehmen, welchen Stimmen die übrigen mit wenig veränderten Worten bepfielen. Einige derfelben, als Braunschweig-Bolfenbuttel, heffen-Caffel zc. grundeten diese Berathschlagung und Einstimmung auf bas Stimm-Recht ber Reichs-Stande, bas fie in allen Reichs-Geschäften batten. Das Botum ber Weft-Mälischen Grafen, welches ber herr von Pistorius ablegte, bestund Wis in dem sinnreichen Ausbrucke: aD pla Vota et aCCLa-Matlones totIVs patriæ!

"Nachdem das ganze Fürftl. Collegium die Vota einmüthig eigelegt, wurde folgendes Conclusum abgefaßt: Als in dem fürftl. Collegio der Inhalt eines von Ihro Kaiserl. Mas. an Dicht Dero allhiesige Principal=Commission unterm dato Wien den 24. Febr. eingelangten allergnädigsten Rescripti ostensibilis wohl, als auch überhaupt die dermaligen Umftande in Betreff einer bey Lebzeiten Ihro glorwürdigft regierenden Raiserl. Maj. (bie der allmögende Gott bis auf das außerfte Ziel menschlichen Alters verlängern wolle!) vorzunehmenden Wahl eines Römiihen Königs behörig zu berathschlagen ben Unlaß gegeben: hat man in diesem so wichtigen und dem ganzen Reiche ganz besonbets hochangelegenen Geschäfte bafür gehalten und beschloffen, daß zuförderst Ihro Kaiserl. Mas. für sothane Borlegung derer Saden eigentliche Beschaffenheit, auch für die hierinne mehr= malen zu Tag gelegte Reichs-Bäterliche allermildefte Gebenfungs-Art und zu Erhaltung allerseitigen Zuständigkeiten bezeugte Borforge der geziemend allerunterthänigfte Dank zu erstatten wäre.

Uebrigens aber, da man in Erwegung sowohl vergangener als fünftig fich ereignen könnender Weltläuften von der großen Rusbarteit und Nothwendigkeit ermeldeten Borhabens auf das vollkommenste überzeugt wäre, einiger Anstand nicht zu nehmen fep, die solchergestalt dieser Nutbarkeit. Anerkennung Allerhöchstgedachter Ihro Raiserl. Mas. unbeschadet eines jeden Collegii Stimme und anderer Gerechtsamen von gesammten Reichs-Fürsteu-Raths wegen (wie hiermit geschiehet) eigens zu erklären. Diese Fürft= patriotische Gesinnung und bepftimmige Theilnehmung batte man also einer höchst ansehnlichen Kaiserl. Principal-Commission unverschieblich und geziemend zu eröffnen, mit dem hinzufügenden inniglichen Bunsche, daß obgemeldete in Vorschlag gebrachte Wahl eines Römischen Königs zur Ehre Gottes, zum Besten der Christenheit, zur Wohlfahrt und Aufnahme des deutschen Baterlandes und zu ungestörter Erhaltung deffen inner= und außerlichen Rubestandes, zu dauerhaftester Befestigung und boche nöthiger Versicherung desselben Grundverfassung, Frepheit und Unabhängigkeit, auch endlich zu bepber Kaiserl. Majestäten allere höchsten Vergnügen ihren baldigen glücklichen Fortgang und gedeihlichen Ausschlag gewinnen möge.

"Immittelst war der Chur-Maynzische erfte Botschafter. Freyherr von Chrthal, der nach geendigtem Churfürsten-Tage eine Reise nach Mannz gethan, ben 26. Febr. wieder zu Franke furt angelangt, nachdem ihn sein Churfürst ernennet hatte, bie Churfürstl. Gevollmächtigten zu der Römischen Könige - Babt: Diesem zufolge gab er sich den 27. frühe in einer mit 6 Pferden bespannten Caroffe unter Bortretung seiner Livreen Bedienten und denen in einer 2spännigen Caroffe befindlichen zwey Abelichen Zeugen mit einem Notario nach dem Quartier der Chur-Trierischen Gesandtschaft, und hierauf auch zu benen. übrigen Churfürstl. Gesandtschaften, um bep denselben insgefammt die förmliche Einladung zu thun. Abends gab der Fürst vom Liechtenstein einen herrlichen Ball an alle zu Frankfurt befindliche vornehme Stands-Personen in bem Saale des so genannten Königs von Engelland, wobey auf 700 Masquen erschienen, die mit allem lleberflusse verseben wurden. Den 28. geschahe

Gleiches bei dem Fürsten Eszterhazy in dem Jung-Hose, wobey 100 Mann von der Besatung mit 3 Ober-Officiers die Wache hielten. Bepde Masquen-Bälle singen Abends um 10 Uhr an und dauerten bis früh um 4 Uhr. Den 29. wurde mit eben der Feperlichkeit, wie vor Eröffnung des Churfürsten-Tages gesichen, die auf den 3. März angesetzte erste Wahl-Conferenz unter Krompetenschast auf 14 Hauptpläßen öffentlich ausgeruffen.

"Nachdem der Fürst von Liechtenstein seinen, bis anhero mit wielem Ruhm geführten hohen Charafter eines ersten Raiserl. Commissarii niedergeleget und durch einen Cavalier solches benen fimmtlichen Babl=Botschaftern befannt machen laffen, empfing er ben 8. März von benenselben bie Glückwunschungs = Bisiten, worauf er ben 9. Bormittage um 9 Uhr mit eben bem Gepränge, als bey feiner Ankunft beobachtet worden, aus Frankfurt abmisete, wobey ebenfalls 100 Canonen gelöset wurden. Begleitung aus ber Stadt geschahe bis an die Grenzen Stadtgebiets, worauf er nach bem Jagbichloffe Kranichstein fich pu dem Landgrafen von Heffen-Darmstadt erhub, wo er bis den folgenden Tag blieb, da er, wiewohl ohne Charafter, nach Frankfurt zurude kehrte und die Wahl= und Kronungs-Solennis titen des neuen Röm. Königs mit ausahe. Man hat von diesem großen Minister und Feldherrn angemerkt, daß er bey allen kinen Festins und andern Gelegenheiten, wo er seine Magni= kenz gezeiget, fich äußerst bemühet, alles mas von Stands= Personen um ihn gewesen, vergnügt zu machen, und durch seine einnehmenden Manieren so viel möglich daszenige, was die ein= gesührte Etiquette und das Ceremoniel Rauhes und Gezwungenes mit fich führt, zu milbern und einzuschränken.

"Bon fremden Ministris hat sich sonst keiner während dem Chursursten-Tage zu Franksurt eingefunden, als der Prälat Oddi, der den 13. Febr. als Pähstl. Extraordinair-Nuncius zu Franksurt anlangte, nachdem der Canonicus zu St. Peter und Pähstl. Archi-varius Garampi schon einige Tage zuvor angelangt war. Der Pahst wollte anfangs seinem Nepoten, dem Herrn Rezzonico, diese Gesandtschaft auftragen, besann sich aber anders und erwählte den herrn Oddi darzu, der auch im Jan. von Nom abreisete. Allein

er hatte nicht die Ehre, daß man ihn zu Frankfurt in dem Charafter erfannte, ben er angenommen hatte. Er ließ zwar durch einen seiner Edelleute seine Ankunft den Raiserl. Commissariis und Churfürftl. Wahl-Botschaftern notificiren; allein ba keiner ihm bas Begen-Compliment machen ließ, konnte er auch weber ihnen bie Bisite geben, noch solche von ihnen erhalten, es sep benn, bag er sich zu einem Ceremoniel verstünde, welches sehr weit von dem Charafter entfernt war, bas sonst damit verknüpft ift. beschloß zwar in ber am 14. Febr. gehaltenen Churfürftl. Conferenz, daß, wenn berselbe sein Creditiv abgeben wollte, er eine Abschrift bavon beplegen sollte, welche man, ohne das Original m eröffnen, in dem Collegio vorzeigen und überlegen wollte, ob ce anzunehmen ober was sonft baben zu beobachten fep, woben man überhaupt fich in Ansehung seiner nach ten Conclusis, die ben den Raiserwahlen 1741 und 1745 abgefaßt worden, zu richten, und ihn in der Qualität eines Nuncii gar nicht zu erkennen den Schluß faßte. herr Obbi schickte zwar einen Courier nach Rom und bet um neue Verhaltungs-Befehle, die aber nicht anders lauteten, als die er schon vorher bekommen. Er blieb also unerkannt, weil man darauf beharrte, das versiegelte Credicip, bevor bet Inhalt in Abschrift gegeben worden, nicht anzunehmen.

"Zwischen Chur-Trier und Chur-Cölln hat sich auf diesem Churfürsten-Tage eine Rang-Streitigkeit erboben, die aber durch das Churfürstliche Collegium dahin verglichen worden, daß bepbe Churfürsten künftig alterniren sollen.

"Nachdem der Churfürst von Maynz durch seinen ersten Wahl-Botschafter, Baron von Ehrthal, den 27. Febr. 1764! Bormittags in einer mit 6 Pferden bespannten Carosse unter Bortretung der Livree-Bedienten und Begleitung einer Apaunigen Carosse, darinnen ein Notarius mit zwey adelichen Zeugen schweschen, zu den sämmtlichen Churfürstl. Botschaftern in Dere Duartiere zu Franksurt gefahren und bey jeglichem die förmliche Denunciation und Einladung zur Römischen Königs-Wahl absgeleget, so wurde den 29. Febr. diese vorhabende Wahl auf der Jauptplägen der Stadt unter Trompetenschall verkündiget, worauf den 3. März auf dem Römer die erste Wahl-Conserent

erfolgte. Die Auffahrt ber sammtlichen hoben Churfarftl. Bahl-Botschafter geschahe zwischen 9 und 10 Uhr, ohne Beobachtung einigen Rangs, im prächtigften Staat. Bon ben meiften geschähe w mit 4 sechespännigen Bagen, boch hatten beren einige mehr, andere weniger. In den ersten befanden sich die Cavaliers von dem Gefolge, in dem lettern aber, vor welchem die gesammten Officianten und Livree-Bedienten in Galla hergingen, die Bahl-Botschafter felbsten. Die Bersammlung bauerte bis gegen 3 Uhr Racmittags. Die Abfahrt geschahe nach bem Range ber Churfürsten. Der Empfang und bie Begleitung sammt den übrigen Umftanden waren eben biejenigen, die bep dem neulichen Collegial-Tage beobachtet worden. Den 5. März, an welchem Tage and ber altere Reichs-Erb-Marschall, Graf von Pappenheim, m Frankfurt anlangte, geschahe die andere Bahl-Conferenz, jedoch fuhr jede Gesandtschaft nur mit einem Gspännigen und einem Apannigen Wagen auf, welches auch bey ben folgenden Babl-Conserenzen beobachtet wurde, die den 8. 10. 12. 15. 17. 20. und 24. März gehalten wurden.

"Immittelst hatte man an dem Raiferl. Hofe zu Wien alle Anstalten getroffen, die Abreise uach Frankfurt anzutreten. auch der ordentliche Raiserl. Ornat nur vor den neuen Römis som Ronig gehörte, so ließ ber Raiser einen neuen verfertigen, deffen er fich selbst ben ber Krönung des Romischen Königs bebienen wollte. Er wurde nach bem zu Rürnberg aufbehaltenen gemacht und abgemeffen, und bestand aus einem Mantel, der einem Besper-Mantel gleichte und mit einer Agraffe von massivem Golde versehen, auch von vorne herunter mit Perlen besett ift, ferner in einem hellblauen langen Unterfleide, welches über zwep Bande hoch mit Silber gestickt, worüber ein fürzeres leinenes Meid, unten mit Spigen besetzt, angezogen wird. An den Hand-Muhen sind die Finger ganz mit kostbaren Steinen besetzt. wurde auch eine Haus-Krone vor den neuen Römischen König versertiget, welches alles nebst denen Prasenten an die Churfürften und Reichsämter zur öffentlichen Schau ausgesetzt wurde und an Aleinodien, Perlen und Gold von aufferordentlicher Rostbarfeit mar.

"Nachdem der Raiser ben 12. März frühe in der Josephinischen Capelle mit den beyden Erzherzogen, Joseph und Peter Ledpold, den Gottesbienst gehalten, reisete er mit ihnen in Begleitung des Raiserl. oberften Hof- und Erblandischen General-Postmeisters, Grafens von Paar, des Oberhofmeisters des jungern Erzherzogs, Grafens von Thurn, des Obrist = Stallmeisters, Fürstens von Auersberg, bes Reichs-Bice-Canglers, Grafens von Colloredo, und des Ober-Rüchenmeisters, Grafens von St. Julien, nebst einigen Cammerherren, von Wien ab. Als er vor die Schönbrunner-Linie fam, erwartete ibn allda die Raiserin, welche sich zu ihrem Gemahl in einen Wagen setzte und bis zur ersten Post=Station nach Burkersdorf fuhr, wo sie sich von ihm beurlaubte und nach Wien zurücke kehrte. Kurz vor 5 Uhr Abends langte ber Raiser mit seinem Gefolge unter dem Geläute aller Gloden und unter Trompeten- und Pauden-Schall, auch Abfeurung des Geschützes in dem herrlich gebauten Benedictiner-Stiffte Möld an. Nach einiger Zeit ging man zur Tafel, Die aus 32 Couverts bestund, worzu nicht nur der Abt, sondern auch einige anwesende Land=Stände gezogen wurden. Nach beren Aufhebung wurde von der Schuljugend ein wohlcombinirtes Singspiel, bazu der Text Lateinisch auf die Reise nach Franksurt gerichtet war, aufgeführet. Den 13. wurde das Geburts-Fest des Erzherzogs Josephs zu fepern verbeten. Um halb 8 Uhr wohnte der Raiser der Messe bey, besahe sodenn die Bibliothek, Stifte=Gebäude und andere Merkwürdigkeiten und setzte um 10 Uhr die Reise weiter fort. Der Abt beschenkte den Erzberzes Joseph bey dem Abschiede mit einem koftbar gestickten Beutel, worinnen 5000 Stud gang neugeprägter Ducaten befindlich.

"Den 13. Abends langte man zu Ens an, wo Se. Raiserl. Maj. und Ihre Königl. Hoheiten von dem Grasen von Auersberg, ältesten Sohne des Fürstens und Ober-Stallmeisters, auf
dessen Schlosse empfangen und eingeführet wurden. Wegen seiner getroffenen guten Einrichtung wurde er mit einem kostbaren
Ringe beschenkt, und den solgenden Tag die Reise bis Peyerbach
und den 15. bis Vilshosen sortgesetzt, wo man über Schärdingen
um 4 Uhr Abends anlangte. Weil es die erste Nacht-Station

in Bapern war, stund ein ganzes Regiment in Parade. Man lösete die Canonen, und von dem Churfürsten befand sich der Conferenz=Minister und Dber=Stallmeister, Graf von Seinsheim, mit einer großen Suite von Chur-Bayerischen Cavaliers und Ministers zugegen, die Se. Raiserl. Majestät im Namen bes Churfürstens bewilltommten. Man speisete darauf an einer Tafel von 40 Couverts, woran auch der anwesende Bischof von Passau Theil nahm. Den folgenden 16. sette man nach gehörter Deffe, die dieser Bischof hielt, die Reise nach Straubingen fort, wo der Einzug unter Paradirung eines andern Churbaperischen Regiments und lösung des groben Geschüßes geschahe. Raiser nahm sein Quartier in bem sogenannten Raiserl. Reichs-Post=Amte, wo er unter dem Thore bey seinem Aussteigen aus dem Wagen von dem Churfürsten von Bayern, dem Prinzen Elemens von Polen, Bischofen ju Freyfingen und Regenspurg, dem Bischofe zu Paffau, dem Fürsten von Taxis und andern hohen Personen empfangen wurde. Sie hatten sammtlich bie Gnade, zu der Raiserl. Tafel von 50 Couverts gezogen zu werden, mahrend welcher die Churfürftl. Cammer-Birtuosen fic boren lieffen.

"Nach eingenommenem Frühftude und angehörter Meffe, auch geschehener Beurlaubung von bem Churfürsten und andern Fürftl. Personen, wurde die Reise den 17. nach Neuftadt fortgesett. Man passirte bey Regenspurg vorbey, und da in der ohnweit davon gelegenen Carthause Prüel, wo eine Escadron Baperische Curaffiers parabirte, die Pferde gewechselt murben, machten die Gemahlinen des Fürstens und des Erb=Prinzens von Taxis, der Fürst von St. Emeran, der Graf von Palm und andere Standes = Personen ihre Auswartung. Im Borbeyfahren wurden zu Regenspurg die Canonen gelöset, alle Gloden geläutet und von der Burgerl. Cavallerie Parade gemacht. Bu Reuftadt ftund das Prepfingische Regiment in Parade, und als der Kaiser den folgenden Tag zu Aicha anlangte, das Morawistische Regiment, wobey an beyden Orten auch die Canonen gelöset wurden. hier empfing ihn auch ber Bischof von Augspurg, und da dieses die lette Station in den Chur - Bayerischen

Landen war, so wurden folgende kostbare Geschenke vor die Churfürstl. Ministers, Officiers und Officianten zurude gelassen. Der Graf von Seinsheim, ber den Kaiser bis Donauwerth begleitet, wo er im Namen des Churfürstens das Abschieds. Compliment abgeleget, erhielt das reich mit Brillanten garnirte Portrait des Kaisers, worauf sich eine Kaiserl. mit Juwelen besetzte Krone befand. Der Graf von Minuzzi erhielt einen Ring von großem Werthe. Die Grafen von Lamberg und Wahl und der Baron von Waldfirchen befamen jeder eine goldene mit Brillanten besetzte Uhr. Der Dbrift-Gilber-Cammerer, Graf von Leoni, bekam ein großes silbernes Tafel-Surtout, 2 Dels näpfe und 4 große Leuchter von gleichem Metall, und bie vier Churfürstl. Pagen jeder eine goldene Tabatiere. Der Mund-Controleur bekam eine goldene Tabatiere mit 100 Cremniger-Ducaten, nebst einer golbenen Rette und Medaillen von gleichem Der hof = Tapezierer wurde mit einem prächtigen filbernen Tafel-Surtout beschenkt; mehr als 1000 Ducaten aber wurden unter die Rüchen=, Reller= und Conditoren=Bediente aus-Die Officiers, welche bey den Kaiserl. Racht-Duartieren die Wache hatten, erhielten theils Tabatieren, theils Uhren ober Degen zum Geschenke; auch wurde unter die gemeinen Soldaten eine starke Summa an baarem Gelde ausgetheilt.

"Den 19. März langte der Kaiser auf dem Grafl. Debtingischen Schlosse zu Wallerstein an, wo er von dem dasigent Grafen mit allen geziemenden Ehren empfangen wurde, welchest auch den 20. zu Creilsheim geschahe, wo der Marggraf von Anspach zu dem würdigsten Empfange alle Vorkehrungen machen lassen, auch in eigener Person zugegen war. Den 21. über nachtete er auf dem Deutschmeisterischen Schlosse zu Mergentheim und den 22. zu Miltenberg, von da er den 23. Nachmittagstauf dem Gräfl. Schönbornischen Schlosse zu Geusenstamm anlangte, welches nur noch drittehalbe Stunde von Frankfurt liegt.

"Mittlerweile hatte man in den Churfürstl. Wahl-Conferenzen zen die Wahl-Capitulation und was sonst in Ansehung der porhabenden Rönigs-Wahl zu beobachten war, zu Stande gebracht, auch den Wahl-Tag selbsten auf den 27. März ange-

ktt. Das Bornehmfte, was man von den Wahl-Conferenzen in Erfahrung gebracht, bestehet in Folgendem: In der zwepten Bahl-Conferenz wurde in Ansehung der Emigration beschloffen, diesemal zwar mit Ersassung eines Decreti Emigrationis ein= phalten, aber doch die Decreta Salvatoria an das Erbmarschall-Amt und den Magistrat ergeben zu lassen. Es wurde auch in ' chen dieser Conferenz auf die Frage: was für eine Capitulation pm Grunde zu legen sep? feste gesetzet, daß man die Capitulation Sr. jestregierenden Raiserl. Maj. pro basi annehmen, selbige von Articul zu Articul verlesen, die Monita in Umfrage kellen und Conclusa darüber abfassen wollte. In der Conferenz am 10. März wurden die brep ersten Artickel und die daben gemachten Monita berichtiget, auch in eben ber Conferenz beliebet, sowohl wegen Abthuung ber Religions=Beschwerden, als auch wegen des zwischen Sachsen, Bayern und Pfalz getroffenen Bicariats-Bergleichs, welchen man verlesen, ein Schreiben an Se. Raiserl. Maj. im Namen des Churfürftl. Collegii abgeben zu lassen. In den folgenden Conferenzen find die übrigen Artickel der weigen Wahl-Capitulation burchgegangen und berichtiget worden. In Ansehung der neuen Capitulation sollte es hauptsächlich bep 4 Puncten einigen Anstand gegeben haben, nemlich 1) wegen der Acht, 2) wegen der Religions-Beschwerden, 3) wegen eines menen Churfürstens und 4) wegen Berbefferung des Manzwesens. Begen der Acht habe man bafür gehalten, daß denen vorigen Kapitulationen nichts zugesetzt werden könne; wäre darwider gehandelt worden, so sep es als ein bloger Migbrauch anzusehen, ben man abstellen könnte. Wegen der Religions-Beschwerden follte ein gewisser Termin zur Abstellung berselben gesetzt werden, nach deffen Verfließung die Selbsthülfe fattfinden sollte. Sache wegen einer neuen Chur sep auf den Reichstag ausgesetzt worden, und wegen des Munzwesens sollte eine besondere Commission angeordnet werden.

"Den 22. März von Morgens 9 Uhr an bis Nachmittags um 4 Uhr ließ E. Hochebler Stadt=Magistrat auf 19 Haupt= Pläten unter dem Schall der Trompeten allen hiesigen Bürgern und Bepsassen verfündigen und besehlen, sich morgen, als den

23. frühe auf bem Römer-Plate in Mänteln einzufinden und dem hoben Churfürftl. Collegio den Schutz- und Berficherungs-Epb zu leiften. Un eben biefem 23. Marz erschienen 4 Sächfische Trompeter und ein Pauder unter Borreitung bes Reichs=Pros foßes und Anführung bes Reichs-Fouriers auf den 19 Haupt= Plagen und machten unter Trompeten= und Pauden-Schall auf Befehl und im Namen des Königl. Prinzen von Polen, Zaverit, als Abministratoris ber Chur Sachsen und bes Reichs-Erte Marschall-Umts halber, auf dem allhier zu Frankfurt angestellten Babltage eines Römischen Königs eine aus 24 Artikeln besteb hende Policep= und Tax-Ordnung befannt. Den 24. wurde auf eben diesen Saupt-Pläten unter Trompeten- und Pauden-Schall durch eine Canzeley=Person der Befehl verkündiget, daß alle hier befindliche Fremde, so nicht zu Ihro Kaiserl. Mas. ober derer hohen herren Churfürsten und dero Fürstl. herren Babie Botschafter Gefolge geboren, oder unter Allerhöchft-, Sochft- und Sochberoselben Protection fteben, fünftigen Montag als den 26. März bey Sonnen - Aufgang hiesige Stadt räumen und bis Bürger dergleichen unter diesem Befehl begriffene Fremde ved fich schaffen sollten.

"Den 21. März Nachmittage langte ber Churfürft voll Maynz als Director des Churfürstl. Collegii zu Frankfurt at Gleichwie er alle Anstalten vorgekehrt hatte, bey den zu vom ziehenden Bahl- und Kronungs-Feperlichkeiten eines Romifceit Königs mit aller feiner erhabenen Würde gemäßen Pract erscheinen, in welcher Absicht er brey Caroffen zu Paris verfert gen laffen, deren eine auf 30,000 Gulden und die übrigen nicht viel geringer gekostet, auch für seine Pagen so kostbare Rleibe verfertigen lassen, daß solche auf 120,000 Gulden geschätt: all hielt er einen ungemein prächtigen Einzug. Es geschahe untei Abfeurung von 125 Canonen, wie auch Paradirung der Burger schaft und Garnison, nachdem ihn zwey Schöffen bes Raths mit der Bürgerl. Compagnie zu Pferde vor der Stadt eingehot hatten. Der Zug fam zum Bockenheimer-Thore berein und gind über die Zeil bis zum Compostell, als dem Chur-Maynzische Quartier. Man konnte bie Pracht und Roftbarkeit, die hierbest

wahtgenommen wurde, nicht genug bewundern. Man zählte Aber 24 der prächtigsten 6spannigen Staatswagen, unter benen keiner derjenigen Caroffe, worinnen der Churfürst selbst faß, an Roftbarkeit gleich kam. Sie war mit carmesin-rothen Sammt Aberzogen, auf das reichste mit Golde gestickt und mit sehr vielen midenen Fransen verseben, ber baran befindlichen vortrefflichen Gemalde zu geschweigen. Den folgenden Tag begaben sich bie fammtlichen Bahl-Botschafter in bem prächtigften Staat in fechefannigen Kutschen unter Bortretung ihrer Haus-Officianten und Kivree-Bedienten in das Compostell, bei Gr. Churfürfil. Gnaden Die solennen Bewillfommungs-Bisiten abzulegen. Den 24. Abends fangte auch ber Churfürst von Trier und den 25. Nachmittags ber Churfürst von Cölln unter Abfeurung von 125 Canonen in ber Stadt an, bey benen ebenfalls die gefammten Bahl=Bot= fafter im völligen Staat und mit einem zahlreichen Gefolge mach einander die solennen Staats-Bisiten ablegten.

"Der Raifer mar inbessen mit seinen beyden Prinzen ben 33. zu Beusenstamm angekommen, wohin von Frankfurt täglich pohe Herrschaften abgingen, um bey ihm ihre unterthänigste Aufwartung zu machen. Dieses that auch ben 25. ber Churfürft von Mannz. Er wurde von dem Kaiserl. Dbrift-Cammerer, Brafen von Rhevenhüller, an dem Schlage, und hernach von bem Raiser selbst sehr zärtlich empfangen. Er beurlaubte sich mber bald wieder und kehrte nach Frankfurt zurücke, wo der garm wegen derer vielen ankommenden Fremden immer ärger wurde, Die man benn wegen der vielen Pferde und Caroffen auf den Paffen zu Fuß fast nicht mehr fortkommen konnte. Von dem Ausenthalte bes Raisers und seiner hohen Suite zu Beusenstamm kniegte man unterm 26. März folgendes Schreiben zu lesen: Seit der Ankunft Ihro Maj. des Kaisers und Dero bepden Prinzen Königl. Hoheiten zu Heusenstamm finden fich täglich sehr piele Fremde allda ein, so daß die Landstraffe dahin einer Wallfahrt gleich ift. Allerhöchstdieselben hielten sowohl am Sonnseend als gestern offene Tafel. Borgestern bestund sie aus 30 Eouverts. Der Raiser war in blauen Sammet gekleidet. Reben Demfelben fag der Prinz George von Darmftadt, gegenüber aber

auf bem Romer ein prächtiges Tractament gegeben. Den größten Theil der Racht hindurch waren die Gaffen und Plage der Stadt mit Menfchen angefüllt, um bie iconen und prachtigen Erleuchtungen bey denen Hotels derer Churfürsten und ersten Churfürftl. Botschafter, derer Fürsten von Liechtenstein und Taxis und anderer hohen Herrschaften zu betrachten. Besonders verdiente das Hotel des Fürstens Eszterhazy gesehen zu werden. Er hatte nicht nur die Façabe beffelben illuminiren, sondern auch auf dem Rogmarfte in der Baum-Allee, in welcher alle Baume mit Tannen-Zweigen bestedt und badurch völlig granend gemacht worden, dem Raiserl. Quartiere gegenüber ein großes Portal errichten laffen, auf welchem oben die Fama mit vielen Geniis, mit Lorber-Kronen und Palm-Zweigen umgeben, zu erblicen war. andern Ende der Allee war ein Triumphbogen von Jonischer Saulen-Dronung zu seben, auf welchem oben ber Romische Ronig erschien, welchem Deutschland eine Krone und bas Berg ber Bolfer überreichte und den die Tapferfeit, Frommigfeit, Rlugbeit und Gerechtigkeit umgaben. Auffer verschiedenen daben mohl angebrachten Inscriptionen waren auch noch die bepben Seiten ber Allee mit Pyramiden und Lampen und der Zwischenraum ber Bäume mit hängenden Girandolen erleuchtet; an vier Orten aber wurden Wein und Speisen dem häufig herzudringenden Bolfe reichlich ausgetheilet.

"Den 4. wurde bey Hofe eine große Promotion bekannt gemacht, wobey unter andern die Grafen von Kauniß, Colloredo und Khevenhüller die Reichs-Fürstliche Würde erhielten. Rache mittags langte der Churfürst von Pfalz mit einem zahlreichen Gefolge unter Abseurung 125 Canonen zu Frankfurt an, der bald darauf von dem Churfürsten von Maynz einen Besuch erzhielt. Den 5. um 11 Uhr machte er bey dem Kaiser und Rösmischen Könige die Auswartung, gegen Mittag aber stattete er bey dem Churfürsten von Maynz den Gegenbesuch ab. Diesen Morgen suhren auch die Chursürstl. Botschafter abermal zu einer Conferenz auf den Römer.

"Den 6. um halb 8 Uhr erhuben sich der Römische König und der Erzherzog Leopold (der die öffentlichen Solennitäten und wohin sich der Reichs-Erb-Marschall, Graf von Pappenheim, in reicher Spanischer Mantel-Tracht furz vorher zu Fuß erhoben hatte.

"Buerft kam der Reichs-Fourier, hinter welchem die fammtlichen Livree-Bedienten eines jeden Churfürftl. ganzen Gefolges, an deren Spige die Hof-Fouriers, also folgten, dag Chur-Braunichweig zuerst und Chur-Maynz zulest war. Hinter ihnen sabe man in gleicher Ordnung die Haus-Officiers, Pagen und audere Domestiquen von jeglicher Gesandtschaft. hierauf kamen die gesammten Gesandtschafts=Cavaliers; ferner die Chur=Maynzi= schen, Chur-Trierischen und Chur-Collnischen Cavaliers, Minifere und Domherren unter einander, unter Bortretung der Chur-Maynzischen, Chur-Trierischen und Chur-Cöllnischen resp. Oberand Hof-Marschalle. Alsdenn erschien der Chur-Maynzische Erb-Marschall, Graf von Schönborn, das Churfürstl. Schwerdt in der Scheide tragend, mit entblößtem Haupte zu Pferde, hinter welchem der Churfarst von Maynz im Chur-Habit auf einem muthigen und prächtig gezierten Schimmel ritte; ferner der Chur-Mrierische Erb=Marschall, Graf von der Lepen, ebenfalls zu Pferde mit entblößtem Haupte das Churfürftl. Schwerdt in der Scheide mor sich habend, welchem unmittelbar ber Churfürst von Trier im Chur-Habit zu Pferde folgte; endlich der Chur-Collnische Werb-Marschall, Graf von Salm, mit bem Schwerdt in ber Scheibe por fich liegend, mit entblößtem Saupte zu Pferde, hinter welchem wer Churfarft von Colln im Chur-Habit ritte. Rach ben Churfürsten folgten die ersten Bahl=Botschafter derer abwesenden Mhurfürsten nach der Ordnung ihrer hohen Principalen, einer med bem anbern, sammtlich in ber foftbarften Spanischen Mantel-Aracht auf muthigen und prächtig gezierten Pferden, der Chur-Bohmische zuerft und ber Chur-Braunschweigische zulest. Mich machten die Garden der drey anwesenden geiftlichen Churfürften den Beschluß. Während dem Zuge wurde mit allen Bloden geläutet.

"Nachdem sie in dem Dom angelanget und die Messe, unter welcher die protestantischen Wahl-Botschafter sich in ein Nebenzemach begeben, geendiget, wurde der Gesang: Veni Creator

Spiritus, gefungen, worauf die Churfürsten wegen der inftebenden Wahl vor dem Altare den Epd ablegten, welches nachgebende auch die ersten Wahl=Botschafter thaten. Sie verfügten sich hierauf in das Conclave und Wahlzimmer, wohin vorher die Stadt=Thor=Schluffel in ledernen Beuteln gebracht worden, und welches sammt ber Chor=Thure ber Reichs=Erb=Marschall ver= schlossen hatte. Nachdem nun die Wahl einstimmig auf den Erzberzog Joseph, Cronprinzen von Ungarn, gefallen, verfügte fic nach 2 Uhr der zwepte Chur=Mannzische Wahl=Botschafter, Freyherr von Groschlag, in einem prächtigen Churfürftl. Staatswagen mit einem zahlreichen Gefolge nach dem Braunfels zum Fürsten von Liechtenstein, als Raiserl. Commiffario, um ihn zu Ertheilung der väterlichen Einwilligung in das Conclave abzuholen, welchet benn auch in der prächtigsten Gala unter Bortretung seiner Livree-Bedienten, Saus-Officiers und Secretarien mit drep 6fpannigen Staatswagen, in deren erstem er in fostbarer spanischen Mantel= Rleidung geseffen, dem gedachten Babl-Botschafter nachfuhr, unb im Dom den Kaiserl. Allerhöchsten Consens in die Wahl des Durchl. Erzherzogs, fraft ber von dem Raiser erhaltenen Boll= macht, declarirte. Nachdem er auf eben die Art in fein Quar's tier zurude begleitet worden, und ber Baron von Groschlag in den Dom zurude gefommen, erfolgte nach 4 Uhr in dem Conclave von dem Churfürsten von Maynz die Proclamation der auf des Erzherzogs Josephs Königl. Hoheit ausgefallenen Babl, welche Proclamation hernach von dem Maynzischen Dombechant, Baron von Fechenbach, bey offenen Rirch-Thuren öffentlich wies derholt, und darauf das Te Deum Laudamus abgesungen, mit allen Gloden geläutet und das grobe Geschütze von den Ballen dreymal abgefeuert wurde. Die Churfürsten und Wahl=Bob schafter kehrten alsdenn in voriger Ordnung wieder nach bem Römer zurude, von bar jeglicher fich wieder nach feinem Quare tier erhub. Der Fürst Eszterhazy, als erster Böhmischer Bable Botschafter, gab hierauf in seinem Hotel zum Junghof ben sämmtlichen Wahl-Botschaftern ein prächtiges Tractament.

"Gleich nach ber Wahl wurde der Graf von Lamberg mit ber ersten Nachricht davon zum Thore hinaus gelassen, um sie darauf ging auch der Graf von Pappenheim unter Borreitung vieler blasenden Postillons in gleicher Absicht dahin. Sie sind berde herrlich beschenkt worden. Den folgenden Tag um 11 Uhr suhr auch der Prinz Friedrich von Pfalz-Iweydrücken in einer bipannigen Carosse- unter Vorreitung einer großen Menge blasender Postillons und Post-Officiers nach Heusenstamm, und berbrachte dem Kaiser und dem neuerwehlten Kömischen Könige die von dem Churfürstl. Collegio ausgesertigten Glückwünschungs- und Einladungs-Schreiben. Er wurde ebenfalls mit einem sehr tostbaren, mit Brillanten besetzten Degen, seine bey sich habenden denben General-Absutanten aber seber mit einer goldenen Tasteiere beschenkt.

"Den 28. hielten die Wahlbotschafter abermals eine Conferenz auf dem Römer, die bis 3 Uhr dauerte. Es langten auch an diesem Tage die Nürnbergischen Abgeordneten mit ihren Reichs-Insignien an, die durch zwey Deputirte vom Rath und die Cavallerie eingeholt wurden; unter Trompeten- und Paucken-Shall aber ward ein Befehl auf allen öffentlichen Plägen ber Stadt abgelesen, fraft beffen das Zusammenlaufen der muthwil-Ugen Jugend und geringen Weibesvolks bey dem Einzuge Ihro Raiserl. und Königl. Masestäten aufs ernsthafteste verboten wurde. Dieser Einzug erfolgte ben 29. mit sehr großem Gepränge. Um 11 Uhr geschahe von Heusenstamm der Aufbruch. Balde, darinnen sich der Kaiserl. Hof eine Viertelstunde aufhielt, kam der Landgraf von Heffen-Darmstadt, der sich barinnen verborgen gehalten, zum Vorschein, ber sich als ein 74jähriger Greiß durch zwey Cavaliers, welche ihn Alters wegen unter ben Armen führten, in seiner Kaiserl. Uniform mit entblößtem haupt vorführen ließ. Sobald ihn der Kaiser erblickte, ging er ihm gleich entgegen, und anstatt daß der Landgraf dem Raisex die Sand füffen wollte, umarmete er denselben und führte ihn unter das Zelt, wo er sich nach langem Weigern zwischen den Raiser und den Römischen König setzen und bededen mußte, worauf ihn ber Raiser dem Römischen Rönige, welcher ihn etliche Mal embraffirte, in diejenige Freundschaft, die er jederzeit für

ihn gehabt, empfahl und zu den Umstehenden sagte: hier sehet ihr meinen besten Freund! worauf dem Landgrasen sowohl als den übrigen hohen Anwesenden die Thränen in die Augen tratenzider Landgraf antwortete, er gehe nunmehro mit Freuden aus der Welt, da er dassenige, was er schon so lange sehnlicht gewünschet, noch vor seinem Ende gesehen hätte.

"Als der Raiser bey dem sogenannten Riederhof, eine halbe Stunde von der Stadt, anlangte, hatten sich sowohl die dres geiftlichen Churfürften, als auch die fammtlichen Wahl-Botschaftes mit allem ihrem Gefolge und Equipage, um bem Einzuge bept zuwohnen, nebft vielen andern vornehmen Berrschaften versamme let. Der Rath der Stadt empfing allhier Ihro Majestäten te Corpore und überreichte Ihnen die Schluffel der Stadt, worant der Zug nach der Stadt auf eine fehr prächtige Weise seinen Anfang nahm. Die Churfürsten nebst allen Wahl-Botschaftern fuhren in Spanischer Rleidung in ihren Staats-Caroffen, mit ihren Bedienten umgeben, vor dem Kaiserl. Staatswagen bet, worinnen der Kaiser vorwerts und der Römische König rudwerts Man fuhr zum Sachsenhäuser Thore hinein nach bet Bartholomäi-Rirche, wo der Römische König die Bahl-Capitus lation beschwur, und von dar nach dem Kaiserl. Quartier ober Hoflager, wo ihnen den 30. die Deputirten des Stadtraths die Geschenke allerunterthänigst überreichten. Der Einzug geschafe unter beständigem Geläute der Gloden, Abfeurung 300 Canonen und Frohloden der in unbeschreiblicher Menge sowohl auf den Straffen als in allen Fenstern, ja fogar auf den Dachern verfammleten Zuschauer.

"Nach der Ankunft des Kaisers sahe man täglich eine Menge herrschaften und andere vornehme Stands-Personen nach Hofe sahren, um bepden Majestäten die Auswartung zu machen. Den 30. geschahe es von dem Churfürsten von Maynz und den 31. von den Churfürsten von Trier und Cölln, den 1. April aber von den Churfürst. Botschaftern. Alles geschahe nach einem gewissen Ceremoniel. Sonst haben Ihre Majestäten täglich zwers mal Cercle gehalten, und sich dabey allezeit gegen Herren und Damen sehr huldreich und gnädig erwiesen. Den 31. suhren

tie Botschafter abermals zur Conferenz nach dem Römer. Rachmittags wurden die Nürnbergischen Insignien in einem offenen Raiserl. Jagdwagen, mit einer rothsammeten Dede bededt, nach dem Raiserl. Hoflager gebracht und nach etlichen Stunden wieder mrücke geführt, weil Ihre Masestäten selbige besehen wollten. Es umgaben den Wagen 16 Mann von der Noblesse, die mit Dewehr versehen waren, hinter welchen die Nürnbergischen Demitirten in 2 Rutschen folgten, 12 Rürnbergische Dragoner aber m Fuß den Zug beschloffen. An eben diesem Tage Abends von bis 6 Uhr wurde mit allen Glocken ber Stadt geläutet und sedurch das am 1. April zu haltende Dankfest wegen glucklich vollzogener Wahl angefündiget. Als dieser Tag angebrochen, wurden früh um 6 Uhr 100 Canonen abgefeuert und abermals mit allen Gloden geläutet, welches auch des Mittags um 11 Uhr and des Abends um 6 Uhr eine Stunde lang geschahe, wobep kdesmal auch 100 Canonen gelöset wurden. Es wurde in allen Kirchen Vor= und Nachmittage über fürgeschriebene Texte geprebiget und Gottesdienst gehalten, welchem auch Ihre Majestäten in der Capuciner-Rirche beywohnten. An diesem Tage langten such die Abgeordneten von Aachen mit ihren Reichs-Jusignien an; auf den vornehmsten Plägen der Stadt aber wurde der auf den 3. April angesetzte Krönungs-Tag unter Trompeten- und Pauden=Shall öffentlich ausgerufen.

"Als dieser Tag angebrochen, wurde frühe um 6 Uhr durch käntung der großen Sturm-Glocke alles in Bewegung gesetzt. Jedermann eilte nach dem für ihn angewiesenen oder ausersehenen Posten. Schon gegen 9 Uhr erhoben sich die ersten weltlichen Botschafter im größten Staat nach dem Römer, die drep geist-Uhen Churfürsten aber nach dem Dom, wo sie ihren Pontisicalschaft anlegten. Nach 10 Uhr setzte sich der Reichs-Erbmarschall, Graf von Pappenheim, unter Trompetens und Paucken-Schall, wer dem Römer zu Pferde und ritte in seiner kostdaren Mantelskeidung nach dem Kaiserl. Quartier, wohin sich auch die ersten Botschafter der weltlichen Churfürsten mit eben dem Train wie em Wahltage (ausser daß diesesmal die Botschafter paarweise mit einander ritten) erhuben, um den Kaiser und Römischen

König abzuholen. Von hier geschahe nunmehro ber Zug unter Läutung aller Gloden nach dem Dom in eben der Ordnung wie bey dem Raiserl. Einzuge, nur daß allemal nach seder Abtheis lung des Churfürstl. Gefolges die zu der Raiserl. und Königl. Suite von gleichem Character gehörigen Personen mit anschloffen. Die sämmtlichen Gesandtschafts-Cavaliers, wie auch bie Raisert. und Königl. Ministers, Cammerherren und Cavaliers gingen durch einander. Auf diese folgten die vorhandenen Reichs-Grafen und Reichs-Fürsten, alle in der prächtigsten Rleidung, eben wie jene zu Fuß; ferner die Kaiserl. und Königl. Trompeter und Paucker in 3 Chören; 3 Raiserl. Berolde; die ersten Babl-Botschafter zu Pferde; die Reichs-Erbbeamten mit den Insignien ebenfalls zu Pferde; der Raiser und der Römische König hinter einander auf prächtig gezierten Pferden mit Kronen auf den Bauptern unter dem von 10 Mitgliedern E. hochedlen Raths getragenen Baldachin, von ber Schweiger= und Abelichen Garbe umgeben.

"Gegen 12 Uhr war Alles im Dom versammlet. Die Krönung des Römischen Königs geschahe mit allen denen Ceremonien, die sonst in diesem Fall gewöhnlich sind. Sie dauerte bis nach 3 Uhr und wurde von bem Churfürsten von Maynz mit Uffiftenz der andern beiden Churfürsten von Trier und Colln, auch anderer Pralaten verrichtet. Nachdem der Ritterschlag an verschiedenen Gesandtschafte = Cavaliere geschehen, begaben sich Ihre Majestäten unter abermaliger Läutung aller Glocken und Abfeurung der Canonen über die, während dem Aufenthalt im Dom aufgeschlagene, mit rothen, weißen und gelben Tuch bebedte Brude in voriger prächtigen Ordnung und mit eben bem Gefolge wieder nach dem Römer, jedoch mit dem Unterschieb, daß der ganze Zug zu Fuß geschahe, und der geiftlichen Churfürsten ihr Gefolge sich an seinem gehörigen Orte ebenfalls babey befand. Der Römische König hatte die Reichs-Krone auf dem Saupte und den alten Kaiserl. Pontifical= Sabit an. Det Churfürst von Trier ging unmittelbar vor dem Kaiser her, die Churfürsten von Maynz und Colln aber etwas rudwärts zu bepben Seiten des Römischen Königs, dessen Raiserl. Mantel

sie an der äussersten Spitze hielten. Sie waren alle drepe in ihren Chur-Habit gekleidet. Ihre Garden machten den Beschluß.

"Sowohl im hin- als herwege war das Frohloden und Jauchzen ber in unzähliger Menge versammleten Buschauer unbeschreiblich, woben sedermann durch bas huldreiche Bezeigen ber Raiserl. und Königl. Majestäten aufs äusserste gerühret murde. Rach einem furzen Aufenthalte in Dero Retirade traten bepbe Majestäten an das mittlere Fenster des großen Römer-Saals, bie Churfürsten aber sammt den ersten Botschaftern der weltlichen Churfürsten in die andern Fenster und saben die Berrichtungen berer Reichs-Beamten mit an, die benn unter Trompeten= und Pauden-Schall anfänglich von dem Reiche-Erb-Marschall, Grafen von Pappenheim, in Ansehung bes Sabers, hernach von dem Fürften von Sobenzollern, als Erb-Cammerer, in Ansehung bes Bafdwaffere, von dem Grafen von Althann, ale Erbichenten, in Ansehung bes Weins, von dem Grafen von Truchses, als Erb-Truchseffen, in Unsehung bes gebratenen Ochsens, und endlich von dem Grafen von Singendorf in Ansehung des Geldauswerfens geschahe, worauf ber Baber und ber gebratene Ochse sammt der Butte, worinnen man benselben gebraten, gewöhnlichermagen so, wie schon vorher das über die Brude gelegt gewesene Tuch, Preiß gegeben wurde, da unterdessen bey dem auf dem Römer-Berge errichteten Adler Wein sprung und Brod ausgeworfen murbe.

"Ihre Masest. begaben sich hierauf in dem großen RömerSaale zur Tasel, an welcher sie beyde neben einander ganz alleine saßen. Jeder der anwesenden drey Chursürsten speisete an einer besondern Tasel, die etwas niedriger war; die Taseln der andern Chursürsten aber stunden ledig. Abends gegen halb 7 Uhr geschahe der Rückzug in das Raiserl. Quartier, da denn sowohl der Raiser als der Römische König seglicher in seinem überaus prächtigen Staatswagen saß, wobey überall, wo der Durchzug geschahe, ein freudiges Vivat! erschalte. Es wurde hierauf von dem Raiser sowohl den Reichs-Fürsten, Reichs-Grasen und vornehmen Ministris, als denen Nürnbergischen und Lachischen Abgeordneten, sammt denen Deputirten des hiesigen Raths

auf bem Römer ein prächtiges Tractament gegeben. Den größten Theil der Nacht hindurch waren die Gaffen und Plätze der Stadt mit Menfchen angefüllt, um bie iconen und prächtigen Erleuche tungen bey denen Hotels derer Churfürsten und ersten Churfürstl. Botschafter, derer Fürsten von Liechtenstein und Taxis und anderer boben herrschaften zu betrachten. Besonders verdiente das Sotel des Fürstens Eszterhazy gesehen zu werden. Er hatte nicht nur die Façade deffelben illuminiren, sondern auch auf dem Rogmarfte in ber Baum-Allee, in welcher alle Baume mit Tannen-Zweigen bestedt und badurch völlig grunend gemacht worden, dem Raiserl. Quartiere gegenüber ein großes Portal errichten laffen, auf welchem oben die Fama mit vielen Geniis, mit Lorber-Kronen und Palm-Zweigen umgeben, zu erblicken war. Um andern Ende der Allee war ein Triumphbogen von Jonischer Saulen-Dronung zu seben, auf welchem oben der Romische Ronig erschien, welchem Deutschland eine Krone und das Berg ber Bölfer überreichte und den die Tapferkeit, Frömmigkeit, Rlugbeit und Gerechtigfeit umgaben. Auffer verschiedenen daben wohl angebrachten Inscriptionen waren auch noch die bepben Seiten der Allee mit Pyramiden und Lampen und der Zwischenraum der Baume mit hangenden Girandolen erleuchtet; an vier Orten aber wurden Wein und Speisen dem häufig herzudringenden Bolfe reichlich ausgetheilet.

"Den 4. wurde bey Hofe eine große Promotion bekannt gemacht, wobey unter andern die Grasen von Kauniß, Colloredo und Khevenhüller die Reichs-Fürstliche Würde erhielten. Rachsmittags langte der Churfürst von Pfalz mit einem zahlreichen Gesolge unter Abseurung 125 Canonen zu Franksurt an, der bald darauf von dem Churfürsten von Maynz einen Besuch erzhielt. Den 5. um 11 Uhr machte er bey dem Kaiser und Rösmischen Könige die Auswartung, gegen Mittag aber stattete er bey dem Churfürsten von Maynz den Gegenbesuch ab. Diesen Morgen suhren auch die Churfürstl. Botschafter abermal zu einer Conserenz auf den Römer.

"Den 6. um halb 8 Uhr erhuben sich ber Romische König und der Erzherzog Leopold (der die öffentlichen Solennitäten zwar mit angesehen, aber ihnen nicht selbst beygewohnet) in Begleitung des Obrist-Stallmeisters, Fürstens von Dietrichstein, und des Erzherzogl. Ober-Hosmeisters, Grasens von Thurn, nach Bergen, um das dasige durch die Bataille vom 13. April 1759 berühmt gewordene Schlachtseld in höchsten Angenschein zu nehmen; der Kaiser aber stattete diesen Bormittag bey denen Chursürsten von Maynz und Trier die Biste ab, wobey er von seinem Obrist-Tämmerer, Fürsten von Khevenhüller, und Obrist-Stallmeister, Fürsten von Auersberg, begleitet wurde. Nach-mittags geschahe ein gleiches bey den Chursürsten von Cölln und Pfalz; der Kömische König aber machte seine Biste bey dem Chursürsten von Trier, nachdem bergleichen schon vorher bey dem Chursürsten von Maynz geschehen war. An diesem Tage hatte auch die hiesige Judenschaft Audienz bey beyden Masestäten, wobey sie ihre Geschense überreichte.

"Den 7. Bormittags nach 9 Uhr suhren die Chursürstlichen Botschafter abermals zur Conferenz auf den Römer, wohin sich um 11 Uhr auch die Chursürsten von Maynz, Trier, Colln und Pfalz erhuben, um die Chur-Berein zu beschwören. Nachsmittags stattete der Römische König den den Chursürsten von Colln und Pfalz seinen Besuch ab; der Erzherzog Leopold aber that eine Reise nach Maynz, um die Merkwürdigkeiten dieser Stadt in Augenschein zu nehmen. Den 8. wurde ein öffentliches Danksest zu Franksurt, wegen glücklich vollzogener Krönung, auf eben die Weise, wie dassenige, welches wegen der vollbrachten Wahl begangen worden, geseyert, da denn Ihre Masessäten abermal dem Gottesdienste bey den Capucinern beywohnten, nachdem sie vorher denen Deputirten des hiesigen Stadt-Raths die Abschieds-Audienz ertheilt und sie mit kostdaren Medaillen und Gnaden-Ketten beschenkt hatten.

"Den 10. geschahe die Abreise des Raisers, des Römischen Königs und des Erzherzogs Leopolds von Frankfurt unter Absteurung der Canonen, wobey die Bürgerschaft in den Gassen der Stadt und die Bürgerliche Compagnie zu Pferde vor dem Thore paradirte. Der Chursürst von Cölln hatte sich den Abend zuvor auf seine auf dem Mayn liegende Jacht begeben, und suhr

fast zu gleicher Zeit unter dem Feuer von 125 Canonen ab. Eine Stunde vorher war auch der Churfürst von Pfalz ganz incognito abgereiset. Den 11. ging der Churfürst von Trier unter ebenmässiger Abseurung von 125 Canonen zu Wasser ab, und um Mittag geschahe der Abzug der Nürnbergischen Depustirten mit den Reichs-Insignien, die Aachischen Deputirten aber waren schon vorher abgereiset. Den 12. verließ auch der Churssürst von Maynz die Stadt, wobey ebenfalls 125 Canonen absgeseuert wurden. Die Churfürstl. Wahls Botschafter sind alle auch in der Stille theils vorher, theils hernach von Franksurt abgegangen.

"Der Raiser hatte auf seiner Rückreise nach Wien alle sonst gewöhnliche Sprenbezeugungen verbeten. Es ging daher mit solcher sehr geschwinde zu. Das erste Nacht-Quartier nahm er zu Mergentheim, worauf er den 11. zu Creilsheim und den 12. zu Wallerstein übernachtete. Den 13. kam er nach Donauwerth, wo er die neue prächtige Flottille auf der Donau antraf, auf die er sich mit seiner Suite setze. Es waren diese Schiffe zu Regenspurg versertiget und den 21. März unter Trompetens und Pauckenschall, auch kösung der Canonen vom Stapel gelassen worden. Das Leidschiff des Kaisers wurde Germania und die andern prächtigen Schiffe Joseph und Leopold genennet. Es waren in allem 21 Schiffe, die zusammen ein sehr prächtiges Unsehen auf der Donau hatten. Die meisten Schiffe führten Canonen, und auf den Dächern waren Gallerien, auf welchen man um das ganze Schiff herum gehen konnte.

"Nachdem man sich zu Donauwerth embarquirt, siel Wind und Regenwetter ein, welches die Fahrt so aushielt, daß die Flottille allererst den 14. April Nachmittags nach 2 Uhr zu Regenspurg anlangte, wo man alsbald ansing, mit allen Gloden zu läuten und die Stücke an der Donau fünfmal abseuerte. Voran suhren drey Churfürstliche mit Baperischen Fahnen besteckte Schiffe, auf welche das Kaiserl. Leib=Schiff solgte, welches an der vordersten Spize mit einer Statue, die Deutschland vorsstellte, und mit vielen Kaiserl. Schiffs=Fahnen, wie auch einer großen Reichs=Fahne geziert war. Auf dem obersten Verdeck

erblicke man, ohngeachtet der unangenehmen Witterung, sowohl den Kaiser, einen weißen Mantel umhabend, als auch den Rösmischen König, welcher seinen anhabenden Pelt von sich abnehmen ließ. Der Erzherzog Peter Leopold, der sich auf dem zweiten Raiserl. Leib-Schiffe befand, hatte gleichfalls die Gnade, sich auf dem obersten Verded öffentlich sehen zu lassen. Diesen Leib-Schiffen folgten die Ministers-, Cavaliers-, Tasel-, Kellerey-, Conditorey- und andere Schiffe, deren Anzahl sich zusammen über 40 belief, so daß der Zug eine ganze Stunde währte. Die meisten Gesandtschaften und andere Herrschaften hatten sich auf dem sogenannten Ober-Wörth, einer Insel in der Donau, in die Gartenhäuser begeben, wo die Fahrt der Schiffe vorüber ging. Zu Straubingen soll sich der Churfürst von Bayern aber-mal in hoher Person eingefunden und Ihro Masestäten auf den Schiffen zu complimentiren Anlaß genommen haben.

"Den 20. langte der Kaiser mit seinem Gesolge in dem Benedictiner=Rloster zu Möld an und hielt den 21. das heilige Oster-Fest daselbst. Un diesem Tage langten auch die Kaiserin mit den beyden ältesten Erzherzoginnen allhier an, mit welchen er den 22. seine Reise nach Wien fortsetzte, auch noch an diesem Tage daselbst glücklich und gesund anlangte. Der Einzug geschahe durch drey prächtige Ehren=Pforten. Eine derselben war von der Universität auf der Wollzeil, die andere von der Bürger= schaft am Stock= und Eisen-Platze, und die dritte von der Kauf= mannschaft auf dem Kohlmarkte errichtet worden."

Rach eines Lustrums Berlauf wurde Friedrich Karl von Shrthal, des 1768 verstorbenen Domcustos Lothar Franz von Bettendorf Nachsolger in sothaner Würde, im Dec. 1769 zum bevollmächtigten Minister am kaiserlichen Hofe ernannt, um in des Kurfürsten Emmerich Joseph Namen die Reichslehen zu empfangen. Im Januar 1770 zu Wien angelangt, durch seine Dienste bei der Wahl von 1764 empfohlen, würdigte ihn die Kaiserin ihrer besondern Gewogenheit, die nicht ohne Einfluß auf seine letzte Erhöhung geblieben ist. Die Empfehlung des kaiserlichen Hofs hat wesentlich beigetragen, nach Emmerich Josephs Tod zu Gunsten des Domcustos die Wahl zu entscheiden,

wiewohl dabei auch die conservative Partei im Domcapitel, die gleich den Tag nach Ableben des alten Herren den Großhofe meister von Groschlag, den Kanzler von Benzel, den Schulenreformator Steigentesch und die Commissio regularium cassirt hatte, ungewöhnlich lebhasten Antheil nahm. Am 13. Jul. 1774 wurde Friedrich Karl zum Erzbischof von Mainz erwählt, am 24. Jul. erhielt er durch Postulation das Bisthum Worms. Deutlich ergab sich bei des Fürsten Einzug in Mainz, in der allgemeinen Beleuchtung der Stadt, in dem Freudenruf des Bolks, daß troß aller Bemühungen derer, welche die Einsalt des verstorbenen Fürsten zu benußen gewußt hatten, die Massen treu dem alten Glauben anhingen.

Dieses gewahrte auch Friedrich Karl, und wenn es gleich fein Ehrgeiz, von den tonangebenden Schreibern als ein Reformator gepriesen zu werben, so trat er boch im Anfang mit Behutsamkeit auf, nur daß er der Zumuthung widerstand, die von Emmerich Joseph herrührenden Schulanstalten aufzuheben, ober sie wieder in die Bande ber Jesuiten zu geben. Ginftweilen ein dankbarer aufrichtiger Anhänger des Raiserhauses, berief et, diese Berbindung noch enger zu schürzen, seinen alten Freund, ben Grafen Wilhelm von Sidingen aus Wien, um ihn ale (einziger) Staats- und Conferenzminister an die Spige seines Cabinets zu stellen. Sickingen (Abth. II Bb. 5 S. 230—231) und der öftreichische Gesandte Graf Franz Georg von Metternich besagen ausschließlich des Kurfürsten Vertrauen, und empfahl jener sich vorzüglich durch seine kunftgerechte Geschäftigkeit bei ber Berschönerung ber Schlösser und Garten zu Mainz und Aschaffenburg, welche Friedrich Karl mit Liebhaberei betrieb. In allen andern Zweigen der Berwaltung befundete aber Sicingen eine so troftlose Oberflächlichkeit, verbunden mit arger Verschwendung, daß Domcapitel und Volk einmüthig seine Entfernung verlangten. Der allgemeinen Stimme wurde willfahrt, und der Minister mußte vor 1787 abtreten. Friedrich Karl hatte nun niemanden, bem er die Verwaltung bes Ganzen hatte übertragen konnen, benn ber Staatsrath Gottfried Augustin Maximilian von Strauf ausschließlich mit den innern Ungelegenheiten beschäftigt,

und beffen College, der nachmalige Conferenzminister Philipp Karl von Deel zu Deelsburg, der ftarffte Beforderer von des Aufürften Anschluß zu dem Fürftenbund, konnte niemals deffen wiles Bertrauen gewinnen. In den ersten Jahren seiner Regierung wendete Friedrich Karl den öffentlichen Angelegenheiten die perdienflichfte Thatigkeit ju. 2m 24. Nov. 1774 erließ er an bas Generalvicariat ein. eigenhändiges Paftoralschreiben, die Seelsorger und den Unterricht betreffend. Nicht lange, und er gab zu erkennen, welchen Einfluß der verlängerte Aufenthalt w Bien auf ihn geubt batte. "Er ift der eifrigfte Berehrer der Reuschheitsanstalten ber verftorbenen Raiserin. Er hat auch bei feinem Confistorium die Marime eingeführt, den Schwängerer febenden Zußes mit dem geschwängerten Mädchen zu verebelicen, um die Unzucht und die schlimmen Wirkungen berfelben ju hemmen. Wenn doch der sonft so einsichtige Fürft seben tonnie, welche Unordnungen diese Berfügungen im Cheftaud verantaffen," seufzet Risbed.

Mit dem Bestreben, das Lafter auszurotten, ging Band in hand die Sorge für Berbefferung des Schulwesens. statte Emmerich Joseph sich besonders angelegen sein laffen, allein für die Stiftung und Unterhaltung eines Schullehrer-Seminariums jährlich über 30,000 Gulben aus feinem Privatsedel verwendet. Ihn zu überbieten, ohne boch selbst die Last davon zu übernehmen, wurde des Nachfolgers Trachten. Bu bem Ende verfiel er, der geiftliche Fürft, auf das bequeme und öconomische Spftem der Säcularisationen. Er beschloß die Aufhebung der beiden Frauenklöfter in der Stadt Mainz, Altenmunster und Beiße Frauen, dann der Karthause auf dem anliegenden Michels= berg. Er ftellte zu dem Ende seine Antrage an den romischen Dof, und schickte, die ihm theure Angelegenheit zu fördern, ben Sanger an St. Martins Stift zu Worms, den nachmaligen geiftlichen Rath Bernhard Joseph Garzweiler nach Rom. Dort ergaben sich anfänglich bedeutende Schwierigkeiten, die jedoch burch die eifrige Berwendung des f. k. Ministers, Cardinals von Hrzan, beseitigt wurden. Die papftliche Bulle für die Aufhebung der drei Klöster wurde im J. 1781 erlaffen, die Aufhebung am 16. Nov. n. J.

vollzogen. In stummer Resignation vernahmen die Convente das über sie verhängte Todesurtheil. Die Klosterfrauen wurden. nach ihrer Wahl in die Rlöfter der Stadt vertheilt; von den Rarthäusern erklärten fieben, fie wollten, ihren Gelübden treu, in einer andern Karthause ihr Leben beschließen, und murden sie bem zu Folge nach Erfurt versett, die andern, in Beltgeift. liche umgeschaffen, mit färglichen Pensionen à 150 fl. in Erwartung einer fünftigen Anstellung verforgt. Schauerlichen Eindruck machte das ganze Verfahren, absonderlich auch die in den ver lassenen Räumen vorgenommene Plünderung, denn dergleichet den Subalternen zu verwehren, vermag auch die geregelteste Ausleerungscommission nicht. Als seinen Antheil der Beute behielt für sich der Kurfürst die Bodenfläche der vormaligen Karthause, welche er zur Erweiterung der Anlagen um bie Favorite verwendete. Das bespricht Cardinal Pacca: "Währen meines Aufenthalts in Mainz besah ich ein Luftschloß des Kurs fürsten, die Favorite genannt, nicht weit von dieser Stadt, welche mir ein bittere Gefühle erregendes Schauspiel gewährte. Rurfürst hatte vor wenigen Jahren mit Zustimmung bes heiligen Stuhles vier Klöster aufgehoben, und unter diesen eine, auf einem Sügel, Engelsberg genannt, gelegene Karthause, welche an jenes kurfürstliche Lustschloß grenzte. Ich sah nun die Mauern jener frommen Wohnung abbrechen, um das Lustschloß dadurch zu vergrößern, und auf bem Boben bes Klosters einen englischen Garten anzulegen, und zwar, wie damals allgemein gefagt wurde, auf Anrathen einer Dame, die der alte, mehr als siebenzigfährige Rurfürst mit jugendlichem Auge ansah, welcher Umstand der Feder eines satyrischen Dichters Gelegenheit zu einem bekannten Difticon gab:

Angelicum montem Naboth novus abstulit Achab, Anglicus ut fieret turpi pro Jezabel hortus.«

Die übrigen Besitzungen der besagten drei Klöster, ein Einstommen, wie es hieß, von hunderttausend Gulden, wurden der Universität zugetheilt. Außerdem incorporirte der Kurfürst derselben durch Urfunde vom 9. März 1784 zu ewigen Tagen in 17 verschiedenen Collegiatsirchen, zu St. Peter, St. Stephan,

St. Bictor, U. L. Frauen, St. Johann, St. Mauritins, St. Bangolf zu Mainz, St. Peter und Alexander in Aschaffenburg, St. Peter in Frislar, St. Bartholomäus, Liebfrauen und St. Leonhard in Frankfurt, St. Johann in Amöneburg, St. Nazarius in Morstatt, St. Martin in Heiligenstadt, St. Peter in Körten, und H. Kreuz zu Nordhausen, so viele sogenannte Lateralpräbenden, und sollten die mit sothanen Präbenden ausgestatteten Professoren dei ihrer Aufnahme in das Capitel sofort zu dem Genuß aller Früchte und sonstigen Gerechtsame gelangen. Außerdem wurden zwölf der besten Pfarreien den Doctoren der Theologie bestimmt.

Gleichzeitig follte ein abermals verbefferter Studienplan, wie er den Erforderniffen ber Zeit angemeffen, eingeführt werden. "Man behielt zwar die feither übliche Eintheilung in vier Facultäten bei, fügte aber zur Bezeichnung ber vermehrten wiffenschaftlichen Gegenstände noch eine historisch=statistische und eine kameralistische Facultät hinzu. Es wurden demnach neue Lehrstühle für die Raturwiffenschaften, für Chemie, Experimentalphyfit, für den Bergbau, für die böhern mathematischen und die Finanzwissenschaften errichtet. Mit großen Rosten wurde ein naturhistorisches Cabinet angelegt und die seltensten Instrumente aus London verschrieben. Bor bem Raimundithore wurde ein botanischer Barten angelegt und in dem Garten des Altenmunfterflofters ein zwedmäßiges Gebaube für die anatomischen Praparate und bie Sectionen errichtet. Die Börfäle in dem Jesuitencollegium wurben ganz neu hergestellt, die Aula für die Promotionen auf das geschmadvollste eingerichtet und die wohlgetroffene Bufte des großen Wiederherstellers daselbst aufgestellt. Die Lehrstühle wurden mit ausgezeichneten Männern besetzt, berühmte Lehrer aus der Ferne unter den vortheilhaftesten Bedingnissen berusen und ehrenvoll belohnt. An die Spige der Universität wurde der fenntnifvolle Freiherr von Benzel als Curator gestellt, als Prorector der talentvolle geistliche Rath Heddersdorf und als Ranzler ber in dem kanonischen Rechte höchst erfahrene Offizial Luka ernannt, und der vielgereifte, sprachkundige Hofrath Diez wurde als Bibliothefar angestellt, welche Stelle nach beffen balb barauf

vollzogen. In stummer Resignation vernahmen die Convente das über sie verhängte Todesurtheil. Die Klosterfrauen wurden nach ihrer Wahl in die Rlöfter der Stadt vertheilt; von den Rarthäusern erklärten fieben, fie wollten, ihren Gelübden treu, in einer andern Karthause ihr Leben beschließen, und murden sie dem zu Folge nach Erfurt versett, die andern, in Weltgeiste liche umgeschaffen, mit färglichen Pensionen à 150 fl. in Erwartung einer fünftigen Unstellung verforgt. Schauerlichen Eindruck machte das ganze Verfahren, absonderlich auch die in den verlassenen Räumen vorgenommene Plünderung, denn dergleichen ben Subalternen zu verwehren, vermag auch die geregelteffe Als seinen Antheil ber Beute Ausleerungscommission nicht. behielt für sich der Kurfürst die Bodenfläche der vormaligen Rarthause, welche er zur Erweiterung der Anlagen um die Favorite verwendete. Das bespricht Cardinal Pacca: "Während meines Aufenthalts in Mainz befah ich ein Luftschloß des Rurfürsten, die Favorite genannt, nicht weit von dieser Stadt, welche mir ein bittere Gefühle erregendes Schauspiel gewährte. Rurfürst hatte vor wenigen Jahren mit Zustimmung bes beiligen Stuhles vier Klöster aufgehoben, und unter diesen eine, auf einem Bügel, Engelsberg genannt, gelegene Rarthause, welche an jenes kurfürstliche Lustschloß grenzte. Ich fab nun die Mauern jener frommen Wohnung abbrechen, um das Lustschloß dadurch zu vergrößern, und auf dem Boben des Klosters einen englischen Garten anzulegen, und zwar, wie damals allgemein gefagt wurde, auf Unrathen einer Dame, die der alte, mehr als siebenzigfährige Rurfürst mit jugendlichem Auge ansah, welcher Umstand ber Feber eines satyrischen Dichters Gelegenheit zu einem bekannten Difticon gab:

Angelicum montem Naboth novus abstulit Achab, Anglicus ut fieret turpi pro Jezabel hortus.«

Die übrigen Besitzungen der besagten drei Klöster, ein Einstommen, wie es hieß, von hunderttausend Gulden, wurden der Universität zugetheilt. Außerdem incorporirte der Kurfürst derselben durch Urfunde vom 9. März 1784 zu ewigen Tagen in 17 verschiedenen Collegiatsirchen, zu St. Peter, St. Stephan,

des geiftlichen Rathes Jung und des Professors Scheidel gehalten wurden. In ben folgenden Tagen wurden von den übrigen Mafultäten Defensionen und Promotionen vorgenommen; die Rachmittage waren gewöhnlich den Uebungen in der Experis mentalphyfik und Mathematik gewidmet. Mehrere auswärtige Belehrte von ausgezeichnetem Rufe verherrlichten die Feierlichkit durch ihre Anwesenheit und wurden von dem Fürsten mit der ihm eigenen Freigebigkeit auf das herrlichste bewirthet, so wie auch mit ben auf diese Inauguration geprägten Denkmunzen beschenkt. Am 19. November wurden die Feierlichkeiten in Gegen= wart des Fürsten durch eine wohlgesette Danksagungs-Rede des geiftlichen Rathes Ladrone beschloffen, nachdem zuvor die neuen der Universität verliehenen Privilegien waren verkündigt worden. Groß waren die Hoffnungen, welche Friedrich Karl auf das mit of vielfältiger Sorge und so bedeutendem Auswande vollbrachte Bert sette; aber seine feurigen Erwartungen wurden getäuscht, Mon nach acht Jahren war der Glanz seiner Universität dabin mud acht Jahre später erlebte er ihre gänzliche Auflösung.

"Friedrich Rarl beschränkte seine Sorgfalt nicht allein auf Die Wiederherstellung der Wiffenschaften; sein thätiger Geift Meabsichtigte auch eine ganzliche Reform in bem geiftlichen Stande. Durchdrungen von dem Grundsate, daß die Religion die Grund-Ange der menschlichen Bildung sey und daß durch die Lehre und Das Beispiel ihrer Diener solche auf ihren mahren Standpunkt sebracht werden könne, widmete er sich gleich Anfangs diesem michtigen Gegenstande; er erließ deshalben am 22. Jul. 1780 tine merkwürdige Pastoralverordnung, in welcher unabänderlich Die Borschriften festgesett murben, welche die angehenden Clerici, fte mochten nun mit Beneficien versehen sepn oder zum Curatfande aspiriren, bei ihrem Antritte in den geistlichen Stand zu befolgen hatten. Den icon in bobern Weihen flehenden Beift-·lichen werden die alten Ranone der Rirchenversammlungen eingeschärft, mit ber Dahnung, ihren Wandel darnach zu richten ; freng wird es ihnen zur Pflicht gemacht, die Obliegenheiten hres Standes mit der größten Punftlichkeit und Gewiffenhaftig= keit zu erfüllen. Gine unnachsichtige Prüfung für bie Ordinanben und Approbanden wird vorgeschrieben, und den Prälate und Borstehern strenge Wachsamkeit auf ihre Untergebenen an empsohlen. Auch im äußern sollten die Geistlichen als Musik vorleuchten; denn obgleich die Rleidung den Wönch nicht aus mache, von einer leichtsertigen Tracht aber ganz richtig auf die innere Genfüthsbeschaffenheit geschlossen werde, so wird unte scharfer Ahndung besohlen, daß vom 1. Oct. an alle Elerici keiner langen schwarzen Rleidung mit Mantel und Kragen einer langen sollen; nur auf Reisen ses denselben erlaubt, siener kurzen anständigen Rleidung von dunkler Farbe zu bedienen; des gleichen wird der Besuch der Wirthshäuser, des Thesters und der Bälle bei schwerer Strase verboten.

"Gleichzeitig wurden Bisitatoren ernannt, welche ben 3 stand der Collegiatstifter untersuchen, und die Mängel, weld sich im Berlaufe der Zeiten sowohl in Ausübung der geiftliche Berrichtungen als rudlichtlich bes ökonomischen Bestandes eing schlichen, verbeffern follten. Bei Beendigung einer jeden Bifit tion wurde eine sogenannte Charta vksitatoria erlassen, work die Mängel gerügt und zwedmäßige Vorschriften für Berbeffe rungen derselben erlassen wurden. In Ansehung der klöfterliche Inftitute wurde verordnet, daß fünftighin die jungen Religiof auf der Universität die theologischen Collegien frequentiren un keiner vor dem 24sten Jahre die feierlichen Gelübde ablege solle. Statt daß sie oft Jahre lang mit unnöthigen scholaftische Streitigkeiten und Erlernung von Ordenssentenzen beschäfts wurden, sollten sie burch einen einförmigen Unterricht befäht werden, Aushülfe in der Seelsorge leiften zu können. Für be Examen der Approbanden wurde eine eigene Commission niedet gefest, welche aus kenntnigreichen, in ber Seelforge bewanderte Männern bestand. So wurde auch eine Congregation ber heilig Gebräuche verordnet; zu Mitgliedern derselben murden Geiftlic ausersehen, welche in der firchlichen Archäologie und der Liture bewandert, den kirchlichen Ritus nach dem alten Geifte der Rird auf ihre ursprüngliche Form zurückführen sollten. Eine vorzu liche Berbefferung sollte das Brevier erhalten, mehrere zweife hafte Legenden sollten ausgemerzt und das ganze auf eine Wein ingerichtet werden, daß der größte Theil der heil. Schrift in em Jahres-Cirkel gelesen werde. Diese Arbeit war auch schon wit gediehen, wurde aber durch die erfolgten traurigen Kriegs-mstände vereitelt."

Daß der Kurfürst in Besetzung der Lehrstühle an seiner miversität auf das religiose Bekenntniß keine Rücksicht nahm, prf nicht befremben. Er wollte als ein aufgeklärter Regent wriesen sein, und war ihm nicht entgangen, daß die Trompete BRuhms einzig durch akatholische Schreiber gehandhabt werde. tie Leitung der Schulen und Vorlesungen war zwar dem Cupior Johann Georg Mansuetus von Benzel überlassen, aber die eistlichen und weltlichen Stellen vergab der nachmalige Weih= ifof Heimes. Das rügte des Eurators Reffe, der Hofrath bhann Baptift von Benzel, in mehren Auffägen, welche zuerft Schlözers Staatsanzeigen, dem damals gleich sehr bewunerten und gefürchteten Klatschblatt, dann im Winkopschen Jourpl erschienen. Höchlich verlett durch die bittern Ausdrucke, ließ r Kurfürst den nach der Schweiz gestüchteten Winkop requiken, ihm das Manuscript der eingeschickten Auffäße abfordern, bb gegen den hierdurch verrathenen Benzel eine Untersuchung nstellen, eine Verwicklung, welche des Oheims definitives Ausbeiden aus dem Staatsdienst nach sich zog.

Bereits war vielfältig durch Parteien der kursürstliche Hof prissen, als an demselben auftrat die verwittwete Gräsin von dasseldt, geb. Freifrau von Benningen; ihr Gemahl, Graf Karl proinand, kurcölnischer Oberhofmarschall, war den 25. Aug. 766 mit Tod abgegangen, und hatte ihr sechs Kinder hinterschsen, dann drei Kinder aus seiner ersten Sehe mit Charlotte Sophie von Bettendorf, des Kursürsten Nichte. Dieser Kinder schn danzunehmen, konnte der Kursürsten Nichte. Dieser Kinder Sohn der ersten Sehe, Clemens August Graf von Hasseldt, mecklnischer geheimer Staatsrath, General-Lieutenant und Hauptsmann der Leibgardecompagnie, starb zu Bonn 16. Sept. 1792, web seiner She mit einer Gräsin von Zierotin die einzige Tochter Maria Teresa hinterlassend, welche als des Fürsten Joseph von Salm-Opck geschiedene Gemahlin den 1. Wai 1838 verstarb.

Sophie, des Rurfürsten Groß- und Lieblingenichte, geb. 21. 300 nuar 1747, wurde an Ludwig von Coudenhove verheurathet der als furmainzischer Geheimrath, General-Feldmarschall-Liem tenant und Capitain en Chef der berittenen Leibgarde, baneben arger Spieler, den 13. Jul. 1786 zu Aschaffenburg verstark Von den Coudenhove wird noch Rede sein. Die Wittme, "bi beim Kurfürsten alles gilt und viel Berstand zu haben scheint," also schreibt Forster, war immer noch, bis auf die unbequeum Röthe des Gesichts, eine prächtige Frau. Ihre vollburtige Schwester, Marie Louise, Stiftsdame zu Gerresheim, dann bed Grafen von Reipperg vermählt, ftarb zu Paris 24. Januar 178 Bon den Kindern der zweiten Che ftarb August Clemens, get 11. Nov. 1754, Domherr zu Gichftätt, im 3. 1787. Sugo Frank geb. 17. Nov. 1755, Domcapitular zu Worms 30. Juni 1786 Domscholaster 1. Jul. 1793, furmainzischer Geheimrath um Minister an dem Hofe zu Berlin, auch fürstl. Wormsischer Soff kammerpräsident, hierauf großherz. Frankfurtischer außerordenis licher Gesandter und bevollmächtigtet Minister zu Dresden, letlich kon. preuffischer Geheimrath, ftarb 6. Dec. 1830, daß demnach bei ihm vielleicht nur angedichtete Vorhaben, eine vormalige Geliebt des Prinzen Louis Ferdinand zu heurathen, unterblieben ift. Fran Ludwig, geb. 23. Nov. 1756, war Malteserritter, furmainzischer Geheimrath, Generalfeldmarschall-Lieutenant und Inhaber eines Regiments zu Fuß, resignirte aber, nachdem er in Gefolge von seines Halbbruders Ableben Stammherr geworden, und trat in demselben 3. 1795 als Generalmajor in fon. preuffische Dienste. General-Lieutenant 1802, Fürst 1803; Bater von 9 Kindern, ist er den 3. Febr. 1827 verstorben. Lothar Franz, geb. 18. Mal 1759, war 1781—1787 furmainzischer Obristwachtmeister, Rame merherr und Unterlieutenant bei ber reitenden Garde, feit 1788 Generalmajor und Capitain en Chef der berittenen Leibgarde, mußte jedoch abdanken und ftarb 4. Dec. 1798. Seine Wittwe, die Gräfin Friderife Eleonore Karoline von Bartensleben, verm 1783, ging die zweite Che ein mit dem Grafen Gottfried von Waldner. Ihre Tochter, Marianne Louise Gräfin von Sasfeldt, geb. 1784, heurathete ben von Anthes. Josepha Franzisca, geb. 6. Dec. 1761, wurde am 1. Oct. 1781 dem Grafen Franzarl von Resselrod-Shreshosen angetraut. Maximilian Frieds Franz, geb. 24. Januar 1764, war Domicellar zu Mainz, esgeschworen 3. Juni 1775, Capitular zu St. Alban und Propst Mariengraden in Mainz, † 3. März 1824. Wie man sieht, ute, diese Hapseldt zu versorgen, der Kurfürst nicht geseiert.

Gegenstände hoher Aufmerksamkeit waren ihm aber, neben r Gräfin von Coudenhoven, zwei andere Damen, die Generalin n Pfirt und Frau von Strauß. Gottlieb Augustin Maximilian n Strauß, Ranzleidirector und Geheimrath im J. 1774, wirkher geheimer Staatsrath, Regierungsbirector und Staatsrefendarius der Regierungs-, Justiz- und anderer inländischen eschäfte 1776, kommt 1788 zugleich als Director des Revisionsrichts vor, und wird geschildert als unermüdeter Geschäftsann, dabei aber engherzig und ohne bedeutende Fähigkeit. Er A seinen Einfluß zur Begünstigung von Verwandten und Freunn mißbraucht haben, verlor das Bertrauen des Aurfürsten, ffen Liebling er einst gewesen, und wurde vor 1790 als Prinpal= und Directorialgesandter bei der allgemeinen Reichsver= mmlung nach Regensburg verschickt. Frau von Strauß war 🐂 schönes geistreiches Weib. Frau von Pfirt, französisch Fertte, wird ebenfalls des Kurfürsten Nichte genannt, ich vermag aber die Berwandtschaft nicht zu ermitteln, vermuthe nur, daß sie eine geborne von Benningen. Bon gewaltigem Umfang, wurde fie por 1791 verheurathet an Se. Excellenz, Hrn. Johann Repomuc Freiherr von Pfürdt, herr zu Carspach, Oltingen, Luter, Bendorf, Krogingen, Biengen und auf dem Schwarzwald, Sr. t. f. Majestät, auch kurmainzischer Geheimrath, Capitain en Chef der kursurstlichen Leibgarde zu Pferd und Feldmarschall-Lieutenant. Das ritterliche Geschlecht von Pfirt hat sonder Zweisel unter den Burgmännern der großen Grafen von Pfirt auf Soben-Pfirt den ersten Rang eingenommen, daber auch bie mehrften ber ebengenannten Güter in dem Sundgau gelegen find. Carspach, mit bem doppelten Schloß, liegt gang nabe bei Altfirch, Oltingen unweit Pfirt, Luteren südlich von Oltingen, Bendorf samt dem Burgstall Liebenstein westlich von Pfirt,

Auxelleshaut in der Nähe der Silbergruben von Giromagm Courcelle, das der Familie gebliebene Fragment der Herrscha Blumenberg, Florimont, dicht an der Grenze des vormaligen Hoch stiftes Basel. Biengen und Krezingen gehören dem Breisgau ar

Adelbero und Siegfried von Pfirt kommen 1136 urkundlich von Runo wird 1225 genannt. "Ulrich von Phirret und Wer Beschele fin bruder" find Zeugen einer von dem Grafen Theobald, 21. Da 1277 ausgestellten Urkunde. Ulmann von Pfirt erscheint bereit 1342 als des Herzogs Albert II von Destreich und der Erbgräff - zu Pfirt Landvogt im Sundgau. Als Hauptmann und Pfleger z Elfaß, Sund- und Breisgau, errichtete er 1350 ein Bündniß m den Städten Straßburg, Basel und Freiburg für die Dauer vo fünf Jahren. Anno 1365 reichte ihm Herzog Leopold bas Do Carspach, in dem Umfange der Herrschaft Pfirt, zu Leben, un ihm hiermit ben von Berzog Ruborf erlittenen Schaben zu ver Um 17. Jan. 1366 verpflichtete sich "Ulmann von Pfit lantvogt zu Elsaß, mit der pflege Dadenried, Blumenberg, un was in die pflegnisse gehöret, und dann mit dem pfande de vesten Pfirt und maz dazu gehöret," dem für den Elfaß beliebte Landfrieden. Er ift wohl auch derjenige Ulmann von Pfir welcher vor Ausbruch bes Sempacher Kriegs, Namens bes Set zogs Leopold einen ewigen Frieden mit den Eidgenoffen aufrichte sollte, während Johann Ulrich von Pfirt unter den viela Rittern genannt wird, welche auf St. Johann Baptiften Aben 1386 den Eidgenossen Fehde ansagen ließen. Ulrich von Pfin bekleidete 1506 zu Mühlhausen das Bürgermeisteramt. Sieg mund, Dompropst zu Basel, huldigte ber neuen Lehre, nahm ein Weib und ftarb 1574. Wolfgang Dietrich, kaiserl. Obrift, hatte 1545 eine Sendung bei dem Rurfürsten von Sachsen auszurichten. Johann Abam, Landvogt im Sundgau, nachdem er Billisheim an sich gebracht, 1620, erbaute daselbst von Grund aus das Schloß mit seinen 365 Fenstern. Seitdem hat eine Linie des Geschlechtes, die 1729 erlosch, sich von Billisheim benannt. Das Hauptgut der Linie in Carspach ift durch Bermählung Antons von Pfirt mit Franzisca von Reinach an die Familie von Reinach gefommen, hingegen geboren Biengen und

Erozingen, im Breisgau, noch heute den Freiherren von Pfirt, Carspacher Linie. Eine andere Linie benennt sich von Florimont oder Blumberg. Dieser war entsprossen der zu Anfang dieses Jahrhunderts vielfältig als Diplomat genannte Bailli de Fersrette, Johann Jacob Freiherr von Pfürdt (so schreibt sich gegenswärtig die Familie) zu Blumberg, Bailli zu (oder heermeister von) Brandenburg, Comthur zu Frankfurt und Rothenburg, des Ordens General-Receptor in Deutschland. hingegen stammte der Großprior von Dacien, 1805, Comthur zu Lagen und hervord, Johann Baptist Freiherr von Pfirt, aus dem hause Carspach.

Bon bem unwiderstehlichen Ginfluß ber hatfeldt sollte bes Rurfürften Beitritt zu bem berufenen Fürftenbund Beugniß geben. Sie, die Grafin von Coudenhove vornehmlich, wurden, wie es beißt, für Preuffen gewonnen, und verleiteten bemnachst den ersten Repräsentanten der katholischen Rirche in Deutschland zu einem unverantwortlichen Fehler. Wohl hatte Joseph II durch revolutionaire Bestrebungen bei der Gesamtheit der Katholiken die bangsten Besorgnisse erweckt, wohl hatte er die geistlichen Fürsten erschreckt durch absurde Angriffe auf die Diocesangerechtsame von Bischöfen, die seine Mitreichsftande, zu allen Zeiten ihre blinde Ergebenheit für Deftreich befundet hatten, aber der dreißigjährige Krieg und seine Folgen hatten ju beutlich bargethan, daß Deftreich ber geiftlichen Fürften einzige Singe. Blödfinn darf man es nennen, daß Friedrich Rarl eine so scharf gezeichnete Wahrheit verkennen konnte. Der Raiser mußte, dem Fürstenbund gegenüber, sein Project, Bapern ein= zutauschen, aufgeben, einer Erwerbung verzichten, welche ber Beltgeschichte eine andere Richtung hatte geben können.

Johannes Müller, der Geschichtschreiber, war 1786 als Bibliothekar in Mainz angestellt, später dem Cabinet des Kurssürsten als Hof-, endlich als wirklicher geheimer Conferenz- und Legationsrath eingeführt worden. Forster will zwar von guter Hand wissen, daß er immer strenue die Partei gegen Preussen gehalten habe, ich nehme aber keinen Anstand, dem Weltumsegler zu widersprechen, aus dem einfachen Grunde, daß Müller im Jahre 1792 in den k. k. Dienst überging. Es ist nämlich bis auf den

heutigen Tag in Wien Grundsatz geblieben, mit den Feinden, und wären sie noch so unbedeutend, zu buhlen, die Freunde zu ignoriren. Die Schweizer Geschichte, mit allen ihren, den glübendsten Haß zu Habsburg athmenden Erdichtungen, wird dort keinen sonderlichen Eindruck hervorgerusen haben, hingegen ließ, was Müller in Mainz leistete oder bezweckte, ihn dem Raiser-hof dermaßen fürchterlich erscheinen, daß er bereits im J. 1791 nach Wien gezogen werden sollte.

Der Kurfürst, wenn auch in politischer Hinsicht des obersten Wogts der Rirche Gegner geworden, fand an demselben für anderes, bem Besen eines Rirchenfürsten nicht minder unnaturlices Beginnen mächtigen Vorschub. Es sollte die deutsche Rirche das sogenannte papstliche Joch abschütteln, in des einen Oberhauptes Bewalt ein Senat, die vier Erzbischöfe, fich theilen. Es batten "seit mehreren Jahren die Kurfürsten von Mainz," schreibt Cardinal Pacca, "indem sie gleichsam in die Fußstapfen der ebemaligen Patriarchen von Conftantinopel traten, gesucht, fic ber schuldigen Abhängigkeit von Rom zu entziehen, und wollten die Gerichtsbarkeit ber apostolischen Runtien nicht anerkennen. Der damalige Kurfürst, Baron von Ehrthal, stolz und aufgeblafen, daß er ein Verbündeter des großen Königs von Preußen, Friedriche U, in dem berühmten Fürstenbunde geworden war, welchen jener Monarch erdacht und geschlossen hatte, um nöthigenfalls den ehrgeizigen Vergrößerungsplänen sich zu widersegen, welche man bei den Handlungen des Raisers Joseph II befürchtete, hielt es seiner Größe unwürdig, in geiftlichen Angelegenheiten von einem Pralaten des römischen Hofes abzuhängen, um so mehr, da biefer in den Ländern eines andern Reichsfürsten refidirte. Dieser Kurfürst führte ein durchaus weltliches Leben, indem er gleich einem großen Fürsten mit Pomp und Pract bof hielt, und sich nur bann erinnerte, Bischof zu fenn, wenn sich ihm eine Gelegenheit darbot, die Pabste zu beunruhigen, ober sich bem heiligen Stuhle zu widersetzen." Beranlassung zu jener Schilderhebung gab die von dem Kurfürsten Karl Theodor von Pfalzbayern erbetene Nuntiatur, welche ihre geistliche Jurisdiction über alle seit kurzem vereinigte pfalzbayerische Lande ausdehnen

sollte; davon lagen aber beträchtliche Stücke in den Diöcesen der Erzbischöse, und diese betrachteten die Erweiterung der Münschener Nuntiatur als Eingriff in ihre Gerechtsame. Die mit dem Nuntius eingeleiteten Unterhandlungen wurden abgebrochen, und den nach Cöln entsendeten Nuntius Pacca wollten die rheinisschen Erzbischöse nur unter der Bedingung ausnehmen, daß er unter päpstlicher Genehmigung seiner Jurisdiction in ihren Diöscesen gänzlich entsage.

Bereits hatten die vier deutschen Erzbischöfe sich für die Abhale tung eines Congresses geeinigt, in einer Stimmung, bie man baraus beurtheilen mag, daß der Rurfürst und Erzbischof von Mainz in allen vorläufigen Verhandlungen um diese Angelegenheit nur zwei Katholiten, den Weihbischof Beimes und den Staatsrath von Deel, und drei Protestanten, die preussischen Diplomaten von Stein und Dobm, bann den Conferenzrath Joh. Müller zu Rathgebern und Beisigern hatte. Der Congreg, am 25. Aug. 1786 in bem Mainzer Sause zu Ems eröffnet, ber so laut auftrat, bei Bielen die fühnsten Erwartungen wecte, endigte gleich einer Seifenblase. Scharf und richtig beurtheilt ihn Stark, Triumph ber Philosophie, Th. 2. S. 154: "Nichts verrieth wohl mehr die großen Fortschritte, welche bereits der Philosophismus unter ben Katholischen in Deutschland gemacht hatte, als ber Emfer, in der deutschen Rirchengeschichte so berüchtigte Congres. Bekanntlich hatte Hontheim, Weihbischof von Trier, von dem Jahr 1763 bis 1774 sein bekanntes Buch: Justinus Febronius de statu Ecclesiae et legitima potestate romani Pontificis, berausgegeben, in welchem die ganze bisherige Kirchenverfassung über ben Saufen geworfen und die Kirche in eine aristofratische Republik unter dem Vorsitze des Pabstes, als Diktator (ber aber im Grunde nur ein Automat war), verwandelt wurde, und überhaupt unter unzähligen Widersprüchen, Sophismen und falschen Citationen solche Grundfätze und Paradoxen vorgetragen waren, benen nicht nur die Rirchengeschichte und Exegese überall widersprach, sondern welche auch für die Hierarchie und für die Religion von ben schrecklichsten Folgen seyn mußten. Buch, von welchem Bergier sehr richtig urtheilt, bag bas Gute

desselben den französischen Theologen und besonders dem Bossuet abgeborgt, das Falsche und Irrige in demselben aber aus den . Schriften der Protestanten, Jansenisten und dem römischen Stuble abgeneigter Canonisten entlehnet sep, machte ein allgemeines Aufsehen und gab unter den Katholischen eben so große Beranlaffung zu Streitigkeiten, als die sogenannten Philosophen nicht ermangelten, es zu erheben. Clemens XIII hatte ben Febronius verdammt, und Sontheim war genöthigt zu widerrufen. französische Geiftlichkeit selbft, welche man mit Recht als diejenige ansieht, die von ultramontanischen Grundfägen am allerentferntesten ift und auf deren Beistimmung Sontheim sich berief, hatte sich ebenfalls wider dieses Buch auf das Feyerlichste erklärt und bezeugt, daß sie die römische Kirche als Centre de l'unité, mère et maîtresse de toutes les églises anerfenne, und dem Pabste nicht nur la Primauté d'honneur, sondern auch die S. Jurisdiction zugestehe. Dennoch waren es aber die in Hontheims Febronius aufgestellten Grundsäte, die im 3. 1786 von den deutschen Erzbischöfen selbst in wirkliche Ausübung gebracht wurden, wie selbige auch schon bep verschiedenen ber Josephinischen Operationen zum Grunde lagen. Die Nunziatur-Streitigkeiten gaben nämlich ben Erzbischöfen von Mainz, Trier, Coln und Salzburg Gelegenheit, im J. 1786 zu Ems burch ihre Abgeordneten, den Weihbischof Heimes von Mainz, den Offizial Bed von Trier, ben geistlichen Rath Tautphäus von Coln und den Consistorialrath Bönike von Salzburg zusammen zu kommen und dort verschiedene Punkte aufzusetzen. Wenn biese Punkte in Ausübung gebracht waren, mare das Ansehen des Pabstes ' für die katholische Kirche in Deutschland und sein Ginfluß auf dieselbe so gut als vernichtet, und das bisher allgemein anerkannte Oberhaupt ber Kirche in nichts anders, als in einen freudigen Zeugen (nach dem Ausdrucke bes Bischofs von Lapbach) alles deffen, was die Erzbischöfe verfügen wurden, verwandelt worden. Nach diesen Punctationen borte aller Recurs an den pabstlichen Stuhl, hörten alle Exemtionen, die nicht auch die kaiserliche Bestätigung für sich hatten, gänzlich auf, aller Nexus ber geistlichen Orden mit ihren zu Rom residirenden

Generalen ward aufgehoben, alle Bullen, Breven und Berordsnungen des römischen Stuhls sollten ohne vorhergängige Ansnahme der Bischöse von keiner Berbindlichkeit sepn, dagegen sollten die Bischöse in Abstinenzs und Ehesachen und von übersnommenen Ordensgelübden aus eigener Macht dispensiren und die geistlichen Stistungen zu andern der Religion oder dem gesmeinen Wesen nüglichen Anstalten verwendet werden können, ohne daß man dazu die Dispensation und Erlaubniß erst bei dem Oberhaupte der Kirche suchen müßte. Auch der Sid, welchen die Bischöse bischer dem Pabste geleistet hatten, sollte abgeschafft und dagegen ein anderer, der, wie es hieß, dem päbstlichen Primat sowohl, als den bischössichen Rechten angemessener sep, eingeführt werden und dergleichen mehr."

"Selbst Protestanten," fügt Pacca hinzu, "fanden es lächerslich, daß im Anfang in hochtonenden Worten die Obergewalt des Papstes angefündigt wird, dann jene Punkte folgen, durch welche seder Act der papstlichen Gerichtsbarkeit von der Annahme der Bischöse abhängig gemacht, der Papst selbst dem Klotz in des Phädrus Fabel gleichgestellt wird."

"Die Berbindung bes Rurfürsten mit bem preußischen Sofe durch ben Fürstenbund hat nicht nur in Mainz, sondern in allen rheinischen Staaten großes Aufsehen erregt. Das Domfapitel und das Bolf war seit dem dreißige und siebenjährigen Rriege gewöhnt, die protestantischen Fürsten und besonders Preußen als ihre Feinde, bas Saus Deftreich als ihren Beschützer anzusehen. Die emerizianische Partei, eine Beförderin der Aufklärung und Tolerang, nannte ben Joseph einen katholischen Reformator, ben bie Hierarchie schüßenden Friedrich II einen Beuchler. Die protestantischen Sofe und Städte saben den Beitritt des Rurfürsten als einen Beweis eines aufgeklärten Fürsten, die geistlichen Fürsten und Domherren als einen Verrath gegen ihre Würden und Rechte, der öftreichische Gesandte von Trautmanndorf, welcher dem Grafen von Metternich gefolgt war, als eine Handlung bes schändlichften Undanks an. Diese allgemeine Gabrung entging weder bem preußischen Gesandten von Stein, noch durch ihn seinem Hofe. Um ihr zu begegnen und den Fürstenbund auch

für bie Bufunft zu sichern, beredete man den alten Rurfürften, noch bei Lebzeiten sich einen Coadjutor an die Seite zu seten, der auch nach seinem Tobe sein einmal gefaßtes System erhalten würde. Diesem zufolge erschien zu Anfang bes Jahres 1787 ber Herzog von Weimar an dem Hofe zu Mainz, um unter dem Bormande eines Besuches die Fastnachts-Lustbarkeiten zu genießen; aber in der That, um fich mit dem Rurfürsten über die Bahl eines Coadjutors zu besprechen. Seiner Neigung nach schlug er Rarln von Dalberg vor, welcher als Statthalter von Erfurt schon lange seine Achtung und ben Beifall ber Gelehrten in Deutschland erworben hatte; allein der Kurfürst schätzte biefen nicht so hoch, als der Herzog, und bestand auf der Wahl des Freiherrn von Dienheim, ben er fich und feinen Absichten geneigter glaubte. Der Bergog hatte fich indeffen um die Reigung und Freundschaft vieler Domherren beworben, auch einigen selbft Besuche gemacht. Dieses herablaffende Benehmen erregte bie Aufmerksamkeit der öftreichisch-emerizianischen Partei. Man theilte fich erft heimlich, dann öffentlich die Bermuthung einer baldigen Coabsutoriewahl mit. Endlich hörte man auch schon laut bavon auf der Lesegesellschaft reden. Dieses Geschwätz blieb weder dem Hofe noch der faiserlichen Gesandtschaft verborgen, und beibe nahmen bagegen ihre Maasregeln. Der Herzog von Weimar jog ab, ohne dag weitere Schritte unternommen worden waren, ber Kurfürst gab eine ledige Domberrenstelle bem jungen Herrn von Ritter, ohne von deffen Oheim einige Verpflichtung zu forbern, ber kaiserliche Gesandte aber fuhr bei den Domherren ber emerizianischen Partei herum, um sie im Falle eines schnellen Angangs auf ber faiserlichen Seite zu haben.

"Indessen verstoß die ganze Fastenzeit, ohne daß man ferner etwas von einem Anmuthen des Hoses gehört hätte. Das Geschwäß verlor sich allbereits unter den Diplomaten, wie unter den Bürgern, als am Tage vor Palmensonntag die fürstlichen Staatsräthe und der Weihbischof bei den nicht zur emerizianischen Partei gehörigen Domherren ansuhren, und sie um ihre Stimmen zu einer Coadjutorie für den Herrn von Dienheim baten. Es glückte ihnen auch, theils durch Vorstellungen, theils

burch Bersprechungen, zwölf bavon noch biesen Abend zu gewinnen. Raum hatten der kaiserliche Gesandte von Trautmannsborf und die Domherren von der emerizianischen Partei diesen Antrag erfahren, als sie sich fogleich noch biesen Tag bei bem Grafen von Walderdorf, welcher das Haupt der Opposition war, versammelten, und auf Ehrenwort beschlossen, keinem von ihren Chorbrüdern ihre Stimmen zu geben, welcher sich nicht in der gegenwärtigen Versammlung befände: das Weitere wollten sie bei einer andern Versammlung in dem Dechaneihause zu Hochheim verabreden. Auf diese Weise war das Domcapitel in zwei gleiche Schalen getheilt. Rein Theil konnte diesen Tag die Mehrheit der Stimmen erhalten; da ließ der Kurfürst den einfältigsten unter ben Domberren von ber öftreichischen Partei, den Freiherrn von Bettenborf, zu sich kommen, in ber festen Zuversicht, diesem durch seine Würde und seine Beredsamkeit imponiren zu können; allein, wie man sich oft an den unbedeutendften Menschen in den bedeutendften Angelegenheiten betrügt, an biefem einfältigen Manne scheiterte fein ganzer Plan. Bettendorf erklärte dem Kurfürsten gerade ins Gesicht, daß er seine Stimme bereits icon bem Dombechant von Fechenbach gegeben habe, und als Cavalier nicht davon abgehen könne.

"So standen die Sachen am Ende des Abends vor Palmenjonntag, als der Hof beschloß, einen Domherrn von der emerizianischen Partei mählen zu lassen, welcher seinem Charafter
und seinem Betragen gemäß am wenigsten parteiisch zu sein
schien, und dieser war der Herr von Dalberg, ein Freund des
berzogs von Weimar und aller nordischen Gelehrten. Noch diese
Racht wurde der Geschichtsschreiber und Staatsrath von Müller
zu ihm geschickt, mit dem Auftrage, sich der Stimmen seiner
Freunde zu versichern und den andern Morgen zum Kursürsten
zu sommen, wo dann das weitere verabredet werden sollte. Dalberg konnte auf drei oder auf vier Stimmen zählen. Mit diesen
erschien er vor dem Kursürsten, welcher bereits zwölf gewonnen
hatte. Durch beide erhielt er die Majorität und wurde, nachbem er den Fürstenbund unterschrieben hatte, Coadjutor von
Mainz und bald hernach auch zu Worms."

Die ganze Stelle entlehne ich dem Band 4 der Rheinischen Geschichten und Sagen, einmal weil sie das Abth. II Bb. 1 6. 459-462 dem Wefentlichen nach bestätiget, bann auch weil sie in einigen Punkten der Berichtigung bedarf. Für Dalberg zu werben, ift ber Herzog von Weimar sicherlich nicht nach Mainz gekommen. Mur im Interesse bes preuffischen Prinzen kann er gewirft haben. Den Domherren und hoffammer-Prafibenien Christoph Karl Adam Ludwig Joseph von Dienheim wird der Rurfürft, seine Absicht besto sicherer zu erreichen, als einen Strof. mann vorgeschoben haben, gleichwie er, ben unwiderstehlichen Fortgang der von dem Grafen von Walderdorf betriebenen Cambidatur gewahrend, sein Unsehen zu retten, am Ende eine Baff befördert haben wird, die boch seinen Wünschen burchaus enti gegen. Sie wurde ben 5. Junius, bem Gebachtnistage bes h. Bonifacius, bes großen Apostels ber Deutschen, vorgenommen: "Nachdem Tags zuvor der zur Wahlvorstehung ernannte faiserliche Minister Graf von Trautmannsborf seine Creditive bem Domkapitel übergeben und sich des andern Tages um acht Upt in feierlichem Aufzuge in die Domkirche verfügt hatte, so wurde nach abgehaltenem Hochamte zur wirklichen Wahl geschritten Der Wahlakt wurde in der Kapitelsstube nach herkommlichet Sitte vollzogen und in der Kirche verfündet; einhellig war Rack Theodor Anton Maria Freiherr von Dalberg zum Coabsutot erwählt worden. Alles frohlockte über diese höchst glucklicht Begebenheit und ein allgemeines Bivat unter Trompeten= und Paukenschall durchschallte den großen Tempel, worauf ein feietliches Te Deum unter bem gauten aller Gloden und dem Donnet der Kanonen abgesungen wurde. Mittags war große Tafel in dem freiherrlich Dalbergischen Hofe zu den drei Saukopfen und des Abends Souper in dem prachtvoll illuminirten Garten bes Dalbergischen Hofes auf bem Ballplage, auch wurde bafelbft Brod, Fleisch und Wein ber Bürgerschaft ausgetheilt. Sonntage barauf, am 10. Junius, wurde in dem Dome das feierliche Dankopfer dargebracht, welchem der Churfürst mit seinem ganzen Hofftaate beiwohnte. Nach geendigtem Gottesdienste begab sich Friedrich Rarl im großen Staatswagen mit dem Neuerwählten

zu seiner Linken über die Domcuftorei, den Ballplag, Thiermarkt und über die große Bleiche nach bem Schloffe unter Parabirung. ber ganzen Burgerschaft, bes Schützencorps und ber ganzen Gar= nison, begleifet von den Segenswünschen des jubelnden Bolkes, benn allgemein verehrt und geliebt war der würdige Dalberg, drum war rein und ungeheuchelt biefer Ausbrud ber Freude. Riemand vermuthete damals, daß dieser der lette feierliche Aft kyn follte, der nach alterthumlichem Brauche seit der durch Ca-Urt II errungenen Wahlfreiheit in unserer Domkirche statthaben würde. Den Mittag war große Tafel bei Sofe, Abends Souper im Elpischen Garten in ber Rheinallee, und hierauf eine pracht= wille Beleuchtung ber ganzen Stadt. Gegen 11 Uhr erhob sich der Churfürst aus dem schön erleuchteten Garten mit einem großen Gefolge und einer Suite von 300 Caroffen, durchfuhr Die Straffen der Stadt und nahm die herrlich beleuchteten Decotationen in Augenschein.

"Am 11. Junius war große Tafel zu 140 Gedecken unter ben icon verzierten Bäumen der durfürftlichen Favorite, Abends war große Afademie und Souper, und hierauf folgte die 3Uumination dieses wegen seiner Lage einzigen Gartens; sämtliche Rastaden und Pavillons waren auf das geschmackvollste beleuchtet. Bur Berherrlichung des Festes hatte die Schifferzunft drei Jachten feflich geschmudt und in ber Mitte bes Rheins vor Anter gelegt, deren Masten bis auf die Gipfel erleuchtet waren; zahlreiche Rafeten fliegen empor unter bem Donner ber Ranonen und bem Jubel ber sauchzenden Menge. Dienstags ben 12. war Conzert und Baurhall en masque; dem erstern wohnte ber Churfürst mit dem Coadjutor bei. Am Mittwoch den 13. fand das große Manovre bes durfürftlichen Militairs bei Oberolm ftatt; nach der Mittagstafel, welche der Churfürst nebst vielen Herrschaften auf dem Jägerhause einnahm, wurde das Exerzitium unter bem Befehle des Gouverneurs Freiherrn von Gymnich mit allgemeinem Beifalle ausgeführt; hierauf war Souper und nach diesem ersolgte ein großes Feuerwert. Den Unteroffizieren und Gemeinen wurde eine ftandige Berbefferung ihrer Gage bekannt gemacht und bann bas ganze Militair an besondern Tischen mit Braten,

Shinken, Wein und Bier bewirthet." Da Dalberg als Iluminat dem römischen Hof verdächtig sein konnte, wurde, die päpstliche Genehmigung für die Wahl zu erhalten, Joh. Müller nach Rom verschickt, und mußte Lucchesini, der preussische Gesandte, ihn unterstüßen.

Anders benn die Mainzer in ihrer Freude, beurtheilt Pacca jene Coadjutormahl. "In eben diesem Jahre 1787 erhielt ber Churfürst=Erzbischof von Mainz hinterlistiger Weise von der Großmuth und dem Vertrauen Pius VI ein Breve, das einigen Rirchen Deutschlands großen Nachtheil brachte und noch größers nebst traurigern Folgen zur Zeit des großen Ansehens von Napoleon Buonaparte in den Ungelegenheiten Deutschlands befürchten Die Feinde des Heiligen Stuhls von dem unterrichtet; was in Franfreich vorbereitet wurde und zwei Jahre später ausbrach, wollten sich gleichfalls Wege und Mittel vorbereiten, um jenes Beispiel auch in Deutschland befolgen zu können. Daben waren sie darauf bedacht, auf den erzbischöflichen Stubl von Mainz, mit welchem die bochft wichtige Würde bes erften Chure fürsten im Reiche und des Erzkanzlers verbunden war, einen Mann zu fegen, ber bie Gigenschaften jenes berüchtigten Griechen, ben man für den haupturheber bes unglücklichen Schisma halten fann, bas die nicht unirte griechische Rirche von der lateinischen trennt, in sich vereinigte, und unglücklicher Weise fand sich ein folder Mann unter bem beutschen Clerus. Er gehörte einer ber berühmtesten und angesehensten Familien im Reiche an, genof den Ruf eines Gelehrten und hatte mehrere Werke herausgegeben, die wegen ihres Style, und mehr noch wegen ihrer philosophiichen und liberalen Grundfage zahlreiche Berehrer fanden, was aber hauptsächlich an ihm geschätt wurde, war, daß er fich unter ben erften befand, welche der berüchtigten Sefte der Illuminaten sich anschlossen, die damals einen großen Einfluß auf die deutschen Cabinette ausübte und mehr oder weniger überall herrschts. Diefer Mann war Karl Theodor von Dalberg, Canonicus ver Mainz und anderer deutschen Cathebralfirchen. Jene Seftire bedienten fich der Bermittelung des preußischen Sofes, um von dem Churfürst-Erzbischofe die Einwilligung zu erhalten, ihn als

kinen Coadjutor mit fünftiger Nachfolge vorzuschlagen, bas Cepitel von Mainz zu seinen Gunften zu ftimmen und zur Erwählung deffelben zu bereden, wenn von dem Seiligen Stuhle bas zur Wahl nothwendige Breve erhalten worden wäre. Nachbem diese Angelegenheit auf solche Weise in Deutschland eingeleitet worden, sandte der König von Preußen den bekannten Marchese Lucchesini mit Vollmachten von sich und vom Churfürsten von Mainz verseben nach Rom. Dieser gab bem Staatskfretair der erhaltenen Bollmacht gemäß in einer ministeriellen Rote bas feierlichfte Berfprechen, bag jener Erzbischof fich immer enger und freundschaftlicher mit bem romischen Bofe verbinden wurde, daß jene damaligen in der deutschen Rirche entstandenen, die Runziaturen und die im Emfer Congresse festgesetzten Artikek betreffenden Streitigkeiten und Controversen freundschaftlich absemacht und beigelegt werden sollten; daß der Erzhischof bie pabstliche Autorität und die Rechte des römischen Stuhls im Reiche aufrecht erhalten wurde; ferner fügte der genannte Marchese, als Agent des Königs von Preußen, hinzu, daß er pon diesem Monarchen, seinem Berrn, ben ausdrucklichen Befehl ethalten, in dessen Namen Bürge zu seyn, daß der damals regierende Churfürft von Mainz, so wie auch der Baron von Dalberg weder Beförderer noch Begünstiger der Convention von Ems sepen, und daher den, vom Churfürsten in den unter dem 2. May 1787 an ihn gerichteten Bollmachten versprochenen status quo aufrecht halten würden.

"In Rom schenfte man diesen schönen Verheißungen Glausten, und das Wahl-Breve, so genannt, weil dadurch das Capitel von Mainz autorisirt ward, »sede plena« den Nachfolger des tegierenden Erzbischofs zu erwählen, wurde zugestanden. Nachstem das Capitel von Mainz sich kurz darauf versammelt hatte, schritt es zur Erwählung Dalbergs, eine Wahl, die in Deutschsland von den Philosophen, Sektirern und Jansenisten mit wahrem Indel ausgenommen und höchlich belobt wurde, bei den Guten aber Erstaunen und schmerzvolle Seuszer erregte. Der Churkürstschlichof, nach erreichter Absicht, gedachte nicht weiter der gesgebenen Versprechen, und ein Jahr darauf brachte er die Ans

gelegenheit rückschtlich der Runziaturen vor die Reichsversammillung in Regensburg, um derselben ein Dekret der Abschaffung dieser Runziaturen im ganzen Reiche zu entreißen. Mit solchen Aufrichtigkeit handelte jener Erzbischof gegen den apostolischen Stuhl, und zwar mitten unter einer Nation, welche sich bis dahin den Ruhm beigelegt hatte, bei ihren Bersprechungen aus richtig zu sepn und das Versprochene mit gewissenhafter Genauigs keit auszuführen! . . . .

"Der Churfürst von Mainz, nicht damit zufrieden, bi übrigen Fürsten Deutschlands gegen ben Beiligen Stuhl aufzureize und vielleicht von dem Rufe und den Lobeserhebungen, welch die Jansenisten und seine gottlosen Rathgeber der berüchtigtet Synobe von Pistoja und dem dortigen Bischof Ricci ertheilten angetrieben, entschloß sich gleichfalls, in Mainz eine Didcesan Synobe zu versammeln, und fündigte bies durch ein Circulait schreiben unter dem 18. Jul. 1789 an, worin er bie Geiftlichfel aufforderte, die Materialien für einen fo wichtigen Gegenftan Diefe Anfündigung betrübte die gutgefinnte vorzubereiten. deutschen Bischöfe und erregte bei allen wahren Katholiken Schmet und Riedergeschlagenheit, ba sie sehr wohl die Denkart des Chut fürsten, die irrigen und ichismatischen Grundsäte feiner Rath und die heillosen Grundfäge fannten, die auf der dortigen Un versität gelehrt wurden. Pius VI selbst ward betroffen und bie es für seine Pflicht, nicht schweigend abzuwarten, bis das Ueb geschehen sep, um es dann wieder gut zu machen, sondern woll demselben durch eine heilsame und würdevolle Ermahnung zuvod Daher erklärte er, in seiner Antwort: an die Metre politane in Bezug auf die 3wistigkeiten über die apostolische Runziaturen, jenem Churfürsten, bag, wenn er in ber beschloff nen und angefündigten Synode es wagen würde, Reuerunge in der Rirchendisciplin einzuführen, oder diejenigen, die dama in Rraft wären, theilweise aufzuheben, ber Beilige Stuhl gew nicht anstehen wurde, jene Synode einer ftrengen Untersuchni zu unterwerfen und bas verdiente Urtheil darüber auszusprechen

"Die traurigen Ereignisse, die bald darauf in Deutschlandstattsanden, die Besetzung von Mainz durch französische Truppen

die Fortdauer des Krieges und endlich die Vereinigung des ganzen linten Rheinufers mit Frankreich machten, daß ber Churfürst einen großen Theil seiner Staaten verlor und sein ganzes Vorhaben zu nichte wurde. Damals wurde also dem Publikum nicht befannt, was in jener schismatischen Werkstatt vorbereitet wurde; aber im Jahre 1830 offenbarte uns ein gewisser &. G. Ropp, geheimer geiftlicher Rath und Ober-Schul- und Studienrath bes Großherzogs von Frankfurt, Ritter bes heffisch=barm= Midtischen Concordien = Ordens, dieses Geheimniß. Dieser hat in Werk herausgegeben: Die katholische Kirche im 19. Jahrhunderte und die in unsern Zeiten vorzunehmenden Beränderungen u. s. w. Bei Florian Rupferberg in Rainz 1830. In diesem, mit einer in das Gift der Jansenisten und Protestanten getauchten Feber geschriebenen Werke werden bie Meinungen und Gutachten verschiedener Mitglieder des Bicarigis von Mainz und der Räthe jenes Churfürsten angeführt, welche die Furcht der deutschen Bischöfe und der guten Katholiken wilfommen rechtfertigen und beweisen, mit welcher weisen und Marssichtigen Voraussicht Pius VI jenen irregeleiteten Erzbischof sbmahnte."

Für die Raiserwahl, 1790, soll Karl Friedrich nicht weniger als 426,274 Gulden 30 fr. 1 pf. aufgewendet haben. Während man in Frankfurt mit sothaner Wahl beschäftigt, ereignete sich zu Mainz die Abth. I Bd. 4 S. 525—526 beschriebene Gnotenwolution (28. Aug. — 4. Sept.). Ihr war sehr förderlich geworden der Lütticher Krieg, durch welchen zwei der drei zu Mainz garnisonirenden Regimenter, das blaue, Gymnich, und bas rothe, Hatfeldt, an der Maas beschäftigt. Erkennend, wohin das bisherige Liberalateren führen muffe, verlett durch Preussens Politik in Bezug auf die Lütticher Revolution, das Meußerste befürchtend von der Wendung der Dinge in Frankreich, find Friedrich Karl gerathen einzulenken. Hatte er einst den armseligen Schwäßer, den aus Frankreich verwiesenen Raynal an seinem Sofe ausgezeichnet, den Republikaner Müller in sein Cabinet gezogen, den Bestreiter der kirchlichen Unfehlbarkeit, den sanften Blau, Felix Anton, der heil. Schrift Doctor, ber Dogmatik öffentlicher ordentlicher Lehrer, ber iheologischen Facultat Beisiger, der Collegiatstifte St. Johann zu Mainz und zu Morstatt Capitular, an die Spige des Seminariums gestellt, den lüderlichen Beinse zu seinem Bibliothekar ernannt, so wurde von nun an eine gänzliche Umwandlung seiner Politik bemerkbar. "Er war zwar kein Feind ber Aufklärung und politischen Freibeit, bies zeigten seine eigenen Unstalten und Gefinnungen; allein er haßte alle Aufstände und Bewegungen, welche gegen das Ansehen und die Gewalt der Fürsten gerichtet zu seyn schienen Das Betragen des preußischen Hofes mußte ihn auch um p mehr befremden, weil derselbe bei Errichtung bes Fürstenbundes so nachdrücklich die Sprache der Reichsgesetzlichkeit führte. Friede rich Rarl änderte daher plöglich seine politischen Berhältniffe, und handelte als Handhaber ber Reichsgesetze jest ebenso gegen die Absichten des preußischen Hofes, als er sie bisher begunfigt hatte. Er machte dem Könige nachdrückliche Borstellungen wegen dieser Sache, knupfte seine vorigen Berbindungen mit bem Bienet Hofe wieder an, ließ seine Truppen auf dem Beiligfreuzer Felde in Waffen und besonders die Artillerie üben, schickte unter Anführung des Generals von Hatfeldt selbst zwei Regimenter nach Lüttich, entzog dem Staatsrathe Müller sein Bertrauen in ben auswärtigen Geschäften und schenkte es dem Freiherrn von Albini, der so eben von Wien gekommen war, und ihm in den damaligen Umständen ein tauglicherer Minister schien. Auch bas Innere seiner Staatsverwaltung schien jest ein anderer Geift Ja Diesenigen, welche als Freunde der Freiheit bekannt waren, wurden vom Hofe und aus den Cirkeln des Abels ente fernt, die Lehrer zur Klugheit und Mäßigung in ihrem Bortrage ermahnt, die freien Reden und Auftritte in der Lesegesells schaft gerügt, die Correspondenz in fremde Länder beobachtet, die Shauspiele und Schriften cenfirt, und die Aufsicht der Polizei geschärft."

Im Einklang mit den übrigen Kurfürsten ersuchte Friedrich Rarl den neugewählten Kaiser auf das Dringendste, daß er sich verwenden möge, den durch die Beschlüsse des Pariser Nationals convents in ihren Rechten und Besitzungen angesochtenen Reichs

iften und Ständen Genugthuung zu verschaffen. Leopold II hat trauf durch Schreiben an den König von Frankreich vom 14. Dec. 190 in eben so nachdrücklichem als milben Ton auseinandergesett, k sehr jene Spoliation den bestehenden Verträgen zuwiderlaufe, d für die beeinträchtigten Reichsstände vollständige Entschädigung nanfpruch genommen. "Bu gleicher Zeit übergab der Staatsminister Albini dem am Mainzer Hofe accreditirten französischen Besandten Grafen von D'Relli eine Note, worin der Churfürst Acht nur in der Eigenschaft eines Metropoliten der Diözesen von Speier und Stragburg gegen alle in Unsehung der firchlichen Regierung und Verfassung ohne Mitwirkung ber geeigneten Beborbe in seiner Provinz vorgenommenen, oder noch vorzunehmenden Reuerungen protestirte, und sich feierlich bagegen verwahrte, fondern auch als Erzfanzler des Reiches erklärte, daß seine Amtspflicht es fordere, über die Aufrechthaltung der Gesege, worauf die Rechte der Mitglieder des Reiches theils unter sich, theils des Reiches in Beziehung auf auswärtige Nationen gegründet sepen, n wachen, und folglich alle jene Beränderungen, womit der Friede von Münster, dieses Sauptgrundgesetz der deutschen Constitution bedroht würde, zur Kenntniß des Kaisers und des Reichstages zu bringen."

Diese Angelegenheit, die grobe Rechtsverletzung ist es eigentlich, welche den Raiser und das Reich in den verzweiselten Kampf
mit der Revolution verwickelte, keineswegs aber die freundliche Ausnahme, so den französischen Emigranten in Mainz und Coblenz geworden ist. Deren haben fürterhin die Machthaber in Paris sich bemächtigt, um maaslose Usurpationen einigermaßen zu beschönigen, für kest waren die Borgänge am Rhein doch zu unerheblich, mochten die beiden geistlichen Kurfürsten auch noch so gelehrig den von den Emigranten vorgebrachten, nach kurzer Frist durch die schmerzlichsten Erfahrungen bestätigten Barnungen lauschen, Friedrich Karl am Psingstsest die französischen Prinzen und eine große Anzahl ihrer Landsleute, worunter steilich nicht wenige falsche Brüder, in der Favorite auf das prächtigste bewirthen, oder der Prinz von Conde und sein Sohn mit den Cadres ihrer kleinen Armee das fürstliche Schloß zu Worms beziehen, dergleichen Demonstrationen waren doch wahre lich nicht geeignet, die große Nation zu beunruhigen. Und wenn der Kursurst dem besorgten Magistrat von Worms eröffnete; er habe keine Ursache sich zu fürchten, auf sede Drohung möge er frei aussprechen, daß die Emigranten sich mit Wissen und Willen des Kurfürsten auf seinem Territorium sammelten, beswassen und übten, so hat er, der Landesherr, in keinem Falle die Besugnisse eines Neichsstandes überschritten.

Die Jacobiner wollten aber Krieg, und den haben sie in der Nacht vom 20. April 1792 dem König von Ungern und Böhmen erflärt, dem jugendlichen Monarchen, der durch Bahl vom 5. Julius zum Raiserthron berufen, am 14. Jul. in altbergebrachter Weise die Krone empfing. Die Krönung verrichtete. Friedrich Karl, mit Affistenz der Kurfürsten von Trier und Coln. "Schon früher waren die Monarchen miteinander übereingefome men, daß nach vollzogener Krönung ein Fürsten- und Miniftercongreß zu Mainz statthaben solle, um über die schicklichsten. Magregeln zu berathschlagen, welche am schnellften und wirksamften zu ergreifen seyn möchten, um den immer fleigenden Revolutionsgräueln ein Ziel zu segen, und der Churfürst hatte sich deßhalb schon am 16. Julius nach seiner Residenz verfügt. Um 19. empfing er den Raiser mit ausgezeichneten Ehren und einer vorher nie gesehenen Pracht. Am Abend desselben Tages traf auch der König von Preußen ein, der sich sogleich zu dem Raiser begab, von welchem er auf das feierlichste empfangen wurde, In der Begleitung des Königs befanden sich der Herzog von Braunschweig, der Landgraf von heffen-Darmstadt, der Pring von Nassau=Siegen und der General von Bischofswerder." Biele andere Große hatten sich in Mainz zusammengefunden, der Kronpring von Preuffen, die Erzherzoge Karl und Joseph, der Pring August von England, der Landgraf von Hessen-Cassel mit seinem Prinzen, der Markgraf von Baden, die Herzoge von Zweibruden und Bürtemberg, die Kurfürsten von Trier und Coln, die Fürften von Nassau-Usingen, Saarbrücken und Weilburg, der Graf von Provence, der Graf von Artois, der Prinz von Condé samt Sohn und Enkel, der Graf Metternich, die Feldmarschalle Bener und Lacy, der päpstliche Runtius, die k. k. und die rusische besandtschaft, Gesandten von Dänemark, Schweden, Preussen, vannover, Sachsen, u. s. w. Dem König von Neapel, dem kimrod, zu Ehren wurde auf dem Schloßplatz ein Treibsagen egeben. Ueberhaupt hatte der Kurfürst die glänzendsten Feste eranstaltet, alles aufgeboten, den Aufenthalt der hohen Gäste erch Pracht und Glanz zu verherrlichen. Sie schieden den 22. uli: der König von Preussen suhr hinab nach Coblenz, und wat am 30. Jul. den Marsch an, der zu den Ebenen der Chamsagne ihn sühren sollte. Sattsam habe ich, Abth. I Bd. 1 S. 41—118 den deplorablen Feldzug beschrieben.

Der Reichsfrieg war noch nicht erklärt, bas geschah erft, achdem Niederland, Belgien, Aachen verloren, durch das Reichsntachten vom 23. November, burch bas faiserliche Ratificationseeret vom 19. December 1792, und vollständig durch das neue keichsgutachten vom 22. März 1793, aber bereits hatten mehre keichsfürsten, absonderlich der Landgraf von Bessen-Cassel thä= igen Antheil bei bem Krieg genommen. So that auch Rurfürst jriedrich Rarl, nachdem er fich verpflichtet hatte, bas zu Dedung er Magazine in Speier aufgestellte Corps von 10,000 Mann mter dem Befehle des Grafen von Erbach durch zwei Bataillone u verftärken. Die wurden außerhalb der Stadt, auf dem beiligfreuzfeld zusammengezogen, ftanden einige Tage im Lager, md zogen bann, unter dem Befehl des Obriften von Winkel= nann, Rheinaufwärts, der Queich zu. Sie waren bort kaum ingetroffen, so erhielt der Graf von Erbach Befehl, mit fünf Bataillonen und fünf Escadronen sich dem bereits überzähligen Blokadecorps vor Thionville anzuschließen, ein Befehl, dermaßen vidersinnig bei der Stärke der fortwährend im Zunehmen bestiffenen französischen Rheinarmee, daß man des Verdachtes laum sich erwehren kann, der Herzog von Braunschweig habe, seine Operationen an der Spize der Hauptarmee zu frönen, jefliffentlich Mainz, das ftärkfte Bollwerk des Reichs, Preis geben wollen.

"Nach dem Abzuge des Grafen von Erbach verblieben unter bem Befehl des Mainzer Obristen von Winkelmann das kaiser-

liche Bataillon von Gyulai, eine Escadron Erzherzog Joseph Dragoner, nebst zwei Bataillonen Mainzer und fünfzig Husaren, im Ganzen 3200 Mann mit fünf Kanonen und drei Saubigen, vor Speier zurud. General Biron, deffen Hauptquartier bei Straßburg mar, hatte nach Abberufung des Generals Ludner den Oberbefehl der Rheinarmee erhalten. Raum mar berfette von dem Abmarsch des Grafen Erbach und der hiedurch bewirften Schwäche des Corps von Winkelmann bei Speier unterrichtet. fo ertheilte er sogleich dem General Custine den Befehl, mit 13,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavallerie nebft 40 Kanonen die dortigen Magazine hinwegzunehmen. Cuftine war feig genug, die Ausführung bis jum 29. Gept. zu verschieben, wo er den abgegangenen Erbach weit genug glaubte, um solchen sicher genug bewerkstelligen zu können. Um 30. sette er fic mit seinem untergebenen Corps in Marsch und theilte es, nach dem er bei Hambach angelangt, in drei Colonnen. Colonne unter General Neuwinger zog sich von der Hauptstrafte nach Speier auf die Soben von Beiligenstein, wo sie eine Bati terie gegen das Dorf Berghausen aufführte; die mittlere Colonne unter General Meunier rückte auf der Chaussee über Weingarten und Schweigenheim gegen die Stadt vor; die dritte nahm ihren Marsch über Gommersheim, um die Gemeinschaft zwischen Worms und Speier abzuschneiden. Da dieselbe zu fpit eintraf, so blieb dem Corps der Deutschen der Ruckzug über die Röbach nach Mannheim und Worms übrig; allein der Commanbant, der von Ehrgefühl beseelt, um so weniger glaubte, ohne vorhergegangene tapfere Bertheidigung ben Ruckzug antreten zu dürfen, da er sich benfelben auf dem nähern Weg bei Rheinhausen auf das rechte Rheinufer vorbereitet hatte, machte bavon keinen Gebrauch.

"Sobald Winkelmann durch seine Patrouillen vom Anmarsch
des Feindes unterrichtet war, wurde die wenige Cavallerie vor
das Landauer Thor aufgestellt, wo ihr rechts der Straße das
Terrain günstig war. Zwei Divisionen Infanterie standen pu
ihrer Unterstützung bereit, zwei andere nahmen zwischen dem
Waag- und Speierbach Stellung. Da auf das Wormser Thor

ber Hauptangriff vermuthet wurde, so waren vor demfelben B Compagnien mit 4 Kanonen und einer Haubige aufgestellt; 2 andere Compagnien verblieben am Wiesenthor, welches nach Rheinhausen führt, zur Dedung bes Rudzuges. Um halb 12 ließ Enftine die Stadt auffordern und durch 12 Ranonen bas Bormfer Thor beschießen, indem daffelbe vom General Reuwinger von Berghausen ber gegen das landauer geschah. 3wei Cavallerieregimenter rudten nunmehr heran, um die vor diesem Thore aufgestellte kaiserliche Cavallerie von 160 Mann anzu-Diese schwache Truppe zeigte so viel Entschlossenheit, baß die Uebermacht der feindlichen Cavallerie fich durch eine ganze Stunde auf bloges Pistolenplankeln beschränkte, und als fic bie Raiserlichen hinter-einen trockenen Graben zurückzogen, fanden die Franzosen vom Angrisse ab und wandten sich gegen reine bort aufgestellte Compagnie bes Regiments Gyulai, welche burch ein schnell formirtes Quarré und ein wohlgeordnetes Feuer Mres Commandanten auch hier den Feind vermochte vom Angriffe abzustehen.

"Das durch 2 Stunden anhaltende Feuer einer fünfmal stärkern Artillerie hatte beinahe alle Kanonenpferde und mehrere Menschen getödtet; Winkelmann gab daher den Besehl zum Nückzuge, welcher in vollkommener Ordnung angetreten wurde, indem alle Kanonen und Munitionswagen gerettet wurden, da sie, wo die Pferde mangelten, von den Soldaten fortgebracht wurden. Die Thore der Stadt waren während des Rückzugs gesperrt, und eine Arrieregarde zur Deckung des Rückzugs besehte ein zur Bertheidigung eingerichtetes Haus. Eustine ließ zum zweitenmal zur Uebergabe auffordern; da er keine Antwort erhielt, wurden zwei Thore gesprengt, seine Truppen drangen in die Stadt, wurden aber von der Arrieregarde mit einem heftigen Feuer empfangen, wodurch sie mehrere Todte und Berwundete erhielten, und worauf sich diese in guter Ordnung auf das Corps zurückzog.

"Obrist Winkelmann hatte um 3 Uhr Nachmittags mit seiner Mannschaft die Stelle am linken Rheinuser erreicht, wo er seinen Rückug durch die getroffenen Borbereitungen gesichert glaubte. Aber zu seinem Erstaunen fand er, daß die am User zusammen-

gebrachten Rähne burch Uebelgesinnte auf bas jenseitige abgeführt worden (wie es heißt, auf Befehl der Regierung zu Bruchsah die hiermit den Franzosen ihre Deferenz bezeigen wollte). 3 dieser mißlichen Lage blieb ihm nichts übrig, als eine ehrenvolle Capitulation zu bewirken. Custine bewilligte diese mit ben Worten: einen alten Krieger, ber ben Muth bat, mit wenigen Truppen sich so lang zu vertheidigen, und nur durch. den Berrath seiner Landsleute ein Opfer wird, könne man nicht; anderft als ehrenvoll behandeln. Die Truppen marschirten hier auf in vollkommener Parade nach Speier zurud, wo sie die Waffen niederlegten: 2700 Mann wurden Kriegsgefangene, Die Uebrigen hatten sich gerettet; der Berluft an Todten und Berwundeten betrug im Ganzen 120 Mann, 8 öftreichische Dragoner hatten sich schwimmend auf das rechte Rheinuser gerettet. Die Offiziere wurden auf Parole, meder birekt noch indirekt während dem Kriege gegen die frankische Nation zu bienen, ente laffen, und von den Franzosen mit aller Achtung und Auszeiche nung behandelt. Der Feind soll einen weit bedeutendern Berluft erlitten haben, man behauptete gegen 400 Mann.

"Custine ließ sogleich die Magazinvorräthe nach Landan bringen, verlegte seine Truppen in die Stadt und Umgegend und ertheilte die strengsten Besehle zur Handhabung der Ordnung und guten Mannszucht. Die Bürger mußten zwar den Soldaten Brod, Wein und Fleisch liefern, aber nur gegen Bezahlung. Die Kriegsgefangenen wurden mit der größten Menschelichseit behandelt und die beweibten sogar frei entlassen. Hierburch erwarb er sich einen ausgebreiteten Ruf von Großmuth und Menschlichseit. Bon der Stadt und dem Domkapitel sorberte er sedoch bedeutende Contributionen, die mit der größten Eile eingetrieben wurden.

"Nachdem er von Professor Böhmer in Worms die gewisse Nachricht erhalten, man sehne sich daselbst nach seiner Ankunft, ertheilte er unverzüglich dem General Neuwinger den Besehl, mit Truppen dahin aufzubrechen; dieser fand die Thore der Stadt unverschlossen und rückte am 4. Oct. daselbst ein. Rache dem er Alles, was an Zelten und sonstigen Geräthschaften des

beinzen Conde noch im Schlosse vorräthig mar, genommen, legte r ber Stadt, bem Fürstbischof und bem Domkapitel eine Con= tibution von 250,000 Gulden nebst vielen tausend Pfund Brod nf. Erschreckt durch die Drohung Neuwingers, er wurde im Beigerungsfall bie ganze Stadt zusammenschießen, erlegte bas domfapitel seinen Antheil ganz, Marienmunster und die Stifter en ihrigen nur zum Theil, von Seiten der Stadt konnte jedoch mr wenig aufgebracht werben. Bur nämlichen Beit rudten bie Borposten bis Rheindurtheim vor, leerten allda ein faiserliches Proviantschiff aus und führten es nach Speier. Ein unvermuthet urbreitetes Gerücht bewirfte jedoch plötlich ihren Abzug, es fieß nämlich: Darmftädter Jäger wären jenseits des Rheins ingetroffen und ein preußischer Werbeoffizier habe in der Umjegend von Alzei Quartier für mehrere taufend Mann Preußen mgesagt. In aller Gile brachten sie für den Reft ber angesetten Brandschatzung 11 Geiseln, welche aus dem Magistrat, der Beiftlichkeit und selbst aus den Rlosterfrauen genommen wurden, msammen und zogen sich mit denselben am 7. Det. nach Landau prud. Unersättlich in Forberungen hatte Custine, mit hintanstung der Neutralität mit Pfalzbayern, dem durfürstlichen Rinister von Oberndorf zu Mannheim sogar das Ansinnen ge= macht (4. Oct.), die zu Mannheim befindlichen Magazine ausmliefern, welches biefer aber geradezu abschlug.

"Bei seinem Rückzuge ließ Neuwinger die noch zu Speier vorhandenen Magazine zu Grund richten und die Schiffe uns brauchbar machen. Auf mehrere Tage war nunmehr Ruhe ers solgt. Eustine war wieder in Landau; auf die Wegnahme von Rainz konnte er nicht zählen, da diese seine kühnsten Erwarstungen überstieg. Indessen hatten Böhmer und Stamm, seine Bertrauten, Gelegenheit gesunden, persönlich nach Mainz zu kommen, sich mit den daselbst besindlichen Freunden der Freiheit und Gleichheit zu verständigen und Nachrichten über den hilfslosen Zustand der Festung und ihrer schwachen Vertheidigungssmittel einzuholen. Mit der Versicherung kräftiger Unterstützung kehrten sie zu Eustine, welcher aber noch immer aus Furcht zunderte, wie aus seinem Bericht an den Nationalconvent erhellt.

Endlich ermuthigt durch sichere Kundschaft, brach er am 16. Oct. mit seinen Truppen von Sdesheim auf; am 18. erreichte seine, Avantgarde Oppenheim, welche sich sogleich der dort besindlichen. sliegenden Brücke bemächtigte. Um 19. Oct. seste er den Marsch bis Hechtsheim sort, worauf er die Einschließung der Stadt von Weißenau bis Mombach bewerkselligte. Da er eine Abtheilungvon etlichen Tausenden zur Sicherung seiner linken Flanke über Dürkheim nach Alzei abgeschickt hatte, 2 Bataillone bis Kreuzenach und Bingen vorrücken ließ und mit einem Bataillon Worms und Oppenheim besetzt hielt, so verblieben ihm von seinem 18,000 Mann starken Corps ungefähr 13,000 Mann."

Grenzenlose Verwirrung, Schrecken ohne Maas ergriff bie bis dahin so fröhliche Bevolkerung von Mainz. Der Kurfürfte ber nur eben am 3. Dct. aus Aschaffenburg eingetroffen war, begab sich noch in berselben Nacht auf die Flucht, ihm folgten die Gräfin Coudenhove, der zahlreiche Adel, die Emigranten, theils den Rhein hinab, theils nach Franken, mit hinterlaffung bes größten Theils ihrer kostbaren Sabseligkeiten. Das Reiches und Landesarchiv, ber Domschaß wurden zwar geflüchtet, abet von den Kostbarkeiten des Schlosses und der Sattelkammer konnte man nur weniges in Sicherheit bringen. Der Minifter von Albini, der Domdechant von Fechenbach blieben als Statthalter jurud, und daß Albini vornehmlich alles Ernftes beschäftigt, bie Muthlosen zu ftärken, die Ropflosen zu belehren, dafür empfangt er von allen Seiten das ehrendste Zeugniß (Abth. II Bd. 7: S. 197), aber dem Berrath vermochte er nicht zu gebieten Satte doch der Kurfürst selbst die Verräther, die Lichtfreunde herbeigerufen, befördert, geliebkoset. Denen mar in den Wirren bes Augenblicks die Bevölkerung von Mainz unterthänig geworden, und ihnen allein, neben der absoluten Unfähigkeit ber Mainzer Generale, ist die schmachvolle Capitulation vom 21. Det 1792 zuzuschreiben, welche die wichtigste aller Reichsfestungen bem Erbfeinde überlieferte.

"Am Morgen dieses Tages wußte fast die ganze Bürgerschaft noch nicht, daß man in Unterhandlungen begriffen sepe; einen desto tiefern Eindruck mußte die ganz unerwartete Rach-

dt ber abgeschlossenen Capitulation machen; nun erft fonnte an sich erklären, warum bas Kanoniren aufgehört habe. 2111= emeiner Unwillen und Digbilligung bemächtigte sich ber Beuther; besonders aufgebracht waren die Raiserlichen. Haupt= inn Andujar hatte als ältester Offizier bei seinem Ginruden 1 die Festung den Befehl über die Raiserlichen übernommen. lachdem er seine Truppen an die verschiedenen Thore der Feste ertheilt und mit einer Reserve in der Mitte verblieben, erhielt ram 20. Oct. von dem Gouverneur den Befehl, fich vor der drisschanze aufzustellen und die äußersten Posten zu beden. Als reben mit den nöthigen Dispositionen beschäftigt war, und tine Borposten und Patrouillen mit dem bei Weißenau und beiligenfreuz gestandenen Feind plänkelten, wurde er benachrichigt, daß in einem Kriegsrath wegen einer Capitulation unter= undelt würde, und gleich darauf erhielt er den Befehl, die jeindseligkeiten einzustellen. Andujar, der die Ueberzeugung Wite, daß er als Commandant der kaiserlichen Trappen von er Zuziehung einer Berathung nicht ausgeschloffen werben konne, brieb fogleich an den Gouverneur, um dieses ihm zustehende Recht in Anspruch zu nehmen, und nachbem er seine Offiziere terfammelt, und diese einstimmig beschlossen, die Festung aufs luperfte zu vertheidigen, protestirte er zugleich gegen den Bollmg eines den faiserlichen Waffen schimpflichen Befehls. tinen zweiten Befehl gleichen Inhalts entsandte er einen Offizier in das Gouvernement mit dem Auftrage, seine gerechte Forde= mng zu wiederholen und zugleich gegen jede Capitulation zu Wotestiren. Als aber keine Antwort erfolgte, und er des andern Kages erfuhr, daß die Festung capitulirt habe, sah er sich, um Nicht von der Rheinbrude abgeschnitten zu werden, gezwungen, be Rheinthor und die Brude zu gewinnen, auf welchem Marsch im der dritte Befehl des Gouverneurs zugestellt wurde, Halt u machen, weil auch die faiferlichen Truppen in der Capitus lation begriffen wären. Hierauf erwiderte aber Andujar: daß 18 seine Pflicht und die Ehre ber kaiserlichen Waffen nicht erlaube, sich mit 900 streitbaren Männern einer Capitulation zu unterwerfen, zu der er nicht gerufen, und die ohne alle militärische Nothwendigkeit erfolgt sep. Mit dieser Erklärung setze er seinen Marsch fort und erreichte, ohne daß es die Franzosen gewagt hätten, ihn zu beunruhigen, das rechte Rheinufer. (1)

"Schon in der Nacht waren die beiden durfürftl. Stattshalter abgereist. Der Hossanzler Albini verfügte sich nach Bürzsburg, um dem Churfürsten die traurige Botschaft zu überbringen. Nach einem viertägigen Aufenthalte begleitete er seinen Fürsten nach heiligenstadt in das Eichsseld." In Mainz dagegen wehte; nach dem modernen Ausdruck, die Fahne der Freiheit, und es nahmen ihren Anfang die Thorheiten, durch welche der Namen Custine so lächerlich, die ephemere Clubistenherrschaft so tragischmisch, so verächtlich geworden ist.

Bon Seiligenstadt verfügte sich ber Kurfürst, welchem bas! Decret bes Mainzer Nationalconvents vom 18. März 1793 em flärte, »qu'il avait cessé de régner, « nach Erfurt, wo er bis zum 1. April verweilte. Auf die Nachricht aber von den Fort schritten ber preufischen Armee, als der Ginleitung zu ber muße feligen Belagerung von Mainz, begab er sich auf die Reise nach bem Main. Um 4. April zu Bochft eingetroffen, befand er fic am 8. in des Königs von Preuffen Hauptquartier zu Gunters blum; in den dringendsten Ausdrücken bat er den Monarchen um schleunige Bulfe, "empfahl hierbei jeboch bie möglichfte Schonung der Stadt, welches ber menschenfreundliche Ronig auch auf bas feierlichste versprach. Nach diesem Besuche begab sich Fried rich Rarl auf furze Zeit wieder nach Erfurt, kehrte aber bald wieder nach Afchaffenburg gurud, um feiner bedrangten Residens stadt in der Rabe zu seyn; seinen Minister, ben herrn von Albini, ließ er in Höchst zurück, um allda alle sowohl auf das Erzstift, als insbesondere auf den Kriegsschauplat sich beziehenden Angelegenheiten zu besorgen."

Die Stadt Mainz capitulirte den 22. Jul. 1793, und schwarft am 25. Jul. zu Aschaffenburg erließ der Kurfürst das folgende Decret: "Mit wahrer väterlicher Theilnahme und mit größter

<sup>(1)</sup> Eigentlich waren die Kaiserlichen in der Capitulation nicht mitbegriffen. Custine hatte sich dessen geweigert und nur die mündliche Zusage gegeben, ihren Abzug nicht zu beunruhigen.

Betrübniß haben Wir den Drangfalen und harten Bedrudungen, welche Unfere guten Bürger der Stadt Mainz mit einem großen Theile Unserer Unterthauen auf dem Lande seit dem 21. October . J. durch den Einfalt der Franzosen erdutdet haben, zusehen muffen. Wir haben aber auch mit gerührtem Bergen und mit ber lebhaftesten Freude die beharrliche deutsche Treue und Standhaftigkeit erfahren, womit Unsere gutgesinnten Unterthanen allen Bersuchen und allem Zwange, ihrem Fürsten untreu zu werden und der franzöfischen Constitution anzuhangen, widerstanden haben. Bir erkennen dieses edle Betragen Unserer geliebten Burger mit bem warmsten Gefühle der Dankbarkeit, die Wir ihnen hier mit Bergnügen öffentlich bezeigen. Bor Allem wollen Wir zum rignen Wohle Unserer Unterthanen die vorige Ordnung der Dinge wieder herstellen; zu dem Ende haben Wir alle von der frangofischen Generalität, dem anmaßlichen Convente, Administration und Munizipalität, oder jeder anbern usurpirten Gewalt erlaffenen Proclamationen, getroffene Berfügungen, ertheilte Gefete and Berordnungen hiermit aufgehoben, und erflaren dieselben für null und nichtig; zu gleicher Zeit bestätigen Wir Unfere bisherigen Dieasterien und Gerichte, sowie alle Unsere vorhin bestandenen Stellen in der Stadt und auf dem Lande, die Wir auch hiermit zu ihren vorigen Berrichtungen wieder anweisen. Bir ermahnen bemnach alle Unfere getreuen Unterthanen väterlich, diesen von Uns wieder angeordneten Stellen von Reuem ben gebührenben Gehorsam zu leiften, fich derfelben befannten Gerechtigkeitsliebe mit vollem Bertrauen zu überlaffen, ohne fic auch nur die mindeste Eigenmacht zu erlauben, und Uns ferner die mit ruhmvoller Standhaftigkeit zeither erprobte Treue zu beweisen, bagegen aber auch von Uns überzeugt zu seyn, baß Wir keinen andern Wunsch in Unserm Herzen nähren, als ben Reft Unserer Tage bem Glude und ber Zufriedenheit Unserer geliebten Unterthanen noch ferner zu widmen."

Am 9. Sept. verließ der Kurfürst Aschassenburg, um nach dem Wunsch der Bürgerschaft, den eine Deputation ihm vorgetragen, in seine eigentliche Residenz zurückzukehren. "Nachmittags gegen 4 Uhr erfolgte unter allgemeinem Jubel dessen längst

ersehnte Ankunft. Die ganze Bürgerschaft stand in festlichen Rleibern nach ihren Zünften geordnet von der Rheinbrude bis ju bem deutschen Hause; an der Brude felbst befand sich det Stadtdireftor mit dem Gewaltsboten und dem Stadtrathe. Der Bicedom von Bibra war dem Churfürsten bis Sochheim entgegen gefahren. Unter Begleitung eines Commandos von Sufaren traf der geliebte Landesvater in Castel ein, wo er mit einem unauf hörlichen Bivat begrüßt wurde; feierlich langsam bewegte fic nun der Bug über die Rheinbrude unter dem Donner der Ras nonen und dem Geläute aller Gloden; das Brudenpersonal, in festlicher Matelotkleidung, umgab den Wagen, mahrend dem auf einem in der Rähe desselben rudernden Schiffe Trompeten und Paufen erschallten; am Enbe ber Brude brudte ber Stadtbirefter im Namen des Stadtraths in einer ehrfurchtsvollen Anrede bie Gefühle seiner treuen Bürger aus, welche ber bis zu Thranen gerührte Fürft in ben berglichften Ausbruden erwiederte; bann ging der Bug durch das rothe Thor, über den Karmelitenplas, den Flachsmarkt, die St. Peterskirche vorbei in bas deutsche In der Gegend der Margarethenkapelle sprangen gang unvermuthet zwanzig weiß gekleidete Metgerbursche herbei, spans ten die Pferde des durfürftlichen Wagens schnell ab und zogen denselben durch die zusauchzende Menge des frohen Bolkes. Im Sofe des deutschen Sauses ftand die Schützencompagnie in Po rade, gegenüber der Handelsstand; bei der Thure des Palais wurde der Churfürst von dem preußischen Gouverneur, umgeben von der übrigen Generalität, auch dem durfürftlichen Sofftaate und sammtlichen Dicasterien freudig empfangen; tief erschüttert erschien Friedrich Carl auf dem Balkon und versicherte bas versammelte Bolf seiner vollen väterlichen Liebe.

"Am 12. Sept. wurde wegen der glücklichen Befreiung in der Stistsfirche zu St. Peter das allgemeine Danksest auf det seierlichste begangen; gegen 10 Uhr erhob sich der Chursürst zu Fuß, von dem hier garnisonirenden Offiziercorps begleitet, unter Boraustretung des ganzen Hosstaates, in die Peterskirche, weselbst der sehr zahlreiche Säcularklerus der Stadt versamment war; nach abgehaltenem musikalischen Hochamte wurde das Te

Beum unter dem Donner der Kanonen und dem Geläute aller Bloden abgesungen, worauf sich der Fürst in der nämlichen Begleitung nach dem deutschen Hause zurückverfügte. Mittags var große Tafel bei Hose, und des Abends Freiball im Schrözerischen Saale. Schon am 14. Sept. kehrte Friedrich Carl uch Aschassenung zurück, traf aber den 22. Oct. wieder in Rainz ein. Gegen das Ende des Jahres 1793 verließ er seine Residenzstadt wieder, da der kriegerische Horizont sich sehr trübte, wu nie wieder in ihr ständig zu residiren.

"Bur Beftreitug der großen Ausgaben, welche die Fortjesung des Krieges erforderte, erließ der Churfürst eine Aufbrderung an fammtliche Stifter und Rlofter, ihr überfluffiges Rirchenfilber in die Munge zu liefern, mit bem Berfprechen, foldes nach hergestelltem Frieden mit mäßigen Zinsen wieder zu mfatten. Aus dem eingelieferten Gilber wurden halbe und ganze Conventionsthaler geprägt; auf den Thalern befand fic das Bildniß Friedrich Carls und auf der Rehrseite die Inschrift: wax vasis argenteis Cleri Moguntini pro aris et focis. 1794. 8m folgenden Jahre wurden auch Dufaten geprägt mit dem Bildniffe und dem Wappen des Churfürsten; auf einer kleinen Anzahl derselben war die Stadt Mainz mit der Inschrift zu erthen: Aurea Moguntia. Nebstdem erhielten Stifter und Abteien ben Befehl, Don Gratuits zu leiften; dem zu Folge mußte jeder Stiftsgeiftliche erklären, wie viel er jahrlich zu ben Rriegstoften beizutragen gesonnen sep; auch das Domfapitel blieb nicht zurück und lieferte über acht Centner Silber in die Munge."

Das Jahr 1793', nachdem es zu wiederholten Malen die glänzendsten, leiber unbenutt gebliebenen Aussichten einer günstigern Wendung in dem Kriegsglück geboten, endigte unter Umständen, die nur gar zu sehr die kläglichen Ereignisse des solgenden Jahrs ahnen ließ. Die an sich so unerhebliche Schlacht von Fleurus entschied über das Schicksal des linken Rheinusers. Die preussische Armee, die seit October 1794 Stellung um Mainz genommen hatte, zog sich vom 20. Oct. an hinüber auf das rechte Rheinuser. "Der bisherige Gouverneur von Kalkstein nahm an diesem Tage den rührendsten Abschied von den chur-

färstlichen Truppen auf der Parade und übergab das Festungs-Commando an den kaiserlichen General von Reu; noch am nämlichen Tage rudten gegen 9000 Pfalzer und heffen-Darum ftädter ein. Biele Abeliche und Begüterte entfernten sich, um der drohenden Gefahr zu entgehen; von den Dicafterien ver fügten sich mehrere nach Aschaffenburg, nur ber Kanzler Albini mit etlichen Rathen blieben hier. Am 22. Det. wurden bit Bewohner von Seiten des Vicedomamtes aufgefordert, zur 2000 legung eines angemessen Fruchtmagazines ihre baaren Gelin vorräthe verzinslich, einstweilen gegen einen Interimsschein, ba Stadt darzuleihen. Am 24. Oct. wurde durch Trommelschlas bekannt gemacht: daß die Klubisten, unter Todesstrafe, und all Berbächtige und fremde Bettler, bei schwerer Leibeszüchtigung die Stadt zu verlassen hätten; zugleich wurde von Gouverne mente wegen auf jedes nachtheilige Gespräch, als von Richtven theidigung der Stadt oder Uebergabe der Festung, die ftandrechts mäßige Todesstrafe gesett.

"Nach dem Abzuge der Preußen näherten sich die Franzoses fehr schnell der Festung; am 26. Oct. wagten sich ihre Patrouises nahe an die Außenwerke. Der Churfürft, in dem Zwecke bei Landesvertheidigung, bewilligte einen Generalparbon für all Deserteurs, mit der Aufforderung, sich binnen zwei Monaten # Miltenberg einzufinden, wofelbst aus ihnen und den neu anzu werbenden Mannschaften ein leichtes Infanterie-Regiment gebild werden solle. Auf dem Reichstage ließ er durch feinen Gefandit erklären: nachdem zu Folge des kaiserlichen Hofdecrets schon a beiden höhern Reichscollegien die Stellung des Quintuplum der Mannschaft votirt worden, so hege er das Bertrauen, bal bei zunehmender Gefahr der Reichslande daffelbe fo fcbleuni wie möglich gestellt werde; indessen erachte er den Bunfc bel durpfälzischen Hofes für sehr zwedmäßig, daß von nun an ebet so ernstlich darauf gedacht werden möge, diesem verberblichen Rriege burch einen annehmlichen Frieden ein Ende zu machen Das Reich habe sich feiner im Elsaß und Lothringen gefranttes Stände annehmen muffen, es führe aber keinen Rrieg, um fi in die innern Sandel Frankreichs einzumischen; ftatt nun biefen zweck zu erreichen, habe es ein Land nach dem andern verloren; te sey der Meinung, das Reich könne unbedenklich der französischen Ration erklären: es sey ihm nur um seine Erhaltung, nicht um Vergrößerung zu thun; auch sey es nicht gemeint, sich m dassenige zu bekümmern, was in Frankreich geschehe. In siner Eigenschaft als Erzkanzler trage er demnach an, sich dessabb mit der kaiserlichen Commission und den Reichsgesandten zu enehmen, damit dald möglichst ein Reichsgutachten zu Stande pbracht werde; man könne sodann die neutralen Kronen von Schweden und Dänemark, als Garanten des westphälischen seiedens, ersuchen, die Friedensanträge an Frankreich zu stellen." Viese friedliche Stimmung von Seiten eines Fürsten, der so eistig um Kriege gerathen hatte, war eine Folge der Einstüsterungen von Valberg, und führte zu dem Reichsgutachten von 22. Dec. 1794.

Mainz, die Festung, war aber fortwährend den Angriffen er Franzosen ausgesett, und selbst der glorreiche Entsat vom 19. Oct. 1795 blieb ohne Folgen für den Gang des Kriegs. Im 17. Det. 1797 wurde zwischen dem Kaiser und der franzöfichen Republik Frieden geschlossen, am 10. Dec. nahm seinen Misang der Abzug der kaiserlichen Besatzung. Am 17. Dec. brderte der französische General Hatry von dem kurmainzischen Beneral Friedrich Rüdt von Bödigheim die Uebergabe von Mainz, "obschon sich ihr zeitheriger Gouverneur, der kaiserliche Beneral von Neu, noch darin befand. Am 18. Dec. kam Hatry felbst nach Mainz und hatte eine Unterredung mit den Generälen Ren und Rüdt. Am 21. Dec. sandte Hatry seinen Absutanten Mortier mit einem Schreiben an den Churfürsten nach Aschaffenburg, worin derselbe aufgefordert wurde, binnen 24 Stunden an ben Mainzer Magistrat und die Truppen den Befehl zu erlassen, Me Festung sogleich zu übergeben; im Weigerungsfalle sep er newungen, fich mit Gewalt bes Plages zu bemächtigen, bie unglücklichen Einwohner ben Schrecken eines Bombardements preiszugeben und bas Churfürstenthum zum Schauplage bes Arieges zu machen. Wit Standhaftigfeit schlug Friedrich Karl diesen Antrag ab. Am 24. Dec. fam wiederholt ein Adjutant,

färstlichen Truppen auf der Parade und übergab das Festungs-Commando an ben faiferlichen General von Reu; noch am nämlichen Tage rudten gegen 9000 Pfälzer und heffen-Darmftabter ein. Biele Abeliche und Beguterte entfernten fich, um der drohenden Gefahr zu entgehen; von den Dicafterien verfügten sich mehrere nach Aschaffenburg, nur der Kanzler Abini mit etlichen Rathen blieben bier. Am 22. Det. wurden bie! Bewohner von Seiten des Bicedomamtes aufgeforbert, zur Anlegung eines angemessen Fruchtmagazines ihre baaren Gelbe vorrathe verzinslich, einstweilen gegen einen Interimsschein, bet Stadt darzuleihen. Am 24. Oct. wurde durch Trommelichies bekannt gemacht: daß die Klubisten, unter Todesstrafe, und alle Berdächtige und fremde Bettler, bei schwerer Leibeszüchtigung, die Stadt zu verlassen hätten; zugleich wurde von Gouverno ments wegen auf jedes nachtheilige Gespräch, als von Richtvertheidigung der Stadt oder Uebergabe der Festung, die fandrecht mäßige Todesstrafe gesett.

"Rach dem Abzuge der Preußen näherten sich die Franzoschfebr schnell der Festung; am 26. Oct. wagten fich ihre Patrouille. nahe an die Außenwerke. Der Churfürft, in dem Zwede bet Landesvertheidigung, bewilligte einen Generalpardon für at Deserteurs, mit der Aufforderung, sich binnen zwei Monaten in Miltenberg einzufinden, woselbst aus ihnen und ben neu anzw werbenden Mannschaften ein leichtes Infanterie-Regiment gebild werden solle. Auf dem Reichstage ließ er durch seinen Gesandten erklären: nachdem zu Folge des kaiserlichen Hofdecrets schon in beiden höhern Reichscollegien die Stellung des Quintuplums der Mannschaft votirt worden, so hege er das Bertrauen, bas bei zunehmender Gefahr ber Reichslande daffelbe fo schleunig wie möglich gestellt werde; indessen erachte er ben Wunsch bet durpfälzischen Hofes für sehr zwedmäßig, daß von nun an ebell so ernstlich barauf gedacht werden möge, diesem verderblichen Kriege durch einen annehmlichen Frieden ein Ende zu machen Das Reich habe sich seiner im Elsaß und Lothringen gefräntten Stände annehmen muffen, es führe aber feinen Rrieg, um fic in die innern Sandel Franfreichs einzumischen; fatt nun biefen Iwed zu erreichen, habe es ein Land nach dem andern verloren; er sey der Meinung, das Reich könne unbedenklich der französischen Nation erklären: es sey ihm nur um seine Erhaltung, micht um Bergrößerung zu thun; auch sey es nicht gemeint, sich um dassenige zu bekümmern, was in Frankreich geschehe. In winer Eigenschaft als Erzkanzler trage er demnach an, sich dessalb mit der kaiserlichen Commission und den Reichsgesandten zu benehmen, damit bald möglichst ein Reichsgutachten zu Stande zweichen, damit bald möglichst ein Reichsgutachten zu Stande zweichen und Dänemark, als Garanten des westphälischen Friedens, ersuchen, die Friedensanträge an Frankreich zu stellen." Viese friedliche Stimmung von Seiten eines Fürsten, der so eifrig zum Ariege gerathen hatte, war eine Folge der Einstüsterungen des Coadsutors von Dalberg, und führte zu dem Reichsgutachten vom 22. Dec. 1794.

Mainz, die Festung, war aber fortwährend den Angriffen der Franzosen ausgesett, und selbst der glorreiche Entsat vom 29. Oct. 1795 blieb ohne Folgen für den Gang des Kriegs. Em 17. Det. 1797 wurde zwischen dem Raiser und der franzö-Michen Republik Frieden geschloffen, am 10. Dec. nahm seinen Unfang der Abzug der kaiserlichen Besatzung. 2m 17. Dec. prderte der französische General Hatry von dem kurmainzischen General Friedrich Rüdt von Bödigheim die Uebergabe von Mainz, "obschon sich ihr zeitheriger Gouverneur, der kaiserliche Beneral von Neu, noch barin befand. Am 18. Dec. kam Hatry felbst nach Mainz und hatte eine Unterredung mit den Generalen Reu und Rudt. Am 21. Dec. sandte hatry feinen Absutanten Mortier mit einem Schreiben an den Churfürften nach Aschaffenburg, worin derselbe aufgefordert wurde, binnen 24 Stunden an ben Mainzer Magistrat und die Truppen den Befehl zu erlassen, Die Festung sogleich zu übergeben; im Weigerungsfalle sep er gezwungen, sich mit Gewalt bes Plages zu bemächtigen, die ungludlichen Einwohner ben Schreden eines Bombarbements preiszugeben und das Churfürstenthum zum Schauplate bes Arieges zu machen. Mit Standhaftigkeit schlug Friedrich Rarl biefen Antrag ab. Am 24. Dec. fam wiederholt ein Adjutant,

der fich fogleich in das Schloß begab und dem Churfürften mit furgen Worten eröffnete: Sie muffen nun auf der Stelle 3hm Entschließung von sich geben, ob Sie Mainz den Franzosen gur Besetzung räumen wollen ober nicht ? Friedrich Rarl antwortete hierauf mit Festigkeit: dieg sep nicht eine personliche, sondern eine Reichssache; weil er jedoch darauf dringe, seine Entscheidung zu vernehmen, so antworte er mit - Rein. Auf dieses ging der Adjutant weg; der Churfürst ließ sogleich seine Wagen zur Absahrt in aller Eile anspannen und gab den Befehl zur Abführung der des Tages zuvor wieder aus den Schiffen in das Schloß gebrachten Roffer. In eben diesem Augenblice fam ein Courier aus Rastadt mit der Anzeige: der Reichscongreß habe den Franzosen bewilligt, die Stadt und Festung Mainz zu besetzen. Dieses wurde sogleich dem Abjutanten, der noch in der Stadt war, befannt gemacht, welcher hierauf die Berficherung gab, daß der Churfurft nun nicht das Geringfte zu befürchten habe, worauf die Abreise desselben sogleich abbestellt wurde. Friedrich Kark erließ nunmehr an den General Rudt den Befehl zur Uebergebe der Festung, jedoch zuvor eine Militair= und Civil=Capitlation darüber abzuschließen." Hiernach wurde am 28. Dec. die Capitulation, am 29. die Civilconvention abgeschlossen, und ck "besetzten dem zu Folge die Franzosen am 29. Dec. gegen Mittag das Gauthor und die Casteler Schanzen. Desselben Morgens! um 7 Uhr war der Gouverneur von Reu nebst den kaiserlichen Generalen Fink, Alcaini und Graf von Erbach mit dem Refte ber Kaiserlichen unter klingendem Spiele ausgezogen, um fic nach Böhmen zu begeben. Am 30. Dec. räumten nun auch fämmtliche Reichstruppen unfere Stadt. Die Dranischen und westphälischen Truppen marschirten nach Hause, und bas Bataillon Churkoln ging zu Waffer ab. Um 10 Uhr begann bet Abmarsch der 4 Bataillone Churmainzer mit klingendem Spiele." Zugleich mit der Stadt wurde die gesamte kurmainzische Artila lerie, in dem detaillirten Inventarium zu 1,571,496 fl. 35 Ar. abgeschätt, den Franzosen überliefert.

Ein neuer Krieg fam mit dem 1. März 1799 zum Ausbruch, und bei demselben ernstlicher, denn je zuvor, sich zu betheiligen,

war der Kurfürst entschlossen, nachdem die nothigsten Geldmittel burch einen Subsidienvertrag mit England ihm zugesichert worden, Georg III ihm zugleich die Integrität seiner Reichslande garantirt batte. Friedrich Rarl verfügte ein allgemeines Aufgebot (vergl. Abth. II Bd. 7 S. 204—229). Ihre Operationen im Mainthal eröffneten die Franzosen am 27. August 1799, mit einem Corps von 5-6000 Mann, das auf beiden Mainufern zugleich bis gegen Frankfurt vordrang. "Unser patriotischer Churfürst blieb in seinem Bestreben für das Wohl des deutschen Baterlandes nicht zurud und befahl ein allgemeines Aufgebot. Da die Unterhaltung dieser Mannschaft aus den Mitteln des Erze kiftes uicht bestritten werden konnte, indem der langwierige Arieg alle öffentlichen Fonds aufgezehrt und die Kriegssteuern taum zur Besoldung der regulairen Truppen hinreichten, so wendete fich in dieser Bedrängnig der Churfürft an England. Er sandte beshalb den Grafen von Spaur jum englischen Gefandten Windham, um Gelber für bas Mainzer Militair zu negoziren. Die Borschläge fanden bei dem Gesandten um so williger Gebor, weil er ausbrucklich nach dem festen Lande -gegangen war, um die neue Coalition zu verstärken; es wurde baher zwischen dem Könige von Großbritannien und dem Churfürften eine Convention abgeschlossen, vermöge welcher der Letetere sich anheischig machte, eine gewisse Anzahl Truppen den verbundeten Mächten bis zum Abschluffe des Friedens herzugeben, dagegen verpflichtete sich England zur Zahlung ber nöthigen Bulfogelder für ihre Ausstattung und Berpflegung. Der Landfurm wurde in Compagnien eingetheilt, wovon eine jebe einen hauptmann, einen Lieutenant, einen Fähnrich, einen Feldwebel und die nöthigen Corporale und Spielleute hatte. Der Chef der Compagnien einer Bogtei war der Amtsvogt; alle Offiziere mußten gediente Leute seyn. Jeder Gemeine erhielt täglich 6 fr., der Corporal 10 fr., der Feldwebel und Musterschreiber 20 fr. nebft Brod und Fleisch. Die Ablösung geschah alle 8 oder 14 Tage nach Umftänden. Der sämmtliche Landkurm ftand unter dem Oberbefehle des Staatsministers von Albini, der zum General-Keldmarschallieutenant ernannt wurde.

"Am 27. Aug. 1799 rückten die Franzosen mit einem Corps von 5 — 6000 Mann aus Mainz auf der linken und rechten Mainseite bis gegen Frankfurt vor. Die Mainzer Truppen, welche in und um Aschaffenburg ihre Standquartiere hatten, wurden sogleich zur Besetzung ber hauptpäffe von Dettingen und Stockstadt beordert; Abtheilungen von den durfürstlichen Regimentern Gymnich, Ried und Faber, sodann 1 Bataillon Grenadiere, 2 Compagnien leichte Infanterie und 1 oberrheinische Rreiscompagnie eilten augenblicklich an ihre Bestimmungsorte, und 2 Escadronen Husaren recognoscirten bis gegen Offenbach. Bei der herannähernden Gefahr begab fich der Churfürst in der Nacht vom 29. Aug. nach Würzburg. Albini erließ noch denselben Tag einen fräftigen Aufruf an sammtliche Unterthanen bes obern Erzstiftes; in dessen Gefolge strömten von allen Seiten die Landleute herbei, so daß schon an diesem Tage 6000, am. 30. über 14,000 und am 31. eine unzählige Mannschaft vere: sammelt war; sie marschirten sodann vor bas Schloß, salutirten ihren Chef Albini, der in den schmeichelhafteften Ausbruden dankte und sein Möglichstes zu thun versprach. Während der Landflurm sich näherte, waren die durfürstlichen Susaren mit Abhaltung der französischen Cavallerie, die über Offenbach und Froschhausen hereinbrach, beschäftigt. Um 30. Aug. mußten fie der Uebermacht weichen und zogen fich über Seligenstadt aufbas Hauptcorps zurud, worauf sogleich von den Franzosen Seligenstadt besetzt wurde. Nun brach die erste Colonne des Landsturmes auf; diese bestand aus ungefähr 120 Susaren, 150 Jägern, 300 Mann Infanterie, 4-500 Scharfschüßen und mehreren tausend vom Landsturme mit Kanonen und Haubigen.

"Frankfurt, welches nicht so schnell die Annäherung der Mainzer vermuthete, mußte zur Sicherung der Messe, welche binnen acht Tagen beginnen sollte, dem General Baraguai i d'Hilliers eine Brandschaßung von 600,000 Livres zahlen, nach deren Entrichtung die Franzosen Frankfurt verließen und über Sachsenhausen den Main hinauf gingen. Beim Heranrücken der ersten Colonne zogen sie sich jedoch zurück. In der Nacht vom 1. Sept. brach die zweite Colonne, welche bei Stocksabt

mlagert war, auf; sie bestand aus der churfürstl. Leibgarde, 1 Bataillon Grenadieren, 3 Divisionen von Gymnich, Faber und Ried, 1 Compagnie Scharfschützen und vielen tausend vom Landsturme nebst gehöriger Artillerie; an ihrer Spige war Albini. Ein Theil der Vortruppen defilirte am 4. Sept. burch Frankfurt, schickte Patrouillen über Sochft bis auf einige Stunden wer Maing, bei beren Erscheinen bie frangofischen Borpoften Auf bem linken Mainufer patrouillirten sie bis aurückvichen. Ruffelsheim. Bom 1. bis zum 3. Sept. hatte Albini mit bem Generalstabe sein Hauptquartier zu Seligenstadt; am 4. Sept. verlegte er solches nach Nieberrad. Während dieses Borschreitens bildete sich zu Aschaffenburg die dritte Colonne des Landfurme, Die fich ebenfalls auf mehrere taufend belief. Schon am 13. Sept. fehrte der Churfürst in seine Residenz zurück und wurde von den Bürgercompagnien unter großem Jubel mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele empfangen. Friedrich Rarl fonnte nunmehr ohne Gefahr baselbst verweilen und den Gang ber Operationen leiten, ba ber Landsturm mit den regulairen Truppen, die noch durch das eingetroffene kaiserl. Regi= ment von Szedler Susaren verftarkt waren, sehr vortheilhafte Positionen genommen hatte; diese erstreckten sich von Eppstein und Königstein längs der Nida bin gegen Söchft, welches durch zwei Bruden über den Main mit Schwanheim und der ganzen Bergstraße verbunden mar. Es fielen mehrere Affairen vor, in welchen die churfürstl. Truppen, die Spessarter und die Ddenwälder mit lobenswürdiger Tapferkeit stritten. Nach den letten Befechten an der Rida am 4. und 5. October, wo von beiden Theilen mit großer hartnädigkeit gekampft wurde und beiber= seits viele Leute blieben, mußten bie Deutschen eine ruckgängige Vonition nehmen, welches jedoch nicht sowohl in Folge des erlittenen Berlustes, als vielmehr der unvermutheten Kriegsereignisse am Oberrhein war."

Den Winter und den folgenden Frühling hindurch blieben die Mainzer in den einmal bezogenen Stellungen, und alles beschränkte sich auf unbedeutende Vorpostengefechte, bis daß der Anzug der bedeutenden gallo=batavischen Armee unter Augereau

alles Berhältniß zwischen Angriff und Vertheidigung brach "Die Mainzer und die mit ihnen vereinigten deutschen Trupper bestanden nach der Zerstreuung des Landsturmes, zu Anfange der Juli, wo die Angriffe ernsthafter wurden:

| An Cavallerie:                             |     |   |            | •           |
|--------------------------------------------|-----|---|------------|-------------|
| Aus Szeckler Husaren                       | •   | • | <b>560</b> | Manı        |
| Mainzer Husaren                            | 4   | ÷ | 150        | "           |
| An Infanterie:                             |     |   |            |             |
| Aus einem f. f. Bataillon von Beaulieu .   | •   | • | 400        | <i>(,</i> ' |
| Aus einem durmainz. Grenabier-Bataillon    | •   | • | <b>500</b> | "           |
| Aus dem durmainz. Regiment von Gymnich     | • • | • | 800        | Ir          |
| Aus dem durmainz. Regiment von gaber .     | •   | • | 800        | "           |
| Aus dem durmainz. Regiment von Rudt .      | •   | • | 800        | "           |
| Aus einem combinirten Bataillon            | •   | • | <b>500</b> | "           |
| Aus einem leichten Jäger-Bataillon         | •   | • | 500        | "           |
| Aus einer Compagnie Spessarter Jäger .     | •   | • | 80         | 11          |
| Zwei Divisionen vom 1. Bataiston Landmiliz | •   | • | 300        | "           |
| Einem Bataillon Landmiliz von Starfenburg  | •   | • | 600        | n           |
| Einer Division Landmiliz von Amorbach .    | •   | • | 300        | "           |
| Würzburger Candmiliz                       |     | • | 800        |             |
| •                                          | _   |   |            | <del></del> |

Zusammen 7090 Man

wovon die drei letten Abtheilungen in der Bergstraße lagen, d ersteren aber die Nied und beide Mainufer vertheidigen sollter

"Schon im Junius bemerkte man, daß es bald zu blutige Auftritten kommen sollte; daher besetzte man, um den Posten a der Nied zu behaupten, dieses Flüßchen und die vorliegende Ortschaften Sindlingen, Niederliederbach und Eschbach mit un gefähr 3000 Mann. Am 4. Juli kamen die Franzosen unt Anführung des Generals Colland von Hattersheim her un suchten die Mainzer Vorposten aus den gedachten Ortschaften vertreiben, sie wurden aber an diesem Tage wieder auf ihr alte Stellung zurückgeworfen. Am 5. bewegten sie sich bei Abruch des Tages wieder vorwärts und schienen anfänglich be linken Flügel der Mainzer, welche bei dem Dorse Nied stande angreisen zu wollen, da sie aber auch bei einem glücklichen Forgange sowohl rechts durch die über dem Main errichteten Ba

terien, als links durch die Besatzung von Niederliederbach auf ihren Flanken bedroht waren, so suchten sie sich erst dieses letztern Ortes zu bemeistern, wurden aber mehrmals mit aller Tapserseit zurückgeschlagen. Der französische General sah nun, daß die Stellung des linken Flügels der Mainzer keineswegs der schwache Punkt sey, und wandte sich, den letztern bei Nieder-liederbach im Schach haltend, auf ihren rechten, welcher vor Rödelheim an der Nied stand und also leicht umgangen werden konnte. Das in dem Dorfe Eschborn versteckte leichte Jäger-bataillon mußte den ersten Anfall ertragen, schlug aber, von dem hinter diesem Orte stehenden combinirten Bataillon unterstützt, die Franzosen zurück, die es durch die überlegene Anzahl derselben daraus vertrieben wurde.

"In dem nämlichen Zeitpunkte ging auch ber Angriff auf das Dorf Niederliederbach wieder an. Um keinen Punkt ber gangen Stellung batte man fich noch mit größerer Buth geschlagen, als um diesen; mehrmal verdrängten fich beide Theile daraus mit bem Bajonette; aus großen und kleinen Geschüßen wurde auf einander gefeuert, jedes Fenfter ichien eine Schieß. scharte, jeber Bauernhof eine Schanze zu fenn, wo man fich mit allen Arten von Gewehren vertheidigen wollte; selbst dann noch, als die Mainzer schon berausgetrieben waren, ructe ber tapfere hurmainzische Sauptmann von Wolfsfehl, mit todtlichen Wunden aberbect, von feinen eigenen Leuten zum Sturme geführt, noch einmal darauf an, um es wegzunehmen, mußte aber, vom Feinde unterbruckt, fein Leben und bas Dorf laffen. Die brudenbe hige bes Mittags, die zweitägigen anhaltenden Gefechte, der Mangel an aller Erquidung hatte nun beide Theile zu einer Art von -Ruhe gebracht. Während der Zeit hatten die Franzosen einen neuen Augriff hinter Eschborn gebildet und ftürmten gegen 3 Uhr Rachmittags mit Wuth auf den rechten Flügel der Mainzer los. Lettere fanden bicht vor Röbelheim unter ben Baumen, indeffen die Franzosen aus einer Bertiefung ber auf sie anrückten. Den . französischen linken Flügel bedte eine Linie Tirailleurs, welche ein unaufhörliches Feuer machten, den rechten ein beträchtlicher haufen Infanterie, in der Mitte fam die polnische Legion gerade

auf die Mainzer zu. Die Kanonen hielten beibe Theile noch auseinander, indessen die Husaren im Zwischenraume hin und her galopirten, sich mit einander herumhieben und wechselseitig gefangen nahmen. So dauerte das Gesecht eine Zeit lang mit abwechselndem Glücke, bis die polnische Legion, durch Wein und den Zuspruch der Franzosen en avant erhitzt, vordrang und die Deutschen bis an die Nied verdrängte. Der Obrist von Zweyer, welcher hier besehligte, wollte Rödelheim mit seinen abgematteten Truppen nicht länger vertheidigen, weil die Feinde setzt schon über der Nied waren, und zog sich, von der Reserve unterstützt, bis hinter die Bockenheimer Warte zurück, während der Obrist wachtmeister von Scheither mit dem leichten Jägercorps und den Husaren die linke Flanke beckte.

"Bon diesem Borfalle gab man gleich bem Obriften von Breidenbach auf dem linken Flügel Nachricht und bat ibn, fic mit dem zuruckziehenden rechten bei dem Rebstockhof zu vereinigen; allein mahrend ber Zeit war auch schon bas Centrum ber Franzosen über die Nied gesetzt und trennte beide Theile. Obrist war also gezwungen, über den Main zu geben, weil er sonst befürchten mußte, gänzlich abgeschnitten zu werben. rechte Flügel der Mainzer hatte sich indessen schon bis an Franks furt zwischen dem Rettenhof und dem Malapertischen Garten jurudgezogen, das Bodenheimerthor befegt und die Sufaren aufgestellt, um seine Aufnahme zu beden; boch plöglich ritten diese wieder rechts ab, kamen mit Ranonen und dem Scheither's schen Corps den Franzosen in die Flanke und den Rucken und jagten sie in wenig Zeit mit dem Untergange der Sonne durch Rödelheim über die Nied zurück. Noch spät in der Nacht wurde gefochten, und schon weit borte man den Donner der Ranonen; allein die ermüdeten Truppen konnten keinen neuen Angriff wagen, der linke Flügel war über den Main gesett. Man überließ also, obwohl siegend, den Franzosen das Schlachtfeld, . zog sich in der Nacht durch Frankfurt zurück und setzte sich hinter Un diesem Tage war der Berluft der Mainzer an Tobten und Blessirten 145 Mann und 37 Pferde. Die beiben Dauptleute von Wolfstehl und Linke blieben auf dem Plage.

"Rachdem die Mainzer die Nied verlassen und Frankfurt geräumt hatten, zogen ihnen die Franzosen nach und nahmen eine sehr vortheilhafte Stellung, indem sie ihr Centrum durch die Frankfurter und eine Schiffbrude bei Niederrad verbanden und auf den Anhöhen von Bergen und Neu-Isenburg ihre Alügel vorwärts stellten. Die Mainzer mußten baber ihre Truppen vertheilen und standen in Gefahr, entweder rechts ober links vom Main abgeschnitten zu werden. Der Minister von Albini faßte bemnach den Entschluß, den rechten Flügel der Franzosen bei Neu-Isenburg zu vertreiben, weil man von der Seite umgangen zu werden befürchtete. Um aber boch auch bem französischen linken Flügel eine solche Beschäftigung zu geben, daß er seinen rechten nicht unterstüßen konnte, wurde der Obrift von Zweper beordert, über Wilhelmsbab und hochstadt bie Berger Anhöhen zu gewinnen und den Feind davon zu ver-Um 12. Juli rudten die Mainzer in drei Colonnen auf Reu-Isenburg vor. Die erstere zog von Giegesheim über Reuhof und Sprendlingen, warf die Franzosen zuruck und nahm ben Ort nach einem hartnäckigen Gefecht mit Sturm ein, indem fic lettern noch fest zwischen den äußerften Säusern und der **Waldspiße** hielten. Während der Zeit war auch die zweite Colonne unter Anführung des Obristen von Jaster und des Majors Gergens von heußenstamm über ben Grafenbruch vorgerudt. Da sie sich aber, ohne erft ben Angriff ber erftern abzuwarten, zu frühe mit dem Feinde eingelassen hatten, konnten fie die Bortheile ber erftern Colonne nicht gehörig unterflügen, und so blieb also diese allein im blutigen Gesechte mehrere Stunden auf der Chaussee gegen die Frankfurter Warte stehen. Die Soldaten schossen in dem Walde rechts und links zwischen den Bäumen hervor; der Obrift von Breibenbach ftand in Gefahr gefangen zu werden, und nur bas schwere Geschütz, was fie vor fich hatten, fonnte ihren Rückzug decken, welcher denn auch, durch ben Kampf ber andern Colonne auf bem Grafenbruch und bei Offenbach gedect, ohne großen Verluft in die vorige Stellung bewerkftelligt wurde. Der Obrift von Zweper hatte sich indessen schon der Anhöhen bemächtigt und die Franzosen aus

den vorliegenden Waldungen vertrieben; aber da er überflügelt zu werden bedroht war, zog auch er sich allbereits wieder zu den übrigen. Bei diesem Gesecht blieben 2 Offiziere und 27 Mann todt, 10 Offiziere und 253 Mann wurden verwundet, 2 Offiziere und 29 Mann gefangen und in Allem 123 Mann vermißt.

"Rurz nach diesen Tagen hörte man, daß ein Waffenftillftand zwischen beiden friegführenden Theilen abgeschloffen sen, vermöge welchem sich die Mainzer gänzlich vom linken Mainufer hinweg auf bas rechte ziehen sollten, und am 28. Juli rudte schon der französische General Colland an der Rotha vor; bie Mainzer Truppen gingen bemnach über den Main und lagerten fich in und um Aschaffenburg. Der Baffenstillftand brachte noch keinen Frieden hervor, und nun schien die Lage der Mainzet verzweiflungsvoller zu werden. Der faiserliche General Simbfchen nahm nebst seinen eigenen Leuten noch eine ganze Brigabe hinweg, um Franken zu beden; der französische General Augereau fam mit 20,000 Hollandern verftarft den Main berauf, schnitt die in Aschaffenburg liegenden Truppen von den Kaiser lichen ab, und gerade an dem Tage, wo der Minister von Albent bei einem großen Feste in Aschaffenburg mit dem St. Stephansorden beehrt wurde, erschien der französische Generalabsutant Trichet und fündigte den Waffenstillftand auf. Jedermann glaubte die Mainzer Truppen schon gefangen, als sie am 24. Nov., wo die Feindseligkeiten wieder ihren Anfang nehmen sollten, einen Ausfall gegen die jenseits stehenden Solländer machten. französische Truppenabtheilung an der Brude wurde zerstreut und größtentheils gefangen gemacht und burch brei heranrudenbe Colonnen der Feind aus Leider, dem Schönen Busch und bem Rilfheimer Sofe getrieben. Dieses fühne Unternehmen, welches bie beranrudenden Sollander vom Simbschenischen Beere ab halten sollte, brachte den General Augereau in Wuth: er brobete Aschaffenburg und die ganze Umgegend dafür zu züchtigen und die Mainzer Truppen gänzlich zu vernichten; allein die klugen Unterhandlungen des Obristen von Radenhausen befänftigten den General, und so konnten die Soldaten, ohne viel belästigt zu werden, über Wiesen und Flieden sich in und um Fuld auffiellen.

"Indeffen wurden die Kaiserlichen immer mehr nach Bayern getrieben, und bas fleine Sauflein ftad nun zwischen ber Demarsationslinie und einem weit überlegenen siegreichen Feinde in einem Winkel und mußte gewärtig fepn, von den schon bis Neuhof vorrückenden Franzosen gefangen zu werden. In dieser verweifelten Lage, und um wenigstens einen Theil ter Bagage zu retten, beschloß man noch einen und den letten Angriff. 28. Rov. mußten die hauptleute Linsingen und Sommerlatt von Roblhaus her, und der Rittmeister Schröder über Schmalau, Delbach, Buchenbach und Mittelkalbach die Franzosen angreifen, welche Neuhof besetzt hatten. Beide Saufen rudten anfänglich mit Glud vor; die erstern vertrieben in drei Abtheilungen den Feind aus Meuhof, die lettern aus Mittelkalbach; allein da sich die Franzosen auf einer hinter Neuhof gelegenen Anbobe wieder postirten und durch ihre Artillerie und eine aus Flieden rückende Reserve unterftütt wurden, zogen sich die Mainzer wieder in thre vorige Stellung, woraus sie bei all ihrer Tapferkeit nur ber bald barauf erfolgte Waffenstillstand (25. Dec. 1800) retten Die Mainzer Truppen famen nun aus dem Fuldischen und Frankischen wieder zurück nach Aschaffenburg und wurden in die diesseits des Mains gelegenen Aemter verlegt. Der ihnen tald von Erfurt folgende Churfürst bechrte und belohnte sie; Bedermann, Freund und Feind, bewunderte ihre Tapferkeit und Baterlandsliebe; es fehlte ihren Thaten nichts, als Glud und vin besserer Erfolg."

Die Ereignisse an der Donau hatten zu dem Wassensillsstand von Steper, 25. Dec. 1800 geführt, am 9. Febr. 1801
wurde zu Lunéville auf Grundlage der Verträge von Campostormio und Rastatt Frieden geschlossen, die Abtretung des linken Kheinusers sanctionirt. Im Aug. 1801 kam der Kurfürst von Ersurt nach Aschassendurg zurück. Es begannen die Verhandstangen der Reichsdeputation, deren Ausgang aber Kurfürst Friedsich Karl nicht erlebte. Am 26. Jul. 1802 wird aus Aschassenstang geschrieben: "Unser gute Friedrich Karl Joseph ist nicht mehr! Seit vierzehn Tagen fränkelte der Verewigte, ohne jedoch Vesorgniß für sein uns so theures Leben zu erwecken; allein am

23. Nachmittags wurde man an demselben Beränderungen gewahr, welche eine ernstliche Rrankheit beforgen ließen. Nacht vom 23. auf den 24. wurde es offenbar schlimmer, und derselbe fand für nothwendig, sich am Morgen mit den heiligen Sacramenten verseben zu laffen. Bange Beforgniffe bemächtigten sich nun aller Gemuther; in der ganzen Stadt herrschte tiefe Stille, Trauer und Wehmuth. Nur durch die am Nachmittage verbreitete Nachricht, daß der hohe Kranke fich sehr gebeffent habe, kehrte einige heiterkeit in unfre Gemuther zurud. Aber unfre hoffnung war von furzer Dauer. Der frühe Morgen fundigte uns die nahe Gefahr der Auflösung an. Der gute, von seiner treuen Dienerschaft und dem ganzen Lande angebetete Fürst verschied gestern Abends zwischen 5 und halb 6 Uhr an Ent fräftung. Es wurden alsbald die Thore geschlossen, und es expedirte gleich der dirigirende Staatsminister, Freiherr von Ab bini, einen Courier an den neuen Herrn, worauf derselbe bet in einiger Entfernung am Schloffe aufmarschirten Garbe, Gres nadierbataillon, Genie-, Artillerie- und Hufarencorps, welche ein Quarré formirt hatten, in dessen Mitte sich gesammte hier and wesende Stabsofficiers befanden, den Todesfall bekannt machte, und das Militair erinnerte, unserm neuen gnädigften Rurfürften und Herrn, Karl Theodor, eben jene Treue und Gehorsam it schwören, welche alle dem höchsteligen Herrn bewiesen hatten Das gesammte Militair schwur hierauf den ihnen vom General stabsaubitor vorgelesenen Eid der Treue ab. An die gesammten Landescollegien erging sogleich das hohe Ministerial=Rescript, worin ihnen der hohe Todesfall bekannt gemacht, und sie zur Treue und zum Gehorsam gegen ihren neuen gnäbigften Berru, so wie zur Fortführung der Geschäfte, wie bisher, angewiesen wurben."

Am 12. Aug. 9 Uhr Morgens wurde die feierliche Leichens bestattung vorgenommen, deren Programm ich mittheile, weil mit Friedrich Karl die tausend und mehr Jahre des Erzstiftes Mainzu Grab getragen wurden. Der Conduct bestand aus vier theilungen. "Erste Abtheilung. 1) Der kurf. Hoffourier mit einem schwarz überzogenen Stab und herabhangenden Flor, has

mastel. 2) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln und tusgesteckten Kerzen, Wappen und abhangendem Flor. 3) Ein Sacristeisung in einer Albe mit einem Kreuz und Flor. 4) Die Schulen und Studenten mit ihren Lehrern und Prosessoren, breismd drei in einer Reihe. 5) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln, mit aufgesteckten Kerzen, Wappen und abhangendem Flor. 6) Die sämmtlichen bürgerlichen Jünste nach ihrer Ordswung mit schwarzen Mänteln und ihren Trauersahnen, drei und drei in einer Reihe. 7) Die Ordensgeistlichen mit Flor bestangenem Kreuz und Wachsterzen. 8) Ein Choralis in einer Mibe, ein Kreuz tragend, mit herabhangendem Flor. 9) Der hiesige Clerus mit ihren Stäblern.

"Imeite Abtheilung. 1) Der kurf. Haushofmeister mit einem imwarz überzogenen Stab und herabhangendem Flor, halb aufseschlagenem hut mit hangendem Flor und langem Trauermantel. 2) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln und aufgesteckten Aerzen, Wappen und herabhangendem Flor. 3) Die furf. Livreedienerschaft nach ihrer Ordnung. 4) Die furf. Officianten. 5) Die furf. Rammerdiener. 6) Der furf. Leib= und Hofmedicus mit schwarzem Mantel. 7) Der furf. Beichtvater allein, bas berg tragend; auf beiden Seiten zwei furf. Kammerdiener mit Plambeaux. 8) Die kurf. Hofcaplane. 9) Der kurf. Leichnam auf einem Trauerwagen mit acht schwarzbedeckten Hofpferden Auf dem Sarge liegen die kurfürstlichen, erz- und bischöffichen Insignien. Der furf. Wagenmeifter geht vor bem Bagen in einem langen Trauermantel, und acht Stallleute führen die Pferde. Bier kurf. Kammerherren tragen die vier Enden des Grabtuches. Die herren Bafallen tragen ben furf. Leichnam mit handanlegung auf und von dem Trauerwagen, wonachft bie Sofhandwerksleute eintreten. Acht furf. Hofofficianten mit Flam= Jeaux begleiten auf beiden Seiten den furf. Leichnam. Die kurf. Barde macht die Seitenbededung, von ihrem Berrn Dbrift und Berrn Rittmeister angeführt. 10) Die sammtlichen biefigen Berren Pfarrer, begleitet von ihren Caplanen. 11) Se. Erc. Hr. geh. Rath und Oberstallmeister- mit einem schwarz überzogenem Stab und daran herabhangenden Flor, langen Trauermantel und halb aufgeschlagenen Hut. 12) Der kurf. Hr. Unterstallmeister mit einem schwarzen Mantel. 13) Das Trauerpferd mit schwarzer langer Trauerdecke, durch zwei Basallen geführt. 14) Drei kurs. Stalleute.

"Dritte Abtheilung. 1) Kurf. Reisefourier mit Mantelyhalb aufgeschlagenen Hut mit herabhangendem Flor und übers
zogenen Stab. 2) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln;
mit aufgestecken Kerzen, Wappen und herabhangenden Floru
3) Se. Erc. der Hr. Obermarschall mit dem schwarz überzogestem Marschallstab, halb aufgeschlagenem Hute und einem Trauers
mantel. 4) Se. Erc. der Hr. Hosmarschall mit schwarz übers
zogenem Marschallstab, halb aufgeschlagenem Hute und einem
Trauermantel. 5) Se. istreglerende kurf. Gnaden in höchster
Person. 6) Zwei diensthabende Kammerherren. 7) Die hohen
Herren Anverwandten.

"Bierte Abtheilung. 1) Der kurf. Rammerfourier mit einem langen schwarzen Mantel, schwarz überzogenen Stab, halb aus geschlagenen Hut und herabhangenden Flor. 2) Drei Stangent träger mit schwarzen Mänteln, mit ausgesteckten Kerzen, Wappen und herabhangenden Flor. 3) Se. Erc. Hr. Obrikkämmeren mit einem schwarzen Mantel. 4) Se. Erc. Hr. Staatsminister mit einem schwarzen Mantel, mit den Herren Conserenzminisken und adeligen Herren geheimen Räthen. 5) Kurs. Herren geheime Hos- und Regierungsräthe mit der geheimen und Regierungsrangsrangeie. 6) Das kurf. Hossericht mit seinem Secretair. 7) Die kurf. Hossammer mit ihrer Canzlei. 8) Der kurf. Hossericht rath. 9) Das kurf. Vicedomamtspersonale. 10) Der kurf. Stadie schultheis mit den Stadträthen und Stadtossicieren. 11) Allhiesse unzunstunksige Bürgerschaft."

Während der Trauerceremonie, welcher auch die Aebte von Geberbach und Seligenstadt beiwohnten, paradirte vor dem Schloffe das Grenadierbataillon mit der türkischen Bande, welche bet Annäherung der Leiche eine sehr rührende Musik machte; bei der Kirche stand die Artilleriecompagnie. Am 16. Aug. Morgent um 9 Uhr wurde mit den feierlichen Exequien der Anfang ge-

pannigen Trauerwagen unter Bortretung ber k. Dienerschaft in tiefer Trauer und der Begleitung der Leibgarde, nach der Stiftse tirche, woselbst der geistliche Rath und Hosprediger, Hr. Hober, eine sehr schone Lobe und Trauerrede auf den verstordenen Resenten hielte, und der Hr. Weihbischof Heimes alsdann das mustalische Traueramt verrichtete. Das aufgerichtete geschmacken Welle Castrum doloris war aufs zierlichste erleuchtet; überhaupt varen Kirche und Aftäre in tiefem Trauergewand. Um 18. Augersolgte der Beschluß der kirchlichen Trauerseierlichseiten.

Friedrich Rarl besaß manche ber Gigenschaften, welche ben großen Mann ausmachen. "Er war ein Fürft von bobem Geift, beseelt von regem Streben, bas Mangelhafte in allen Zweigen der Verwaltung zu verbesfern und das Wohl seiner Unterthanen enf das thätigste zu befördern; voll Eifer die Burde und die Berechtsamen bes Reichs mit allen ihm zu Gebot ftebenben Mitteln auf dem reichsconstitutionsmäßigen Weg zu behaupten; vielleicht zu eifrig ergeben für eine Zeit, in welcher die Reiches bende lockerer geworden und die neu verbreiteten Grundfage eine einzliche Umwälzung befürchten ließen. Gin ungemein thätiger Beförderer der Wiffenschaften und der Kunfte, wovon seine freipebige Ausstattung der Universität und die mit großen Rosten merbundene Berufung der ausgezeichneteften Gelehrten in allen Sachern zeugten. Bon feiner wohlwollenden Fürforge für feine Beamten und Diener gab er den sprechendsten Beweis in der perhängnißvollen letten Zeit, in welcher Friedrich Karl ohnmachtet des Berluftes seiner Residenz und eines beträchtlichen Theils seiner Ginkunfte, wie ein guter Hausvater für die Seinigen forgte. Die Erpressungen, welche seine jenseitigen Lande pon den Heereszügen zu erdulden hatten, verhinderten nicht die mgelmäßige Auszahlung ihrer bestimmten Jahresgehalte; sie durften nicht darben, wie so manche andere, deren Fürsten sich in glücklichern Umftänden befanden.

"Friedrich Karl war im vollen Sinne des Wortes ein beutscher Fürst, voll hohen Ehrgefühls, eingenommen für die Hoheit seines Ranges als erster Churfürst, dessen Wärde er auch

durch ernste Haltung und einen angemessenen Hofstaat zu behaupt ten wußte. Weit entfernt von Berschwendung, liebte er den Aufwand, wovon seine glanzenden Soffeste bei feierlichen Gelegenbeiten, wie beim Empfange des Raisers, des Rönigs von Reapel und so vieler anderen Fürsten, und besonders bei der Krönung Leopolds den Beweis lieferten." Seinen milden Sinn befundete er in dem schweren Eisgang von 1784; sogleich gab er, bem dringenoften Bedürfniß abzuhelfen, aus seiner Schatulle 25,000 fl. Der Nahrungslosigfeit sollte die in den leeren Raumen bes 30 suitencollegiums gegründete Fabrifanlage fleuern. Die Umgebung der Stadt wurde bedeutend verschönert. Ueberhaupt führten ber Hof, die Reichen ein mahres Schlaraffenleben. "In behaglicher Rube, ungetrübt von äußern politischen Ereignissen, die nur bet geringste Theil der Bewohner kannte, verlebte man forgenlos. vergnügte Tage. Hoffeste wechselten mit Rirchenfesten in bem fröhlichen Jahreszirkel. Den Winter über waren alle Dienftage bei hofe Alademien, woselbst die ausgesuchteften Conzerte ertonten, mährend welchen zwar der Fürst und der hohe Abel ausschließend an dem Spiel und der Unterhaltung Theil nahmen, es jedoch feinem anständigen Bewohner der Stadt verfagt mar, auf der Gallerie oder auch selbst in dem Saal diesen musikattfchen Bergnügungen beizuwohnen. Während ber Fastenzeit hörten diese zwar auf, an ihrer Stelle wurden aber des Samstags tiefe ergreifende Dratorien aufgeführt. War der Winter schneereich fo wurden von dem Adel die prachtvollsten Schlittenfahrten veraustaltet, nach beren Beendigung auf der Redoute geschmaus wurde; nicht so glanzvoll, aber originell beluftigender wurden manchmal von den Afademifern Schlittenfahrten veranstaltet. Auch ein mit guten Schauspielern besetztes Theater mar hier, wobei besonders das Orchester vortrefflich besetzt war. Der Firk erschien fast nie im Theater; allen Geistlichen war bas Besuchen deffelben ftreng unterfagt.

"An seierlichen Kirchentagen, wie an Ostern, Pfingsten, St. Martin, pflegte der Fürst im großen Gallawagen, bespannt mit sechs stolzen hermelinen, umgeben von heiducken, Trabanten und seiner Garde, unter Voraustretung der zahlreichen hofdiener

thaft, sich in den hoben Dom zu verfügen. Die hofchargen folgten in ben hofgallawagen, welche, außerst reich und fostbar, von den ausgesuchteften Pferden gezogen wurden. Im alterthümlichen :Schmude verrichtete ber Erzbischof an bem einfachen, aber reich geschmudten Sochaltar bas feierliche Amt; zu seiner Seite ftanb ver Obrift - Marschall in schwarzer spanischer Tracht, mit bem Schwerte, dem Symbol der Landeshoheit, in der altgothisch verzierten Scheide. Am Frohnleichnamsfeste, wenn es die Wittetung erlaubte, trug der Erzbischof bei dem feierlichen Umgange bas Allerheiligste in der goldenen mit feltenen Diamanten befesten Monftranz, welche der Erzbischof Franz Anselm verehrt batte. Alle Straßen, wodurch ber Zug ging, waren auf Roften ber hoffammer mit Brettern belegt. Die Armenkinder eröffneten ben Bug, es folgten die Stadtpfarrer nur mit einigen Bürgern,sodann die sämmtliche Regular- und Säcular-Geistlichkeit, die Gralaten ber Stifter und endlich bas erzhohe Domcapitel. Nach dem Sochwürdigsten folgten der hohe Abel und sämmtliche Diafterien, den Schluß machte ein einziges Marienbild mit den Bürgern der Sodalität. Während dem hochamte war das ganze hurfürstliche Militair in höchster Galla (nach damaliger Sitte mit gepuberten Loden und Bopfen) lange bem Rhein aufgestellt. Bei den drei wichtigsten Momenten der Messe, nämlich dem Evangelium, der Wandlung und der Communion, ward jedesmal mit einem Pelotonfeuer eine Salve gegeben; für die exacte Ausführung dieses Manveuvres war die Mannschaft das ganze Frühsahr über exerzirt worden, aber hiermit war auch die schwere Anfgabe gelöft. War der Fürst gnädig, und das Manoeuvre nach Wunsch ausgefallen, so ward auf deffen Kosten die Garnifon auf der Eisgrube auf das herrlichste bewirthet, sodann der größte Theil entlassen, um zur Feldwirthschaft nach Saufe zu tehren. Gegen das Ende des Winters mußten sie sich zum Theil stellen; die Entlassenen wurden dann durch Refruten wieder Glücklich bas Land, wo ber Wehrmann nur zur Paerganzt. rade dienen darf, und wo man dessen weder gegen äußere noch innere Feinde vonnöthen hat."

Daß in der allmäligen Abspannung der Kräfte auch des betagten Rurfürsten Geist erschlaffte, darf niemand wundern. Ans Eitelkit und Ruhmsucht gerieth er auf Abwege, emporte sich gegen sein geistliches, gegen sein weltliches Oberhaupt. Dafür hat er von den Schreibern reichliches Lob empfangen, namentlich jeues einer außerordentlichen Wissenschaftlichkeit, den zu erwerben, er sich ein eigenes System schuf. Gebildete Reisende, Schriftfeller besonders, verfehlten nie dem gepriesenen Reformator ihre Anfwartung zu machen, nachdem sie ihre Absicht dem Sofmarschall Die Meldung wurde sofort dem kurfürftlichen angekündigt. Bibliothekar, Beinse, mitgetheilt, und hatte dieser die unwandele bare Weisung, dem Kurfürsten eine möglichst genaue Uebersicht von den schriftstellerischen Leistungen des Audienzsuchers zu geben. Die setzte dann den Kurfürsten in den Stand, von böhmischen Dörfern in bewunderungswürdiger Fertigkeit zu plaudern, den Gaft gleich sehr zu verbluffen und zu verbinden. Heinse scheint aber nicht des Rurfürsten einziger Souffieur gewesen zu sein; schreibt doch Forster: "Hier (bei dem Leibarzt Hofmann) hatte ich Gelegenbeit, von allerlei Dingen zu sprechen und einigemal Hofmanns Meinung sehr genau zu treffen; auch bemerkte ich bald, daß vieles von dem, mas mir heute der Kurfürst gesagt hatte, ursprünglich von Hofmann herkam." Dag aber, wie Rebmann und Conforten versichern, durch die Aufnahme der Emigranten, durch seine Beziehungen zu der Coalition, der Kurfürst die fran zösische Sündfluth entfesselt, sie in das Rheinthal, zur Beichsel, zur Moskowa geführt habe, wird wohl schwerlich heute noch geglaubt werden. "Friedrich Karl vereinigte in sich die Eigenschaften des Regenten mit den Borzügen des Menschen, nicht ohne menschliche Fehler und Gebrechen, die selbst auf die Staats verwaltung nicht ohne Einfluß waren; doch neigte sich im Allgemeinen die Bagschale auf die Seite des Guten; nicht erschlaffte feine Geistesfraft mit vorrückendem Alter, er war nie größer als in den legten Jahren seines Lebens und im Unglude." (Behlen und Merkel, Geschichte und Beschreibung von Aschaffenburg.)

"Ruhmvoll schloß sich die lange Reihe der Regenten des Mainzer Erzstifts mit Friedrich Karl." Er fand seine Ruhestätte

n der Kirche des Collegiatstiftes St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg, in einem Seitenchor. "Auf einem schwarz marnornen Postament ruht auf dem Rumpfe der zerbrochenen Statue er Göttin Cybele die Figur des verklärten Fürsten, aufgefaßt n dem Momente seines Hinscheidens. Die Kraft, die ihn auch n seinem höchsten Alter und in seinen letzten Tagen nicht vereß, das Selbstvertrauen, welches ihn im Unglück färkte, standester Muth und Beharrlickfeit, nie sich verläugnende Würde, iebe für seine Unterthanen und Diener, ahnungs- und besorgisposter Blick in die Zukunst, versuchte der Meisel in den besichtszügen des Fürsten (die durch die starke Rase beherrscht), icht ohne Erfolg, in weißem Alabaster anzudeuten. Der sterkube Fürst wird von dem Genius der Religion und der Ewigtit unterftütt. Die Insignien des Mainzer Kurstaates liegen ertrümmert zu seinen Füßen. Die Inschrift liefert in kurzen Indeutungen die wichtigsten Züge in dem Charafter und dem deben bes Fürsten, und nennt auf der Rückseite des Monuments Friedrich Karls letten Nachfolger, den Großherzog Karl, auf essen Anordnung dieses Monument angefangen wurde, welches vollenden zu lassen, Maximilian Josephs Großmuth und Achtung gegen die Manen eines von ihm persönlich gekannten und ge= schätzten Fürsten vorbehalten blieb."

Auffallend, unerklärbar ift es, daß Friedrich Karl ohne eine lette Willenserklärung mit Tod abging. Der Nachlaß war demnach seiner Kirche versallen, dis auf das dem Bruder des Berblichenen gebürende fanouische Drittel. Bon seinen zwei Dritteln
hat der disherige Coadjutor den edelsten Gebrauch gemacht,
damit den "Chursürstlich Friederizianischen Fond" gestistet. Des
Kurfürsten älterer Bruder, Lothar Franz Michael von Sprihal,
geb. zu Mainz, 12. Nov. 1717, studirte zu Mainz, wurde
1766 kurmainzischer geheimer Hofrath, succedirte dem Bater in
der Oberamtmannsstelle zu Lohr und wurde den 20. Jul. 1769
als Commandeur des eben gegründeten St. Josephsordens installirt.

Alsolchen Orden stistete Kaiser Joseph II am 6. Nov. 1768, "zur Ehre und Zierde" der kaiserlichen und des heiligen römischen Reichs Burg Friedberg, sich selbst und seinen Nachfolgern

das Großmeisterthum vorbehaltend, und ließ er den Orden durch seinen Commissarius, ben Grafen von Neipperg, auf das Feierlichste zu Friedberg einsegen, 20. Jul. 1769. Der Burggraff Franz Heinrich von Dalberg (+ 9. Dec. 1776) "ward dabe jum Groß-Prior und ersten Borfteber biefes Ordens ernennetz auch ihm die Bollmacht ertheilt, kunftig alle Burgmänner, bie fich zu diesem neuen Orden legitimiren würden, fatutenmäßig aufzunehmen. Das Ordenszeichen für bie Commandeurs bestehet in einem mit Golde bestrahlten, weiß geschmelzten Ordens Creuz, das mit einem blau eingefaßten goldenen runden Schild belegt, und oben mit der Raiserl. Crone, in der Mitten abet mit dem Kaiserl. doppelten Adler geziert ift. In der blauei Einfassung befindet sich die Umschrift: Virtutis avitae aemuli Die Ordens-Ritter tragen ein, an einem blauen, auf beides Seiten schwarz gewirften Bande haugendes, und mit durch sichtigen goldenen Strahlen weiß geschmelztes Ordens = Creuz das oben mit der Kaiserl. Crone, und in der Mitten mit den Raiserl. doppelten Adler und beneu Insignien verseben, und mi einem blau eingefaßten runden Schilde belegt ift, barinnet der perzogene Name St. Joseph, und in der blauen Einfaf sung die Umschrift: Virtutis avitae aemuli, sich befindet; au der Gegenseite ift das Creuz blau, und am Rande weiß ge schmelzt, in dessen Mitte die Worte fteben: Imperatoris auspiciis lege imperii conservamur."

Der Commandeur des St. Josephordens, Lothar Frang Michael von Ehrthal hatte als Burgmann zu Friedberg der 3. Sept. 1742, als Regimentsburgmann den 5. Sept. 1757 aufgeschworen. Als sein Bruder den erzbischöslichen Stuht des stieg, wurde er nach Mainz berusen, zum kurfürstlichen Geheims rath und Viceobristämmerer ernannt, wie er denn als solcher und als f. f. wirklicher Geheimrath bereits im J. 1774 genann wird. Im J. 1781 erscheint er als Obristämmerer, Hofgerichts präsident, Amtmann zu Lohr, des Malteserordens Ritter, 1794 als Obristhosmeister, erster Staats, und Conserenzminister, 1796 außerdem noch als Präsident der Hof- und Hausconserenz. Auf Ableben seines Bruders, des Kurfürsten, im J. 1802 wurde er

bon bem Nachfolger in allen feinen Aemtern bestätigt, nur baß er bas Hofgerichtspräsidium nach 1796 niedergelegt hatte, und außerdem zum Statthalter bes Fürstenthums Afchaffenburg ernannt, in welcher Eigenschaft er alle innern Angelegenheiten bes Landes zu respiciren hatte. Er ftarb, der lette Mann seines Stammes, am 4. Dec. 1805 zu Afchaffenburg nach zweitägigem Reankenlager eines Todes, der fanft wie sein Leben gewesen. Bom Paradebett wurde am 5. Dec. der Leichnam nach der Schloßfirche übertragen, wo die Deffen für den Berftorbenen gelesen werden Meffe zu boren, fam die Gräfin Terese von Reffelftatt, geborene Gräfin von Stadion-Thannhausen dahin. Den offenen Sarg fich ansehend, in der Leiche denjenigen erkennend, der bis bahin ihre einzige Stütze gewesen, und dessen Ableben ihr vielleicht unbekannt, wurde fie augenblicklich von den Schauern des Todes ergriffen. Mit Mühe brachte man sie nach der nicht weit entlegenen Wohnung der Fräuleins von Frankenstein, und daselbst ift sie im Laufe des Tages verschieden, daß sie in derselben Stunde wie ihr Wohlthäter beerdigt werden mußte. Mit ihr, welche der robe Gemahl täglich mit der Hetpeitsche zu mißhandeln gewohnt, verlor er seine ganze Eristenz. Die Masse der Gläubiger, welche bisher aus Mitleid für die sanfte Dulderin geschwiegen, erhoben sich zur Klage, beren Wirkung ber Fürft-Erzkanzler zu ftoren nicht für gut fand. Die Gerichte, eine Berfieglung vorzunehmen, erhoben fich nach bes Grafen Bobnung, in dem Baffenheimer Hofe, wurden aber mit der Hetzpeitsche abgewiesen. Hülfe zu suchen, eilte der Director nach hof, und eine Compagnie Grenadiere wurde ausgesendet, die Gerechtigkeit in ihren Befugniffen zu handhaben, und hat diese in dem Hause aufgeräumt, doch der ausgeleerten Bettstatt der verstorbenen Gräfin verschonend. Zest endlich kam über den Grafen eine verspätete Reue: ganze Nächte hat er im Gebet fniend vor der Bettstatt zugebracht, bis die Noth ihn nöthigte, anderwärts fein Brod zu suchen. Satte er doch im Born über bes Fürsten Berhalten in seinem Streit mit der Juftig das Dberjägermeisteramt, 4-5000 Gulden ertragend, niedergelegt, und war seine Abdankung augenblicklich angenommen worden.

Er wanderte nach Destreich, wo er, der k. k. Kämmerer und kurmainzische Geheimrath, als Gemeiner bei D'Reilly, Chevaulegers eintrat. Dort stand er unter den Besehlen seines Sohns, des Grasen Franz, der nicht selten klagte, daß die Pslichten eines Obristen mit denen eines Sohns nicht allemal in Einklang zu bringen, und am Ende den Bater zu einem andern Regiment schaffte. Dieser brachte es doch noch zum Major und starb den 23. Junius 1829.

Ueber den Obristhosmeister von Ehrthal drückt sich der Ehrenmann Eickemeyer nicht völlig so unglimpslich aus wie über andere Große des Mainzer Hoss. "Der erste Minister war ein
Mann, der den weit größern Theil seines Lebens auf seiner
Bibliothek oder in Gesellschaft seines Papageis verlebte, die
schöne Literatur aus den Büchern (woraus denn sonst?), die Wissenschaft aus Monatsschriften kannte, eine vortressliche Sammlung von Aupferstichen besaß, die schönen Künste liebte und den
Armen Gutes erwies. Er war weder Freund von diffentlichen
Geschäften, noch ersahren; er galt für rechtlich und harmlos,
hatte viel Ahnenstolz und pflegte die Bücklinge der Bürgerlichen
durch eine eigenthämliche Bewegung mit den Augenwimpern zu
erwidern."

Einen schönen Commentar zu dieser Charakterschilderung liefert Lothar Franz, im Leben ein Bater der Armen, in seinem Testament vom 1. Mai 1803, verbunden mit den Codicissen vom 3. Sept. 1803 und 9. Nov. 1804. Neben der Berschreibung von vielen Legaten, meist lebenslängliche Pensionen, heist es in dem Testament, S. 19: "Dem Kurstaat sind meine Bibliothef, meine Malereien, Rupferstiche und Kunstsachen gänzlich zugedacht, so zwar, daß solche bei dem Kurthum ewig zu verbleiben haben. S. 20: Meinen Solitair, bristantenen Ring, so 401 Gran wiegt, vermache ich dem Kurthum und zum Gebrauche eines zeitlichen Kurregenten unveräusserlich, und zwar dieses, so wie das S. 19 bemerkte Legat, aus Erfenntlichkeit für die während meiner Dienstjahre von dem Kurstaate genossenen Wohlsthaten und Gnaden. S. 21: Weine disponible unbewegliche Güter auf der linken und rechten Rheinseite vermache ich meinem

Better, kais. adlichen Hof- und Regierungerath, auch Rämmerer Graf Karl von Condenhove. Hiebei hat aber derselbe Folgendes ju beobachten, und zwar a) hat er von ber Einnahme dieser Güter seine Frau Mutter nach Kräften, und von ihm seither ohnehin löblich ausgeübten findlichen Pflicht zu unterftüßen. b) Seinen Brüdern, jedoch nur ben Halfsbedurftigen, jährlich mit einem Berhältnismäßigen darans an handen zu gehen; er hat sich mit denselben hierwegen zu vereinigen. Falls über solche Bereinigung nichts zu erzielen sein sollte, so hat er solches jährlich felbst zu bestimmen, und es muß dabei um so mehr sein Bewenden haben, als ich denfelben ansonsten hievon ganz frei c) Soll der Graf Karl von Coudenhove ohne männliche sber weibliche eheliche Leibeserben, ober lettere wieder ohne derlei Erben mit Tode abgehen, so sollen diese Güter, Renten und Gefälle an den weiter unten von mir instituirten Universalerben mrudfallen. Damit aber, wenn dieser Sterbfall bes Grafen Rarl ohne eheliche Leibeserben noch bei Leben deffen Frau Mutter, seiner Gemahlin und der bessen Gulfe noch bedürftigen und nicht jum erforderlichen Auskommen versorgten Brüder sich etwan ereignen follte, vorgebachte Mutter, Gattin und Brüder nicht ohne Unterflützung bleiben möge, so ift mein Wille, d) daß deffen Frau Bittme, infofern fie in unverrudten Wittmenftande verbleibt, mit einer lebenslänglichen Unterftützung von 1000 fl. aus diesen Gutern versehen, deffen Frau Mutter, und zu dieser Zeit etwan noch der Unterflützung bedürfenden Brüder aber aus biesen Gutern dassenige, was fie beim Leben des Grafen Karl daraus enveislich erhalten haben, fortbeziehen, bas übrige hingegen an den Universalerben übergeben solle. Gine gleiche Unterflügung, jedoch nur von 800 fl. soll ftatt haben, wenn die Karl Graf Coudenhopische Descendenz mit hinterlaffung einer Wittme wenn diese ebenfalls den Wittwenstand nicht verrudt, ausgehen, und ber Fall bes Ruckfalles dieser Güter an den instituirten Universalerben eintreten sollte. f) Ift bem Grafen Karl lediglich überlaffen, meine auf der linken Rheinseite befindlichen Guter, Bäufer und Gefälle baldmöglichst zu verkaufen, auch tann er von den Gütern auf der rechten Rheinseite, sofern sie in der

Gefälle Erhebung in Landen der fremden Landesherren koffpielig, beschwerlich und lästig, oder Falls er in verdrüßliche oder personstiche Weitläuftigkeiten von den fremden Landesregenten desfalls gezogen werden wollte, verkäuslich abgeben; Er muß jedoch den Erlöß auf Güter oder sichere Obligationen in Rurs oder sonstigen billigen Staaten wieder anlegen, und den substituirten Erben jedesmal davon gründlich und getreulich unterrichten. Endlich g) wird ein Theil dieser Güter, deren Auswahl demselben lediglich überlassen ist, in einem Werthe von 20,000 fl. dem Grasen Karl von Coudenhove pleno jure ohne alle Substitution und zur vollen Disposition sogleich überlassen, damit er sich aus deren Berkanf oder Beibehaltung irgendwo etabliren, auch die etwa auf seiner Person oder seinen Gütern hastenden Schulden davon tilgen, sort sich eine standesmäßige vergnügliche Eristenz verschaffen könne.

"S. 22. Da endlich die Hanpterforderniß eines Testaments die Erbeinsetzung ift, so erkläre ich andurch in meinem ganzen übrigen Bermögen, es bestehe in baaren Gelde, Obligationen, Gold, Silber, Pretiosen, Meubeln, Effecten oder in was sonften, die Armen des Vicedomamtes Aschaffenburg, dann vorzüglich die dermaligen und fünftigen armen Wittwen und Baisen ber becretirten Kurf. Diener des Fürstenthums Afcaffenburg, zu welcher Classe Diener dieselbe immer gehören mögen, insoferne sie fich nur in den Kurf. Landen etablirten und darin sich anhaltend domicilirt besinden, zu meinen Universalerben, und zwar dergestalt, daß a) unter diesen Armen vorzüglich die Schamhaften, Kranken, Preshaften, fille und nothleidende Hausarmen verftanden werden. b) Daß diese Armuth hinlänglich und legal, eben so, als c) die gute und untadelhafte Aufführung documentirt werden muffe. d) Ift nach meinem Ableben alles wohl und getreu zu inventiren, zu taxiren, auch jenes, was den Armen an verfäuflichen Sachen zufällt, nach meinem Ableben zu verkaufen und zu Geld zu machen, dieses mit dem vorräthigen Gelde und Obligationen zu Capital wohl und sicher anzulegen, und daraus ein ewiger Fond, aus beffen Binfen die Armuth zu unterftugen ift, zu bilben. e) Rann von dieser Abzinsung auch jenen bermal noch existirenden armen Bittmen und Baifen, beren Männer und Bater noch als wirk-

liche Kurfürstliche Diener verftorben, wenn gleich in ber Folge diese länder von dem Kurthum durch den letten Krieg und erfolgten Frieden abgeriffen worden find, eine Unterstützung gereicht werben. 3ch überlaffe bie Bestimmung hierüber lediglich ber zu ernennenden Commission und Gr. Kurfürstlichen Gnaden. f) Werben Se. Rurf. Gnaden ersucht, eine eigene Commission zur treuen fichern Bermaltung dieses Fonds, auch einen eigenen redlichen Rechnungsführer zu bestellen, welches alles ich jedoch zum Besteu ber Armuth, und zur ungeschmälerten Erhaltung des Fonds uns entgeldlich zu geschehen, sehnlichst wünsche. g) Ift mein Bunsch, daß der zwanzigste Theil des jährlichen Ertrags dieses Fonds wieder zu Capital angelegt, und so der Fond nach und nach aus fich selbst vermehrt werde. i) Sollten bereinst Wittwen und Waisen meiner dermaligen Dienerschaft in die Claffe der Armen verfallen, fo ift mein weiterer letter Willen, daß auf biese eine vorzügliche Radficht bei Ausspendung ber Allmosen genommen werde. k) Darf auf die von mir ausgesetzte jährliche Pensionen, Legate und ausmiheilende Allmosen nie eine Bestrickung oder Arrest von irgend einer Stelle statthaben. Schließlich und 1) sollte der Fall eintreten, daß das Vicedomamt Aschaffenburg mittelst Tausches, oder auf fonft eine Art in andere Bande falle, so soll dieser mein Armenfond mit dem zeitlichen Kurerzkanzler dahin mit übergehen, wo beffen neue Dotation oder Anweisung Statt haben wird."

In dem Codicill vom 3. Sept. 1803 verordnet der Testator, in Erwägung, daß durch den Berkauf seiner neuen Allodien in Schwarzenau das dem Grasen von Coudenhove zugedachte Legat um ein Merkliches geschmälert worden, es solle derselbe die von dem Grasen von Ingelheim laut Bertrag vom 3. 1729 noch zu zahlenden 22,000 fl. statt der im Testament ihm zugedachten 20,000 fl., dann die mit dem von Frankenstein gemeinschaftlichen Gater zu Rüdesheim, Kronberg und Gaulsheim zu freiem Eigenzihum ohne alle Substitution haben. In dem zweiten Codicill wird u. a. der Gräsin von Coudenhove Mutter eine Jahresziensson von 1000 fl. ausgesest, auch den Legaten und Pensionen mehres zugetheilt, so daß sene zu dem Betrag von 13,800 fl. erwachsen, die Pensionen 4460 fl. ausmachen, von welchen sedoch

die der Gräfin von Kesselstatt, lediglich zu ihrer Disposition ausgesetzten 660 fl. in Folge ihres unerwarteten Sterbfalles, Weiter bestimmt der Erblaffer: "11) Was ich abzuziehen sind. S. 22 meines Testaments von Wittwen und Baisen der Kurfürftlichen Diener verordnet habe, verstehet sich nur allein von Bedürftigen, und find von dieser Unterftügung felbst jene nicht ausgeschloffen, welche aus irgend einer Wittwencasse ober vom Staate jährliche Penfionen erhalten, vorausgesett, daß erwiesener Magen diese Pensionen nicht hinreichen, sich mit ihrer Familie nothburftig zu ernähren, und daß Sandverdienfte ober Buschuffe und Unterftügungen, z. B. von Anverwandten, ganzlich ermangeln, indem ansonften durch Unterflügung minder Bedürftigen die Beihülfe den wahrhaft Bedürftigen entzogen werden müßte, welches gerade wider meine Absicht ware. 16) Sabe ich zwar in meinem Testamente vom 1. Mai 1803 S. 22 die Armen des Bicedomamts Aschaffenburg mit zu meinen Erben bestimmt, da ich aber in reife Erwägung gezogen habe, daß auf solche Art die jährliche Unterstüßungen allzu sehr vertheilt werden, und die Portionen allzu gering ausfallen muffen, zumal auch die Wittwen und Waisen Kurfürstlicher Diener zugleich von mir eingesett werden, so habe ich diese Erbseinsegung dahin abzuändern mich bewogen gefunden, daß statt der Armen des Rurfürstlichen Bicedomamtes lediglich die Armen der Stadt Afchaffenburg und des dazu gehörigen Ortes Damm als Erben gemeint, und nebst den Bittwen Aurfürftlicher Diener eingesett fein follen."

Der Minister von Ehrthal fand seine Ruhestätte in der Pfarrkirche zu U. L. Frauen in Aschaffenburg. "Ein einfaches Epitaphium von schwarzem Marmor mit rother Schrift neben bem Hauptaltare erinnert an den Mann, der in reichen Stifftungen für Dürstige sowohl, als Kunstanstalten, ein lebendigerest auf Jahrhunderte wohlthätiger wirkendes Denkmal sich errichtete, als ihm im kalten Steine errichtet werden konnte." Wie bedeutend die von ihm ausgehende Stiftung, wird man aus den reichen darauf angewiesenen Pensionen, die wohl längk erloschen sein werden, entnehmen. Nach einer spätern Bestimemung sind "zwei Orittheile der sehr beträchtlichen Revenuen

staatsdiener bestimmt, und der andere Drittheil für die Aschafsfenburger Stadtarmen, denen nach dem Aussterben der vorbesnahnten Pensionsberechtigten die Gesamtrevenuen des Fonds zussallen." Daß dieses Aussterben bereits weit vorgerückt, ergibt sich aus dem allmäligen Steigen der Pensionen; ein Anabe, der vor 1820 vierteljährig 15 fl. empsing, würde gegenwärtig 105 fl. beziehen.

Die Güter in Rudesheim, Leuzendorf zc. fielen an ben Grafen von Coudenhove; wegen Ehrthal hatte dieser mit dem Buldischen Lebenhof zu rechten, und ift bes Processes Ausgang mir unbekannt. Bon der frühern Geschichte der Coudenhove (Raltenhof) heißt es in bem hiftorisch-heraldischen Sandbuch zum genealogischen Taschenbuch ber gräflichen Bauser, 1855: "Coudenhove, ein sehr altes adeliges, bann wichsfreiherrliches, später in den Reichsgrafenstand erhobenes Geschlecht. Daffelbe ftammt aus den Riederlanden und nennt ich nach dem Stammichloffe Coudenhove, unweit Lowen. fundlich wird schon in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts der Ritter Gerolf und deffen Sohn Gifelbert von Coudenhove bei ben damaligen Krenzzügen rühmlichst erwähnt. Zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts theilte sich die Familie in drei Linien, wovon die alteste bie hier in Rede stehende ift. weite siedelte sich zu ben Zeiten des Königs Seinrich VI mit Johann von Coudenhove in England an und ihre Mitglieber mannten sich Grafen von Turpingham (?), Biscounts d'Olderniß (foll wohl holderneg beigen). Die britte, die freiherrliche, Müht in Lothringen. Im Jahre 1581 zeichnete sich Jacob von Coudenhove durch seinen tapfern und beharrlichen Widerstand mgen die rebellirenden Riederländer aus, wodurch er sich den Berluft der damaligen Grafschaft Terrowange und seiner übrigen beträchtlichen Besitzungen in Friesland juzog." Eine Grafschaft in Friesland ift freilich eine wunderliche Erscheinung, ich zweifle indeffen nicht, daß Gr. Perthes sie wird nachweisen können, so ant wie den Arpadischen Ursprung der Chanel oder sogenannten Crop de Hongrie.

Besser begründet wird wohl Folgendes sein: »Nicolas Utenhove, président du conseil en Flandre, Philippe de Gruutere, Charles de Wedergraet, Nicolas de Triest, Jean de Saemslach, Jean de Coudenhove..., tous gens de mérite et de naissance, furent armés chevaliers à Gand par l'archiduc Charles, depuis empereur, V du nom, le lendemain de son inauguration comme comte de Flandre, célebrée en la ville de Gand le 4. mars 1515. Jacques de Coudenhove, seigneur de Tongerle et de Lusbeke, gentilhomme de la maison du roi Philippe II, fut créé chevalier des mains même de ce prince, et par lettres-patentes du 5. nov. 1580, enrégistrées en la chambre des comptes à Lille. Il étoit fils puîné de Jean de Coudenhove, seigneur de Gendtbrugghe et du tiers d'Uytberghe et d'Overmeeren, mort le 28. oct. 1553, et de Marie van Amerongen sa première femme; et petit-fils de Jean de Coudenhove, seigneur de Gendtbrugghe, et d'Antoinette Adorno.

»Jacques de Coudenhove mourut à Tournai en 1594. In avoit épousé en 1569 Jeanne du Quesnoy, dame de Locrond laquelle se remaria en secondes nôces le 14. janv. 1596 de Louis de Lannoy, seigneur de Hautpont. Elle étoit fille d'Andtoine, sire de Quesnoy, seigneur de la Loire, et de Living Bette. Elle eut de son premier mariage: 1) Jean de Coudenhove, qui suit. 2) Adrien-Ferdinand de Coudenhove, dont la postérité sera rapportée. 3) Livine de Coudenhove, mariété à Arnould de Poucques, seigneur de Florimont. 4) Marie de Coudenhove, dont l'alliance est ignorée.

Jean de Coudenhove, seigneur de Tongerle, mourut la 5. déc. 1625. Il avoit été marié par contrat du 8. août 1612 à Jacqueline de Rodoan, dame de Wolfshaghe, lors veuve de Baudouin Borluut, seigneur de Schoonberghe, et fille de Philippe de Rodoan, chevalier, seigneur de Berleghem, Knapper aerde &c., et de Maximilienne de Bourgogne-d'Amerval seconde femme. Jacqueline de Rodoan se remaria en troi sièmes nôces le 24. juillet 1630 à Engelbert Taye, chevalier créé premier baron de Wemmel, duquel elle fut la second

femme. De son deuxième mariage vinrent: 1) Jean-François de Coudenhove, qui suit. 2) Jacques de Coudenhove, récollet. 3) Charles-Philippe de Coudenhove, seigneur de Locron, et ensuite récollet. 4) Marie-Isabelle-Nicole de Coudenhove, mariée le 19. mai 1638 à Philippe Taye, baron de Wemmel, îls d'Engelbert mentionné ci-dessus, et de Catherine van der Beken sa première femme.

\*Jean-François de Coudenhove, seigneur de Tongerle, Reauregard &c., épousa: 1) en 1641 Ferdinande-Florence de Brialmont, fille d'Othon-Ernest de Brialmont, chevalier, seigneur de Fraiture, d'Atrin &c., bailli de Condros, gentilhomme de la chambre du prince de Liége, et de Françoise Triest, sa seconde famme. 2) Par contrat du 21. fév. 1648 Louise-Thérèse Sandelm, fille de Jean-François Sandelyn, seigneur de Herenthout, et de Claire van der Dilft. Il eut du premier lit Jacques-Eutache, et du second lit, Charles-Edouard de Coudenhove. Ce dernier fut seigneur de Tongerle, et s'allia à Marie-Chrétienne de Jean-Charles de Snoy, créé premier baron d'Opmers, et de Jacqueline-Isabelle de Steelant. De cette alliance int Marie-Walburge de Coudenhove, morte le 19. fév. 1721, gant été mariée le 28. juillet 1717 à Alexandre-Joseph van der Laen, seigneur de Liaucama, mort l'an 1724.

\*Jacques-Eustache de Coudenhove, fils aîné de JeanFrançois, fut baron de Fraiture, et épousa Agnès de LeefMel, fille de Philippe de Leefdael, seigneur d'Ethen, Meeuwen
Babylonienbroeck, et de Marguerite-Claire-Anne van
Boschuysen. De ce mariage vint Philippe-François de CouInhove, baron de Fraiture, marié à Louise-Catherine-Agnès
Le Maillen, fille de Godefroi, baron d'Arville, et de MarieMagdelene de Geloes. Elle mourut en 1713, et fut mère,
Mariture, grand-doyen de Liége et prévôt de Saint-Barthelémi
1768, et de Marie-Magdelene de Coudenhove, qui étoit en
1715 chanoinesse à Nivelle.

\*Adrien-Ferdinand de Coudenhove, fils puîné de Jacques de Jeanne du Quesnoy, fut seigneur de Lusbeke, puis de

la Loire, par le don que lui en fit Jean du Quesnoy son oncle maternel, à charge de prendre son nom et ses armes. Il épousa 1) en sept. 1618 Marie de Quaroube; 2) Jacqueline Resteau, fille de Charles Resteau, chevalier, seigneur de Roeult, Beugnies et Flegnies, et de Robertine de Lannoy du Hautpont. Il eut du premier lit, 1) Jeanne de Coudenhove dite de Quesnoy, mariée en premières nôces le 2. sept. 1640 à Robert du Chastel-de-la-Houvarderie, baron d'Espierres, fils d'Antoine, vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin, seigneur de la Houvarderie et de Cavrines, et de Jeanne-Lamberte de Croy sa seconde femme: et en secondes nôces à Robert-François du Chastel-de-la-Houvarderie, seigneur d'Engelghem, de Boussoit-sur-Haîne, d'Estrepy, de Mainrieu et autres terres, fils de Robert, seigneur d'Engelghem, Holisien, Espincelles, l'Assessoi, Desmasure et le Bausoit, mort le 4. nov. 1622, et de Jeanne de la Croix, dame de Mainrieu, la Gliseul, Lissereul, Boussoit-sur-Haîne, Estrepy et Mouvaux, morte le 2. déc. 1627. 2) Marie-Anne de Coudenhove dite du Quesnoy, mariée à Adrien de Roisin, seigneur de Bethencourt, puis à Charles-Philippe d'Ongnies, créé premier comte de Sweveghem. Adrien-Ferdinand de Coudenhove eut de sa seconde femme, 1) Charles-Livin de Coudenhove dit du Quesnoy, qui suit. 2) Anne-Caroline de Coudenhove dite du Quesnoy, mariée à Antoine-Robert-Ignace de Mortagne, baron de Landas.

\*Charles-Livin de Coudenhove dit du Quesnoy, titré marquis de Castiaux, obtint en sa faveur l'érection en baronnie de sa terre et seigneurie de la Loire, par lettres du roi Charles II de l'an 1668, et mourut le 10. juillet 1700, à 66 ans. Il avoit épousé 1) Eléonore-Marie Oem, de laquelle il n'eut point d'enfans. 2) Antoinette-Thérèse de Bellefouriere, morte le 10. fév. 1728, fille de Jean-Maximilien-Ferdinand, seigneur de Bellefouriere, et d'Henriette-Justine-Hélene de Heynin-Querenaing. De cette seconde alliance vint Charlotte-Robertine-Josephe-Alexandrine de Coudenhove dite du Quesnoy, marquise de Castiaux, baronne de la Loire, dame de Bellefouriere, Sailly-au-Bois, Colinchamps et Courcelles-

Antoine Labbé, baron de Beaufremont, capitaine de cavalerie an régiment de Noailles, qui obtint l'érection de sa terre de Morvilliers en Comté par lettres du 21. sept. 1725. Les armes de Coudenhove sont: d'or, à la bande ondée de gueules, l'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'or et de gueules; et au-lessus en cimier, une tête de sanglier d'argent, défendue de même.«

- Fraiture, im Bas-Condroz, Lutticher Gebiets, hat demnach Johann Franz von Coudenhove mit einer von Brialmont erheupathet, 1641. Georg Ludwig von Coudenhove zu Fraiture und Metterich, Erb-Dberjägermeister der Lüttichischen Lande, wurde als Burginann ju Friedberg vereidet den 7. Sept. 1774, erscheint bereits 1781 als kurmainzischer Geheimrath, Feldmarschall=Lieute= mant und Capitain en Chef der Leibgarde zu Pferd, farb jedoch, mie gefagt, den 13. Jul. 1786. Beinahe 40 Jahre hat seine Bittwe ihm überlebt; ihr Ende ersolgte zu Paris, 21. Mai 1825. Neben dem Bromferhof zu Rüdesheim besaß sie den menfalls aus der Bettendorfischen Erbschaft herrührenden Ritterfit zu Hornau bei Epftein, ohne doch in glänzenden Umftanden fich ju befinden, wie das zur Genüge aus des Obristhofmeisters pon Chrthal Testament hervorgeht. Sie, dem Dheim unbedingt ergeben und ganz in dessen Charafter sich fügend, hat demnach, wie es scheint, keineswegs ihren Einfluß benutt, um sich auf des Landes Roften zu bereichern.
- Frau von Coudenhove war die Mutter von drei Söhnen, Parl Ludwig, geb. 7. Januar 1775, Edmund Franz, geb. Mpril 1780, und Franz Ludwig, geb. 24. Januar 1783, die Me drei, samt der Mutter, von Kaiser Leopold II am 13. Oct. 1790 in den Grafenstand erhoben wurden. Karl Ludwig, durch des Obristhosmeisters Testament Herr auf Leuzendorf, auch auf Riederhof, Heine, Jindis, vermählte sich den 27. Jul. 1802 mit Charlotte Wambold von Umstatt. Wittwer den 5. Januar 1819, purde er Priester und ist er als Domherr zu St. Stephan in Wien den 30. April 1838 gestorben. Von seinen Kindern ist

Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Karl von Schwarzenberg Infanterie Rr. 19, Max Deutschorbenscomthur, f. f. Generalmajor und Brigadier zu Lemberg, Marie Leopoldine Klosterfrau zum Guten hirten in Reudorf. Karl Ludwigs Bruder,
Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Geheimrath, FeldmarschalLieutenant und Obristhosmeister des Erzherzogs Ludwig, starb
4. Dec. 1851, aus der Ehe mit Jacobine von Löwenstern acht
Kinder hinterlassend. Ein Sohn, Ludwig Titus, ist Rector der
Redemptoristencongregation zu Wien, eine Tochter, Albertine
Sophie barmherzige Schwester in der Congregation zum h. Karl
Borromäus zu Prag. Nit dem Klosternamen heißt sie Charitas.

Bollftandig mit Rubesheim mich abzufinden, gebe ich noch die beiden Bornbriefe der Rachbarschaften in der Rellergaffe und in der Steingaffe. "Bereinigung ber Rachbarschaft ju Rudesheim in der Rellergasse. 3m Jahr 1607 haben fich die Rachbarn in der neuen Kellergaffe, so zu dem Rellerborn gehören, vereinigt, ihren nachbarlichen Bornbrief ju erneuern, und wie fich auch ein jeder Rachbar gegen jeden Rachbarn verhalten und ber Rachbarschaft zu Lieb und gu Lepd sepn soll, was Rachbarn zuftändig ift, wie folgt: Zum Erften foll ein jeder Rachbar dem andern mit Chrerbietung begegnen, es fepe ju Baffer ober ju gand, in Schwachheit, wit es fic nachbarticher Beiß zutragt, einauder benfpringen, baju auch feinem erwas Uebels nachreben. 3um Andern, wo es Sache wurde, daß ein Altes fturbe, ober fich eine hauptleiche in ber Nachbarichaft ergebe, so foll ein jeber Rachbar gebührlicher Beife fic baju machen und biefelbe betwen zur Erbe befintten, auch feine Entibuldigung suchen, es fepe bann Leibeschwachheit ober unfere guatiguen Berrn Dienfte halber, ben Straffe eines halben Bierrei Beind. Jam Dritten haben fich tie Rachbarn vereinigt, wenn ein Rint eines Nadbarn in Somachheit verschieben mart, fo ied fich ein jeber Nachbar geidicht machen, baffelbe gur Erbet betien ju beftamen, obne einige Exispultigung, ben Strift einer Mage Bein ber Nachbericheft. Jum Bierten ift es auch in seter Audderichen das aus Kerkemmen und Gebrauch, des man ter Bern ju fegen pfleger, ams zwern Mann ans bit

achbarschaft alle Jahr erwählet und zu Bornmeister machet. ieselben sollen darauf sehen, wo etwan Schaben oder Irthums ze oder geschehen würde, dasselbige alsobald anzeigen und ndhaben', und wo das nicht geschehen würde, so sollen diese ornmeister, wann es also befunden wird, der Nachbarschaft ein Ib Viertel Wein zur Straffe geben.

"Bum Fünften ift es auch ein altes herkommen und Geauch, in jeder Nachbarschaft die Born zu fegen, welches auch ter uns geschehen soll. Aber zuvor follen die Bronnenmeister b besprechen und es der Nachbarschaft bes Abends anzeigen, mit ein jeder Nachbar des andern Morgens frühe um 7 Uhr b ben bem Born finden laffe, und den Irthum oder Anschlag ibore, und also nachbarlich sich erzeige. Wo nicht also, und ner unter den Nachbarn nicht Gehorsam leiften würde, und chte vielleicht, es habe keine Roth, und will seinem Rugen derftwo nachgehen, so soll derselbe Nachbar der ganzen Nachrichaft in die Straffe eines halben Biertels Wein verfallen Bum Sechsten, auch foll ein feber Nachbar personlich zugen seyn, und nicht burch sein Gefind oder Weib ausrichten ssen, es sepe dann eine Leibsnoth ober sonft tüchtige Ursache, ht zu erscheinen. Wo aber nicht, so soll derselbe der Nachbariaft mit drey Maaß Wein zu Straffe verfallen sepn. Zum iebenten, ein jeder Nachbar, ebe und bevor er verreiset, soll h selbst ben den Nachbarn zeigen und ansagen seine Noth und rfach, und dann mit Erlaubniß der Nachbarn verreisen, unter traff eines halben Viertels Wein. Zum Letten ift es auch n altes Herkommen und Gebrauch, daß die gange Nachbarjaft einem Nachbarn sein Kreuz helfe beklagen, es wäre banu Sauptschwachheiten ober sonft mit Rinderfterben, und trinken ne Maag Wein mit benselben zu Troft, auch bis dag die Nachirn zusammengehen im Bornfegen in eines Nachbarn Saus, 16 sich nachbarlicher Weise fröhlich machen. So weiß auch ein ber Nachbar, daß dieg das Gebot der Nachbarschaft ift, wo h ein Nachbar unter den Nachbarn unnüg machen würde, und nen Zank ober Streit anfienge, so soll berfelbige Nachbar in itraff der gangen Nachbarschaft verfallen seyn, und alles be=. Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Kaberg Infanterie Rr. 19, Max Deutschorden ralmajor und Brigadier zu Lemberg, Wischer zu Lemberg, Wischen zum Suten Hirten in Neudorf Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Lieutenant und Obristhofmeister

4. Dec. 1851, aus der Ehe mit Kinder hinterlassend. Ein Spedemptoristencongregation
Redemptoristencongregation
Sophie barmherzige Schw
Borromäus zu Prag.

mis gaugu. Bollständig mit § endaigkor ug galque. die beiden Bornbrief ... jedes Jahr zween nächkin der Steingaffe sehaufungen zu rechnen, nieman Rudesheim vrigen Brunnenmeistern zu Rachfolgen sich die Rach gebön git werden, und denselben nachfolgenden er born . Brunnenmeistern von den alten abgehenden die erneuern Nachba- ,utte, das Seil, das Aschermittwochsfaß, die Trum, Geschüt, Fahnen, dieses Buch und alles, was den , so gemeiner Nachbarschaft zuständig, eingeantworkt iberliefert werden bey Straffe. Zum Zwepten, es sollen bieselbige neue Brunnenmeister dieselbige Dinge, welcht men zu behalten baffelbige Jahr eingeliefert, in guter Berwehr Befferung erhalten, den gemeinen Born in der Steingeffe and was daran verbauet in Rosten angewendet, alles getreulich verrechnen, bey einem jeden die angewendte Rosten erheben, und folgends den neuen Brunnenmeistern wieder überliefern bet Straffe. Bum Dritten sollen diese Brunnenmeister die vorge nannte der Nachbarschaft zuständige Sachen auf feine Wege p ihrem eigenen Ruten gebrauchen, auch nicht Macht haben, etwas davon ohne gemeine Bewilligung einem andern Rachbarn, vicks weniger aufferhalb hinweg zu leihen oder schädigen zu lassen, bey ohnnachlässiger Straffe und Erfanntniß der Rachbarn. Im Bierten sollen die erforne Brunnenmeister, so es Zeit hat von Jacobi bis Michaelis, die Brunnen zu faubern und fegen allen

De bey einander bescheiden, ein Umfrag thun, blzeit bey verrichter Arbeit erscheinen oder rauf sie sich zu richten und in keine ohnden. Zum Fünsten, diese zween Brunselbigen Jahrs in den Brunnen zu son, so darzu dienlich, in ihren heimisch und auch vermöglich inen, abwesende aber oder auf seine Kosten darzu

... Benachbarten einer ober mehrere, orunnen haben, dieselbe zu säubern und .11, sollen sie es alsbald in der ersten Versamme \_-. gen, und soll ihm alsobald willfahrt und von sämt-Rachbarn geholfen werden, um die Gebühr wie bey den ein halb Biertel Wein gesett ift. Bum Achten, Diefer Iten terd enst des ernennten Weins soll in der Bersammlung übergelangt oder bey bem, so ben Wein auftragt, gut gemacht erven, und nicht länger anstehen, wie auch die zween neue inftige Brunnenmeister, so in jetiger Versammlung erwählt gerden, sollen nach altem Herkommen jeder eine Maag Wein u geben schuldig sepn. Bum Neunten sepnd die zween selbigen tahrs Brunnenmeister schuldig auf gethanene Erklärung ber Busmmenfunft der Nachbarschaft, nach Begehren einzufaufen, zu pchen, aufzutragen, die Gebühr eines jeden über Tisch zu verechnen, selbst mit zu gelten, und einen guten nachbarlichen Willen u erzeigen, wie von Alters herkommen, bey Erkanntniß der straffe des Uebergehens. Zum Zehnten, und dieweil etliche prubige neu Ankommende etwan aus Muthwille, dieser alten ereinigten Nachbarschaft und Ordnung zum Nachtheil, unter em Schein der Sparlichkeit bis zum Vortheil etwas zum Beften richt erscheinen, so ist einmüthig dahin beschlossen worden, daß 10ch ein seder einmal im Jahr zur Zeche oder Collation des Brunnenfegens erscheinen solle (Herrendienft und Leibenoth ausgescheiden), wo aber nicht, soll er die halbe Beche, so daffelbigemal nach gethanener Arbeit verzehrt und berechnet wird, zu bezahlen schuldig senn, samt ihren Baufosten. Zum Gilften, dieweil auch vorgemelten Brunnenmeistern gesetzte Mühe, Arbeit und aller guter Wille oblieget, so ift es billig nach gerechnetem Uftragen und gemachter Zeche, daß ein seder alskald ober zuvor mit gutem Willen ohne Verlängerung sein Geld erlege und bezahle. Zum Zwölften werden nach altem Berkommen in der Beche dem Mann zwey und der Frau ein Theil gerechnet, als gesett, ber Mann bezahlt ein Albus, fo giebt die Frau 4 Beller, und so fort. Zum Dreyzehnten, die verwirkte Straffen sollen von den Brunnenmeistern angezeigt werden, und sie selbst die ersten Stimmen haben, nachgehends die gehorsame Nachbarn nach Berbrechen die Straffen segen, und wann sie erkannt, erhoben, erlegt, eingenommen, wieder angelegt und verzehrt werden. Zum Letten, also soll es auch, da einer oder mehr etwas in gemeiner Nachbarschaft stiften würde, oder sonsten wie es fame oder Namen hätte, zum besten ware, immer gehalten werden.

"Weitere Ordnung der Nachbarschaft in der Steingasse zu Rübesheim, die Fagnacht ober Aschermittwoche belangend. Demnach bie uralten Benachbarten allwegen im Berbst die geiftlichen Bictorsberren in ber Probstei, wie auch ben Zehnthof und des Freyberrn von Bromfers Sof zur Beplage des Fagnachtstrunks vor der Relter ersucht, und allzeit gutwillig nach Gelegenheit des Berbstes etwa reichlich begabet, sepnd die zween des Jahrs alten Brunnenmeister diese vorgesagte Anforderung in aller Gute in ermeldten Bofen zu ersuchen, bis ihnen nach Gutdünken eine Gabe Most gegeben oder warum nicht, geantwortet wie vor Alters. Und geschieht zwar diefes barum, dieweil die Geiftlichen und die von Abel nicht allzeit perfonlich, noch bisweilen ihre Diener zu Lieb und Leid erscheinen, und dannoch sie der Rachbarschaft in Sterbensläufften, Brunnenfegen, Feuer und Wassersnoth zc. Hilf und Bepftand bedürftig seynd, sedoch hiermit ihren nachbarlichen Willen gu obgesagter Vereinigung bezeigen. Um solchen Wein nun aus ben vorbesagten Söfen, wie auch von den Benachbarten einzuimmeln, foll ein geeichtes Rubelchen ober Buttden von einem liertel groß gehalten werden, und nach Willen und Gelegenheit effelben Jahrs Brunnenmeister bey einem jeden Nachbarn ben Post im Serbst gutwillig zu erlegen, doch ohne Zwang erfordert erden, und was also eingesammelt und erhoben worden, sepnd ie Brunnenmeister ober bie Afchermittwochsmeister in einem Faß uf ber Benachbarten Roften zu erhalten, folgends ben ber Buimmenkunft der Nachbarschaft zur Zeche aufzutragen, und, wie ep bem Brunnenfegen, zu kochen und allerdings guten Willen u erzeigen, so lang ber Wein getrunken und von den Rachbarn a rechnen begehrt wird, alles aufgetragen, auffer Aepfel, Birn, tuffe, Ruhefaß, Salz, Zwiebeln, zu verrechnen schuldig find, inem wie dem andern. Alles audere aber, als Brod, Fleisch, olländischer Räß, Butter, Eper, Effig, Würz und ein Karren dis, wird getreulich in Ausgab verrechnet, und muß alsobald ach gethanener Rechnung bezahlt werden, wie oben bey dem dornfegen angezeigt ift. Wofern aber bey diesen und bergleichen errlichen Versammlungen der Nachbarschaft zu Lieb oder Leid iner ober mehrere sich Zankens ober Haberns gelüsten ließen, nd über gemachte Bereinigung einer ben andern Lugen ftraffte, t die Straffe des Anfängers ein halb Viertel Wein, und des auben Antworters mit gleichen Worten eine Maaß Wein, ie sie alsobald zu erlegen schuldig sind. Würden sie sich aber erner mit ehrenrührigen Worten einer den andern verlegen, foll Uzeit der Anfänger um einen Gulden, und der unlaidige Antsorter um einen halben Gulden ftrafbar seyn. Wollen fie als= ann noch nicht Frieden halten, und einer den andern mit der ihat und Faust angreiffen, foll man diesen Zankischen die Kerb arlegen, und alles, was diegmals verzehrt worden ift, berechen, und sie bezahlen lassen, wie vor Alters. Und bieweil aller Band und Sader, so zu Zeiten entstehet, unter ihnen, ber Steinäffer Nachbarschaft auch verbleiben und vertragen werden, selches durch unruhige Röpfe an höhere Obrigkeit zu bringen eschehen mag, ift barum unsers gnäbigsten Churfürsten und berrn und deffelben Vorgesetzten gebietenden Amtleute Straffe nierin ausdrücklich vorbehalten.

"Jacob Sartor und Elias Tilmegler haben dieg Buch ber gemeinen Rachbarschaft verehrt, also daß es bep allen und jeben Brunnenmeistern nebft andern der Nachbarschaft zuftändigen Dingen erhalten und gefunden werden foll, und haben fie für gut angesehen, daß man jährlich alle bentwurdige Sachen darin verzeichnen möge. So hat im J. 1608 bep dem Brunnenfegen das Paar (Mann und Frau) verzehrt im Zech, welches über Tisch gerechnet worden, 131 Albus. Die Maag Bein hat gegolten 6 Alb., ein Pfund Sammelfleisch 12 Den., ein Biertel (25) Eper 5 Alb. 1 fr. Ein Weck hat gewogen 22 Loth. Item das Malter Korn hat zu Bingen gegolten 3 Fl. 15 fr. Fuber Wein dießsährigen Gemächses 120 Fl. Das Fuber firnen Wein vom Jahr 1605 nur 100 Fl. Am 21. August 1609 if unser Brunnen in der Steingasse gefegt worden, und wurden Jacob Ung und Peter Korbach zu Brunnenmeifter ermählt, laut der Ordnung. Das Paar hat gegolten in der Zeche 18 216., die Maag Wein 13 fr. Ein Weck hat gewogen 20 Loth, und hat sich ein groffer Streit im Römischen Reiche erhoben wegen ber Pfenninge und anderer Münze halber. Den 23. Aug. 1609 ift Lotharius bes Geschlechts von Metternich Churfürft zu Trier allhier im neuen Stern über Nacht gelegen, folgenden Sonntag allhier Meffe gehört und nach Maint gefahren. Derfelbe ward von uns Rudesheimer mit 24 Musquetirern vom Boll Erenfels bis gen Beiffenheim begleitet, berhalben er uns 4 Rthlr. verehrt hat. Bu Maing famen bamals zusammen die Churfürsten von Maint, Trier und Coln und der Coadjutor von Coln, ein Baperfürst, und viele stattliche von Abel, und wurde dazumal im Schloß eine Comedi gehalten von Pauli Befehrung. Gott gebe, daß die hohe Zusammenkunft friedsame gottgefällige Dinge tractire. Den 3., 4., 5. und 6. Dec. geschahe vom Bicedom und Burggrafen als Commissar unseres gnädigsten Churfürsten und herrn eine Generalmusterung, und wurden gemeinlich Musquetier geordnet, mit Flaschen, Bandelier, Lunten und Seitengewehr. Auf Trinitatis (6. Jun.) 1610 wurde wiederum eine Generalmusterung durch den Oberst Reiffenberg Burggrafen und Breidenbach zu Geissenheim gehalten, und der Ausschuß von der

alten Fahne verbeffert. Auf Dienstag den 22. Jun. seynd wir mit 90 Mann citissime gegen Walluf in die Wehr erfordert worden. Im J. 1611 ift eine Reuterwerbung der Rheinischen Churfürften im Rheingau gewesen, weil Brandenburg die Bergogthumer Julich, Cleve und Bergen eingenommen und den Rheinftrom mit neuen Licenten beschwert hat, und unter Coln von jebem Fuder Bein 12 Reichsthaler, und von jeder Waare nebst bem gewöhnlichen Boll noch gröffere Bolle und Licenten forderet, fo wider die Reichsconstitution geloffen. Im 3. 1614 mufterte man allenthalben in der Pfalz und im Rheingan. Das Rheingau gab aus jedem Amt hundert Mann zur Pfortenwacht nach Mains, und 6 Alb. giebt ihnen des Tags unser Churfürst. Dem Berrn Bicedom von Bromfer, nunmehr Großhofmeister, ift in diesen Tagen von einem ehrsamen Rath Rüdesheim ein ansehnliches Stud Bald binter Plicholz eigenthumlich eingegeben worden, ohngefehr 200 Morgen, gegen 15 Malter Korn, bas Medumsforn von Cbenthal fällig, jährlich unserm gnädigsten Churfürsten nach Eltvill zu liefern."

## Eibingen.

Rur ein Kaşensprung ist es von Rübesheim nach Eibingen, bas in einigem Abstand vom Rhein zur Höhe sich hinanziehend, vielleicht ein Ableger von Rüdesheim ist, wie dieses aus der alten Markverbindung und gemeinschaftlichen uralten Einungen hervorzugehen scheint. Laut des von Schannat, Vindemiae literariae I veröffentlichten Nekrologs des Mainzer Doms, 5. kal. seb. schenkte Gebo, »custos et diaconus, 5 solidos de Hibingen«, und 6. id. martii »Humbertus, archipresbyter, 5 solidos Ibingunt.« Der Gräsin Suanahild Schenkung an Bleidenstatt, »juxta Ibingon, in loco qui dicitur Wizeholtz,« scheint mir nach Plickholz zu gehören. Im J. 942 id. II jul. schenkt Liutwin dem h. Nazarius oder dem Kloster Rotunbach (Morstatt) in der Wetterau, was er aus der Mutter Erbschaft zu Hibingun im Rheingau besitzt, nämlich 6 Morgen Acerland, Weinberge von 3 Carraden Ertrag

Hof und Hofsraum, 4 Mancipien. Die besagten Güter will er zeitlebens zu Prästarie als Nupnießer innehalten, nach seinem Tod sollen sie zu gleichem Recht an seine Nichte Helewibi, und nach deren Abgang in des Klosters volles Eigenthum übergehen. Im J. 1043 überließ der Converse Humbert an Bleidenstatt drei Weinberge und zwei Mancipien in Ibingin, um den Preis von 15 Mark, wovon er aber 5 dem Kloster zur Stistung seines Jahrgedächtnisses nachließ. Im J. 1078 erstritt die Abtei Bleisdenstatt durch Urtheil des Grasen Ludwig den Besitz des Hofs in Ibingen und der Weinberge zu Winkel, welche Volmar länger denn 6 Jahre hindurch widerrechtlich ihr vorenthalten hatte. Am 16. Aug. 1224 verkaufte Godebold Herr von Wirebach an die Abtei Komburg seine Weinberge zu Ibingen im Rheingau, »hoc est jugera tres et quartale unum.«

Die Pfarrei Eibingen wurde 1226 bem dasigen Kloster incorporirt, das sie längere Zeit durch den Hausgeiftlichen verseben ließ, wie dieses noch im J. 1532 in Ansehung der beiden Altare zu U. L. Frauen und St. Maria Magdalena der Fall. 1326 bestellte das Kloster wieder einen eigenen Pfarrverwalter, dem seine Congrua angewiesen, und mit dem es nachträglich 1340 wegen des täglichen Meffelesens fich einigte. Die Pfarrcollatur blieb dem Kloster. Eibingen hatte auch sein eigenes Gericht, beffen es jedoch in Folge des Bauernaufruhrs verlustig ging, und heißt es davon in der Berkündigung der von dem Rurfürsten Albrecht gegebenen neuen Ordnung 1527: "Es find auch zu der Zeit Gerichts= und Rathspersonen in etlichen Flecken vermehrt und in etlichen vermindert worden, nach Gelegenheit ber Sachen, auch in etlichen ber Gerichtshalt ober Gang, als nämlich zu Johannesberg und zu Eibingen gar und zumal abgethan und hingenommen und andern Fleden zugestellt, alfo bag hinfürter gemelte Johannesberger gegen Winfel und die Eibinger gegen Rüdesheim ihren Gerichtsgang haben follen, und fein eigen Gericht haben. Es foll jedoch denfelben Gerichten aus ihnen jeglicher Fleden ein Gerichtsperson geben. Die Urfach folder Aenderung aber und Gerichts=Entsetzung gemelter zwepen Fleden ift, als man achtet, weil im Anfang gehabter Aufruhr gemelte

Johannesberger und Eibinger nicht die geringste sondern vornehmste erste Anführer gewesen sind, insonderheit nach dem Wachholder zu ziehen, dahero sie als billig mit Gerichtsgewalt andern Fleden unterworfen, auf daß hinfürter durch Ufsehens derselben ihrer Obersteden und Gerichte solch ungebührliche Usserselben ihrer Obersteden und Gerichte solch ungebührliche Usserwhr vermeidt und verhalten werden möge." Lange vorher mag das von Eibingen benannte Rittergeschlecht ausgegangen sein. Hereboldus de Ybingen wird in der Stiftungsurfunde des dassigen Klosters, 1148, unter den Zeugen genannt. Im J. 1255 und 1262 schenken Bertoldus miles de Ibingen und Alberadisseine Haussrau einige in des Ortes Markung gelegene Güter an das Kloster Eberbach, mit der Auslage, bei ihrem Jahrgesdächtniß den Mönchen einen Schmaus (servitium) zu bestellen.

Eibingen, bas Rlofter liegt von bem Dorfe einen Buchfenichuß weit entfernt und baffelbe überragend, nach Rudesheim au, und wird seine Stiftung von Raspar V Lerch von Dirmftein, wie von Gudenus der h. hildegard zugeschrieben. Jener hat feine Ansicht niedergelegt in dem überaus selten geworbenen Schriftlein: Privilegien und Freyheiten des uralten abelichen Klosters Rupertsberg bey Bingen, 49, "worin er freilich aber mehr auf Ueberlieferung, als achte Quellen gestütt, Gibingens früheste Stiftungsgeschichte mittheilt, und . folde geradezu der h. Hildegard zuschreibt." Gine ausgezeichnete Arbeit ift dagegen sein Werf de Ordine equestri, germanico-cesareo, bellico-politico, Mainz 1626, fol.: "Es ift dieses aber nur der erste Theil, indem der andere nebst des Autors Bibliothef im Feuer aufgegangen, und hat Jo. Steph. Bürgermeister selbiges dem I Tomo seiner Bibliothecae equestris einverleibet. Man halt ihn auch für ben Berfaffer ber Politischen Frage: ob bes heil. rom. Reichs Ritterschaft ein Stanb bes Reichs fep?" Raspar, ber Nitterhauptmann, war durch amtlichen Beruf, wie burch Geburt angewiesen, ber Fürsprecher eines Instituts zu werden, das bis zum J. 1806 sich gegen alle Angriffe des sogenannten Territorialspstems behauptet hat, daher den Bewohnern des nördlichen und öftlichen Deutschlands, die feit Jahrhunderten zu zahmer Domeficität herabgebracht, so auffallend

Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Karl von Schwarzenderg Infanterie Nr. 19, Max Deutschordenscomthur, f. f. Generalmajor und Brigadier zu Lemberg, Marie Leopoldine Klosters frau zum Guten hirten in Neudorf. Karl Ludwigs Bruder, Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Geheimrath, Feldmarschaffe Lieutenant und Obristhosmeister des Erzherzogs Ludwig, start 4. Dec. 1851, aus der She mit Jacobine von Löwenstern acht Kinder hinterlassend. Ein Sohn, Ludwig Titus, ist Mector der Redemptoristencongregation zu Wien, eine Tochter, Alberting Sophie barmherzige Schwester in der Congregation zum h. Kans Borromäus zu Prag. Mit dem Klosternamen heißt sie Charitak

Bollftändig mit Rüdesheim mich abzufinden, gebe ich no die beiden Bornbriefe der Nachbarschaften in der Rellergaffe und in der Steingasse. "Bereinigung ber Rachbarschaft 🚒 Rüdesheim in der Kellergasse. Im Jahr 1607 haben sich die Rachbarn in der neuen Kellergaffe, so zu dem Rellen born gehören, vereinigt, ihren nachbarlichen Bornbrief m erneuern, und wie sich auch ein jeder Rachbar gegen jede Nachbarn verhalten und der Nachbarschaft zu Lieb und a Leyd seyn soll, was Nachbarn zuständig ift, wie folgt: Zun Erften foll ein jeder Nachbar dem andern mit Ehrerbietung ba gegnen, es seve zu Waffer ober zu Land, in Schwachheit, wil es sich nachbarlicher Weiß zutragt, einander benfpringen, bast auch feinem etwas Uebels nachreben. Bum Andern, wo es Sadi murde, daß ein Altes fturbe, ober fich eine Sauptleiche in bei Nachbarschaft ergebe, so soll ein jeder Nachbar gebührlicher Bein sich dazu machen und dieselbe helffen zur Erde bestatten, auch keine Enischuldigung suchen, es sepe dann Leibeschwachheit ob unsere gnädigften Berrn Dienste halber, bey Straffe eines halbe Biertel Weins. Bum Dritten haben sich die Nachbarn vereinigt wenn ein Kind eines Nachbarn in Schwachheit verschieden wärt so soll sich ein jeder Nachbar geschickt machen, daffelbe zur Erbes belfen zu bestatten, ohne einige Entschuldigung, bev Straff einer Maag Wein der Nachbarschaft. Zum Vierten ift es and in jeder Nachbarschaft das alte herfommen und Gebrauch, des man die Born zu fegen pfleget, auch zween Mann aus bet Rachbarschaft alle Jahr erwählet und zu Bornmeister machet. Dieselben sollen darauf sehen, wo etwan Schaden oder Irthums sepe oder geschehen würde, dasselbige alsobald anzeigen und handhaben, und wo das nicht geschehen würde, so sollen diese Bornmeister, wann es also befunden wird, der Nachbarschaft ein halb Viertel Wein zur Strasse geben.

"Bum Fünften ift es auch ein altes herkommen und Gebrauch, in jeder Nachbarschaft die Born zu fegen, welches auch unter uns geschehen soll. Aber zuvor sollen die Bronnenmeifter fich besprechen und es der Nachbarschaft des Abends anzeigen, damit ein seder Nachbar des andern Morgens frühe um 7 Uhr fic ber bem Born finden laffe, und ben Irthum oder Anschlag anhöre, und also nachbarlich sich erzeige. Wo nicht also, und einer unter den Nachbarn nicht Gehorsam leisten würde, und dächte vielleicht, es habe keine Noth, und will seinem Rugen anderstwo nachgeben, so foll berfelbe Nachbar ber gangen Nachbarschaft in die Straffe eines halben Biertels Wein verfallen Bum Sechsten, auch foll ein jeder Rachbar perfonlich zugegen seyn, und nicht burch sein Gesind ober Weib ausrichten lassen, es seye dann eine Leibsnoth oder sonst tüchtige Ursache, nicht zu erscheinen. Wo aber nicht, so soll berselbe ber Nachbarschaft mit drey Maaß Wein zu Straffe verfallen seyn. Zum Siebenten, ein jeder Nachbar, ehe und bevor er verreiset, soll sich selbst bey den Nachbarn zeigen und ansagen seine Noth und Ursach, und dann mit Erlaubniß der Nachbarn verreisen, unter Straff eines halben Biertels Wein. Zum Letten ift es auch ein altes herkommen und Gebrauch, daß die gange Nachbarschaft einem Nachbarn sein Kreuz helfe beklagen, es wäre banu in Hauptschwachheiten oder sonft mit Kindersterben, und trinken eine Maaß Wein mit denselben zu Troft, auch bis dag die Nachbarn zusammengehen im Bornfegen in eines Nachbarn Haus, und sich nachbarlicher Weise fröhlich machen. So weiß auch ein jeber Nachbar, daß dieg das Gebot der Nachbarschaft ift, wo fich ein Nachbar unter den Nachbarn unnüg machen würde, und einen Zank oder Streit anfienge, so soll derfelbige Nachbar in Straff ber gangen Nachbarschaft verfallen seyn, und alles be-. zahlen, was dann die gange Nachbarschaft denselben Tag verzehren wird. Wo nicht also, so soll er es mit Recht bey dem Herrn Schultheisen ausmachen, und dennoch den Nachbarn in Straff verfallen bleiben.

"Ordnung ber Rachbarschaft und Brunnenmeifter in der Steingasse zu Rüdesheim 1608. Im Rahmen ber hochheiligen Drenfaltigkeit Gottes. Als in Betrachtung der allgemeinen Nachbarschaft ber Steingaffe zu Rüdesheim zu Gemuth geführt, daß der hochberühmte Spruch und Einigkeit, Concordia genannt, in politischen Sagungen viel erhält und wohl ausrichtet, ift aus denen vor Alters unsern theils verftorbenen ans gestellten guten Ordnungen diese nachfolgende Bereinigung einmüthig eingewilligt zu halten und ohne Nachlaß zu vollziehen verwilligt. Zum Ersten sollen alle und jedes Jahr zween nächtgeseffene Rachbarn, nach ben Behausungen zu rechnen, niemand ausgeschieden, von den vorigen Brunnenmeistern zu Nachfolgern ernannt und erwählt werden, und denselben nachfolgenden erwählten neuen Brunnenmeistern von den alten abgehenden die Brunnenbutte, das Seil, das Aschermittwochsfaß, die Trumb, Haden, Geschütz, Fahnen, dieses Buch und alles, was bem anhangt, so gemeiner Nachbarschaft zuständig, eingeantwortet und überliefert werden ben Straffe. Zum Zwepten, es sollen auch dieselbige neue Brunnenmeister dieselbige Dinge, welche ihnen zu behalten daffelbige Jahr eingeliefert, in guter Bermahr und Befferung erhalten, den gemeinen Born in der Steingaffe und was daran verbauet in Roften angewendet, alles getreulich verrechnen, bey einem jeden die angewendte Kosten erheben, und folgends den neuen Brunnenmeistern wieder überliefern bep Straffe. Zum Dritten sollen biese Brunnenmeister die vorgenannte der Nachbarschaft zuständige Sachen auf feine Wege zu ihrem eigenen Nuten gebrauchen, auch nicht Macht haben, etwas davon ohne gemeine Bewilligung einem andern Nachbarn, viels weniger aufferhalb hinweg zu leihen oder schädigen zu laffen, bep ohnnachlässiger Straffe und Erkanntniß der Nachbarn. Zum Vierten sollen die erkorne Brunnenmeister, so es Zeit hat von Jacobi bis Michaelis, die Brunnen zu fäubern und fegen allen

Rachbarn des vorigen Tags umsagen, ihre Anstellung anzeigen, sie auf eine Stunde bey einander bescheiden, ein Umfrag thun, pelche bey der Mahlzeit bey verrichter Arbeit erscheinen oder nicht, zu erklären, darauf sie sich zu richten und in keine ohnzuße Kosten geführt werden. Zum Fünsten, diese zween Brunzenmeister seynd schuldig, selbigen Jahrs in den Brunnen zu eigen, oder eine Mannsperson, so darzu dienlich, in ihren kosten zu gewinnen. Zum Sechsten, es soll ein seder Nachbar Rannsperson selbsten, sosern er einheimisch und auch vermöglicht, in der angesetzten Stunde erscheinen, abwesende aber oder hnvermögliche eine starke Mannsperson auf seine Kosten darzu ewinnen, bey Straffe eines Viertels Wein.

"Bum Siebenten, wann der Benachbarten einer oder mehrere, ie in ihren Häusern Brunnen haben, dieselbe zu säubern und fegen begehren, sollen sie es alsbald in der ersten Versamme ng anzeigen, und soll ihm alsobald willfahrt und von sämtchen Nachbarn geholfen werden, um die Gebühr wie bep den Uten ein halb Viertel Wein gesetzt ist. Zum Achten, dieser erdienst des ernennten Weins soll in der Versammlung über-Lisch gelangt oder bey dem, so den Wein auftragt, gut gemacht werben, und nicht länger anstehen, wie auch die zween neue kinftige Brunnenmeister, so in jetiger Versammlung erwählt werden, sollen nach altem Herkommen jeder eine Maaß Wein zu geben schuldig sepn. Bum Neunten sepnd die zween selbigen Jahrs Brunnenmeister schuldig auf gethanene Erklärung ber Busammenkunft der Nachbarschaft, nach Begehren einzukaufen, zu tochen, aufzutragen, die Gebühr eines jeden über Tisch zu verrechnen, selbst mit zu gelten, und einen guten nachbarlichen Willen zu erzeigen, wie von Alters herkommen, bep Erkanntniß ber Straffe des Uebergebens. Zum Zehnten, und dieweil etliche unruhige neu Ankommende etwan aus Muthwille, dieser alten pereinigten Nachbarschaft und Ordnung zum Nachtheil, unter bem Schein der Sparlichkeit bis zum Vortheil etwas zum Besten nicht erscheinen, so ist einmüthig dahin beschlossen worden, daß doch ein seder einmal im Jahr zur Zeche oder Collation des Brunnenfegens erscheinen solle (herrendienft und Leibenoth ausgescheiden), wo aber nicht, soll er die halbe Beche, so daffelbigemal nach gethanener Arbeit verzehrt und berechnet wird, zu bezahlen schuldig seyn, samt ihren Baukosten. Zum Gilften, dieweil auch vorgemelten Brunnenmeistern gesetzte Mühe, Arbeit und aller guter Wille oblieget, so ist es billig nach gerechnetem Uftragen und gemachter Zeche, daß ein jeder alsbald ober zuvor mit gutem Willen ohne Verlängerung sein Geld erlege und bezahle. Zum Zwölften werden nach altem Berkommen in ber Zeche dem Mann zwey und der Frau ein Theil gerechnet, als gesett, der Mann bezahlt ein Albus, so giebt die Frau 4 Beller, und so fort. Zum Drepzehnten, die verwirkte Straffen sollen von den Brunneumeistern angezeigt werden, und sie selbst bie ersten Stimmen haben, nachgehends die gehorsame Nachbarn nach Berbrechen die Straffen segen, und wann sie erkannt, erhoben, erlegt, eingenommen, wieder angelegt und verzehrt werden. Zum Letten, also foll es auch, da einer oder mehr etwas in gemeiner Nachbarschaft stiften würde, oder sonsten wie es fame oder Namen batte, jum besten ware, immer gehalten werden.

"Weitere Ordnung der Nachbarschaft in der Steingasse zu Rübesheim, die Fagnacht oder Aschermittwoche belangend. Demnach die uralten Benachbarten allwegen im Berbst die geistlichen Bictorsherren in der Probstei, wie auch den Zehnthof und des Freyherrn von Bromsers Sof zur Beplage des Fagnachtstrunks vor der Relter ersucht, und allzeit gut willig nach Gelegenheit des Herbstes etwa reichlich begabet, seynd die zween des Jahrs alten Brunnenmeister diese vorgesagte Anforderung in aller Güte in ermeldten Sofen zu ersuchen, bis ihnen nach Gutdünken eine Gabe Most gegeben ober warum nicht, geantwortet wie vor Alters. Und geschieht zwar dieses barum, dieweil die Beiftlichen und die von Adel nicht allzeit persönlich, noch bisweilen ihre Diener zu Lieb und Leid erscheinen, und bannoch fie der Rachbarschaft in Sterbensläufften, Brunnenfegen, Feuer und Wassersnoth zc. Hilf und Bepftand bedürftig seynd, jedoch hiermit ihren nachbarlichen Willen zu obgesagter Vereinigung bezeigen. Um solchen Wein nun aus ben vorbesagten Sofen, wie auch von den Benachbarten einzu-

sammeln, foll ein geeichtes Rubelchen ober Buttden von einem Biertel groß gehalten werben, und nach Willen und Gelegenheit beffelben Jahrs Brunnenmeister bey einem jeben Nachbarn den Wost im Serbst gutwillig zu erlegen, doch ohne Zwang erfordert werden, und was also eingesammelt und erhoben worden, sepnd tie Brunnenmeister ober die Afchermittwochsmeister in einem Faß auf der Benachbarten Roften zu erhalten, folgende ben ber Busammenfunft der Nachbarschaft zur Zeche aufzutragen, und, wie bey bem Brunnenfegen, zu fochen und allerdings guten Willen pu erzeigen, so lang ber Wein getrunken und von den Nachbarn ju rechnen begehrt wird, alles aufgetragen, auffer Aepfel, Birn, Ruffe, Rubefäß, Salz, Zwiebeln, zu verrechnen schuldig find, einem wie dem andern. Alles audere aber, als Brod, Fleisch, holländischer Räß, Butter, Eper, Effig, Würz und ein Karren polz, wird getreulich in Ausgab verrechnet, und muß alsobald nach gethanener Rechnung bezahlt werden, wie oben bep dem Bornfegen angezeigt ift. Wofern aber bey biesen und dergleichen herrlichen Bersammlungen der Nachbarschaft zu Lieb oder Leid einer ober mehrere sich Bankens ober Haderns gelüsten ließen, und über gemachte Vereinigung einer den andern Lügen ftraffte, ift die Straffe des Anfängers ein halb Viertel Wein, und des rauben Antworters mit gleichen Worten eine Maag Bein, die sie alsobald zu erlegen schuldig sind. Würden sie sich aber ferner mit ehrenrührigen Worten einer den andern verlegen, soll allzeit der Anfänger um einen Gulben, und der unlaidige Antworter um einen halben Gulden ftrafbar feyn. Wollen fie als= dann noch nicht Frieden halten, und einer den andern mit der That und Fauft angreiffen, foll man biesen Zankischen bie Rerb darlegen, und alles, was dießmals verzehrt worden ift, berechnen, und sie bezahlen lassen, wie vor Alters. Und dieweil aller Band und Saber, so zu Zeiten entstehet, unter ihnen, ber Steingaffer Rachbarschaft auch verbleiben und vertragen werden, welches durch unruhige Röpfe an höhere Obrigkeit zu bringen geschehen mag, ift barum unsers gnädigsten Churfürsten und herrn und deffelben Vorgesetzten gebietenden Amtleute Straffe hierin ausdrücklich vorbehalten.

"Jacob Sartor und Elias Tilmegler haben dieß Buch ber gemeinen Rachbarschaft verehrt, also daß es bep allen und jeden Brunnenmeistern nebst andern der Rachbarschaft zufländigen Dingen erhalten und gefunden werden foll, und haben sie für gut angesehen, daß man jährlich alle benkwürdige Sachen darin verzeichnen möge. So hat im J. 1608 bey dem Brunnenfegen das Paar (Mann und Frau) verzehrt im Zech, welches über Tisch gerechnet worden, 131 Albus. Die Maag Bein hat gegolten 6 Alb., ein Pfund Hammelfleisch 12 Den., ein Biertel (25) Eper 5 Alb. 1 fr. Ein Weck hat gewogen 22 Loth. Item das Malter Korn hat zu Bingen gegolten 3 Fl. 15 fr. Fuber Wein dießjährigen Gewächses 120 Fl. Das Fuder firnen Wein vom Jahr 1605 nur 100 Fl. Am 21. August 1609 if unfer Brunnen in ber Steingaffe gefegt worben, und wurden Jacob Ung und Peter Körbach zu Brunnenmeifter ermählt, laut der Ordnung. Das Paar hat gegolten in der Zeche 18 Alb., die Maag Wein 13 fr. Ein Weck hat gewogen 20 goth, und hat sich ein groffer Streit im Römischen Reiche erhoben wegen der Pfenninge und anderer Münze halber. Den 23. Aug. 1609 ift Lotharius des Geschlechts von Metternich Churfürft zu Trier allhier im neuen Stern über Nacht gelegen, folgenden Sonntag allhier Messe gehort und nach Maint gefahren. Derselbe ward von uns Rüdesheimer mit 24 Musquetirern vom Zoll Erenfels bis gen Geiffenheim begleitet, berhalben er uns 4 Rthlr. verehrt hat. Bu Maing kamen damals zusammen die Churfürsten von Maing, Trier und Coln und der Coadjutor von Coln, ein Baperfürst, und viele stattliche von Adel, und wurde bazumal im Schloß eine Comedi gehalten von Pauli Bekehrung. Gott gebe, daß bie bobe Zusammenkunft friedsame gottgefällige Dinge tractire. Den 3., 4., 5. und 6. Dec. geschahe vom Bicedom und Burggrafen als Commissar unseres gnädigsten Churfürsten und herrn eine Generalmusterung, und wurden gemeinlich Musquetier geordnet, mit Flaschen, Bandelier, Lunten und Seitengewehr. Auf Trinitatis (6. Jun.) 1610 wurde wiederum eine Generalmusterung durch den Oberst Reiffenberg Burggrafen und Breidenbach zu Geiffenheim gehalten, und der Ausschuß von der

alten Fahne verbessert. Auf Dienstag den 22. Jun. sepnd wir mit 90 Mann citissime gegen Walluf in die Wehr erfordert worden. 3m 3. 1611 ift eine Reuterwerbung ber Rheinischen Churfürsten im Rheingau gemesen, weil Brandenburg die Bergogthumer Julich, Cleve und Bergen eingenommen und den Rheinfrom mit neuen Licenten beschwert bat, und unter Coln von jedem Fuder Wein 12 Reichsthaler, und von jeder Waare nebst dem gewöhnlichen Boll noch gröffere Bolle und Licenten forderet, fo wider die Reichsconstitution geloffen. Im J. 1614 musterte man allenthalben in der Pfalz und im Rheingan. Das Rheingau gab aus jedem Amt hundert Mann zur Pfortenwacht nach Maint, und 6 Alb. giebt ihnen des Tags unser Churfürst. Dem herrn Vicedom von Bromser, nunmehr Großhofmeister, ist in biesen Tagen von einem ehrsamen Rath Rüdesheim ein ansehn= liches Stud Bald hinter Plicholz eigenthumlich eingegeben worden, ohngesehr 200 Morgen, gegen 15 Malter Korn, das Medumsforn von Cbenthal fällig, jährlich unserm gnädigsten Churfürsten nach Eltvill zu liefern."

## Cibingen.

Rur ein Rapensprung ist es von Rübesheim nach Eibingen, das in einigem Abstand vom Rhein zur Höhe sich hinanziehend, vielleicht ein Ableger von Rüdesheim ist, wie dieses aus der alten Markverbindung und gemeinschaftlichen uralten Einungen hervorzugehen scheint. Laut des von Schannat, Vindemiae literariae I veröffentlichten Refrologs des Mainzer Doms, 5. kal. seb. schenkte Gebo, »custos et diaconus, 5 solidos de Hibingen«, und 6. id. martii »Humbertus, archipresbyter, 5 solidos Ibingunt.« Der Gräsin Suanahild Schenfung an Bleidenstatt, »juxta Ibingon, in loco qui dicitur Wizeholtz,« scheint mir nach Plickholz zu gehören. Im J. 942 id. II jul. schenkt Liutwin dem h. Nazarius oder dem Kloster Rotunbach (Morstatt) in der Wetterau, was er aus der Mutter Erbschaft zu Hibingun im Rheingau besitzt, nämlich 6 Morgen Ackerland, Weinberge von 3 Carraden Ertrag

Hof und Hofsraum, 4 Mancipien. Die besagten Güter will er zeitlebens zu Prästarie als Nugnießer innehalten, nach seinem Tod sollen sie zu gleichem Recht an seine Richte Helewibi, und nach beren Abgang in des Klosters volles Eigenthum übergehen. Im J. 1043 überließ der Converse Humbert an Bleidenstatt drei Weinberge und zwei Mancipien in Ibingin, um den Preis von 15 Mark, wovon er aber 5 dem Kloster zur Stiftung seines Jahrgedächtnisses nachließ. Im J. 1078 erstitt die Abtei Bleis denstatt durch Urtheil des Grasen Ludwig den Besit des Hoss in Ibingen und der Weinberge zu Winkel, welche Volmar länger denn 6 Jahre hindurch widerrechtlich ihr vorenthalten hatte. Am 16. Aug. 1224 verkauste Godebold Herr von Wirebach an die Abtei Komburg seine Weinberge zu Ibingen im Rheingau, »hoc est jugera tres et quartale unum.«

Die Pfarrei Eibingen wurde 1226 bem dasigen Kloster incorporirt, das sie längere Zeit durch den Hausgeistlichen verseben ließ, wie dieses noch im J. 1532 in Ansehung der beiden Altare zu U. L. Frauen und St. Maria Magdalena der Fall. 1326 bestellte das Kloster wieder einen eigenen Pfarrvermalter, dem seine Congrua angewiesen, und mit dem es nachträglich 1340 wegen des täglichen Meffelesens sich einigte. Die Pfarrcollatur blieb dem Kloster. Eibingen hatte auch sein eigenes Gericht, deffen es jedoch in Folge des Bauernaufruhrs verluftig ging, und heißt es davon in der Berkündigung der von dem Rurfürsten Albrecht gegebenen neuen Ordnung 1527: "Es find auch zu der Zeit Gerichts= und Rathspersonen in etlichen Fleden vermehrt und in etlichen vermindert worden, nach Gelegenheit ber Sachen, auch in etlichen ber Gerichtshalt ober Gang, als nämlich zu Johannesberg und zu Gibingen gar und zumal abgethan und hingenommen und andern Fleden zugestellt, also das hinfürter gemelte Johannesberger gegen Winkel und die Eibinger gegen Rudesheim ihren Gerichtsgang haben follen, und fein eigen Gericht haben. Es soll jedoch benselben Gerichten aus ihnen jeglicher Fleden ein Gerichtsperson geben. Die Urfach folder Aenderung aber und Gerichts-Entsetzung gemelter zwepen Fleden ift, als man achtet, weil im Anfang gehabter Aufruhr gemelte

Johannesberger und Eibinger nicht die geringste sondern vormehmste erste Anführer gewesen sind, insonderheit nach dem Wachholder zu ziehen, dahero sie als billig mit Gerichtsgewalt andern Fleden unterworfen, auf daß hinfürter durch Ufsehens derselben ihrer Oversteden und Gerichte solch ungebührliche Ufstuhr vermeidt und verhalten werden möge." Lange vorher mag das von Eibingen benannte Rittergeschlecht ausgegangen sein. Heredoldus de Ybingen wird in der Stiftungsurfunde des das sigen Klosters, 1148, unter den Zeugen genannt. Im J. 1255 und 1262 schenken Bertoldus miles de Ibingen und Alberadisseine Hausfrau einige in des Ortes Markung gelegene Güter an das Kloster Eberbach, mit der Auslage, bei ihrem Jahrgesdichtiss den Mönchen einen Schmans (servitium) zu bestellen.

Eibingen, das Rlofter liegt von dem Dorfe einen Buchfensouß weit entfernt und daffelbe überragend, nach Rüdesheim ju, und wird feine Stiftung von Kaspar V Lerch von Dirmftein, wie von Gudenus der h. hildegard zugeschrieben. Jener bat seine Ansicht niedergelegt in bem überaus selten geworbenen Schriftlein: Privilegien und Freyheiten bes uralten abelichen Klofters Rupertsberg bey Bingen, 49, "worin er freilich aber mehr auf Ueberlieferung, als ächte Quellen geftüst, Eibingens früheste Stiftungsgeschichte mittheilt, und solche geradezu der h. Hildegard zuschreibt." Eine ausgezeichnete Arbeit ist dagegen sein Werk de Ordine equestri, germanico-cesareo, bellico-politico, Mainz 1626, fol.: "Es ift dieses aber nur der erste Theil, indem der andere nebst des Autors Bibliothet im Feuer aufgegangen, und hat Jo. Steph. Bürgermeister selbiges dem I Tomo seiner Bibliothecae equestris einverleibet. Man halt ihn auch für den Berfaffer der Politischen grage: ob des beil. rom. Reichs Ritterschaft ein Stand des Reichs fe p?" Raspar, ber Ritterhauptmann, mar durch amtlichen Beruf, wie durch Geburt angewiesen, der Fürsprecher eines Instituts zu werden, das bis zum J. 1806 sich gegen alle Angriffe des sogenannten Territorialspftems behauptet hat, daber den Bewohnern bes nördlichen und öftlichen Deutschlands, die seit Jahrhunderten zu zahmer Domesticität berabgebracht, so auffallend

und unbegreislich erscheint. Noch im J. 1805 hatte die Reicherittersschaft mit den Landesherren insgesamt einen Kampf auf Leben und Tod zu bestehen, der aber, weil noch das Kaiserthum bestand, zu Gunsten des Rechts entschieden wurde. Ein Jahr später gab es kein Reich, keinen Kaiser, keine Ritterschaft, kein Recht mehr.

Das ritterliche Geschlecht ber Lerch entlehnt, gleichwie bie Stördel und die Reim, sein Pradicat von dem Fleden Dirmftein unweit Grünftatt und Frankenthal. Jacob Lerch von Dirmftein, der bekannte Stammvater, lebte 1280. Raspar Lerch III, des zweiten Raspars Sohn, diente bem Raifer Karl V in einigen Keldzügen, wurde darauf Marschalt zu Mainz, Amtmann zu Frauenstein und Gernsheim, und zu Petri Stuhlfeier 1528 Bicebom zu Mainz. Des Bicedomamtes entlassen 1532, wurde er zum Rath von Haus aus für 10 Jahre ernannt. Er ftarb ben 7. Aug. 1548. Der Sohn seiner erften Ehe mit Magdalena von Rippurg, Christoph Lerch, siel im Duell, 13. Mai 1539, den Stamm pflanzte fort der Sohn der dritten Che, mit Agnes von Münchingen, Kaspar IV. Geb. 1540, geft. 18. Dct. 1590, gewann dieser in der zweiten Che, mit Dorothea von Elg, den Sohn Raspar V, dann sieben Töchter, von denen drei, Unna, Barbara, Runegunde, Klosterfrauen auf Rupertsberg, und if Anna als Aebtiffin daselbst den 31. Oct. 1612 mit Tod abgegangen. Ihr Bruder, Kaspar V, geb. 13. Dec. 1575, hat als des Cantons Oberrhein Ritterhauptmann, auch furmainzischer Amtmann zu Bischofsheim an der Tauber, mit Einsicht und Glud die Rechte der Reichsritterschaft vertheidigt. Berm. 1602 mit Martha Brendel von homburg wurde er ein Bater von acht Kindern. Des jungsten Sohnes, Wilhelm Johann Raspar, geb. 17. Nov. 1619, She mit Maria Ursula Maximiliana von Stadion war mit dem einzigen Sohne Hugo Eberhard Lerch von Dirmstein gesegnet, und ist dieser, kinderlos in der Che mit Maria Magdalena von Friesenhausen, der lette seines Geschledtes, im J. 1698 verftorben.

Den Stiftungsbrief des Klosters Eibingen von 1148 hat zuerst Bodmann mitgetheilt. Darin erzählt Erzbischof Heinrich I,

es habe eine ehrbare Matrone von Rüdesheim, Frau Bercha, von Ehrenfried, dem Propst zu Winkel, ein Gut zu Eibingen eingetauscht, und darauf ein Gotteshaus gesetzt, welches sie mit des Ordinarius Wissen durch den Bischof Wicker von Brandenburg zu Ehren der allerheiligsten Gottesgebärerin einweihen ließ. Kirche und Gut habe sie darauf einer kirchlichen Genossenschaft von Brüdern und Schwestern übergeben; die sollen nach der Regel des h. Benedictus dem Herrn dienen, und sleißig der Stisterin und ihrer Anverwandten eingedenk sein. Es soll aber die Stistung in weltlicher wie in geistlicher Beziehung lediglich dem Erzstist Mainz unterworfen sein.

Bon einem Doppelkloster findet sich seit dem Ende des 12. Jahrhunderts feine Spur mehr: das allein noch bestehende Schwesternhaus wurde dem Kloster auf Rupertsberg unterworfen, und von demselben als Priorat oder Zelle behandelt, als welche die Aebtissin zu Rupertsberg dem h. Giselbert zu Ehren errichtet hat. Diese Aebtissin übte auch, wenn sie in Eibingen anwesend, die Correctur über die Führung der Schwestern, der Aebtiffin fogar. Wegen dieses Subordinationsverhältnisses ergaben fich Streitigkeiten, über welche Erzbischof Werner 1268 entschied: vollends mußte Eibingen durch den Bergleich vom J. 1287 die hergebrachte Ordnung anerkennen. Der greuliche Verfall ber Klosterzucht veranlagte den Erzbischof Jacob hier 1504 eine Reformation vorzunehmen; er ließ auch 1508 die sehr baufällig gewordenen Klostergebäude erneuern und beffern. Der Bauernaufruhr im J. 1525 hätte beinahe bem Kloster ben Untergang gebracht: in seine Guter fich zu theilen, beabsichtigten die Ortsnachbarn. Langsam erholte sich das Klösterlein, nur wenige Schwestern hauseten barin, als Erzbischof Daniel das beinabe verlaffene Saus den aus dem Rlofter St. Peter zu Rreugnach vertriebenen Augustinernonnen zum einstweiligen Aufenthalt anwies. Es bildete fich bier ein formlicher Convent Augustinerortens, welchem ber nämliche Erzbischof nach einigen Jahren das Kloster samt den Gütern zu Eigenthum überwies, 17. Juni Nach Berlauf von 30 Jahren empfand jedoch Erzbischof Johann Schweifard Scrupel um Daniels Beginnen, ihm ichien

es Unrecht, daß dieser verfügen wollen über dasjenige, so seit Jahrhunderten des Klosters Ruperteberg Eigenthum, er versette die Augustinerinen nach Maing, in St. Agnesen Rlofter, 25. Jul. 1605, und gab Eibingen den mahren Eigenthumern zurud. Dahin flüchtete theilweise ber Convent, nachdem Rupertsberg im J. 1632 auf Beißen Sonntag durch die Schweden eingeäschert worden, und im J. 1641 wurde das Kloster von Kurfürst Anselm Kasimir definitiv nach Gibingen übertragen. Borfteberinen haben sich jedoch, ihre Gerechtsame zu mahren, ftete Aebtiffinen zu Gibingen und Ruperteberg genannt. sothanen Aebtissinen weiß ich nur sehr wenige zu nennen: Raroline von Brambach, 1757, Benedicta von Dumont, 1776, Maria Hildegardis von Rothenhausen, 1781 — 1790, Juliana von Guttenberg, 1794, Maria Philippina von Guttenberg, 1796. Bis zu seiner Auflösung blieb das Kloster einzig dem Adel vorbehalten. Bergl. Freyheiten, samt Schutz und Schirm des hochadelichen freven geiftlichen Clofterftiffts zu St. Ruperteberg und Eibingen. Coblenz, 1732. fol.

Die Austösung erfolgte zur Zeit der allgemeinen Unterdrückung der Klöster im Naffauischen, Jul. 1802. Die Gebäude wurden theilweise abgerissen, theilweise als Artilleriecaserne und Zeugs haus benutt, endlich verkauft, worauf dieselben (den einen Flügel) die Gemeinde erstand, um sie als Pfarrhof und Schule zu benutzen. Die vormalige Klosters, jetige Pfarrfirche ist ein nettes Bauswerk, doch ihres mehrsten Schmuckes beraubt, als welcher jett in der Rochuscapelle über Rhein pranget. Um die Restauration dieser Kirche hat sich großes Verdienst erworben der heutige Pfarrer, Hr. Ludwig Schneider, geb. zu Rüdesheim, 15. Aug. 1806, Priester 25. Jul. 1828, 1. Jul. 1833 zu Rendorf und seit 1. Januar 1841 zu Eibingen Pfarrherr. Durch seine Besmühung haben die bedeutenden Reliquien der h. Hildegard, inssonderheit das Herz,

Un coeur d'honneur, un coeur qui tout sçavoit, Coeur de vertu qui mille coeurs avoit,

die ihnen geziemende Aufbewahrung und Verehrung erhalten. Hr. Schneider ift auch mit einer Gesamtausgabe von den Schriften

ber h. Hildegard beschäftigt, und sieht man mit Ungebuld bem Ergebniß seiner fritischen Forschungen entgegen.

Sein unmittelbarer Borganger in der Pfarrei, Franz Zaver kudwig Hartig, geb. zu Amorbach, 16. Mai 1782, wurde Priester 22. März 1808, Caplan zu Hochheim 1808, zu Riedrich 1813, Pfarrer zu Mombach bei Mainz 1815 und zu Eibingen, 9. Nov. Pensionirt den 1. Januar 1843, lebte er seitdem zu Aschaffenburg, beschäftigt bis zu feinem Ende, wovon ich das Datum nicht weiß, mit musikalischen Studien und Schöpfungen. Er hat sich um die Wiederaufnahme des alten Kirchengesangs böcklich verdient gemacht, auch viele Orgelstücke componirt, konnte jedoch, trop seines Berkehrs mit den Meistern der Borzeit, dem Borwurf der Süglichkeit nicht entgehen. Die Penfionirung mag Folge des Aufsehens sein, so Hartig als Geifterseher und Banner erregt hat. Vollfommen im Geschmack ber Seberin von Prevorst sind seine Erzählungen von dem was er in der Geister= welt geschaut haben will, absonderlich gelegentlich einer Kahrt auf dem Dampfichiff, welche zu wiederholen, keine Betrachtung in bewegen konnte. Ihm zufolge war das Fahrzeug unaufhör= lich der Tummelplat der grimmigsten, scheußlichsten oder lächerlichten, in stetem Wechsel begriffenen Unholde. Um dergleichen Gefichte sollte ihn wohl niemand beneidet oder beläftigt haben, aber die Geisterbannerei, die er namentlich in verschiedenen Pfarrhöfen, auf Ersuchen, und, wie es heißt, mit Erfolg, vorgenommen hat, wird ihn verdächtig, seine Entfernung wunschenswerth gemacht haben und es geschah wie mit den Mirakeln bes Diaconus Paris:

De par le roi, défense à Dieu, D'opérer miracle en ce lieu.

Der Obst- besonders Kirschenbau ist zu Eibingen sehr bedeutend; im J. 1838 wurden 2600 Last Kirschen verkauft.

## Nothgottes, Psigholz.

Nach einem Güterverzeichniß aus dem 9. ober 10. Jahrhundert schenkte die Gräfin Swanahild an das Kloster Bleidenftatt in bem bei Ibingen gelegenen Ort Wizeholt einen Bifang, "der vertheilt ift in 5 Mansen und 16 Morgen. Zwei Mansen zusamt den Morgen hat Guepo zum Genuß, und leistet er mit seiner Frau herrendienft. Daneben entrichtet er ein Biertel Bein, 10 hämmel, 3 Pfund Flache und ein Talent Gier. Die andern brei Mansen sind nicht bebauet, und geben lediglich 3 Karren Holz und 50 Pfähle." In dem Ort Wizeholy glaube ich ben Sof Plixholz, Bromferischen Besitzes wohl bereits in der Mitte bes 14. Jahrhunderts, zu erkennen. In deffen Rähe ift bie Wallfahrtsfirche zur Noth Gottes entstanden, von deren Ur sprung die Sage folgendes erzählt. Engelhard Brömser, Ritter; hatte sich den Kreuzfahrern angeschlossen, die, von den Grafen von Wied und Holland, von Gerlach von Isenburg geführt, am dem Seeweg die Ruften des h. Landes zu erreichen beabsichtigten (der Zug ift Abth. III Bd. 3 S. 706-709 beschrieben). Minder glücklich, denn seine Waffenbrüder, gerieth Bromser in der Schlacht bei Alcacer do Sal in der Beiden Gefangenschaft, und wurde nach Africa gebracht, Stlavendienste zu verrichten. Di mögen ihm sauer genug gemacht worden sein, und zu dem tiefften Elend herabgebracht, gelobte er, falls er durch Fürbitte der allerfeligsten Jungfrau und bes Patrons von Spanien, des h. Jacobus major, aus der harten Anechtschaft erlöset werden sollte, der h. Jungfrau und dem Apostel Jacobus, dem matamoros zu Ehren, in seinem Geburteort Rudesheim eine Rirche, jum Gedächtniß aber der Angst Christi am Delberg eine Capelle zu erbauen.

Er wurde hierauf in wunderbarlicher Beise, mit den Fesseln und Schellen bekleidet, die heutzutage auf Johannisderz zu schauen, nach seiner Heimath versetzt, wo er in schuldiger Erstenntlichkeit die Pfarrkirche in Rüdesheim erbaute. Der andern Hälfte seines Gelübdes sich zu entledigen, war dem Brömser noch nicht eingefallen, als sein Ochsenknecht mit der Heerde hindaussuhr in den Wald, und dort der Stier, an einem Eichbann wühlend, ein Bild des blutschwissenden Heilands, etwan eine Spanne lang, aus dem Boden scharrte. Der Knecht sprang hinzu, erhob das Bild, trug es nach Haus und gab es der

Bromserischen Kindern. Den andern Tag trieb er seine Ochsen nach derselben Stelle, und wiederum mühlte der Stier, unter machtigem Gebrull und sichtlich ergrimmt, an jener Giche. Gleich war der Knecht bei der Hand, und vor ihm lag das Bild, so er am vorigen Abend nach Haus getragen. Zugleich hörte er ben Ruf: Nothgottes, Rothgottes! Als das zum brittenmal sich wiederholte, berichtete der Knecht feinem Herrn was sich jest dreimal mit ihm ereignet, und zur Stunde gedachte der Ritter seines Gelübbes, worauf er bann auf die so wunderdar angedeutete Stelle die versprochene Capelle zum h. Kreuz feste. Das Bild zog Beter in großer Zahl herbei, viele Bunder haben sie erflehet, und nach einiger Jahrhunderte Bertauf hat wiederum ein Promser, durch mannichfaltige Streithandel und Processe geängstigt, dem Blut schwigenden Seiland ein Gelübbe bargebracht, in Folge deffen er bie enge Kreuzcapelle abbrechen ließ, eine größere Rirche an ihre Stelle sette. wurde in der Octave des Fronleichnamfestes 1390 von dem Mainzer Weihbischof, dem Bischof hermann von Scopia geweihet, auch im J. 1449 mit einem Ablaß von 100 Tagen begnadigt.

Sothane Kirche ftand in der tiefen Waldeinsamkeit seit mehr denn 230 Jahren als Bromserisches Eigenthum, und es ergriff Johann. Richard Bromfer von Rubesheim, faiserlicher und furmainzischer Rath, Bicedom im Rheingau und Obristhofmeister, den Gedanken, bei der Waldfirche ein Capuzinerkloster zu begrunden. Bereits am 15. Juli 1620 erlaubte Rurfürst Johann Schweifard ben Capuzinern, das ihnen zugedachte Bromserische Eigenthum und die Capelle Agoniae Domini, vulgo zur Noth Gottes anzutreten und baselbft alle Rirchendienfte zu verrichten. Am Mittwoch 22. Sept. 1621 ließ auch Johann Richard Brömser die Schenkungsurkunde in dem Brömserhof zu Rüdesheim durch den Notarius Antonius Mangh aufnehmen. Comparenten waren der Donator felbst, dann von der andern Seite admodum reverendus P. Cyprianus Antverpiensis ff. Capucinorum in provincia Rhenana commissarius generalis, et reverendus P. Gabriel Co-Moniensis, tum temporis Superior in Agonia Domini, und & erklärte Johann Richard Bromfer, er gebe den Capuzinern das

bei seinem Hofe Plixholz gelegene Gotteshaus, »vulgo Rothgottes nuncupatum, mit den Bäusern neben der Kirche und bei ber Quelle, mit allen Rechten und Zubehörungen, einschließlich bes Rechtes das für den Hausgebrauch nöthige Brennholz aus dem gemeinen Wald, dann auch aus den außerhalb der Landwehr, "ausserhalb dem Gebück, die Hinderwäldt vulgariter dictis," belegenen, mit den Ortschaften Rudesheim und Gibingen gemeinfamen Forsten zu beziehen, wie sothanes Recht dem Bromferischen Geschlecht zuständig gewesen, salva tamen et intacta quercu, nisi ad hoc consensum et licentiam obtineant, prout moris.« Genau werben die Grenzen des hiermit den Batern übergebenen Bezirfs beschrieben, und befundet ber Donator in einem bei uns keineswegs gewöhnlichen Vorbehalt, sin periculosissimis et ultimis hisce miserabilibus temporibus, « eine Kenntniß der Beit, wie sie nur wenigen Staatsmannern unserer Tage gegeben. Es heißt barin:

»Vel si fortassis futuris temporibus (quod Deus avertat!) mutato in pejus rerum statu, cogerentur præfati Capucini, ex quacunque causa locum Noth-GOttes dimittere, prohiberenturque in perpetuum absque ulla spe regressus, dictum locum inhabitare, in hoc ergo casu volo ego idem Brömbserus, eundem dictum locum cum supraspecificatis ædificiis, locis & spatiis, ad me meosque hæredes eo ipso statim, & directe, non obstante quacunque, aut cujusvis hominis, aut juris exceptione, oppositione vel prætensione, reverti, eodem prorsus modo, ac si præfata donatio nunquam facta fuisset, mihique & meis posteris, in proxime dicto casu, liberam & omnimodam dispositionem in donatis pratis; locis ac spatiis, nec non templo & ædificiis præfatis, virtute solemnis hujus protestationis, expresse reservatam esse volo, ita ut neque PP. Capucini dictum locum cum alio alterius Ordinis permutare, nec ullius alterius jurisdictioni eundem submittere valeant, debeant, aut possint, nec Ordinario, aut alicui alio, vel Ecclesiastico vel sæculari, cujuscunque tandem conditionis aut status is fuerit, quidquam juris, quocunque tempore, & quacunque demum ex causa oriri, aut acquiri possit vel debeat.«

Weiter heißt es in dem Instrument: Der Kirche war niesmals ein Einkommen zugetheilt, sie wurde von Anfang und bisser lediglich durch der Brömser Freigebigkeit unterhalten. Indem aber doch allmälig einige Gefälle, jährlich 20 Gulden, für sie erworden worden, als welche theils zu einem Stipendium für den Pfarrer, theils zu einer Ergöplichkeit für die Sänger, so dreimal im Jahr, nämlich am Osters und Pfingsimontag, dann zur Kirchweihe, d. i. Sonntag nach Fronleichnam mit der Prochsion von Rüdesheim nach Rothgottes kommen, so will Brömser das Recht, diese Gefälle, desgleichen einige Weinzinse zu verswenden, sich und seinen Nachfolgern vorbehalten haben.

Hierauf wurde am Oftermontag, 28. März 1622, von Keonhard Klunckert, dem Abt zu Eberbach, der erfte Stein zum Chor und zum Conventbau eingesegnet und gelegt, und hat den Chor Heinrich Bromser, bes ersten Stifters Sohn, zu Stand gebracht, mahrend der Conventsbau das Werf verschiedener Wohlthater. Das also zu seiner Bollkommenheit gebrachte Kloster follte Anfangs, nach seiner Bewohner Willen, Olivetum, Delberg heißen, es blieb ihm aber zulett der landübliche Namen Nothgottes und den haben die Bater zumal verherrlicht in der Pest vom J. 1666 durch die mancherlei den Siechen oder den Zagenden gebotenen Tröftungen. "So schrecklich wuthete die Seuche, daß es den Städten an Bürgern gebrach, der Acer unbefäet, der Altar ohne Diener, der Gerichtshof ohne Beisiger blieb. In der einzigen Rheinprovinz ftarben mehr benn fünfzig unserer Brüder. In Nothgottes trat sie so bosartig auf, zeigte sie sich dermaßen hartnäckig, daß, faum einen ober den andern abgerechnet, unsere sämtlichen Religiosen erlagen. Den Trauerzug eröffnete P. Victor Trevirensis junior, der den Erfrankten in Rübesheim beiftebend, die Pest mit nach haus trug, und nach ochttägigem schwerem Kampf mit Schmerzen und Tod hingerafft Ihm hatte in der harten Prüfung P. Sixtus Cochemensis beigestanden, und der ging nach wenigen Tagen binüber in die Ewigkeit, den Lohn, welcher den Barmherzigen verheißen, zu empfangen. Den nämlichen Weg gingen so viele andere, daß man genöthigt, für die Bedienung der Kranken, außer dem Rnecht noch zwei andere Lapen zu miethen. Der Gefahr zu entgehen, hatten P. Arnoldinus Cochemensis und fr. Victorianus Trevirensis clericus in den Wald sich geslüchtet, und aus dies sem Bersted kamen sie täglich, in der ersten Morgenstunde nach der Capelle am Rüdesheimer Weg, dem Herren das Opfer det Bersöhnung darzubringen, sodann das Tribunal der Busse zu öffnen, und die Seuszer des reumüthigen Bolkes zu vernehmen In solch ersprießlicher Beschäftigung hat Victorianus den Geit aufgegeben den 27. Nov. 1666. In einem einzigen Viertell jahr empsingen in dem Laufe dieser Calamität zu Rothgottel 16,000 Sünder das Sacrament der Busse."

Der Convent hatte kaum wieder sich ergänzt, und es wurd den guten Bätern erwünschte Bescherung. Ein Hirsch von aus gezeichneter Größe, durch Wölse gehetzt, kam zu dem Born, de unterhalb der Gartenmauer, bei der Knechtswohnung quillt, und indem das Thier seinen Durst zu löschen sucht, verwickelte es sich mit dem Geweih in den Spalten der Mauer, in solche Weise, daß es weder vorwärts noch rückwärts konnte. Dankbahaben die Bäter den setten Braten, der das bevorsiehende Beist nachtssest 1676 zu verherrlichen bestimmt schien, ausgenommen.

"Im J. 1692 hatte ber Schuster Johann Weidenbusch aus Limburg sein zweisähriges Töchterlein, das durch epileptisch Anfälle den Gebrauch der Glieder verloren hatte, nach Roth gottes verlobt, er brachte das Rind dahin, beichtete und commi nicirte, füßte andächtig das Seiligthum, und augenblicklich fubli die Kranke Befferung, konnte mit Leichtigkeit Sände und Juff bewegen, »quotquot coram erant, vident, stupent, et Deo gra tias dicunt.« Im J. 1696 suchte eine abeliche, an einen En theraner verheurathete Matrone zu Nothgottes himmlischen Bel stand für das Leiden ihres gelähmten Söhnleins. Wir verei nigten unsere Bitten mit den Thränen der in Jammer aufgelösete Mutter, und nach Berlauf einiger Tage konnte sie bes Anabel Krücken, als das Zeichen ber ihr gewordenen Gnade, in bet Rirche aufhängen. Weil aber der Anabe, den Ermahnungen be Mutter zuwider, in dem Bekenntnig des Baters verharrte, i er, nach Gottes gerechtem Urtheil, dem alten Uebel wiederun

verfallen. Franz Philipp Winkel, Amtsschreiber zu Steinheim, tödtlich erfrankt in Folge eines zu Würzburg empfangenen Gifttrunks, gelobte eine Wallfahrt nach Nothgottes, es besserte sich mit ihm alsbald, und die volle Gesundheit wurde ihm wiedergegeben 1705. Der nämliche, im f. J. von einem Stidlatharr betroffen, nahm nochmals seine Zuflucht nach Nothgottes, und das Leben wurde ihm geschenkt. Maria Katharina Cammerin lag brei Tage in Kindesnöthen, daß man jeden Augenblid ihrem Ende entgegensah; sie gelobte eine Wallfahrt nach Pothgottes, und wurde zur Stunde von einem gesunden Rind entbunden. Der Sohn des Johann Georg Hunold in Mainz war bermaßen ungestalt und gebrechlich, daß er nur figen ober liegen konnte. Den Jammer nicht länger zu schauen, versprach die Mutter eine dreifache Bittfahrt, nach Beiligkreuz bei Mainz, Marienborn und Rothgottes; an dem letten Orte hatte sie nur eben ihr Gelübde gelöset, und es fühlte der Sohn, wie die Fesseln seinen Gebeinen entfielen; von Freude ergriffen erhob er sich, um so fräftig aufzutreten, »ut, quotquot eum praevie noverant, curationem ejus miraculosam dicere, non dubitarint.« Beides hat sich im J. 1721 ereignet. Im J. 1722 gelobte Emmeric Ortenbach, Schufter zu Walluf, einen Bittgang nach Nothgottes, um hülfe für seine schwer erfrankte Tochter zu erfleben, das war faum geschehen, und es trat merkliche Besserung und schließ. lich vollständige Genesung ein. Im J. 1726 bekennt Anton Neu aus herkweiler in Lothringen, zuerft mündlich, bann schriftlich, daß er, seit langer Zeit gelähmt, einen Bittgang und eine pfündige Kerze nach Nothgottes gelobt, und darauf eine wunbersame Beweglichkeit seiner Glieder und die Rudkehr ber Kräfte empfunden habe. Des Anton Bartholomaus Hintige breifähriges Töchterlein war seit einigen Monaten erblindet; ber Bater trug dasselbe, wie er sich durch Gelübde verpflichtet, nach Marienborn, und acht Tage darauf nach Nothgottes, wo er zwei silberne Augen opferte, vor dem Gnadenbild betete, und auf der Stelle Erhörung fand. Ein vollkommen geheiltes Rind brachte er nach Haus (1729). Des Johann Wendelin Bed von Bintersberg Tochter litt an epileptischen Zufällen, er gelobte

eine Wallsahrt nach Nothgottes, und das Kind war geheilt, 1732. Noch am 7. Sept. 1747 wurden zu Nothgottes maximo populi concursu einem vierjährigen blinden Knaben die Augen wunderbarlich geöffnet."

3m 3. 1752 empfing das Kloster den Besuch des Ordens= generals, P. Sigismund von Ferrara, welchem im J. 1765 jener des Generals Paul a Colindres folgte. Paul von Colin= dres hatte dem Generalcapitel vom 19. Mai 1747, welches den P. Sigismund von Ferrara zum Ordensgeneral erwählte, als Diffinitor beigewohnt. Er selbst, als Ordensgeneral und Grande von Spanien erster Classe, hat sich vor dem Rönig bedeckt ben 10. Jul. 1763, starb zu Wien den 7. April 1766, "und ward den 10. mit vieler Feyerlichkeit zur Erden bestattet. Er war aus dem altadelichen Geschlechte berer von Uruna Calderon della Barca in Castilien entsprossen und ein Bruder des Bischofs von Doma in Alt-Castilien. Er wurde schon in jungen Jahren zu wichtigen Aemtern erhoben, und war zuerst öffentlicher Lehrer beyder Rechte auf der hohen Schule zu Balladolid. Zu Salamanca murde er Doctor der geistlichen Rechte, und bald darauf Canonicus an der Dom-Kirche daselbft. Er entschloß sich endlich in den Capuciner-Orden zu treten, in welchem er zu verschiedenen Aemtern wider seinen Willen erhoben worden. General-Definitor seines Ordens war, bot ihm König Ferdinand VI in Spanien das Bisthum zu Barcelona an, welches er aber weder auf des Pabsts, noch anderer Personen Zureden annehmen wollte. Der jesige König ernennte ihn zum Grand d'Espagne von der ersten Classe (ein den Generalen des Capu-. zinerordens eigenthumlicher Borzug). Er hat, um seinen Orden zu visitiren, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland durchreiset und überall den Ruhm eines frommen Mannes hinter sich gelassen."

Dem unter dem General Erhard (Rugelmayer) von Radsfersburg (Abth. I Bd. 1. S. 29 — 30) zu Rom abgehaltenen 54ten Generalcapitel wurde die solgende Uebersicht des Ordenssbestandes vorgelegt:

|                | . <del>.</del>                      | -              |            |                |                         |                 |           |                    |            |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|
| Provinzen.     | Anzahl der<br>Klöster.<br>Kabriken: | Roviciate.     | Orte.      | Wilfionen.     | Prediger.               | Priester.       | Rleriker. | Laienbrils<br>ber. | Gumma.     |
| Römische       | 44, 1                               |                | 5          |                | 370                     | 40              | -25       | 298.               | 733        |
| Umbrien bes h. |                                     | į              | :          | ı              | İ                       |                 |           |                    |            |
| Franziscus     | 38                                  | <b>2</b> .     | 4          | <b>—</b> і     | 154                     | 65              | 24        | 226                | 469        |
| Mark Ancona .  | 52 —                                | 2.             | 6          | <u>;</u>       | 249                     | 101             | 47        |                    | 657        |
| Bononien       | 25—                                 | 1,             | 5          | !              | 186 <sup> </sup>        | <b>52</b>       | 18        | 156                | 412        |
| Lombardei      | 20 —                                | 2              | 4          | !              | 154                     | 35              | 10        |                    | 319        |
| Benedig        | 22 —                                | 1              | !          | 4              | 236                     | 132             | 1         | 145                | 514        |
| Mailandische   | 34—                                 | 2              | <b>5</b> ; | 8              | 370                     | 142             | 14        | 195                | 721        |
| Brešcia        | 20 —                                | _              |            | 18             | 244                     | 26.             |           | 100                | 370        |
| Genua          | 32 —                                | 2              | 4          |                | 290                     | 71'             | 30        |                    | 546        |
| Turin          | 41,—                                | $\overline{2}$ | 5          | 9              | 305                     | 145!            |           |                    | 667        |
| Toscana        | 38                                  | · <b>2</b>     | 6          | 1              | 247                     | <b>52</b> .     |           | 221                | 529        |
| Corfica        | 18.—                                | $ar{f 2}$      | 6          |                | 168                     | 12:             |           | 74                 | 284        |
| Reapel         | 39 —                                |                | 4          |                | <b>568</b> .            | 12              |           | 249                | 829        |
| Bafilicata     | 42 —                                |                | 3.         | 9              | 189                     | 81 <sup>i</sup> | 19        | 204                | 493        |
| Reggio         | 34                                  |                | <b>7</b> · | <del></del> ;  | 117.                    | 114             | 14        | 192                | 437        |
| Cosenza        | 36.—                                | 2              | 6          |                | 140                     | 51              | 15        | 155.               | 361        |
| St. Angelo     | 29                                  | 2              | 4          |                | 161                     | 90;             |           | 114                | 394        |
| Bari           | 29                                  | 2              | 3          | _;             | <b>232</b> <sup>1</sup> | 143             |           | 166                | 561        |
| Otranto        | 33—                                 | 2,             | <b>6</b> : |                | 162                     | 156             |           |                    | 527        |
| Palermo        | 40:—                                |                | O.         |                | 410:                    | 6               | 2         | 215                | 633        |
| Messina        | 39 —                                |                |            | 2:             | 245 <sub>:</sub>        | 10              | i         | 230                | 485        |
| Spracusa       | 34                                  | ,              | ;          |                | 249                     | 14              | <u> </u>  | 161·               | 424        |
| Abruzzo        | 34—                                 | <u> </u>       | 2          |                | 117                     | <b>56</b>       | 21        |                    | 357        |
| Cagliari       | 10-                                 | <b>2</b> .     | 3          |                | 33 <sup>1</sup>         | 30              | _         | 54 <sup>-</sup>    | 137        |
| Sassari        | 13—                                 | 2              | 2:         | <del>_</del> ; |                         | 26 <sub>i</sub> | 20        | <del>70</del>      | 154        |
| Paris          | 42—                                 | 3              | 3,         | 11             | <b>46</b> :             | •               | -         | 84.                | 470        |
| Louraine       | 34.—                                | <b>3</b><br>1  | 5          | 14<br>5        | 320                     | <b>37</b> ,     | 29        | 40                 | 190        |
| Rormandie      | 27—                                 | 1              | 1          | J.             | 150                     | 91              | — .       | 61                 | 262        |
| Bretagne       | 30—                                 | 2              | 4          | 7              | 170                     | 31 <sub>.</sub> |           | 64                 | 262        |
| Shon           | 33 2                                |                | <b>4</b> 7 | 7              | 162                     | 26 <sup>.</sup> | 33<br>7   | 138                | 532        |
| Savoyen        | 19 —                                | _              | 2          | 1              | 361                     |                 | 5         | <b>58</b>          | 224        |
| Burgund        | 21—                                 | 1              |            | :              | 102                     | 44              | 3<br>7    | <b>72</b> ;        |            |
| Avignen        | 17 1                                | 1'             | 5.         |                | 260                     | <b>36</b>       | •         |                    | 375        |
| Marseille      | 23 1                                | _              | 2:         |                | 110                     | 6               | 5         | 61                 | 168        |
| 20thringen     |                                     | 2              |            |                | 142                     | 4               | 1         |                    | 208        |
| Champagne      | 28 1                                | 1              | 3          |                | 163                     | 13              |           | 79<br>CO           | 272        |
| Loulouse       | 15.—                                | 2.             | 4.         | 2              | 170                     | 9               |           | 60,                | 239        |
| <u>-</u>       | 39.—                                | 4              | 2          | 11.            | 130                     | 31              | 1         | 94                 | 262        |
| Aquitanien     | 40 —                                | 3              | 3          | 5              | 178.                    | 35              | 9         | 103                | 325        |
| Catalonien     | •                                   | _              | 29         | 8              | 273                     | 154             | 93        | 168                | 688        |
| Balencia       | •                                   |                | 6.         | 1.             | 244                     | 56              | 60        | 123                | 509        |
| Aragonien      | 19—                                 | 1              | 4          | 1              | <b>275</b>              | 61              | 38        | 103                | <b>506</b> |

|                  |                        | الشيبيين و |     |                   |            |           |           |             |                    |            |
|------------------|------------------------|------------|-----|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Provinzen.       | Anzahl ber<br>Klöster. | Fabriten.  |     | Studien=<br>Orte. | Wiffionen. | Prediger. | Priester. | Rlerifer.   | Laienbril=<br>ber. | Summa.     |
| Schweiz          | 35                     |            | 2   |                   | 9          | 347       | 8         | - 27        | 105                | <b>572</b> |
| Vorberöstreich . | 16                     |            | 6   | 6                 | 1          | 195       | 15        | 8           | 49                 | 267        |
| Elsaß            | 15                     |            | 1   | 5                 | 6          | 238       | 34        |             | 86                 | 263        |
| Flandern         | 23                     |            | 1   | 9                 |            | 462       | 89        | 17          | 129                | 697        |
| Wallonien        | 11                     |            | 1   | 2                 |            | 174       | 39        | 5           | 51                 | 269        |
| Brüssel          | 9                      |            | 1   | 2                 |            | 86        |           | 14          | 48                 | 177        |
| Lüttich          | 11                     | 1          | 1   | 4                 | 22         | 170       |           | 19          | 60                 | 297        |
| Throl            | 21                     |            | 2   | 7                 | 7          | 337       | 80        | · <b>52</b> | 121                | 590        |
| Bayern           | 23                     |            | 3   | 8                 | ·4         | 354       | 40        | 20          | 93                 | 507        |
| Franken          | 12                     |            | 1   | 5                 | 9          | 207       | 26        | 24          | 64                 | 321        |
| Böhmen           | 25                     | 5          | 3   | 10                | 9          | 452       | 65        | 53          | 176                | 746        |
| Oestreich samt   |                        |            |     |                   |            |           |           |             |                    |            |
| Ungern           | 37                     |            | 3   | 18                |            | 663       | 109       | 18          | 247                | 1037       |
| Stepermark       | 32                     |            | 2   | 9                 | 2          | 462       | 84        | 4           | 210                | <b>760</b> |
| Castilien        | 21                     |            | 2   |                   |            | 275       | 76        | 49          | 110                | 510        |
| Andalusien       | 20                     | -          | 1   | 6                 | 2          | 320       | 28        | 33          | 167                | <b>548</b> |
| Navarra          | 11                     |            | 1   | 3                 | ·1         | 135       | 37        | 18          | <b>58</b>          | 263        |
| Cölnische        | 29                     |            | 2   | 10                |            | 500       | 95        | 42          | 168                | 805        |
| Rheinische       | 28                     |            | 3   | 11                | 7          | 504       | 65        | 46          | 120                | 735        |
| Irlandische      | 2                      |            |     | 1                 | 14         | 60        | 2         |             | .9                 | 71         |
| Mantua           | 12                     | —          | 2   | 2                 |            | 103       | 45        | 8           | 65                 | 221        |
| Tes h. Joseph    | 24                     |            | 2   | 5                 |            | 211       | 72        | 28          | 127                | 438        |
| Polnische        | 17                     | 8          | 3   | 3                 | 5          | 140       | 16        | 12          | 84                 | 253        |
| Malta Custod.    | 3                      |            | 1   | 1                 |            | 50        | 11        |             | 22                 | 78         |
| Flandern "       | 4                      |            | -   | 1                 | 2          | 62        | 9         | 8           | 21                 | 100        |
| Schlesische "    | 6                      |            |     | 2                 |            | 66        |           |             | 30                 |            |
| Unbeflectte Em=  |                        |            |     |                   |            |           | !         |             |                    |            |
| pfängniß         | 7                      |            | 1   | 5                 | 7          | 110       | 26        |             | <u> </u>           | <u> </u>   |
| 67 Provinzen.    | 1661                   | 20         | 111 | 295               | 205        | 15535     | 3352      | 1257        | 9591               | 26826      |

"Der Orden der Väter Capuciner (welcher seinen Anfang genommen im J. 1525) pflegt alle Tage, in einem jeglichen ihrer Klöster, eine heil. Messe zu lesen für alle ihre Gutthäter, sowol noch lebende als verstorbene. Diese heil. Messen belausen sich folglich täglich auf 1661; in einem Jahr aber ist deren Zahl 606,943, deren alle ihre Gutthäter theilhaftig werden. Rebst jenen heil. Messen, welche so viele PP. Missionarien in verschiedenen Welttheilen, eben zu diesem Absehen, lesen; denn nebst oben benannten Provinzen und Klöstern haben die Bäter Capusciner noch mehr andre Klöster und Wohnhäuser unter den Türken,

Beiben und Abtrunnigen, wohin sie auf die fogenannte Missionen geben, als nämlich: in Europa: zu Lissabon 2 Hospitien, eine französische und eine wälsche, zu Moskau und Aftrachan nabe an dem Raspischen Meer, zu Nisna in der Ufraine, zu Pera und Galata (Constantinopel); in Kleinasien: zu Smyrna; im Archipelagus und Griechenland: zu Scio, Naxia, Andros, Athen, Spra, Milo, Paros, Candia, Canea; in Asien: in Georgien zu Tiffis, Gori, Cangia, Afalsike am Berg Kaukasus; in Palästina zu Seyda, Beyrut, Damastus, Gazir, Abbay oder Abbady, zu Tripoli in Sprien, zu Jerusalem oder Solima; auf Cypern zu Larnek und Nicosia; in Sprien zu Aleppo; in Mesopotamien zu Kaperkir ober Amet und zu Mardin; in Medien zu Mosul oder Ninive; in Chaldaa zu Bagdad oder Babylon; in Armenien zu Tauris oder Ekbatana; in Persien zu Ispahan; in Oftindien: in Guzurat zu Surate; an den Rüsten von Coromandel zu Madras oder Festung des heiligen Georgs und zu Pondichery; in der mittägigen Tatarei (Tibet) in der Haupt--fadt Lassa und zu Takpo; in dem Königreiche Nepal zu Katmandu, Battagao und zu Patan; in den Provinzen des Großmogule, Bahar und Bengalen, zu Bettia, Battnar und zu Chanbernagor; in Afrika: in Aegypten zu Kahira; in ber Berberei zu Tunis, im Port Farina und zu Biserta; im Königreiche Angola zu Angola, des h. Paulus von der Affumtion, zu Massangano, Bengo, Raenda, Katumlo; im Königreiche Kongo zu Enzuggo, S. Salvador, Bamba, Nokundo, Sundi, Bada, Enkus, Sogno, Ambuella und Duibango; unter der Aequinoctial=Linie: auf der Insel des h. Thomas des Königreiches Benin, Arda und Overio, auf der Insel des Fürsten zu Annobuono; in Amerika: in Brasilien zu Bahia am Flusse des h. Franciscus, zu Trapoa und S. Felix, Warsakapia, Pambu, Baria, Para, R. Acodellas, S. Peter und Pavatubra am Flusse Kontas; in Fernambuf zu Rezise, Tappu oder Karitis, Mepipu, Pianko, Brejo, Kariris, Arrarippe am Flusse Peixe und Rio Janeiro; in Westindien: verschiedene französische Provinzen haben Missionen auf den amerikanischen Inseln, als nämlich Champagne 6 auf der Insel St. Domingo und 10 in Canada, Normandie 8 in

St. Barthelemy und 21 zu Guadeloupe, von andern französischen Provinzen befinden sich 10 Missionen zu St. Christoph, 10 zu Capenne und 25 auf Martinique; Provinzen aus Spanien haben in Süd- und Nordamerika folgende Missionen: Catalonien 29 am Drinoco und in Suyana, sowie 2 in Louisiana, Valencia 16 in St. Martha, Aragonien 24 in Cumana, Castilien 2 in Louisiana, Andalusien 30 in Carracas und Navarra 14 in Thanazerbo.

"In diesem General-Capitel wurden erwählt: als General, und zwar zum zweitenmal, R<sup>mus</sup> P. Erhardus von Radserspurg, ein Deutscher; als Ister Dissinitor und Procurator Generalis R<sup>mus</sup> P. Angelus Josephus von Batia, ein Italiener; als 2ter Dissinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Angelicus von Sassuolo, ein Italiener; als 3ter Dissinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Abel von Listeur, ein Franzose; als 4ter Dissinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Felix von Rosali, ein Italiener; als 5ter Dissinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Riscolaus von Bustillo, ein Spanier; als 6ter Dissinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Petrus Paulus von Cadore, ein Italiener."

Im J. 1773, als die Aufflärer zu Mainz die größte Thätigkeit entwickelten, wurde das Gnadenbild par ordre de Moufti nach Geisenheim in die Pfarrfirche gebracht, Kurfürst Friedrich Rarl ließ es jedoch den Capuzinern zurückgeben. Im J. 1813 wurde, gleich den übrigen Capuzinerklöftern im Raffauischen, Nothgottes aufgehoben, und hat der von Zwierlein 1814 das Kloster erkauft, in eine Scheuer die Kirche verwandelt. Seitdem wird das Gnadenbild zu Rübesheim in ber Pfarrkirche verehrt. Dag ber Bromfer Erbe den von dem weitsichtigen Klosterstifter bedungenen Borbehalt, für ben Fall ber Unterdrückung seiner Stiftung, geltenb gemacht haben sollte, ift mir nicht wahrscheinlich: hat er boch, mehr ober weniger ben unermeglichen Streitfräften ber bamals noch nicht toll gewordenen Monarcie gebietend, es nicht unternommen, ber Habsburger früheste Stiftung, das Kloster Muri, gegen die Angriffe ber Aarauer Jugend zu schirmen. Uebrigens hat die Pariser Nationalversammlung von 1789 jeden Borbehalt der Art für ungültig erklärt, und wundere ich mich, daß ein solches von ihr gegebenes Beispiel in Deutschland noch keine Nachahmung gefunden hat.

## Marienthal, Stephanshausen.

Weiter answärts, dem Gebück näher, folgt das ehemalige, auch für die Literargeschichte wichtige Rloster Marienthal, von dem wir eine kurze Chronik haben unter dem Titel: "Von dem Bunderthätigen Vesperbild, so im Erzstisst Ment zu Mergenthal im Rhingaw, in Seisenheimer Gemarckung ienseit des Rheins, drey Meyl under Ment, an der Klingelbach, mitten im Wald under dem Johansberg verehrt wird.

"Den aus Eichenholz gemachten Bildstock, in welchem das gemelte klein holzenes Besperbild steht, so vor unvordencklichen Jahren in einem schönen Thal, den man darnach Marienthal genennt, am gemeinen Creuzweg, bey dem adel. Hof Düppens hausen auffgericht ist gewesen, hat im Jahr Christi 1313 Junseter Hans Schaffrait von Oppelsheim als Herr des Orts, wegen der vielen Bunderwerke, so allda sich zugetragen, mit einer Capellen also umbgeben, daß der Bildstock sampt dem Besperbild in einem Blindtsenster der einen Mawer, gegen Mitternacht gelegen, eingeschlossen worden.

"Anno 1326 ist ehegedachter Juncker wegen des großen Zulaufs der Pilgram verursacht worden, die gemelte Capell zu einer schönen Kirchen zu erweitern, und mit vier weltlichen Priestern, neben dem Mompar, dem das Glockamps besohlen war, zu versehen.

"Anno 1330 ipso festo Nativitatis B. M. V. ist die newsgebawte Kirch zu Mergenthal geweihet worden vom Trierischen Erzbischoffen Balduino, so damahls des Erzstissts Meng Administrator war, und Keiser Henrichs des siebenten Bruder, seines Herkommens ein Graff von Luxemburg c.

"Ein anderer latein. Aufsat ruckt hier ein: »»Anno 1361 Episcopi 26 concesserunt indulgentias perpetuas 40 dierum visitantibus et muneribus ornantibus Ecclesiam Mariaethalensem miraculis coruscantem.««

"Anno 1440 haben Junder Conradt von Morgheim, Junder Gerhard und Junder Conrad Schaffrait von Oppelsheim Gebrüder, als Patronen der Capellen Unser lieben Frawen zu Mergenthal, den adelichen Hoff zu Düppenhausen, zu der Kirche zu S. Mergenthal gehörig, der Gemeind zu Geisenheim zu ewigen Tagen verleihet, mit Vorbehaltung des unverhinderten Weydgangs, der freyer Beholzung, und des juris patronatus in Verleihung der Capellen, Altarien und des Glockampts 2c.

"Anno 1463 haben die veste Jundern Ulrich, Diether und Reynfridt von Rudisheim Gebrüdere als Lehenherrn zu Mergendall, mit Consens und Approbation des Mengischen Erzbischoffen Adolphi (II) die vier Priester, so für 136 Jahr zu S. Mergenthal gestift waren, abgeschafft, und das jus patronatus mit dem Glockampt, sampt allen Renten, Gulten und Einkommen, den Fraterherrn, sive Canonicis de communi vita, so aus der Gesellschaft der Brüder zu Weidenbach zu Colln dahin beruffen waren, ubergeben, und zu einem gemeinen Tisch incorporiret." (Das angez. latein. Mscpt. fährt fort: \*A. 1568 electus est in Priorem dicti monasterii ven. D. Joann. Adam. Novesiensis, et a Daniele Archiepiscopo Moguntino confirmatus, praesentibus F. Joanne Ebirbacensis et F. Hermanne, Heinensis cenobiorum abbatibus, Ord. Cisterc. — A. 1585 possessionem monasterii Mariaevallens adiit Emin. Elector Mog. Wolfgangus, qui ex duobus superstitibus de Schwabenheimensi familia unum parochiae in monte S. Joannis praefecit, alterum Erfo'rdiam misit. — A. 1612 Rdmus Archiep. Joannes Suicardus supradictum monasterium resignavit Collegio Moguntino, Soc. Jesu, ut tempore pestis eo se aliqui ex Jesuitis conferre et salvare possent, reservatis sibi tamen quibusdam redditibus. — A. 1616 mense nov. Ser. Dux Bavar. Guilielmus donavit templo Mariano 1000 flor. cum quibusdam argenteis imaginibus in remunerationem pro transmissis sibi Reliquiis S. Constantiae, cujus corpus ven D. Joannes Adamus a. 1569 in partibus haereticorum invenerat, hucque attulerat. — A. 1620 P. Godefridus Thelen, S. J. Coloniens. a Calvinistis prope Cubam in odium fidei crudeliter occisus, hic tumulatus est. — A. 1624 domus pri-

maria juxta templum ex tegularii cuiusdam incuria conflagravit. — A. 1626 Emin. D. Joannes Suicardus Elect. donavit omnes redditus et census reliquos monasterio Mariano, confirmante hanc donationem Em. D. Georgio Friderico Elect. in sede Mog. proximo successore. Circa hoc tempus Processio, quae post festum Assumpt. B. V. quotannis Moguntia in vallem Marianam solemniter deducebatur, Kideracum derivata est, forte ne peregrini domo cogerentur noctu emanere. Porro etiam P. P. Capucini festis, quibus ex vicinis locis olim in Mariaevallem ibatur, homines ad se in Agoniam, quae illis 1621 22. Sept. a D. Broemser Vicedomino donata est, invitare ceperunt, eisque persuadere, ut ibidem pernoctantes confiterentur ac communicarent, eumque in finem 6 vel 7 Patres Moguntia et Binga accersere soliti fuerunt. — A. 1631 adventante exercitu Suecico, aurea et argentea templi Mogunt. suppellex Moguntia in vallem Marianam devecta, ibique inspectante molitoris uxore, humo male abscondita in manus Hassorum pervenit. Erant in cista ferrea 39 calices, 18 scyphi argentei, statua S. Ignatii, et plura alia pretiosa anathemata. Edem modo, sed alio tempore, omnes res sacrae et pretiosae templi Mariaevallens, cum calicibus, statuis argenteis B. V. variisque anathematibus cistae ferrae inclusae, ibidemque defossae ab aliis praedonibus deprehensae et ablatae sunt, nemine conscio, praeterquam villico, qui horribiliter delumbatus ad prodendum, ut tertio post die exspiraverit. Praeter supra memoratos fundatores, etiam singulares huius monasterii Mariaevallensis dotatores et benefactores fuerunt nobiles viri: D. Rheinfridus de Rüdesheim, D. Dietherus Camerarius, D. Henno de Hohenweisel, D. Emericus de Rheinberg, et D. Erlandus de Scharppenstein etc.«

Den Frater- oder Rogelherrn wurde die Kirche in Marienthal durch folgende Urkunde übertragen. "Wir Ulrich, Dieter und Abeinhart von Rüdisheim Gebruder bekennen offentlich in diesem Briefe vor uns und unser Erben, so, als unser Eltern die Kirch in sant Mergentale in dem Apngauwe gebauwet, und etlich Altar und Gotslehen gestifft und begabt hant, Gotsbienst durch vier

Priester daselbst wonenbe mit Meff lesen, und andern guten Berfen zu versehen, und wir solicher Stifftung nach, ber obgenannten Gotslehen zu sant Mergenthale rechte Giffter und Lehnherrn find, und dieweil um solicher obgemelten Stifftung zu dieser 3pt nit genug geschieht, die Deffen nachdem fie gestifft feyn, nit gelesen werden, die Priester auch nit daselbst wonen, die Beuser die dagu gehören, gang zerfallen und zerbrochen sepudt, badurch Gotsbienft, darumb obgenante Kirch zu Ehre der wirdigen Junkfrauwe Masrie gebauwet ist, fast geschmelet und nidergelagt ist: han wir eynmundeglich betracht und besonnen, nach allem unsern Bermögen Gotsdienst do wieder ufzurichten; herumb Gott dem 26 mechtigen zu Lob, und zu Ehre der wirdigen Junffrauwe Marie verwilligen und verhengen wir, daf zu sant Mergenthal eine ersame gotliche Versamelung geistlicher Priester und Brüder werden moge, besunder der Gesellschaft der Brüder zu Wydenbach zu Cölln, das desglichen auch zu sant Mergenthal mit Form und Wepse gehalten werde; und uff daß die obgemelte Bersamelunge sich besto baß vertrage, und dem almechtigen Get desto fleyßiger gedienen moge, ubergeben wir soliche Leyhung und Gifft, die wir an den Gotslehn han, und unsern guten Willes und Berhengnisse, daß die obgen. Lehn mit dem Glockampt mit allen iren Renten und Gülten miteynander unverschepbenlichen und unverteilt zu einem gemeinen Tisch und Leben der Berfamelung zu ewigen Tagen fallen mögen und incorporirt werden, also doch, das die Personen, die dahin komen, uber andere Gotte dienst, sie nach iren Statuten thun werden, den Gotslehn ihret Stifftung mit Mefflesen ein Genugen thun sollen. die Personen alle Sambstag Meß von Unser Liebenfrauwen der wirdigen Jungfraume Marien singen, es were ban, bag ben grosen hochzeytlichen Fest uf den Tag kemen, davon dan die Mess gesungen müst werden; und sonst alle Abent salve Regina mit eyme Collect singen oder lesen; und wer es sach, daß bie erbar Fürnemen nit Furgang gewonne, oder so es gehaben wurde, und doch uber furt oder lang wieder abegieng, das Got ber Almechtig verhüten wolle, so sollen und wollen wir und unser Erben zu aller unser Lephung der Lehn, und Gerechtigkeit, i

maissen, als wir isunt seyn, ungehindert dieser Verschreibung wieder komen, und daben bleiben; es soll auch zu ewigen Inten viermale zum Jare insunderheit aller unser Eltern und unser Kynder und Erben Gedechtnuß, so wir versaren sind, mit Bigilien und Messen begangen werden, dazu sollen die Personen der Versamestung unß unser Erben und aller unser Eltern in ire Gebete und Gotsdienst entpholen seyn lassen, daß wir aller irer guten Werktheilhasstig mogen werden. Und des zu ganzer Sicherheit han wir unser yglicher vor uns und unser Erben sein eigen Ingessegel an diesen Brief gehenket, der geben ist nach Christi Gesturt unsers lieben Herrn, Tausent, vier hundert, sechzig und den Jar, uff Aller Heiligen Abent." Das bestätigte Erzbischof Noolf II am Mittwoch nach St. Nicolaustag 1463.

Die Rogelherren wurden also genannt nach ihren hohen mnden Hüten (Rogeln), hießen aber auch Fraterherren, scholares, boni pueri, in den Niederlanden les bons enfans, im Oberland, um ihrer erbaulichen Saltung willen, die goldenen Priester. Ihr Stifter, Gerhard Groot, wollte, daß die ältern Brüder und Schwestern nicht nur lehren, oder die Kenntniffe ihrer Zöglinge vermehren, sondern auch die Sitten derselben bilden, und sie au guten und gottgefälligen Menschen machen; er empfahl feinen Zöglingen, vor allen andern Arbeiten, das Abschreiben nüplicher Schriften, "benn," so berichtet von ihm Thomas a Rempis, "er geizte nach solchen nüglichen Büchern mehr, als nach allen Schäßen der Erde." Ein Institut, von solcher Richtung ausgehend, mußte Beifall finden in einer Zeit, die so gunftig fir seine Aufnahme gestimmt, als, die großen Erschütterungen des kommenden Jahrhunderts vorzubereiten, aus langem Schlummer die Wiffenschaft sich erhob. Ein Priefter, Ehrfurcht zu finden, follte nicht nur makellos, er follte auch unterrichtet sein, und Andern Unterricht spenden können. Aus dem Stifte Utrecht, wo Inselbe seinen Anfang genommen, verbreiteten seine Colonien sch über alle Provinzen der Niederlande, und auch zu Münster ad Fontem salientem 1424), zu Cöln (auf der Weidenbach) und Besel entstanden Fraterhäuser, die sich zu einer absonder-Hichen Congregation vereinigten, und 1439 von Papst Eugen IV

eine Bestätigung dieser Congregation, ad Fontem salientem genannt, erwirkten. In Westphalen und am Niederrhein sand das Institut den gleichen Beisall, wie in den Niederlanden, und es hatte kaum in Coln sesten Fuß gesaßt, als auch die obern Rheinzgegenden begehrten, einer Anstalt theilhaftig zu werden, die als die Pstanzstätte einer verbesserten Einsicht, eines zweckmäßigen Studiums und einer brauchbaren Lehrmethode zu betrachten. Es entstanden die Häuser zu Busbach, Königstein, Marienthal, herrenberg.

Die Richtung des Instituts läßt sich theilweise erkennen aus dem Ablaßbries, welchen der Weihbischof zu Utrecht, Jacob Ridder, bei Einweihung der Rogelherrenkirche, ad S. Hieronymum, zu Utrecht, 25. April 1507, verliehen hat. Den Ablaß sollen Akegewinnen, »qui personis huius domus aliquid scribendum, vel illuminandum, seu ligandum, aut alias utiliter operandum commendaverint, sive dum idem opus consummatum ab ektulerint, aut qui scholas Hieronymi causa informationis tam morum quam scientie obtinende visitaverint, aut e scholaribus hic versantibus, qui suis magistris humiliter obedierint, aut suam correctionem patienter acceperint &c.« Die Kunde ver dem neuen Institut wird nach Mainz gekommen sein durch Isannes a Moguntia, dessen Grabschrift Gramaye zu Löwen, keiner Kirche des regulirten Chorherrenpriorate zu St. Martin sat

Classicus Aurelio tandem sub principe miles Signifer hac diva primus in arce tulit.

Joannes a Moguntia fuit.

Sothanes Priorat war ursprünglich ein Fraterhaus, durch Beinrich Wallens im J. 1433 gestiftet für Brüder, die aus Deventer kamen, und ist Johann von Mainz der erste gewesen, sie ihnen anzuschließen. Im J. 1471 den 25. Juni hielt der Ordenzu Warienthal Generalcapitel, unter dem Borsis der drei Rentoren, Benedict von helmstatt zu Marienthal, heinrich von ziel pich zu U. L. Frauen in Königstein, und Gabriel Biel von Speier zu St. Marcus in Busbach, und wurde damals besichlossen, der Union, eingegangen von den häusern zu Münstellund St. Martin in Niederwesel den 30. Januar 1469, beizutreten, wie das auch später, 22. Aug. 1483, Gabriel Biel est

Rector des Fraterhauses zu St. Amandus in Urach, Constanzer Sprengels, gethan hat. "Eben in diesem Zeitraume zeichnete fich aber Marienthal auch in Sinsicht ber wissenschaftlichen Rultur angemein vortheilhaft aus. Nicht lange bernach, als eben burch Die befannte Ratastrophe der Stadt Mainz (1462) die Buchdruderfunst in alle Welt zerstreut ward, legten die Rogelherrn bort eine eigene Druderen an, woraus verschiedene heutigen . Tages freilich umter die Seltenheiten gehörigen Werke hervorgingen. Das erste hier gedruckte Werk ift: Copia indulgentiarum de institutione festi presentationis beate Marie, anni 4468, 12 Bl. fol. Ein anderes und größeres Werf ward eben puch bort gebruckt: Joannis de Jersona (Gerson) opusculum dripartitum de preceptis decalogi etc. 4. ohne Jahrzahl. Ein drittes Werk vom Jahre 1474 und aus derselben Druckeren hat folgende Ueberschrift: Subiectum volumen psalterii breviariique Maguntinensis impressorie artis industria perfectum et feliciter consummatum est in domo fratrum Clericorum commupis vite vallis sancte Marie eiusdem Diocesis in Ringkavia, Anno Dñi 1474, sabbato post Reminiscere. in 4. min. 6. darüber Würdwein, Bibl. Mog. p. 109. Fischer, III Lief. 6. 49. 89. Gerken, Reisen, B. IV S. 186. Reiner von diesen Dreven aber hat von einer andern Auflage dieses Werks etwas newußt, welche ohne gedachte Unterschrift und also ohne Anzeige bes Druckorts und des Jahrs erschienen, übrigens aber der ersten Auflage ganz gleich ift. Der Pfarrer Dahl zu Gernsheim besaß se und hielt sie für die ältere. Ein zu Marienthal gedrucktes, moch ganz unbekanntes Werk ist ferner: Nic. de Lyra, Postilla In 4 Evangelia, ohne Jahrzahl, mit den nämlichen Typen wie Die andern dort gedruckten Werke. Es besaß solches vor etwa M Jahren der von Horn, damals in Frankfurt a. M." Der Marienthaler Presse wird wohl auch angehören Decor Mariane Wallis in Ringavia, ohne Druckort und Jahrzahl, S. 32 in 89 Die Druderei sollte ohne Zweifel dem schwachen Finangfand des Hauses aufhelfen, es scheint aber solcher 3med nicht erreicht worden zu sein. Die Brüder in Marienthal verlegten fich überdies auf das Abschreiben alter Handschriften und auf die Fertigung neuer Bücher, "legten auch eine eigene Bücherfammlung an, und bilbeten um diese Zeit ihre kleine Congregation zu einem wahren Sig-und zur Offizin der Gelehrsamkeit. Der berühmte Theologe Gabriel Biel gegen Ende bes XV Jahrhunderts war Mitglied ihres Instituts und Convents, dessen Gelehrsamfeit und Fleiß für seine Brüder hobes Mufter und Anspornung geworden ift. Solch edles Bestreben war jedoch nur ephemerisch. Mit Biels Abschiede sank die Anstalt in ihr voriges Besen zurücke, und an des Studiums Stelle traten Nahrung forgen und Mangel an allen Bedürfniffen, Bankereien mit benache barten Rlöftern, Pfarrern und Gemeinden, der Berfall von Die ziplin und Haushaltung." Am 24. Mai 1525 verschreibt sich bet Prior zu Marienthal, Beinrich Burdhaus, gleich den übrigen Rlöftern des Rheingaues, gegen die rebellischen Bauern, und mußte er noch absonderlich versprechen, "zu Rug und Gebrand gemeiner Landschaft eine halbe Schlange mit ihrem Zugebit au ftellen."

Söchstens bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts wird bad Fraterhaus in Marienthal seine Existenz fortgeführt haben. Jenes zu Urach war den 16. Aug. 1477 eingeweihet worden, und besaß bereits 1481 eine Druckerei, von Konrad Fyner geleite Dem ersten Rector, Benedict von helmstatt, vorher Propp zu Marienthal, folgte 1480 Gabriel Biel (geft. 1495), bei "vorher Propft eines gleichen Stifts zu Bugbach und Prafiben der Congregation der Chorherren von der neuen Ordnung wat . Dem neuen Stifte wurde die Pfarrfirche mit allen ihren Altan pfründen nebst zwey Caplanepen der Pfarrkirche zu Dettingen einverleibt. Graf Eberhard überließ ihm auch das Patronat 🜬 St. Floriansfirche zu Megingen, und verlieh ihm 1482 no besondere Rechte und Freyheiten. In der Folge erwarb de Stift noch weitere Einkunfte und Rechte, namentlich 1483 Patronat-Recht und den Zehnten zu Grabenstetten von Dietri und Hans den Späten für 2200 fl. Im Jahr 1516 wurde auf mehrfache Beschwerden ber Stände gegen die neue Ginricht tung und die Rappenherren, wie die Chorherren von ihrer Rief dung genannt wurden, mit andern ähnlichen Stiftern bes land

kaft einer Bulle des Papstes Leo X vom 19. April 1516 wieder aufgehoben und in eine Art von weltlichem Chorherrenstift verswandelt, bis die Reformation nicht lange hernach, 1537, auch biesem ein Ende machte."

An ber Mofel, zu Wolf, unweit Trarbach bestand ebenfalls ein Fraterhaus, für welches die ersten Brüder aus Marienthal bemien worden. Ihre Einführung zu Wolf erfolgte unter großen **Seierlichkeiten in Beisein der Aebte von Sponheim und Raven**sireburg, im J. 1478, und Philipp Sartoris, aus Weissenau schürtig, trat als Prior ober Praepositus an die Spize des menen Hauses. Aller Ansang ist schwer, wie Hr. Sartoris umpfinden mußte: gleich den neuesten Klosterstiftern, scheinen die Sponheimischen Gemeinherren die Brüder lediglich auf Schulgeld and Enthusiasmus angewiesen zu haben, denn der ganze Ertrag ber Mtarguter wurde durch die den bisherigen Inhabern zu reichenden Pensionen verschlungen. Die Brüder, welche mit dem Prior aus Marienthal gekommen waren, gingen, der vielfältigen Ent-Ichrungen überdruffig, nach Hause, dem Prior wiesen die Bisitatoren Mon nach zwei Jahren einen andern Wirkungskreis an. "Deme 🏙 gefolget Hr. Dachenhausen, welcher wohl regieret, seelig gekebt und gestorben, festo S. Gertrudis. Ao. 1481, den 10. Febr. 🎥 angenommen worden Johannes Bianden, so das Jahr barnach Priester worden, hat bis 1494 wohl gelebt, allda er durch Samus Tentation überwunden, aus dem Kloster gangen, ist doch wieder kommen, aber nicht celebriren dürffen, bis 1496 nach ans sewendeten vielen Unkosten die Absolution bekommen, und am beiligen Oftertag celebriret. Ift nicht beständig blieben, sonbern fat Dispensation behalten, auszugehen, so er 1497 gethan, und des Kloster quittiret. Ao. 1481 ist auch ins Kloster kommen fr. conradus de Colonia, fr. Bruno Coloniensis, fr. Arnoldus Gerardus, welche von denen Brübern zu Collen geschickt waren, lynd aber bald wieder wegen Armuth des Klosters zurückgangen. Ao. 1482 hat Pastor zu Cröff, Petrus Mollz, ein Anniversarium m ewigen Zeiten gestiftet, dafür er ben Munchen Sausrath, beffen sie am meisten benöthigt, gegeben. Im nämlichen Jahr # Johannes de Alben, Priester, kommen, aber gleich wieder

weggangen, weilen er die Lufft nicht konnte vertragen, hat das zwepte Anniversarium gestiftet, dafür er geben ein Bett, und noch etwas Geld, den Werth von 100 fl.

"Dieses Jahr ist zwischen dem Kloster und dem Dorff Wolff Streit entstanden, weilen sie ben Brudern gehäffig worden, und wollten, 1) daß selbige follten baden in ihrem gemeinen Dfen; 2) daß sie ihre Pferdt nicht sollten lassen weiden gehen; 3) wollten nicht mehr im Kloster Beichten, sondern sollte ein Priefter herunter tommen, und fie in einer Stub Beicht hören; 4) wollten fie einen Priester im Dorf haben: aber umsonst. Ao. 1483 hat die Wittib bes herrn von Studernheim alle ihre Guter uff ber Wolffer Gerechtigkeit dem Kloster geben, daß alle Jahr zwey Anniversaria sollten gehalten werden, diese Guter seynd ad 400 fl. geschätt worden. Ao. 1486 hat das Kloster Streit bekommen mit D. Henricus Irlen: dieser hat den Altar der H. Aposteln auctoritate apostolica et ordinaria impetrirt, und hat den 30. Julii Possession nehmen laffen, vorgebend, daß zur Zeit der Stifftung nit alle berufen gewesen, so billig batten beruffen werden follen. Begen dieses haben die Conventualen appelliret, und ift der Herzog Johannes von Ravengirsburg, aus den Exequien des furg zuvor verftorbenen Prioris fommen, und sich die Ursach dieses Streits auslegen laffen, und darüber den Beibbischof mundlich ersucht, daß er gedachten Doctoren von diesem seinem Beginnen abmahnen sollte, oder er wollte sein ganzes Land bagegen opponiren, welches der Weihbischof zu thun versprochen. Den 21. Julii 1487 ift Johannes Schöneder angenommen worden, deffen Zeugen 30. hannes Dill und Johannes Moseler. Den 12. May 1488 ift ein Beder, Peter genannt, zum Bruder angenommen worden. 3m 3. 1491 haben die Durchl. Fürsten und herren, Caspar und Alexander, Gebrüder, den H. Kreuzaltar dem Convent resigniret; aus Angeben deren Kanplers Johann Camplein. In diesem Jahr ist eine unerhörte Theurung entstanden, also daß bey 26gang des Brods Hr. Johannes Dill nach dem Kloster Springiers bach, um allda Früchte zu entlehnen, gangen, und hat mit großen Bitten ein Malter bekommen. Den 20. Julius 1491 ift Ricolaus Wolff, ein Bruder, als er im Thurn geleutet, durch einen

Donnerstreich getroffen worden, und noch bis an den Mutter Bottes Altar geloffen, und da gestorben, es waren noch bei selbigem Petrus Sprendling und Johannes Schönecker, so die Gloden zogen, samt noch einem Bruder, welche alle in Dhnmacht niedergefallen. Selbig Jahr ist mit dem letten Pastoren Mathie verglichen, und ihme zum ganglichen Abstand 2 Fuber Wein und 60 Fl. gegeben worden, so fürs Kloster gut gewesen, weilen er wch länger gelebt, als er vermeynt. Ao. 1492 ist der Garten unter dem Kloster mit einer Mauer umgeben worden, und haben die Conventualen in dem alten Häußgen armseelig gelebt. Ao. 1498 seynd die Reller uff dem Kloster in die Felsen eingehauen worden, und der Bau angefangen, da doch die Geiftlichen über 80 fl. baaren Gelbs nicht gehabt, und 8 Mltr. Korn bazu lehnen muffen. Den ganzen Bau hat Meister Jost, mit, seinen Knechten, und hülff der Brüder, in 3 Jahren bennahe gang vollführet, die Stein zu den Thuren und Fenstern seynd zu Wittlich gehauen, und mit 100 fl. bezahlt worden, sepnd aber zu Ehren der Mutter Gottes umsonst bis nach Uerpig geführt worden. Ao. 1498 ben 27. Julii ist der erste Stein des Klosterbau gelegt worden durch Reister Jost, Mäurer zu Trarbach, barunter hat gelegt Hr. Steffen einen Goldgulden, und Br. Anton Brud einen Stupherum, also lauten die Worte im latein. Eodem ao. die 23. novembris hat Johannes Jacobi von Cuß 10Q Goldgulden geben, daß zu ewigen Zeiten täglich post Completorium bas Salve Regina follte gesungen werden.

"Ao. 1499, den 10. Nov. wurde das Haus ad Stum Germanum binnen Trier als ein Filial von Wolff übernommen, um die Probe zu machen, ob daselbst die Brüder bestehen könnten. Antomins, der Abt von St. Mathias, übergab unserm P. Andreas Rapell die Schlüssel, und vier Fratres, nemlich Johannes Buoldi, aus dem Hause Herrenberg, vir doctus, Peter Sprendling, aus dem Hause Wolff, Konrad Stouardi, aus Marienthal, und Robert Coloni, aus Busbach, bezogen das Haus, und lebten darin lange Zeit in großer Armuth und mit vielen Krankheiten behastet, die von der ungewohnten Lust veranlasst worden. Ein einziges Bett war vorhanden, welches in der ersten Racht der P. Johannes

Buoldi dem frater Peter Sprendling überlaffen wollte: wie dieser sich aber solch Ehr, in Gegenwart des Paters verbat, wurden fie nach langem Streiten einig, bas Bett in mitte Stube zu werfen, und statt eines Ropftissens für alle vier zu gebrauchen, mahrend die Leiber auf der harten Erde ruhten. Ao. 1500 den 17. Sept. , ist der Dach uff dem neuen Bau zu Wolff verfertigt worden, und haben die Beiftlichen großen hunger leiden muffen, vix olera habentes manducare, also daß sie haben müßen bettlen geben und gute Freunde besuchen, und haben bep den Leuten alle Hülff und Nothburfft gefunden, credo Deo instigante et precibus gloriosae virginis, patronae domus. Ao. 1501, ben letten Dec. ist das Muttergottesbild von Meister Nicolaus von Mastricht umbsonst gemalt, und ao. 1510 zu Trier um 31/2 fl. renovirt worden. Ao. 1503 hat es von Oftern an bis Maria Himmelfahrt nit geregnet und ware vorhin die Mosel im Merz so groß, als in Menschengedenken nie gewesen. Ao. 1504 den 29. April hat der Durchl. Fürst Johannes die Haar von der Mutter Gottes nacher Wolff geschickt zu einer driftlicher Gab. Um diese Zeit ift Rudolphus von Enschringen, Kangler und Pracpositus zu St. Simeon zu Trier, welcher das Hospital S. Helenae zu Welschbillig, Kreuzherren-Ordens, gestifftet, auch St. Germans haus unsern Patribus procurirt, dem herren entschlaffen; sein Leichnam ift von Trier nach dem Hospital geführt worden, und allda begraben, und sepnd alle Studenten Sti Germani in schwarzen Rleidern mitgangen. In diesem Jahr haben die Patres zu Wolff im Luxenburger Land noch ein Haus bauen wollen, und schon den Ort besehen, ift aber nichts draus worden. In dieser Zeit haben die Wolffer aufangen zu klagen gegen die Beiftlichen, wegen der Schweine, Schaaf und Beholzigung. Die Anstiffter waren Engeln Beinrich, Caspar Frang, Bernhard Diese Strittigkeit ist durch Amtsspruch, erlassen von Beinrich von Gotern, Haushoffmeister, Hugon von Wiltberg, Umtmann zu Trarbach, und Claß Römern, dem Landschreibern, Sonntag nach divisionis apostolorum, gelegt worden. Ao. 1506 ben. 11. Junii ist St. Annae Capell uff dem Kloster von dem Beisbischoffe Joanne gewiehen worden. Eodem ao. den 11. Julii seynd

etliche Reliquien von Marienthal nach Wolff gebracht worden, mmlich ber unterfte Kinnbacken mit einem Zahn vom H. Alexio. Selbiges Jahr seynd die Gewölber über den Brunnen und Cistern geschlagen worden. Noch in selbigem Jahr ift Joannes Jacobi von Cuß gestorben, und hat das Kloster 600 Goldgulden aus seinem Testament bekommen. Ao. 1507 profecti Patres Coloniam, emerunt cappam rubeam et duas dalmaticas viridis coloris. Ad cappam habuerunt 12 ulnas, una pro 4 florenis in auro, quae fecerunt 42 florenos in auro, et pro labore et Frangen 15 fl. in auro, pro dalmaticis 18 ulnas, una pro 1 fl. in auro, pro labore et requisitis 10 fl. in auro. Bom Jahr 1508 sepnd wenig Schrifften zu finden, wegen Patris Prioris Unpäglichkeit, frater Andreas Reess hat zwar alles annotiret, ift aber durch andere Brüder weggenommen worden. In diesem Jahr hat der Pater 7 Marc Silbers nach Cöllen für ein Crucifix geschickt, und hat der Goldschmidt noch eine darzu gethan, wofür er und für Arbeit 30 Goldgulden empfangen. Eodem ao. Ducissa Domina nostra praesentavit argenteam pacem deauratam, in qua figura imaginis Beatae Mariae Virginis, ad instar sicut beatus Lucas pinxit, cum Eodem anno multae discordiae inter aliquos non capillis. recte ambulantes. Ao. 1520 sepnd etliche durch die Kirchenfenster eingestiegen, und haben die Thur von der Safristen aufgethan, und genommen das silberne Bild der Mutter Gottes, mit dem Halskleinod und silberner Kron. Im J. 1523 hat das Rloster 40, und das Jahr darauf 27 Fuder Wein gemacht. Ao. 1569 ift Innahm Geld bes Kloster Wolff, vermög Schaffner Römers Rechnung gewesen, 1387 fl. 71/2 Alb."

Ich gebe diese Chronif, als das treueste Bild des Elendes, welches, trotz seiner lobenswerthen Bestrebungen, auf dem Orden lastete. Merkwürdig ist ebenfalls, daß der Historiograph einer Anstalt, die vorzüglich der Schule wegen bestand, von dieser Schule kein Wörtchen zu erzählen weiß. Daß aber eine solche dem Kloster beigesügt, kann nicht bezweiselt werden. Sein Filial, St. German zu Trier, unterhielt ein Pädagogium, gewiß durste eine ähnliche Einrichtung dem Hauptkloster nicht seinen, gewiß hätten auch die Gemeinherren der Grasschaft

nimmermehr die aus dem Klostereigenthum gebildete Schaffnerei den Unterrichtanstalten der Stadt Trarbach gewidmet, wenn nicht schon früher eine Berpflichtung ber Art bestand. Bon dem Untergange des Rloftere schweigt ebenfalls die Sausgeschichte. Babrscheinlich ersolgte er in der Weise, wie Kurfürst Jacob von Trier, in einer Urfunde vom 1. März 1569 (1570), das Erlöschen des Filialklosters St. German beschreibt: "Nachdem das Fraterhaus oder Kloster zu St. German in unser Statt Trier, auch ber Orden, bermaffen abgangen, daß bas paedagogium under bemselben Orden, sonderlich dieweil nit mehr als ein person, nemlich der pater, darinnen ift, nit weiter erhalten werben fann." Bereits 1507 waren, wie oben erzählt, vielfältige Streitigkeiten unter den Klosterherren in Wolf, die nicht auf rechten Wegen wandelten, ausgebrochen. Die Regeln der Congregation boten aber nur wenig Mittel, um bergleichen Unordnungen, waren sie einmal eingeriffen, abzuhelfen. Die einzelnen Klöfter umschloß nur ein lockeres Band. Als die Jesuiten auftraten, mit den gleichen Zweden wie die Rogelherren, aber in einer großartigen Einheit, da wurden diese überflüssig. Dhne Gewalt zu üben konnten die Regenten der Grafschaft Sponheim ihre neue Kirchenordnung in Wolf einführen, und dem ganzen Orben hat meines Wiffens nur ein einziges Kloster, bas auf der Beibenbach in Coln, überlebt, in Kraft jenes conservativen Princips, welches die Stadt Coln, bis auf die Zeiten der französischen Revolution, als den Brennpunkt des Katholicismus in Rieder-Deutschland erscheinen ließ.

Bu Marienthal trat an die Stelle der Rogelherren eine Mission, von der Canonie regulirter Chorherren zu Pfassenschwabenheim ausgehend, und von einem Prior regiert. Die Chorherren wirthschafteten nicht zum besten, und wurden im J. 1585 von Erzbischof Wolfgang beseitigt. Er zog die wenigen noch vorhandenen Güter und Renten unter eigene Verwaltung, indem gänzlich erloschen das Geschlecht der Stifter und Patronen. Das Haus stand leer, jegliche Andacht war verstummt, bis dahin die Jesuiten sich im J. 1612 von Erzbischof Johann Schweisard das verlassene Gotteshaus erbaten, wobei sich jedoch die Hose

tung Johannisberg gezogenen Geld=, Frucht=, Wein= und Delsgefälle vorbehielt, bis sie dieselben 1626 ebenfalls den Jesuiten überließ. Die haben um derentwillen in der Folge mit dem von Bleymann, dem Pfandinhaber des Johannisbergs, sodann mit dem Stift Fulda, dem Pfarrer und der Gemeinde zu Geisenheim mancherlei Streitigkeiten auszusechten gehabt.

Die Ermordung bes P. Gotifried Thelen S. J., ber nach der Chronif im J. 1620 zu Marienthal beerdigt worden, ift Bb. 5 S. 103-104 umffändlicher besprochen. Im J. 1621 bildete sich zu Marienthal die Bruderschaft U. &. Frauen, welche Erzbischof Johann Schweifard den 11. Aug. 1622, Papft Gregor XV den 6. Jul. 1623 bestätigte; beide verliehen derselben nach einer gedruckten Bekanntmachung (Mainz, 1623, fol.) namhafte Abläffe. Etwan 1626 wurde der Anfang gemacht, die jährlich aus der Umgegend, namentlich aus Mainz hierhin fommende Procession nach Riederich zu führen. Im J. 1717 beschäftigten fich mehre Gutthater mit ber Berschönerung und bem Aufput der Rirche, namentlich Frau Gertrud Itftein, geb. Beidmann, des Rheingauischen Gewaltsboten Sausehre, Frau Werner geb. Jung zu Winkel, P. Wilderich Bink, Regens bes papftlichen Seminariums zu Fulda, welcher baneben Marienthal mit ben aus Rom empfangenen Reliquien der bh. Rochus und Peter von Alcantara bereicherte. In demselben Jahr erneuerten bie Jesuiten das Saus, fügten bemselben auch einige Zimmer bei, zur Aufnahme der mit den Mainzer Processionen dahin wallfahrenden Miffionarien. Regelmäßiger Gottesbienft murbe aber nicht gehalten, außer an dem Kirchweihfest, zu Mariengeburt. Borvesper und das Umt am Tage der Feier, dem ein fröhlicher Somaus folgte, konnten als wahre Volksfeste betrachtet werden. Im Sept. 1773 wurde bas Jesuitencollegium zu Mainz aufgeboben, schon im f. J. die Kirche zu Marienthal bachlos gemacht, und bas bazu gehörige Gut an ben Grafen von Oftein verkauft. Die Kirche blieb dem Schulfond zu Mainz, fiel nach der Trennung der beiden Rheinufer an Nassau=Usingen und wurde an den von Gilfa verkauft.

Bon dem gleich am Gebuck gelegenen Stephanshausen (in früherer Zeit vielleicht Duppenhausen genannt) schreibt Bodmann: "Wann und wie dieser unbeträchtliche Ort entstanden seye, ift unbekannt; daß er nur erft nach der großen Markabtheilung unseres Rheingaues (XII Jahrh.) erwachsen sepe, verburget ber für ihn ungunftige Umftand, daß er, obgleich binnen ben Grenzen Des ächten Rheingaues gelegen, bennoch von diesem pfahlburgermäßig behandelt, nur als Bepsasse betrachtet, und von dem Genuße des Märkerrechts, soviel davon noch besteht, ausgeschlossen wird. Ob er seinen Ursprung den von den alten Herren von Winkel kolonienmäßig dahin zum Anbau gesetzten Manzipien juzuschreiben habe ? wie Bar vermuthet, muß ich ben bem Abgange näherer Nachrichten dahin gestellt seyn lassen; nur buntt mich, der Grund jenes Ausschlusses sepe nicht sowohl die Orts-Leibeigenschaft, als vielmehr ber Umftand gewesen, daß Stephanshausen zur Zeit jener Marktheilung noch gar nicht existiret hat, wie dann auch seine Pfarrey nur erft aus ben sungsten Zeiten sich herleitet." Den noch sehr unbedeutenden Ort trug um 1240-Hermann von Waldeck von denen von Bolanden zu Leben. Die Lebensherrlichkeit vererbte sich auf die Grafen von Sponheim, von welchen um 1340 die Iwan von Walbeck und die von Liebenstein, sedes Geschlecht einen Sof samt dem halben Dorf zu Leben trugen. Das gleiche Berhältniß bestand noch 1370. Bon Naffau-Saarbruden, als Erben der einen Sponheimischen Linie, waren die von Hohenweisel belehnt, bereits 1456, und sie blieben es bis zu ihrem Erlöschen 1564, wo das Dorf an Magnus Holzappel zu neuem Lehen gereicht wurde. Von jeher mögen aber hier die Greifenflau mit bedeutenden Gütern ansäffig gewesen sein, wie denn der Ort selbst unter die Gerichtsbarkeit von Winkel gehörte (noch im J. 1671), während er in firchlicher Hinsicht von Lorch abhängig, nur eine Capelle besaß, deren Beneficium den 9. Nov. 1655 der neu errichteten Pfarrei Presberg zugelegt wurde. Im J. 1756 erhielt endlich Stephanshaufen durch Vorschub des Friedberger Burggrafen von Greifenklau, der Haus, Aeder, Wiesen und Weinberge dazu fliftete, eine selbftständige Pfarrei zu St. Michael, deren Patronat der Familie von

Greifenklau eigen. Stephanshausen liegt an der Straße nach Schwalbach, die von hier weiter nach den Mapperhöfen führt. In der entgegengesetzten Richtung, am Rhein, hat sich ausgebreitet

## geisenheim,

ber prachtvolle Marktfleden, bessen bereits im & Jahrhundert Erwähnung geschieht. Den Namen will man ableiten von den zwei Giesen oder Armen, so hier, durch die Auen getheilt, der Rhein bildet, und wovon die große bei sedem, die kleine nur bei hohem Wasserstand fahrbar ift. Solcher Ableitung wider. spricht aber auf das entschiedenste der Zusat heim, der nur an eines bestimmten Individuums Wohnung, an Gisos Beim zu benken erlaubt. Alwalah schenkt dem Kloster Fulda im J. 779 seine weitläuftig angeführten Güter, worunter aber keine Weinberge, sin Rinnechgowe, in villa que dicitur Gisinheim.« Eben so schenken Graf Manto und sein Bruder Megingoz im 3. 788 an Fulba ihre sämtlichen Besitzungen Din pago Rinachgewe, in villa vocata Gysanheim. « Erzbischof Otgar (826 bis 21. April 847) vergabt an des h. Ferrutius Kirche in Bleibenflatt einen Sof mit Gebäuden, Medern, Weinbergen, Wiesen, Mancipien, wie er ihn von Hildibert feinem Ministerialen erfauft hat. »Actum Moguntie sub die V kal. novembris anno VI dñi nri Hludowici regis in orientali Francia regnantis.« Bon diesem Hof heißt es in dem Summar. Traditionum monast. Blidenstatt, saec. IX-X: "es gehörten bazu, außer den Medern, Beinberge zu 6 Carraden und 6 Mancipien, deren jedes das Jahr hindurch in den herrschaftlichen Wingerten frohndet; die Beiber waschen das Tischleinen und entrichten per Kopf 3 junge hahnen und 12 Gier." Im J. 874 vergabt die Gräfin Cunihild an das Stift Fulda Güter in Geisenheim und wird als herr (iussor) von Geisenheim genannt Christian der Graf im Grabfeld. Um das J. 954 erwarb Bischof Otwin von Hildesheim einen Sof in Geisenheim, um seinen Domherren einen Ehrentrunk für die hohen Festtage zu verschaffen. 3m J. 1019 überließ Graf Drutwin, mit dem Willen seines Bruders Embricho ben Sof in Geisenheim und die Fähre über die Waldassa an Bleidenstatt, welches dafür 55% Mark bezahlte, auch im Jahre 1057 von Herdeno, als er nach Sachsen zog, einen Zins von 3 Schilling aus dessen Hof in Geisenheim, von wegen eines Darlehens von 8 Mark erward. Im J. 1126 vermacht die Rheingräsin Ludgardis, mit Willen Embrichos des Grasen im Rheingau und Wulfrichs von Winsel, ihrer Nessen, an Bleidenstatt ihr gesamtes Eigen, in Eberbach 3 Mansen, einen Hof in Geisenheim und einen Hof in Hausen. Dafür soll in sedem Monat des Jahrs eine Memorie gehalten werden für sie, sür ihre Eltern, den Grasen Ludwig und Frau Sophia, sür ihre Base Mechtildis von Stecklinderg, sür ihre Brüder den Grasen Embricho und den Abt Ludwig, für ihre Schwester Hiltrudis. Und sollen an dem Tage dieser Memorie sedesmal 10 Schilling ausgewendet werden, 5 zu einer Ergöglichseit für des Hauses Brüder und 5 zu einem Almosen für die Armen.

Beisenheim wird für ben ältesten Sig des Rheingauischen Grafenhauses gehalten, sintemalen die frühern Rheingrafen von dem Reich den dasigen Pfefferzoll zu Leben trugen. Bereits im 8. Jahrhundert tritt auf ein unter bem Namen comes, späterbin als comes Rheni und endlich de Rinegowe aufgeführtes, seit uralten Zeiten im Rheingau angesiedeltes, uraltes und miffatische Gewalt bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts übendes, in verschiebenen Stämmen herrschenbes Geschlecht sogenannter Rheingrafen, die mit den Grafen von Raffau einer gemeinsamen 216ftammung. Sechs Sattonen werben nach einander als Gaugrafen im Rheingau aufgezählt. Daß Numat, ber im J. 970 bas bortige Grafenamt bekleidete, ein gerader Abkömmling der Hattonen gewesen sei, ist indessen nur Vermuthung. Bon ihm selbst, von dem ungezweifelten Stammvater ber Rheingrafen und ber Grafen von Raffau, weiß man zu wenig, um in Betreff seiner herfunft auch nur Halbmahres behaupten zu konnen, desto gewisser aber ift, daß er drei Göhne, Drutwin, Satto und Dudo gewonnen habe, die im Besitze ber Gaugrasschaft bes westlichen Rheingaues und ber Guter in ber Wetterau erscheinen. Indem mit Drutwin die Geschichte der Rheingrafen beurfundet, vollkommen erweislich wird, sollte er eigentlich an der Spipe der hier folgenden Stammtafel fteben.

Druttvin Graf im Rheingau 992, † vor 1017. Rumat Graf im Rheingau 970, † vor 990.

| Druttvin (Drutwinus comes 1017) Graf im Rheinzgau 1019, und in dem Königsfundergau nach der Theilung von 1025. Stammbater der Erafen von Rassau. |                                            | Embricho Graf im Rheingau 1019, Theilung um 1025,<br>† 1052. (Embricho comes 1034.)<br>Gem. Rheliub.     | heingau 1019, Theilung<br>Embricho comes 1034<br>Gem. Abeliub. | 3 um 1025,                    | Rigild, Wittme<br>bes Grafen<br>Wigger im<br>Lahngau 1044.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | Ludeunicus<br>(Ludeunicus                  | Subwig Graf im west. Rheingan 1050, † 1083.<br>(Ludeunicus comes in pago Rinegoune 1050.)                | 50, † 1083.<br>ouue 1050.)                                     | Demma.                        | Abelinb.                                                                   |
| Richolf Graf im westl. Rheingau 1076, † n. 1109.  1) Gem. Guba. 2) Gem. Danknuth.                                                                | 1                                          | Ludwig, 1076—1104. Sem. Sophie. Cmbricho, † 4117.                                                        |                                                                | Sem. D                        | Mechtilb,<br>Gem. Herr von Stedelberg.                                     |
| Gem. Luccarbis.                                                                                                                                  | 1                                          | Embrido Graf im Mheinaau 1123. comes Reni 1124, Ringreue 11 comes Khenz, † 1157. Gem. Luccardis, † 1157. | comes Khenz, † 1157.  Gem. Luccarbis, † 1157.                  | ni 1124,<br>an flets          | Hebwig. Guba.                                                              |
| Embricho Mbeingraf b. Ult. 1158,<br>† 1194 ohne Rinder.                                                                                          | Abelbert, 1196 Abt zu<br>Eberbach, † 1206. | Luccarbis, Gem. Siegfrieb<br>Herr vom Stein.                                                             |                                                                | heingraf 1171,<br>Gertrud Gr  | Werner Aheingenf 1171, + 1194 in Italien.<br>Gem. Gertrud Gräfin von Diet. |
|                                                                                                                                                  |                                            | Bolfrar 11                                                                                               | ı wirb 1194 Werner<br>fa                                       | Rheingraf, b<br>lechts, † 28. | Werner Rheingraf, ber letzte seines Ge-<br>schlechts, † 28. Januar 1223    |
|                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                          |                                                                | * 2162                        | HWete                                                                      |

"Drutwin I kommt zwar in ben Jahren 992 und 995 als Graf in dem Königssundergau vor; die Orte Biebrich und Mosbach lagen in seiner Grafschaft: er war aber auch den zwen übrigen Comitaten, dem auf der Lügelaue und dem zu Nehren auf der Ueberhöhe, vorgesett; denn als im J. 1009 Reginbob dem Rlofter Bleidenstatt alle seine Besitzungen zu Winkel schenkte, erschien er auf bem Mallus der Lügelaue, und nahm bes Schenkers Bergicht auf sein Eigenthum auf, bezeugte mithin dadurch, daß sein oberstes Gaurichteramt, das er seine Boreltern in der Königshundret verwaltet, sich über den ganzen untern Rheingau, jedoch mit Ausschluß des Niedgaues, erstreckt habe. Er war bemnach ber einzige Erbrichter bieses großen Bezirks, weil fich keine Spur findet, daß je ein Graf seinen Bann (Comecia) über bie Grenze seines Centbezirks in einen andern erweitert, und barin, ohne besondern Auftrag, geübt habe. Drutwin ftarb vor dem J. 1017 und verließ, nebft seiner noch unbekannten Gemahlin, drey Kinder: Drutwin IL Embricho I und eine Tochter, Richild. Graf Drutwin II kommt in diesem Jahr das erstemal vor, und folgte mit seinem Bruber Graf Embrico I in ber väterlichen Erbgrafschaft bes untern Rheingaues. Beibe scheinen sie einige Jahre lang in Gemeinschaft verwaltet zu haben; benn als Graf Drutwin im 3. 1019 dem Rloster Bleidenstatt einen Sof zu Geisenheim mit der Fähre (Naulus) zu Walluf verpfändet, so bezeugt die Urkunde darüber, es sepe mit Wissen und Willen seines Bruders Embricho geschehen. Endlich, als ihre reiche Erbmaffe im J. 1025 durch die Fuldische Centgrafschaft Nehren einen neuen Zuwachs erhalten, theilten fie sich in die Lande des untern Rheingaues; Drutwin erhielt, wie ber Besig bewährt, die öftliche Patrimoniale Centgrafschaft Königssundergau mit allen barauf haftenden Serre' lichkeiten, - wogegen sein Bruder Embricho mit ber westlichen-Centgrafschaft Nehren, der Comecie und dem Blutbanne über den untern Rheingau und andern lehnrührigen herrlichkeiten vom Reiche, vom Erzstift Mainz und ber Abtei Fulda verseben Beide Brüder hoben jest durch eine Grund= und Tobttheilung, — bergleichen alle Theilungen jenes Zeitalters mit fic

führten, — die alte Gemeinschaft auf; sie sonderten sich, und es erlosch zwischen ihnen und ihrer Nachkommenschaft das Band der wechselseitigen Erb- und Lehenssolge für immer: jeder ward sonach Stifter einer eigenen neuen Linie, Graf Drutwin II der Rassauischen und Graf Embricho der Rheingräftichen.

"Graf Embricho kommt im J. 1019 zum erstenmal vor; mit seiner Schwester Richild (Wittwe des Grafen Wigger im Lahngau, Stammmutter der Grafen von Diez) erscheint er zum ketenmal als Zeuge ber von dieser 1044 dem Kloster Bleidensatt gemachten Schenkung einer hube Landes zu Neug. Er farb bald darauf, und verließ von seiner Gemahlin Adelind einen Sohn, Namens Ludwig, und zwei Töchter, hemma und Adelind. Andwig folgte dem Vater in der Erbgrafschaft des westlichen Pheingaues; denn im J. 1050 wird schon der Fleden Winkel als in seiner Comecie gelegen angeführt. Seit bem erwähnen kiner verschiedene Urkunden. Das leztemal erschien er auf der Etgelaue im J. 1079, da er dem oftgedachten Kloster Bleidenfatt ein Hofgut zu Eibingen zuerkannt. Er starb um 1083 und pugte mit seiner dem Namen und Geschlechte nach noch unbekannten Gemahlin zwei Söhne, Richolf und Ludwig II, dann eine an einen herrn von Stecklenberg vermählte Tochter Mechild. Beide Brüder theilten die väterlichen Befigungen: Richolf, als der älteste, erhielt den Comitat des westlichen Rheingaues und fand seinen Bruder Ludwig mit andern Herrschaften dies= und senfeits des Rheins ab. Mit feiner — wahrscheinlich zweiten — Gemahlin Dankmud zeugte er einen Sohn, Ludwig, und eine Tochter, Werntrud, deren Schicksale wir schon wiffen. Wie nun jener nebst seiner Gemahlin Lucard, von der er keine Kinder batte, und Schwester auf einmal durch das Rlofterleben sich ber Belt entzogen, haben wir bereits oben vernommen. Hiermit mosch die Richolfische Linie, und die Erbgrafschaft unseres weft-Uhen Rheingaues fiel jest mit den noch übrigen Landen, Leben und Rechten auf die andere, die inzwischen Graf Ludwig II angehoben hatte. Er war der zweite Sohn Grafen Ludwigs I, mit dem er bereits im Jahre 1076 als Zeuge einer von ihrem Better Graf Drutwin III dem Kloster Bleidenstatt gemachten

Schenkung vorkommt. Er ftarb nach 1104, da er sich mit seinem Sohn zum lettenmal sehen läßt. Mit seiner ihrem Sause nach unbekannten Gemahlin Sophie hatte er zwei Söhne, Embricho II und Ludwig, und eben so viel Töchter, Hiltrud und Lucard erziekt. Embricho mag eben sener seyn, der sich im J. 1096 zur Zekt der ersten Kreuzsahrt bekanntlich zum Heerführer einer Rotte von 12,000 Mann aufgeworsen, und überhaupt nicht das rühmlichte. Andenken hinterlassen hat. Er blieb gelegentlich eines Aussallst der von ihm angeführten Bürger zu Mainz gegen Herzog Friederich von Hohenstausen, 6. Mai 1117. Bon seiner Gemahlen R. von Heppenheft war er Bater eines Sohnes, Embricho III.

"Embricho III war so glüdlich, eine reiche Erbschaft agewinnen, benn vor bem J. 1123, da sein Better, Graf Luke wig III ins Kloster ging, vereinte er bessen Patrimonialgrasschaft mit seinem väterlichen Erbe, und knüpfte somit wieder in seine Person zwei Grafschaften aneinander, die zuvor ums J. 108 zwischen seinem Großvater Graf Ludwig II und dessen Inke Er zu Ausgang des Jahres 1157, nachdem ihm seine Gemahlt Lucard am 1. Oct. (unbekannten Jahres) im Tode vorangegange war. Mit ihr hatte er drei Söhne, Embricho IV, Adelbert un R., dann eine Tochter Lucard gezeugt; sie ward die Gemahlt Sifrieds von Stein und die Mutter Wolframs, Stammvaten des zweiten Geschlechts der Rheingrafen.

"Embricho IV führte während der Bormundschaft seine Bruders R. die Regierung in gemeinschaftlichem Ramen seit letterer aber sonderte sich bei erlangter Bollsährigkeit durch ein neue Todtheilung von ihm, und trat seine eigene Regierung weichen Embricho seinen Gönner, Erzbischof Christian I, weben Zuge nach Italien 1171 begleitete, verschaffte er seine Schwester Sohn, Wolfram von Stein, die eventuelle Erbsch in die sämmtliche erzstiftische, grässich Saarbrückische, von Louische, Rassauische, Beldenzische, Spanheimische 2c. Lehen; ebenkt ehe er im J. 1173 den Kaiser gegen Herzog Heinrich den Lönnt begleitete, verschaffte er Wolfram die Mitbelehnung von begleitete, verschaffte er Wolfram die Mitbelehnung von

1

Grafen von Ragenelnbogen, Nürings, Toggenburg u. f. w. Erft m 3. 1194 jedoch erscheint Wolfram in der Burde eines Rheingrafen, welcher Umstand beweist, daß Embricho zu Anfang dieses Bahts verftorben senn muffe. Er war unvermählt und kinderlos. Bein Bruber Abelbert war im Kloster Eberbach Monch und bus J. 1196 daselbst Abt geworden. Er starb 1206. Sein ans Mer Bruder aber, den einige Walram, andere Werner nennen, Melt fich meist in Italien auf, und starb vor dem J. 1194. Er fatte von seiner Gemabtin Gertrud Gräfin von Diez einen Sohn Werner erzielt; dieser war nun mit Wolfram von Stein webe ihres Oheims, Rheingrafen Embricho's IV; Wolfram ethielt vorzüglich die Lehen und Gerechtsamen, Wernher aber die Modien, an denen gleichwohl Wolfram eben auch betheiligt war; bibe faßen einige Jahre lang in Gemeinschaft, hoben sie aber Inf, und theisten die Güter unter sich. Ums J. 1222 erscheint Berner zum letztenmal; er starb 28. Jenner 1223, und beschloß Me Alt-Embrichonische Linie des Hattonischen Hauses; seine Lande Ind Rechte fielen nun, da von einer Gemahlin und Kindern thts bekannt ift, auf seine nächste Bettern, die Söhne des Rhein-Masen Wolfram, welche nun die vorhin zwischen ihrem Groß= Miter und deffen Bruder N. getheilte Grafschaft unseres westlichen theingaues glücklich wieder vereinten."

Am 2. Febr. 1342 verpachtet Erzbischof Heinrich ben rheinpassichen Zoll zu Geisenheim "uff dem Rynn, des wir uns umb
bischen Schadin, den der Wildegrave von Dune uns in unserme
kande und an unsire Gudin und Luden hait getan und noch alle
Rege tut von dem Huss Appgravenstein, han undirwundene zu
kannene und zu hebene," für ein Jahr lang um 200 Pfund Heller
kabraham von Kreuznach, "unsiren Juden zu Bingen". Neben
kan Rheingrasen waren von seher zahlreiche Rittergeschlechter in
beisenheim ausässig. An der Spize dessenigen, so von Geisenkim, 1108—1130, et filius eins Embricho. Werner besaß als
kainzisches Lehen einen Weinberg zu Bodenthal bei Lorch, 11.
kai 1108. Rudgerus, Domherr zu Mainz, 1112, Arnold um
1184. Rengotus und seine Hausstrau Jutta erscheinen 1134.

Egilward und Rudolf, Gebrüder, 1135. Arnold und Mengorus Gebrüder 1171. Peter 1178. Luprand, Johann 1232. Beatrix, des Helngerus von Geisenheim Wittwe, 1276. Konrad 1287. Gebeno und sein Sohn Johann, aus der Ehe mit Frau Wazela, Sifried 1300. Berthold, Johanniterordens Ritter zu **1298.** Frankfurt, 1305. Boemund von Geisenheim wird von Rurfürft Balduin, als Stiftsverweser zu Mainz, mit dem Burgleben zu Lahneck begnadigt, wie daffelbe sein avunculus Jacob von Geis senheim gehabt, 7. Nov. 1336. Gieso, ber Bäpeling, 1337. Erzbischof Beinrich befreiet die Guter bes Ungo, Boemund, Pank, quondam Heilmannus dictus Meyer, Culmannus, 3acob und Greite von Geisenheim, Kinder weil. Arnolds Wyderold von Geisenheim, die sämtlich Ministerialen seiner Rirche find, von allen Lasten, Precarie und Steuer, will auch, daß sie als seine Ministerialen, aut pares nostre curtis, frei seien und derselben Freiheit genießen wie seine andern Ministerialen und Pares curtis, Chrenfels, 10. Nov. 1337. Dilmann, ein Ritter, und Stilla feine Hausfrau, 1346. Peter und Johann 1366. Konrad, Dombechant ju Speier, geht als des Kaisers Wenzel legatus obedientiae nach Avignon 1376. Boemund, 1381; mit dem durch beffen Tod erler digten Burgleben auf Lahneck begnadigt Erzbischof Adolf I im 3. 1385 den Daniel von Langenau. Johann von Geisenheim, Dome herr zu Mainz 1391, scheint der lette Mann eines vordem sehr ause gebreiteten, in den mehrsten Orten des untern Rheingaues fart ber güterten Geschlechtes gewesen zu sein. Db Ronz Slarp, Biceschubtheiß und Scheffen zu Geisenheim, 1453, und Konrad Schlarff von Geisenheim, Amtmann zu Bedelheim 1471, Bruno Slarpp, der Straffenräuber (S. 695), Anton Schlarp aus Geisenheim Lehrer der Theologie zu Mainz im J. 149\*, etwan einer Nebenlinie angehören, läßt sich nicht ermitteln, da keine Wappen vorliegen.

Die Winter von Geisenheim dagegen sind eines Geschlechtes mit den Winter von Rübesheim (des Flügelstamms). Diels Winter von Geisenheim, Ritter, verschreibt dem Kloster Ebere bach einen Jahreszins von 3 Pf. Heller für sein Seelenheil, 1346. Bon seinen Söhnen wird der eine, Dielo 1398 als Edelstnecht und 1411 als Schultheiß zu Geisenheim bezeichnet, war

Variherr zu Lorch. In dem Verzeichniß der Dombruderschaft zu U. Lieben Frauen 1386, und in einer Urfunde aus dem J. 1404 nennt er sich von Geisenheim, und protestirt er in einer undern Urfunde vom J. 1406 sehr ernstlich gegen die Ungezogensteit einiger seiner Mitcapitularen, die in Schriften ihn nur den Geisenheimer nennen, ihm demnach die adeliche Eigenschaft bestreiten wollen. Er starb den 4. Aug. 1427.

Die bem Reich durch Absterben der Fuchs von Rübesheim etwan heimgefallenen Güter in dem Dorfe Geisenheim verleihet Reiser Karl IV zu Lehenrecht an Daniel von Langenau, den Burggrafen auf Lahned, d. d. Luxemburg, Montag vor Scholastica. Am achtendentag nach Mariahimmelfahrt 1343 befundet Erzbischof heinrich, "daß wir Uden Anecht von Lorchene (des Ritters Bermann Hilchen Sohnd hundert Pfund Heller schuldig sind vor den Shaden, ben er nahm zu Thuringen in unserm Dienst, und davor beweisen wir ihm und seinen Erben zehn Pfund Geldes auf Unserm Weinmarkt zu Geisenheim, daß ihm die unser Amtmann, ber zu Zeiten da ist, alle Jahr reichen soll auf die Zeit, als sie sesallent sind, also lange, bis daß wir, unser Nachkommen oder Stift ihm oder seinen Erben die ehegenannten hundert Pfund Deller bezahlen sämtlich ohne Abschlag, und wann das geschieht, so foll er oder seine Erben uns, unsern Rachkommen oder unferm Stift die ehegeschrieben gehn Pfund Geldes wiederlegen, und los geben und laffen ohne alle Hinderniffe und Widerrede."

Unter den spätern Gutsbesißern kommen vor die von Ried and die von Schönberg. Der von Schönberg Besiß gab dem nachmals so berühmt gewordenen Friedrich von Schönberg Gestegenheit, als rheinischer Ephialtes die Franzosen dem Rheingau einzusühren, 1639. Seine weiblichen Nachkommen, die Grasen von Degenfeld-Schomberg, haben das alterthümliche Burghaus mamt den Gütern verkauft, und ist jenes unter den händen der Ansteigerer bis auf den letzten Stein verschwunden. Der von Ried Nachfolger sind die Grasen von Ingelheim geworden, die das am nördlichen Ende des Ortes gelegene ansehnliche Gebäude bewohnen. Das seit dem J. 1737 reichsgräsliche Haus Ingelheim

entlehnt feinen Namen von dem Marktfleden Jugelheim, als den ältesten Ort des vormals dem pfälzischen Oberamt Oppenheim zugetheilten Ingelheimer Grundes, obgleich bas Geschlecht selbft ursprünglich der kaiserlichen Pfalz in Niederingelheim angehörtes Denn es verordnet Kaiser Konrad III 1140, daß die a quadam ministeriali nostro Gerlaho nomine de Ingilnheim zu Zeiten Raiser Lothars II dem Kloster Johannisberg geschenkten, aber wieder entzogenen Güter dem Rlofter zurudgegeben werden follen. Billungus de Ingelnheim erscheint als Zeuge im J. 1271. Sein Bruder Karl, miles de Ingelnheim, und deffen Schwieger sohn, Peter von Luizwilre, erkauften am 24. Febr. 1272 un 100 Mark coln. Pfennige Philipps von Falkenstein Zehnter und Weingüter zu Nierstein: Emercho de Ingelheim legte in Jahre 1291 das Decanat zu St. Johann in Mainz nieder, um fortan (noch 1303) die gleiche Würde bei der Ecclesia B M. V. in campis ebendaselbst zu bekleiden. Giselberts Sohne Billung, Emmerich und Helfrich, tommen zusammen im J. 1313 vor, hatten aber noch einen vierten Bruder, Giselbert wie de Bater genannt, der bereits 1294 als Domherr erscheint, und am 12. Jan. 1334 das Zeitliche gesegnete. Emmerich lebte nod 1334, und darf nicht mit dem Dechanten zu U. E. F. verwechsel werden. Billungs Sohn Emmerich, der 1414 als todt genann wird, pflanzte die Hauptlinie fort, die zwar mit seinen Urenkeln - Emmerich, dem Chorherrn zu St. Alban (geft. 1484), hein rich und Wilhelm erloschen ist; es hatten sich aber bereits ver schiedene Rebenlinien abgesondert, einer solchen gehörte al Eberhard von Ingelheim, genannt von Gepspodesheim, de gemeinschaftlich mit seinen Söhnen Peter und Rudolf den Rirchen fat ju Blodesheim, ein leben bes St. Albanftiftes, im 3. 1304 an die Abtei Cberbach verkaufte. Peter ist ohne Zweifel be nämliche Peter von Ingelheim, der am 21. Jul. 1320 gegen Empfang von 40 Pf. Heller des Kurfürsten Balduin von Trie Lebensmann murde, und zur Sicherheit ber empfangenen Summ mit Willen seiner hausfrauen Irmgard, in Ermanglung wirkliche Allodien, alle diejenigen verschrieb, die er oder seine Erbet fünftig erwerben möchten. Werner von Ingelheim, genann

Speckbraben, Capitular und Fabrismeister zu St. Alban, lebte im J. 1381.

Rarl von Jugelheim (1314 und 1323) und Philipp werben von humbracht als die Sohne eines Eberhard von Ingelheim, ber 1300 lebte, genannt. Karl fann wohl nicht als ber Stammvater ber Beuffer von Jugelheim gelten, denn bereits in 3. 1305 verfauft Nicolaus dictus Busere miles de Ingelnheim, una cum Jutta, nxore sua legitima, dem Stift zum h. Kreuz bei Mainz eine Jahrgulte von 40 Malter Korn, in hilbersheim zu erheben. Karls Enfel, Werner Beuffer won Ingelheim, Ritter und Schultheiß zu Oberingelheim 1407 und 1418, führte auf der obern rechten Seite des Bappenschildes als Beizeichen einen Stern. Dieses Werners Urenkel, Salentin ober Gelten Beuffer von Ingelheim, ftarb ben 10. Sept. 1519 mit hinterlaffung dreier Sohne, von welchen der älteste, Martin, 1521 als Deutschorbensritter und Comthur zu Beinheim, der jüngfte, Johann, als Amtmann zu Bacharach (1540) und Rreuznach vorfommt, fich im J. 1531 mit Dorothea Bromfer von Rüdesheim verheurathete, und 1547 nicht mehr unter ben Rebenden war. Dieses Sohn, Andreas Beuffer von Ingelheim, heurathete 1553 die Barbara von Helmstatt, und hatte von ihr fünf Kinder. Die jüngste Tochter Barbara starb als Aebtissin m Tieffenthal 1580. Der älteste Sohn Christoph blieb in der Shlacht auf der Moofer Heide den 14. April 1574, der andere Sohn, Johann Rarl Beuffer von Ingelbeim, lebte in unfruchtbarer Che mit Urfula von Stodheim und farb, ber lette Mann feines Geschlechtes, im J. 1580, daber die Guter an feine Sowestern Amalia und Agatha fielen, jene war an heinrich von Sandschuchsheim, diese an Wolf Michael von Geispigheim verheurathet.

Philipp, des ersten Karl Bruder, kommt im J. 1328 vor mb war mit Margaretha von Löwenstein verheurathet. Bon seinen Söhnen hinterließ allein der jüngste, Philipp II, Gemeiner zu Burg-Lepen und Schultheiß zu Ingelheim (1393), dauernde Racksommenschaft; als der jüngste Sohn einer jüngern Linie sibrte Philipp II nicht nur den Stern, sondern auch einen Tur-

nierfragen zum Beizeichen. Sein Sohn Philipp III, der im 3. 1419 bekennt, "daß der Zende zu Tzozenheym von der Ringraueschaft zu Leben ruret, und er solchen von Johann Bildegrauen von Dunen und Ringrauen gum Stein zu Leben habe, auch Rarl von Ingelnheim sein Better in Gemeinschaft besigze!" der auch seinen Antheil an Hilsbach, in dem Oberamt Seidelberg, an den Kurfürsten Ludwig III von der Pfalz gegen das Gericht zu Schweppenhausen vertauschte, fand in einer Fehde 1431 den Tod. Er war der Bater jenes Johann von Ingels beim, der seinen Zeitgenoffen der "holdselig lieblich ftrenge Berr" bieß, und am 30. März 1480 das Zeitliche gesegnete. Des holdseligen Herrn jüngere Tochter, Cacilia, ftand der Abtei Marienberg bei Boppard als Aebtiffin vor, resignirte 1517 und farb 19. April 1518; der jüngere Sohn Johann ftarb als kurpfälzischer Hosmeister den 21. Februar 1517 mit Hinterlassung von sechs Töchtern. Des holdseligen, lieblich ftrengen herrn älterer Sohn Rarl, Schultheiß zu Dberingelheim (er ftarb 29. Dec. 1516), wurde ein Bater von fünf Rindern, worunter zwei Tochter. Die jüngere, Cacilia, folgte ihrer Tante als Aebtiffin auf dem Marienberg, mußte aber schon am 1. April 1520 sterben; ber Sohn Johann, der einzige, der zum Beurathen kam, führte nach Abgang der ältern Linie das Geschlechtswappen ohne Stern, 1508 als kurpfälzischer Hofrichter und ftarb im 3. 1541, aus seiner Che mit Elisabeth von Reifenberg fanf Rinder, darunter Marsilius von Ingelheim, Schultheiß Oberingelheim, hinterlassend. Mit dieses Marsilius Sohnen (er ftarb den 21. Sept. 1583), Johann Friedrich und Marfilius Gottfried, theilte das Haus sich in zwei Linien. jungern Linie Stammvater, Marsilius Gottfried (farb ben 20. Jul. 1619), hatte von seiner ersten Hausfrau, Amalia Langwerth von Simmern, den einzigen Sohn Georg Bans von Ingelbeim, der sich im 3. 1621 mit Anna Elisabeth Sturmfeder von Oppenweiler verheurathete, und mit ihr einen Sohn und eine Tochter gewann.

Als der Tochter Maria Elisabeth Ehegemahl wird R. de Pennet genannt. Der Sohn, Anselm Franz Friedrich von Ingel-

beim, war zu Coln, wohin seine Eltern fich während ber Someben herrschaft in Mainz geflüchtet hatten, ben 16. Sept. 1634 geboren. Er wählte fich den geiftlichen Stand, findirte zu Pont-a-Mousson, wo er bas vorschriftsmäßige Biennium abhielt, Theologie und Jurisprudenz, und empfing im 3. 1660 die priefterliche Beihe, nachdem er furz vorher die ihm conferirte Domprabende zu Mainz angetreten hatte. Außerdem Dechant zu St. Ferrutius, seit 1674 Stadtfammerer zu Mainz, wurde er 1675 jum Statthalter in Erfurt ernannt, wo er bergestalten seinen Collegen vom Domcapitel fich empfahl, daß fie in großer Stimmenmehrheit ihn am 7. Rov. 1679 zu ihrem Erzbischof erwählten, worauf er von dem Domdechant Johann Bilhelm von Metternich und dem Domsanger Christoph Ludwig Fuchs von Dornheim in die Rirche geführt und auf den Hochaltar gesetzt wurde, sofort die Gludwünsche des Domcapitels empfing. Dem folgte bie papstliche Bestätigungsbulle vom 10. Marz 1680, zusamt der Urbersendung des Palliums, und am 1. Dai 1680 die bischöfliche Consecration. Am 21. Rov. n. J. nahm Anselm in Mainz die Huldigung ein, bei welcher Gelegenheit er die seit mehren Jahren erhobene doppelte Accise nachließ, der Bargerschaft zu lebhafter Freude.

Aurz vorher war zu Nimmegen, 5. Febr. 1679, Frieden geschlossen worden, und an die Stelle der Ariegsbrangsale traten die französischen Reunionen, denen das Reich, statt seiner Stärke sich zu gebrauchen, Unterhandlungen entgegenzusesen bedacht war. Die zu führen wurde eine Reichsbeputation auf die Aurfürsten von Rainz und Sachsen, Destreich, Salzburg, Bayern, Pfalz-Lautern ernannt. Eine bose Borbedeutung ergab sich in dem Umstand, daß Ludwig XIV schlechterdings die Erössnung des Congresses wwarten wollte, um mit seinen Reunionen einzuhalten. Ungleich gewichtiger sedoch als die Borbedeutung war die am 30. Sept. 1681 vorgenommene Occupation von Strasburg, dem Schlüssel zur Thorheit wurde. Richtsbestoweniger trat der Congress in Franksporteit wurde. Richtsbestoweniger trat der Congress in Franksporteit zusammen, einzig um sich mit den lächerlichsen Rangstreitigsteiten zu beschäftigen und der Franzosen unverschämte Korderungen

zu vernehmen, benen man um so weniger ben geziemenden Ernft entgegenzuseten vermochte, ba die beiden mächtigsten Stände in der Reichsdeputation, Mainz und Brandenburg, vielmehr dem Reichsfeind als dem Reich zuhielten. Bereits am 12. Januar 1682 batte Anselm gegen ben Brandenburgischen Gesandten, Meldior Rud, geäußert: "Er habe die Borschläge überlegt; die Sachen seien so weit gekommen, daß man mehr der Rothwendigkeit als einer freimuthigen Berathung Folge leisten muffe; bei sothaner Lage ber Dinge könne er sich nie überzeugen, daß man es dürfe auf das äußerste ankommen lassen. Reichsheer konne man fein Bertrauen fegen, denn es fei gu befürchten, daß bei der geringsten Truppenbewegung im Reiche die Franzosen mit den ungeheuren, auf den Grenzen fiehenden Streit traften sogleich ben ganzen Rheinstrom überschwemmen wurden; die fremde Hülfe sei zweifelhaft und kostspielig, und welchen großen Schaben bie kaiserlichen Beere bem Reiche zugefügt, sei noch in frischem Andenken. Er habe bieses den kaiserlichen Ministern geschrieben, aber bieses sei von denselben nicht ohne Beleidigung aufgenommen worden. Ihm dunke es, man muffe auf irgend eine Art einen Entschluß in Betreff der franzöfischen Propositionen ergreifen, vielleicht, daß man während den Regoeiationen noch etwas retten könne. Es sei räthlicher, auf biese Weise Manches zu verhüten, als Alles dem Loose der Waffen anzuvertrauen; denn wenn die Sachen schlimm gingen, wie es in der gegenwärtigen Lage zu erwarten, so könnte Bieles, wenn nicht Alles verloren geben. Wenn Brandenburg, als ber mächtigste seiner Collegen, die nämlichen Gefinnungen bege, fo könne es bem ganzen Geschäfte großen Rachbrud verschaffen. Bon dem Aurfürsten von Sachsen sage man, bag er friegerischen Muth besäße; der Kurfürst musse ihn aber ermahnen, daß er Zeitumständen und der Roth nachgebe. Bei einer andern Ge legenheit äußerte Anselm, dem der gefährliche Stand ber Dinge nicht ungegründete Furcht einflößte: wenn der kaiserliche bef auf Antrieb Spaniens und Lothringens andere Gesinnungen hege, so müßte bas Reich und das Kurcollegium allein mit den Franjosen unterhandeln, Rein anderes Erhaltungsmittel bliebe Deutschland übrig; ware der Aurfürst hiermit einverstanden, so würden die übrigen Stände gewiß seinem Beispiel folgen."

Die unter solchen Auspicien geführten Unterhandlungen zerschlugen sich, da Frankreich auf seinen Forderungen bestand. Ludwigs XIV Gesandter verließ die Congreßfladt mit der Erklärung (2. Dec. 1682), daß der Graf von Crecy, der Gesandte bei dem Reichstag, den Auftrag habe, bis zum Ende Febr. 1683 zu hören, mas im Ramen bes Reichs ihm vorgetragen würde. Solchem Uebermuth entgegenzuwirken, war immer noch der Raiser Willens, aber verlaffen wie 1795, 1805, 1809, 1859, die ungrischen Rebellen, die Demanen vor den Thoren seiner Hauptstadt, sab er sich genöthigt, am 15. Aug. 1684 einen Waffenstillftand auf 20 Jahre einzugeben. Dhne das Schwert gezogen zu haben, gewann Ludwig XIV das dem deutschen Reich unentbehrliche Straßburg und alles, mas feine Reunionskammern bis zum 1. Aug. ihm zuerkannt hatten. Anfelm empfand hierüber die lebhafteste Freude, und ließ zum Beweise seines innigsten Dankes gegen die gottliche Borsehung wegen hergestellten Friedens eine prachtvolle Monftranz aus feinem Gold mit Brillanten verziert verfertigen und der Dom-Noch bis zu ben jüngsten Zeiten war sie im liche verehren. Domschaße befindlich, und wurde bei der Frohnleichnamsprozession gebraucht." Bon Dauer sollte die Freude indeffen nicht sein.

Der Streit um die Wahl eines Rachfolgers für den Kurfürsten Maximilian von Coln, und mehr noch die unerwarteten Erfolge der kaiserlichen Wassen im Often bestimmten den König von Frankreich. zur Erneuerung der Feindseligkeiten gegen seine wehrlosen Rachbarn. Boufflers nahm Kaiserslautern, Alzei; Neustadt an der Hart, Speier, Worms, Oppenheim sielen in der gleichen Leichtigkeit. Philippsburg wurde eingeschlossen, Heilbronn zur Uebergabe gezwungen, und dasselbe mit Mainz versucht. "Es ging anfänglich das Serücht, daß die französische Armee zur Versicherung der Rheinbrücke und der Passage etliche Jundert Mann Schweizer in die Stadt einzuquartieren verlange, die dem Kurfürsten Psticht und Eid leisten sollten. Als aber der Kurfürst sich hierzu nicht verstehen wollte, sondern solches vermöge des Wassenstillkandes abzulehnen suchte, rückte Boufflers

mit 20,000 Mann, 25 Kanonen und 12 Feuermösern vor, und schickte den Marquis de Montment in die Stadt, um vor Untergang ber Sonne die entscheibende Antwort zu erhalten: ob man französische Garnison aufnehmen wolle oder nicht ? Anselm septe sich dagegen, so viel als sich thun ließ. Als aber besagter General darauf bestand und erklärte, daß er Ordre habe, sich besagten Postens zu versichern und im Nothfalle selbst Gewalt zu brauchen, so wurde das Domcapitel zusammenberufen und beschloffen: bas, nachdem man sich alles benachbarten Beiftands beraubt fähe und mit der Garnison von 7-800 Mann die weitläufigen Festungs werke nicht besetzen, noch weniger vertheidigen könne, man lieber etwas Garnison einnehmen, als das ganze Erzstift in unwieder bringliches Verberben flürzen wolle. Dem zufolge wurde mit gedachtem General capitulirt, und die Stadt am 17. Dct. unter folgenden Bedingnissen übergeben. 1) Ift bedungen, daß bie königliche Besatung in der Stadt die Parole von Ihro Amf. Gnaden und in Ihrer Abwesenheit von Dero Statthalter erhalten solle; denselben ferner alle Chrfurcht, sedoch ohne weitere eibe 2) Sollen fämtliche furlice Berpflichtung erzeigen sollen. mainzische Truppen mit allen Ehren, samt ihren Gewehren und Feldgeräth frei und ungehindert jenseits des Rheins an den Det abziehen, wohin es dem Aurfürsten beliebig ift. 3) Sollen bie königlichen Commissairs das Zeughaus in Besig nehmen, über alle dort befindlichen Geräthschaften ein Inventarium fertigen und beim Abzuge dasselbe wiederum in dem Stande liefern ober das Fehlende ersegen. 4) Soll der Unterhalt der Truppen auf königliche Rechnung bestritten werden, ohne alle Belästigung fit die Einwohner. 5) Soll der Handel zu Wasser und zu Lande frei und ungehindert bleiben. 6) Ihrer kurfürftlichen Gnaben Schapung, Bolle, Renten, Auflagen, nicht weniger ber gangen Geiftlichkeit, des Abels und übriger Unterthanen Gefälle sollen, wie bisher, ungeschmälert bleiben. 7) Soll der Kurfürst bei feiner völligen freien Regierung im Geiftlichen und Weltlichen verbleiben. 8) Soll berfelbe freie Gewalt haben, von hier de und zuzureisen. 9) Soll das Domcapitel, die Geiftlichkeit und der Adel bei ihren Immunitäten und Privilegien verbleiben,

auch benselben freisteben, fich von bier mit Paffen von Gr. furf. Onaden hinweg zu begeben. 10) Sollen die foniglichen Bolfer and souldig sein, die Guter der Geiftlichkeit und des Adels anch jenseits des Rheins zu schüpen. 11) Sollen auch alle geiftlichen bäuser, wie auch jene des Abels, der kurfürftl. Minister und ber Universitätsverwandten von aller Einquartierung verschont bleiben, auch die Burgerschaft, so viel möglich, und sollen die Quarterscheine von den burgerlichen Behörden gegeben werden. 11) Endlich soll die furfürftl. Residenz von aller Einquartierung frei bleiben, und foll zu befferer Erhaltung bei allenfallsiger Ab-Rife des Aurfürsten, der Statthalter daselbst seine Wohnung hierauf nahm Boufflers Besitz von der Stadt und sploß sogleich mit dem Domcapitel wegen der Uebergabe der Stadt und des Schloffes zu Bingen einen Bergleich ab. Der Aurfürst erließ aber ein Entschuldigungsschreiben an den Raiser mter dem 20. Nov., worin er die Unmöglichkeit, die Stadt zu wertheidigen, vorstellte, welches ihn bewogen habe, zur Schonung bet Erzstiftes, da keine Sulfe von außen zu erwarten gewesen, solche von französischen Truppen besegen zu laffen, mit dem Ersichen, den von Uebelgesinnten ausgestreuten Berläumdungen kein geneigtes Gebor zu leihen."

Daß der Raiser solche Entschuldigungen zu würdigen verstand, ergibt sich aus seinen Borkehrungen, um der Franzosen weitere Ausbreitung im Mainzischen zu verhindern. Der Graf von Thun wurde nach Ersurt, der Graf von Hohenlohe nach Königstein verschickt und dort willig aufgenommen. Besagung, Beamte, Bürgerschaft legten dem Raiser den Eid der Treue ab. In Höchst machten die eingelegten 400 Franzosen einige Demonstrationen von Widerstand, sie wichen jedoch bei Annäherung der von dem Grasen zur Lippe besehligten Hannoveraner; Aschassensturg wurde durch die Sachsen gerettet.

Bei aller Vorliebe für die Franzosen fand jedoch Anselm witig ein Mißbehagen an den aufgenommenen Gästen. Er verließ seine Hauptstadt am 22. Nov. 1688, um sich über Steindeim nach Aschaffenburg und leglich nach Erfurt zu wenden.
Nainz den Feinden zu entreißen, wurde eine blutige Belagerung

erforderlich, die 56 Tage nach Eröffnung ber Laufgräben zu bet Capitulation vom 9. Sept. 1689 führte. Am 11. Sept. Morgens 10 Uhr nahm seinen Anfang der Auszug der französischen Befazung, bis um 4 Uhr Nachmittags, während eines sehr farken Regens fortgesettt. "Die Franzosen nahmen also mit allem aus den abgebrannten und noch stehenden Orten dieffeits und jenseits des Rheins zusammengebrachten Gute, in Gegenwart der faisers lichen und allierten Generalität, in fostbarem Aufzuge, bei rechts und links gestandener Garde und Dragonern, und in Gegenwart vieler hundert fremder Personen mit 4572 Mann zu Fuß und 357 Officieren, 400 Dragonern und 45 Officieren, 287 Reutern und 29 Officieren sammt 1000 Mann, bie mit ben Bagens Rutschen und Laftpferden fortgebracht wurden, und also in allent mit 6690 Mann, 572 Lastpferden, 334 Wagen, 31 Maulefeln; 11 Schiffen und 1500 Kranken und Bleffirten, nebst 6 Studen, 2 Mörsern, 2 Haubigen unter Begleitung von 200 Mann; welche der Obristlieutenant Marquis Doria geführt, aus bet Stadt ihren gänzlichen Abzug. Die Stadt wurde mit etlichen tausend Raiserlichen und Reichsvölkern, unter bem Oberbefeft? des Generals von Thüngen besetzt. Die ausgezogene Garnifon hielt sich wegen Menge ber Bagage lange unterwegs auf, und haufte zu Grünftadt, Rirchheim und Dürkheim, obgleich biefes schon ruinirte Orte waren, auch zu Neuftabt an der Hart febr übel, welches die Bedeckung, als zu schwach, nicht verhüten konnte. So endete diese merkwürdige Belagerung, die ben Belagerern wie den Belagerten zu gleichem Ruhme gereichte. Sebt viele große deutsche Fürsten hatten derfelben mit großer Ansopferung für das Baterland beigewohnt, mehre waren vermundet, einige sogar getöbtet worden. Der Marquis d'Urelles erward fich durch die schöne Bertheidigung einer so schlecht befestigten Stadt einen großen Ruf, und die Zuneigung seines Königs, ber ihn mit dem Marschallstab belohnte."

Minder gunstig wird von Saint-Simon der Commens dant in Mainz beurtheist. »Huxelles, dont le nom était de Laye, et par adoption du Blé, du père du trisaïeul de celui dont il s'agit ici. Malgré ce nombre de degrés, ce ne sut

que vers l'an 1500 que cette adoption fut faite par le grandmele maternel de ce bisaïeul, dont la femme devint par l'événement héritière de sa famille à condition, comme il a été exécuté, de prendre le nom et les armes de du Blé et de quitter celles de Laye: avant cela, on ne connaît pas trop ces de Laye. Il y avait plusieurs familles de ce nom. Depuis ils ont eu une Beaufremont et quelques bonnes alliances. Mais, seant d'aller plus loin, il faut expliquer celles dont notre marquis d'Huxelles sut faire les échelons de sa fortune.

»Son père et son grand-père, qui furent tués à la guerre, et son bisaïeul eurent le gouvernement de Châlons et cette petite lieutenance générale de Bourgogne. Le grand-père épousa une Phélypeaux, par où notre marquis d'Huxelles se trouva fort proche de Châteauneuf, secrétaire d'état, et de Pentchartrain, depuis chancelier, et du maréchal d'Humières, s'est-à-dire que son père était cousin germain de Châteauneuf, issu germain de Pontchartrain, et germain du maréchal La sœur du père du marquis d'Huxelles avait firt étrangement épousé Beringhem, premier écuyer qui avait tté premier valet de chambre, dont le fils, premier écuyer mussi, et cousin germain de notre marquis d'Huxelles, avait bien plus étrangement encore épousé une fille du duc d'Aumont et de la sœur de M. de Louvois. L'intrigue ancienne de teut cela mènerait trop loin. Il suffit de marquer la proximité des alliances et d'ajouter que l'amitié de la vieille Beringhem pour son neveu, et l'honneur que son mari tirait d'elle firent élever ce neveu avec leurs enfants comme frères, que l'amitié a subsisté entre eux à ce même degré, et que Beringhem, neveu de Louvois par une alliance si distinguée pour tous les deux, entra dans sa plus étroite confiance et d'affaires et de famille, fut après sa mort sur le même pied avec Barbésieux, et, tant par là que par sa charge, fut une manière de personnage. Il protégea son cousin d'Huxelles de toutes ses forces auprès de Louvois, puis de Barbésieux, et l'a soutenu toute sa vie. Ce préambule était nécessaire pour bien faire entendre ce qui suivra ici et ailleurs; ajoutons seulement que le marquis de Créqui, fils du maréchal, avait épousé l'autre fille du duc d'Aumont et de la sœur de Louvois, et que MM. de Créqui vivaient fort unis avec M. d'Aumont, les Louvois etles Beringhem. Revenons maintenant à notre marquis d'Huxelles.

»Son père n'avait que dix ans quand il perdit le sien, et vingt lorsqu'il perdit sa mère. C'était un homme d'ambition qui, trouvant Beringhem dans la plus intime faveur de la reine-régente qui le regardait comme son martyr, l'avait, pour prémices de son autorité, rappelé des Pays-Bas, où il s'était enfui, et de valet l'avait fait premier écuyer. Huxelles crut se donner un fort appui en l'honorant à bon marché dumariage de sa sœur, duquel il était seul le maître, et ne s'y trompa pas. Il servit avec réputation et distinction; il eutmême le grade singulier de capitaine général qui ne fut donné qu'à quatre ou cinq personnes en divers temps, et qui commandait les lieutenants généraux, et il n'était pas loin du bâton lorsqu'il fut tué avant cinquante ans devant Gravelines, en 1658. Sa veuve, fille du président Bailleul, surintendant des finances lors de leur mariage, était une femme galante, impérieuse, de beaucoup d'esprit et de lecture, fort du grand monde, dominant sur ses amis, se comptant pour tout, et les autres, ses plus proches même, pour fort peu, qui a su se conserver une considération et une sorte de tribunal chez elles jusqu'à sa dernière vieillesse, où la compagnie fut longtemps bonne et triée, et où le prix se distribuait aux gens et aux choses. A son seul aspect, tout cela se voyait en elle. Son fils et elle ne purent être longtemps d'accord, et ne l'ont été de leur vie. Il se jeta aux Beringhem qui le reçurent comme leur enfant; il avait près de vingt-cinq ans quand il la perdit. La plus intime liaison s'était consolidée entre ses enfants et son neveu, et le vieux Beringhem, qui ne s'était pas moins conservé d'autorité dans sa famille que de considération dans le monde et auprès du roi jusqu'à l'extrême vieillesse, ent d'autant plus de soin de l'entretenir qu'il aimait ce neveu comme son fils. Il ne mourut qu'en 1692, et, dès 1677, il avait marié son fils à mademoiselle d'Aumont.

\*Avec tous ces avantages Huxelles sut cheminer; il devint l'homme de M. de Louvois à qui il rendait compte et qui le mena vite. Il lui fit donner le commandement de ce malheureux camp de Maintenon pour l'approcher du roi, dont les inutiles travaux ruinèrent l'infanterie, et où il n'était pas permis de parler de malades, encore moins de morts. A trentecinq ans n'étant que maréchal de camp, Leuvois lui procura le commandement de l'Alsace sous Montclar, puis en chef, à sa mort au commencement de 1690, et le fit résider à Strasbourg pour mortifier Chamilly à qui le roi en venait de donner le gouvernement, et quatre ans après le fit lieutenant général et chevalier de l'ordre à la fin de 1688. Il résida toujours à Strasbourg jusqu'en 1710, roi plutôt que commandant d'Alsace, et servit toutes les campagnes sur le Rhin de lieutenant général, mais avec beaucoup d'égards et de distinction.

»C'était un grand et assez gros homme, tout d'une venue, qui marchait lentement et comme se traînant, un grand visage couperosé, mais assez agréable, quoique de physionomie refrognée par de gros sourcils, sous lesquels deux petits yeux vifs ne laissaient rien échapper à leurs regards; il ressemblait tout à fait à ces gros brutaux de marchands de bœufs. Paresseux, voluptueux à l'excès en toutes sortes de commodités, de chère exquise grande et journalière, en choix de compagnie, en débauches grecques dont il ne prenait pas la peine de se cacher, et accrochait de jeunes officiers qu'il adomestiquait, outre de jeunes valets très-bien faits, et cela sans voile à l'armée et à Strasbourg; glorieux jusqu'avec ses généraux et ses camarades, et ce qu'il y avait de plus distingué, pour qui, par un air de paresse, il ne se levait pas de son siége, allait peu chez le général, et ne mentait presque jamais à cheval pendant les campagnes; bas, souple, flatteur auprès des ministres et des gens dont il croyait avoir à craindre ou à espérer, dominant sur tout le reste sans nul ménagement, ce qui mêlait ses compagnies et les esseulait assez souvent. Sa grosse tête sous une grosse perruque, un silence rarement interrompu, et toujours en peu de mots, quelques sourires à

propos, un air d'autorité et de poids, qu'il tirait plus de celui de son corps et de sa place que de lui-même; et cette lourde tête offusquée d'une perruque vaste lui donnèrent la réputation d'une bonne tête, qui toutefois était meilleure à peindre par Rembrand pour une tête forte qu'à consulter. Timide de cœur et d'esprit, faux, corrompu dans le cœur comme dans les mœurs, jaloux, envieux, n'ayant que son but, sans contrainte des moyens, pourvu qu'il-pût se conserver une écorce de probité et de vertu feinte, mais qui laissait voir le jour à travers et qui cédait même au besoin véritable. Avec de l'esprit et quelque lecture assez peu instruit et rien moins qu'homme de guerre, sinon quelquefois dans le discours; en tout genre le père des difficultés, sans trouver jamais de solution à pas une; fin, délié, profondément caché, incapable d'amitié que relative à lui, ni de servir personne, toujours occupé de ruses et de cabales de courtisan, avec la simplicité la plus composée que j'aie vue de ma vie, un grand chapeau clabaud toujours sur ses yeux, un habit gris dont il coulait la pièce à fond, sans jamais d'or que les boutons, et boutonné tout du long, sans vestige du cordon bleu, et son Saint-Esprit bien caché sous sa perruque; toujours des voies obliques, jamais rien de net, et se conservant partout des portes de derrière; esclave du public et n'approuvant aucun particulier.

»Jusqu'en 1710 il ne venait à Paris et à la cour que des moments, pour se conserver les amis importants qu'il se savait ménager. A la fin il s'ennuya de son Alsace; et san en quitter le commandement, moins encore les appointements car avec une grande dépense que sa vanité et ses volupté tiraient de lui, il était avare, il trouva le moyen de veni demeurer à Paris pour travailler à sa fortune. Sous un masque d'indifférence et de paresse, il brûlait d'envie d'être de quelque chose, surtout d'être duc. Il se lia étroitement aux bâtard par le premier président de Mesmes, esclave de M. et ma dame du Maine, et le plus intime ami de Beringhem, put conséquent le sien. Par M. du Maine qui fut la dups de sa

capacité et des secours qu'il pourrait trouver en lui, il eut quelques secrets accès auprès de madame de Maintenon. Il ne négligea pas le côté de Monseigneur; Beringhem et sa femme étaient fort amis de la Choin; ils lui vantèrent Huxelles, elle consentit à le voir.

\*Il devint son courtisan jusqu'à la bassesse d'envoyer tous les jours, de la rue Neuve-Saint-Augustin où il logeait, auprès du petit Saint-Antoine où elle demeurait, des têtes de lapin à sa chienne. Par elle il fut approché de Monseigneur, il eut avec lui des entretiens secrets à Meudon; et ce prince, a qui il n'en fallait pas tant pour l'éblouir, prit une estime pour lui jusqu'à le croire propre à tout, et à s'en expliquer ratant qu'il le pouvait oser. Dès qu'il fut mort, la pauvre thienne fut oubliée, plus de têtes de lapins: la maîtresse le fut aussi. Elle avait eu la sottise de compter sur son amitié. Surprise et blessée d'un abandon si subit, elle lui en fit revemir quelque chose. Lui-même fit le surpris: il ne pouvait comprendre sur quoi ces plaintes étaient fondées. Il dit effrontément qu'il ne la connaissait presque pas, et qu'il ne Pétait de Monseigneur que par son nom, ainsi qu'il ne savait pas ce qu'elle voulait dire. De cette sorte finit ce commerce avec la cause de la faveur, et elle n'en a pas oui Parler depuis.

\*En voilà assez pour le présent sur un homme dont j'ai déjà parlé ailleurs, et que nous verrons toujours le même figurer en plus d'une sorte, et se déshonorer enfin de plus d'une façon. Nous aurons donc aussi l'occasion d'en parler d'une fois encore. Il suffira de dire ici que la tête lui densa tourner de ne point voir de succès de tant de menées, et qu'il y avait plusieurs mois qu'il était enfermé chez lui dans une farouche et menaçante mélancolie, ne voyant presque et qu'à peine Beringhem, lorsque l'espérance d'aller traiter a paix raffermit son cerveau déjà fort égaré. « Urelles flarb invermablt 10. April 1730, nachdem er souobl in den Constrenzen zu Gertruidenders als in der Utrechter Pacification die Interessen zu Gertruidenders als in der Utrechter Pacification die Interessen zu Gertruidenders als in der Utrechter Pacification die

4

er 1688, das Gouvernement Elsaß und Breisach, von beinahe 100,000 Livres Ertrag, 1713.

Bevor er noch zum Besit seiner hauptstadt gelangen konnte, hatte Anselm ben Raiser versöhnt durch seine Bemühungen für die Wahl eines römischen Königs. Diese erfolgte zu Augsburg, 24. Januar 1690. "Um die gehörigen Anstalten zu treffen, sandte Anselm seinen Minister, den Domherrn Friedrich Anton Freiherrn von Dalberg, nebft seinem Geheimenrath Beuvel zum voraus nach Augsburg. Er selbst folgte und hielt am 4. Oct. einen prachtvollen Einzug. Am 12. Dec. wurden die faiserlichen Propositionen in dem Sinne des Ausschreibens vorgetragen und gezeigt, welche unverantwortliche Eingriffe und Friedensbruche sich Frankreich stets in der Absicht erlaubt habe, um die Raisers krone an sich zu bringen; das Wohl des Reichs erfordere zu berathschlagen, wie durch eine vorzunehmende ordentliche Bahl der französischen Herrschsucht ein Ziel gesteckt, und die Sicherheit des Reichs befestigt werden könne, worauf der Raiser seinen Sohn zum römischen König vorschlug. Die bisherigen Borgänge hatten so tief auf die Gemüther der Kurfürsten gewirkt, daß fie fast sämtlich, obgleich Joseph das erforderliche Alter nicht hatte, den kaiserlichen Antrag genehmigten. Brandenburg allein machte einige Schwierigkeiten: man habe bei Ausschreibung des Rurfürstentags verschiedene Formalitäten vernachläffiget, einen zu turgen Termin anberaumt. Dieses geschah jedoch nur barum, damit er nicht das Ansehen habe, als willige er in Alles blinds lings ein, und damit der faiserliche Sof bei seinen Forderungen an den Schwiebuger Kreis mehr Rücksicht nehme. Ehe man zur Bahl schritt, glaubten die Kurfürsten, daß man für Abstellung verschiedener eingerissener Migbräuche sorgen, so wie auch ihre Rechte sichern muffe.

"Anselm war öfters von Podagraschmerzen geplagt, auch mehrmalen Anfällen vom Schlag ausgesett, welche ihn unfähig machten, seine bischöslichen Pflichten mit der erforderlichen Sorge salt zu verrichten. Um also dem Nachtheile vorzubeugen, der in so gesahrvollen Zeiten dem Erzstifte hierdurch erwachsen könnte, trug er bei dem Domcapitel auf die Ernennung eines Coadjutors

an. Bur Erfüllung seines Bunfches schritt bas Domcapitel am · 19. April 1691 jum Werk, und erwählte einstimmig den Deutschmeifter Ludwig Anton, einen Sohn des Kurfürsten von der Pfalz, Philipp Bilhelm, einen fehr hoffnungevollen jungen herrn, jum Coadjutor. Anselm verweilte dieses und die folgenden Jahre bis zu seinem Ende meistens zu Aschaffenburg, wozu ihn vornehmlich der Franzosen Bewegungen um Mainz bestimmten. Ein · Ausfall, für welchen am 26. Juni 1691 der Gouverneur Hans Karl von Thungen mehre Regimenter verwendete, hatte bie Gefangennehmung eines Majors vom Regiment du Roi zur Folge. Sofort schickte der Marquis von Billacerf, des Louvois Schwefter-. sohn und Mestre-de-camp eines Cavalerie-Regiments, einen Trompeter in die Stadt, angeblich, um von dem Sein oder Richtsein bes fraglichen Majors Runde zu erhalten, eigentlich aber die an den kaiserlichen Obercommissair Consbruck gerichteten-Briefe abzugeben, und mit demselben die lette Abrede zu nehmen.

Der Trompeter blieb sehr lange aus, daß Billacerf sich peranlaßt sab, unter Begleitung eines Capitains vom Regiment Berry bis unter die Ranonen zu reiten. "Als er daselbft eine Dragonerwache ohnweit der Stadt mahrgenommen, rief er der Bache ju, ob er auf Parole fic nabern und etwas fragen durfe; worauf ihm der Hauptmann die verlangte Parole gab. Da ihm aber dieser von dem Major keine Rachricht ertheilen konnte, ritten beibe bis unter das Thor. Daselbst kehrte man sich an des hauptmanns gegebenes Wort nicht, arretirte beide und führte fie zu bem Commandanten, welcher fie als Rriegsgefangene zu behandeln befahl. hierauf wurden fie in das Wirthshaus jum gülbenen Anker gebracht, allda fark bewacht, jedoch ihnen alle höflichkeit bewiesen, auch zu Ende Juli's gegen erlegte Ranzion freigegeben. Diese Gefangenen besuchte sogleich der in Mainz gelegene faiserliche Dber-Commissarius Consbrud, seinem Borgeben nach aus Reugierbe. Allein der Hauptmann, so mit einiger Mannschaft die Bache hatte, bemerfte, daß die Gefangenen ihm heimlich einen Brief zusteckten, und berichtete solches bem General von Thungen, worauf der General den Commissair sogleich in Arreft nehmen ließ. Dan fand nicht allein den erwähnten Brief,

sondern noch mehrere andere bei demselben, woraus man ersah, daß er mit den Franzosen in vertraulicher Correspondenz gestanden, ihnen obigen Ausfall nicht allein entdeckt, sondern auch viele andere Anschläge vorgehabt, um ihnen die Stadt Mainz wieder in die Bande zu spielen. Diese sollte mahrend einem von außen stattgehabten Bombardement durch hierzu bestellte Berräther an vier Orten in Brand gesteckt, und an einem gewissen Ort bas Thor geöffnet werden, bamit der Feind ungehindert in die Stadt kommen könnte. Der Commissair ward in strenge Berwahrung gebracht, seine zu Kostheim befindliche Bagage nach Mainz geführt, und sein dabei gewesener Secretair gleichfalls arretirt, den man sedoch des andern Tages todt fand. Die ganze Sache wurde mittels Stafette an den Raiser berichtet. Um schlimmften kam der kaiserliche Commissarius hinweg, der zwar Anfangs leugnete, als man ihm aber mit ber Folter brobete, gestand er sein Berbrechen und bat flebentlich um ein gnädiges Urtheil. Das Kriegegericht verdammte ihn zum Tode, welches auch am 18. Aug. vollzogen wurde. Er benahm sich babei so kleinmuthig, daß er durchaus nicht sterben wollte und mehrmalen auf die Erbe fiel, so daß ihm der Scharfrichter auf Befehl des Auditeurs den Ropf abhauen mußte."

Am 4. Mai 1694 starb zu Luttich der Coadjutor, Pfalzgraf Ludwig Anton, und es wurde zu seinem Nachfolger erwählt der Fürstbischof von Bamberg, Lothar Franz von Schönborn, 3. Sept. 1694. "Anselm Franz überlebte nicht lange die Wahl seines Nachfolgers. Er starb zu Aschaffenburg am 30. März 1695 eines sehr sansten Todes, in einem Alter von 61 Jahren; seine Leiche wurde am 16. April zu Aschaffenburg in der dortigen Stiftskirche neben der Grabesstätte des Kurfürsten Theodorich von Erbach beerdigt, das Herz in der Domkirche zu Mainz vor dem hohen Altare und die Eingeweide in der erzbischössichen Gruft zu St. Gangolph beigesest. Die solennen Erequien wurden in dem Dome gehalten, woselbst ihm auch von seinem Erben, dem Prästdenten des kaiserlichen Kammergerichts zu Westar, Franz Abolf Freiherrn von Ingelheim, ein sehr schönes Denkmal aus schwarzem und weißem carrarischem Marmor errichtet wurde."

Der Stammvater der altern Linie, Johann Friedrich, pfalzgräflicher Amemann zu Falkenburg, ftarb 1608; sein Sohn Marflius Christoph heurathete den 25. Mai 1611 des Philipp Josts von Weiler Tochter Margaretha, und wurde ein Bater von jehn Kindern, worunter die Söhne Philipp Wilhelm, Philipp Ludwig und Marsilius Gottfried. Dieser als der jungste, geb. 19. Febr. 1627, war Domherr zu Mainz und Würzburg, später Domdechant ju Mainz, und ftarb ben 8. Sept. 1679 in Krautheim, wo er sich auf Commission befand. Philipp Wilhelm, geb. 14. März 1619, war kurmainzischer Oberftlieutenant und Amimann zu Lahnstein, mit Katharina Agnes Rener von Montabaur verheurathet und Bater von drei Kindern, von denen jedoch nur ein Sohn, Johann Lucas Freiherr von Ingelheim, die Jahre der Mündigkeit erreichte, und als Domeuftos zu Mainz und Domherr zu Würzburg sein Leben beschloß. Philipp Ludwig, des Dombechanten Zwillingsbruder, und folglich am 19. gebr. 1627 geboren, starb als kurmainzischer Oberstlieutenant und Amtmann zu Miltenberg im J. 1659, nachdem er durch seine Che mit Maria Ottilia Echter pon Mespelbrunn den Grund m wichtigen Erwerbungen gelegt hatte. Sein einziger Sohn, Franz Adolf Dietrich Freiherr von Ingelheim, herr zu Schonberg, Holzhausen u. s. w., geb. den 25. Dec. 1659, wurde den 2. Mai 1682 von dem Aurfürsten Anselm Franz zum Bicedom im Rheingan ernannt, dankte jedoch 1698 ab, um die katholische Prösidentenstelle bei dem Reichskammergericht zu Wetlar zu übernehmen, und endlich nach des Grafen von Sohenlohe-Bartenftein Tod, 1738, als Kammerrichter aufzutreten. Am 1. Jun. 1737 wurde er mit seinem ganzen Hause in des H. R. Grafenstand Apoben, schon 1698 hatte er nach Erlöschen bes Echterischen Rannsstammes mit kaiserlicher Geuehmigung den Namen und das Wappenschild derer Echter von Mespelbrunn dem seinigen kigefügt, auch im nächsten Jahre von Kaiser Leopold die große Comitip erhalten. Die letten Tage seines Lebeus murden durch einen Streit mit dem Landgrafen von Hessen=Cassel, betrefstud den von dem Kurfürsten Auselm Franz für die Familie angekauften Fleden Holzhausen, verhittert; der Landgraf,

bas Interregnum nach Rarls VI Ableben benugend, ließ namlich Holzhausen, wo der Kammerrichter 1716, ungeachtet bes lebhaften Widerspruchs von Seiten Beffen - Darmftadts, eine katholische Kirche erbaut hatte, mit Gewalt in Besit nehmen, und forderte auch das Eigenthum des Orts, als eines widerrechtlich ber Grafichaft Sanau entzogenen Pertinengftudes. Diefer Streit wurde erft im J. 1764 durch eine bare Abfindung an die Grafen von Ingelheim geschlichtet, der Rammerrichter aber farb den 15. Sept. 1742 und wurde zu Geisenheim im Rheingan beerdigt. In der Che mit Maria Ursula von Dalberg, verm den 21. Febr. 1683, hatte er 22 Kinder, acht Göhne und vierjehn Töchter, erzeugt. Ich bemerke darunter: 1) Anselm Franz, geb. 12. Nov. 1683. Er war Domherr und resp. Domfänger ju Mainz, Domherr zu Würzburg, Chorherr zu St. Alban und Aschaffenburg, und wurde den 29. Aug. 1746 zum Bischof von Würzburg gewählt, aber schon am Morgen des 9. Febr. 1749 todt in seinem Bett gefunden. 7) Anton Dietrich Rarl, geb. 17. Jan. 1699, war Oberchorbischof zu Trier, Capitular zu Lüttich, Halberstadt und St. Alban, kaiserl. Geheimrath, auch bei der Wahl und Krönung der Kaiser Karl VII und Franz I furtrierischer erster Botschafter und starb den 2. August 1750. 12) Maria Teresa Louise, geb. 1. März 1693, Aebtissin zu St. Marien im Capitol zu Coln, seit dem 6. Nov. 1747 Sternfreugordensdame, farb 31. Dec. 1761. 15) Johann Philipp, von dem unten. 21) Anna Karolina Lucretia, geb. 23. Aug. 1705, war Propftin des Damenstiftes zu Rivelles.

Johann Philipp, des Kammerrichters fünfzehntes Kind, den 2. Nov. 1698 geboren, stand als Obersthosmeister an dem kurmainzischen Hose, erhielt 1727 die Stelle eines Bicedoms im Rheingau, war auch kaiserlicher und kurmainzischer Geheimrath. Am 5. Oct. 1722 vermählte er sich mit Maria Clara Philippina von Dalberg, der einzigen Tochter von Johann Friedrich Edenbert, mit welchem der Mannsstamm der Johannischen Hamptslinie erloschen war. Diese Linie hatte unter anderm das sehr bedeutende, von den Echter von Mespelbrunn herrührende Ritters gut Büchold bei Urnstein besessen, und war dasselbe nach ihrem

Erloschen von Würzburg als vermanntes Leben eingezogen worben. Bor seinem Bruber, dem Fürstbischof Anselm Franz, machte ber Graf von Ingelheim die Rechte seiner Gemahlin geltend, und nach langen Berhandlungen wurde er im J. 1747 mit Büchold belehnt, nachdem er vorher daffelbe als Mannleben anerkannt hatte. Anselm Franz war aber kaum verschieden, als das Domcapitel noch im Febr. 1749 den Grafen feines Befiges entfeste. Diefes veranlagte einen Rechtsftreit vor dem Reichshofrath, welcher nach mehren rechtlichen Ausführungen 1753 für Burgburg entschieden wurde. Philipp ftarb den 14. März 1784. Bon seinen fieben Kindern famen allein die Sohne Lothar Franz, Christoph Adolf Karl und Franz Karl Philipp zu Jahren. Lothar Franz, Domherr zu Mainz und Würzburg, geb. 8. Jul. 1723, farb den 24. Jan. 1780. Christoph Adolf Rarl, Domherr zu Trier und Würzburg, geb. 25. Jul. 1726, wurde den 11. Jan. 1769 zum Archidiacon der trierischen Kirche tit. S. Mauritii in Tholeya, und den 10. Jan. 1780 zum Archidiacon-tit. S. Agathæ in Longuyon ernannt; er ftarb den 3. Sept. 1784. Franz Karl Philipp, der jungste Bruder, geb. 12. Mai 1740, succedirte in den Stammgutern, war f. f. wirklicher Geheimrath, furmainzischer Oberfis Hofmarschall und bes St. Josephordens Comthur, vermählte fic 1) mit Juliana von Zobel-Giebelstatt-Darftatt, verm. 13. Dec. 1764, + 28. Dec. 1766, 2) mit Elisabeth Augusta von Sade, verm. 2. April 1769, + 30. April 1770, und 3) mit Franzisca von Breidbach = Buresheim, verm. 8. Sept. 1771, und farb zu Beisenheim den 30. Dct. 1803. Der dritten Che gehörte an Graf Friedrich Karl Joseph, geb. 9. April 1777, verm. 20. April 1800 mit ber Gräfin Antonie von Westphalen, geft. im Dct. 1847. Seiner Kinder sind sieben. Durch die Revolutionirung des linken Rheinufers hat das gräfliche Haus bedeutende Einbuße erlitten, denn von den daselbst belegenen Rellnereien Schweppenhausen und Gaulsheim blieb nichts übrig, als der allerdings erhebliche Grundbesit; zu Schweppenhausen, in der Bürgermeifterei Bindesheim des Kreises Kreuznach, gehörten sieben Dörfer. Dieser Berluft ift durch sehr wohlgelegene und wichtige Erwerbungen

in Rübesheim und Geisenheim ersett worden. Auch besitt das gräfliche haus die Ortschaften Unterhausen und Mespelbrunn im Spessart, samt bedeutenden Waldungen, Obererlenbach in der Wetterau, Würzberg, das bedeutende Kirchdorf Gamburg an der Tauber zur hälfte; den Mainzoll zu Langenprozelten trug das-selbe von dem Reich zu Lehen. Das Stammhaus in Obersingelheim, wozu der nahe hof Westerhaus und einige Waldung gehören, besindet sich ebenfalls noch bei der Familie. Johann von Ingelheim, den ich gehörigen Orts nicht einzuschalten wußte, kommt 1465 als Abt zu Frankenthal vor, veräußerte Eppstein und andere Güter, regierte überhaupt nicht gar löblich, wurde deshalbt 1468 abgesetzt, und mußte sich mit der Propstei Dirmstein best gnügen. Das Geschlechtswappen zeigt im schwarzen Felde ein aus zwei Schachreihen, gold und roth, bestehendes Kreuz.

Die Echter von Mespelbrunn, beren Haupterben die von 4 Ingelheim wurden, sind eines alten und berühmten Rittergeschlechts in Oftfranken; das Stammhaus Mespelbrunn, im Speffart, unweit des weltbefannten Rohrbrunnen, war dem Rittercanton Deenwald einverleibt. Bernhard Echter von Mespelbrunn, 4 Domherr zu Würzburg, lebte im J. 1300. Bugo Echter von Mespelbrunn zu Erbach besaß im Jahre 1333 einige Guter zu i Sanzenbach und Rumpelhausen, gleichwie 1357 fein Sobn Rüdiger als Besitzer eines Hoses zu Sanzenbach genannt wird. Albrecht der Aeltere Echter von Mespelbrunn, von dem an eine ordentliche Stammreihe aufgestellt werden fann, im 3. 1345 Antheil von den Dörfern Railbach, Galmbach und Reisenbach, an bem Südrande der Grafschaft Erbach. Sein Sohn, Konrad Echter zu Membris, lebte im J. 1360 und 1384, dieses Sohn, Dieter, 1394. Dieters alterer Sohn, Peter Echter, ward im J. 1416 Domherr, 1426 Domscholaster und 1428 Dom= dechant zu Mainz, war auch Propst zu St. Victor und Canonicus ju Mariengraden binnen Maing, Domberr zu Burzburg, Chorberr zu Aschaffenburg, und ftarb den 16. Januar 1442. Er rubet im Dom zu Mainz, und wurde daselbft noch in der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts ein bei ihm gefundener Blafenstein hinter einem eisernen Gitter verwahrt.

1

Dieters anderer Sohn, hamann, wurde am Tage nach Aposteltheilung im J. 1404 von Kurfürst Johann II von Raffau zu seinem Bicedom in Aschaffenburg, zugleich auch zum Amtmann in Seligenstadt und Alzenau ernannt. Im J. 1408 wurde ihm von dem nämlichen Aurfürsten für Pferde, die er auf verschiebenen Zügen verloren, Ersat zugesichert, nämlich für: "vier Pherde die er verleift hatte von Ratherinen Bbrein wegen. Item ein roid Hengest, der yme zu Aschaffinburg farp. Item ein schwart Hengeste, der blint wart, vnd here zu Aschaffinburg in unser Burg quam. Item einen falen Bengest ber pme ftarp. Item ein schwart meffelich Phert, das er gein Smerlebach gab. Item ein gra Phert, das er zu heffen in der Niderlag verlore. Item ein roid meffelich Phert das pme starp. Item ein gra Phert, das pine vor dem Nuvenhof erschossen wart." Am 1. Mai 1412 übertrug ihm Kurfürst Johann die Wüstung und hofftatt Eselberg zu erb und eigen. 3m J. 1413 nahm er auf des Kurfürsten Geheiß den Eberhard Wambold, Johanniter-Ordens, gegen den der Kurfürst etwas Unwillen und Ungnaden gehabt, gefangen. Kurfürst Johann ftarb ben 23. Sept. 1419, und fast möchte ich glauben, die an hamann erlassene Auffündigung, wonach er binnen drei Monaten von dem seit 14 Jahren bekleideten Bicedomamt zu weichen hatte, gegeben feria post diem Bricii tertia 1419, sei more trev. und also vom 3. 1420 zu verfteben. Samann überlebte seinen Rurfürften nur um furze Zeit und ftarb im J. 1421, nachdem er noch Winters= bach, füdlich von Mespelbrunn, und Antheil an Sommerau, wischen Wintersbach und Klingenberg, erkauft hatte. Seine Hausfran, Anna Löw von Steinfurt (sie starb im 3. 1437), hatte ihm sechs Rinder geboren, wovon die Göhne Hamann, Konrad und Wilhelm unter der Vormundschaft ihres Dheims, des Dombechanten, ftanden. Es soll außer ihnen Samann aber noch einen vierten Sohn, Marcus, gehabt haben, und biefer als Domherr zu Mainz und Erzpriester im J. 1483 verftorben sein. Konrad, Kunz lebte im J. 1426 und 1471, war mit Anna von Berlichingen verheurathet, und hatte von ihr die zwei Söhne bans und Hamann. Dieser ftarb im J. 1471, in der Bluthe

der Jahre, Hans wurde 1492 von seinen Dienern ermordet. Die einzige Tochter, die ihm seine Hausfrau, Margaretha von Carben, geboren, Margaretha Echter, wurde an Heinrich Moße bach von Lindensels, den Vicedom zu Aschaffenburg, verheurathet, der in dem Alter von 96 Jahren zu Nierstein 18. Oct. 1561 das Zeitliche gesegnete.

Hamann, vermuthlich ber älteste von Samanns und von der Anna Löw von Steinfurt Söhnen, war zuerft Amtmann zu Fürstenau, wurde am 21. Dec. 1459 jum Oberforstmeister ernannt, bekleidete diese Aemter bis Cathedra Petri 1464 und farb 1480. Seiner ersten Sausfrau, Lisa Hofwart von Rirchheim, vermählt im J. 1430, verschrieb er im J. 1432 die Summe von 1500 Gulden; die andere, Runegunde, war aus dem Hause der Marschalle von Pappenheim. Sein altester Sohn, Peter Echter, farb im J. 1511, aus seiner Che mit Margaretha von Thungen sechs - Kinder hinterlaffend, barunter zwei Göhne, des Namens Philipp, und eine Tochter, Margaretha, die mit einer Mitgift von 1100 Bulben an Gottfried von Cleen verheurathet wurde. Der altere Philipp wurde im J. 1520, Cath. Petri, von dem Cardinal Albrecht zum Vicedom in Aschaffenburg ernannt, bekleidete dieses Amt noch im J. 1527, verlor seine Gemahlin Elisabeth Grafin von Werbenherg, die er als bes Schenk Erasmus von Erbach Wittwe geheurathet hatte, am 21. Dec. 1536 durch den Tob, starb den 15. Januar 1549 und wurde an der Seite seiner Gemahlin, zu heffenthal, unweit Mespelbrunn, beerdigt. einziger Sohn, Erkinger, geb. 1510, war bereits 1523 verftorben. Der jungere Philipp, vermuthlich ber nämliche Philipp Ecter, der vom J. 1481 an als Domicellar zu Mainz vorkommt und am 8. April 1499 resignirte, starb ben 28. Aug. 1535, nachbem er in der Che mit Johanna von Sabern neun Kinder gesehen, worunter Balentin, Anna und Peter zu merken. Balentin, geb. im Dec. 1506, ftarb zu Bruchsal, als des dasigen reichsunmittels baren Ritterstifts Dechant, 6. Nov. 1560. Unna, geb. 1508, war Priorin zu Frauenalb und ftarb am Ofterabend 1569. Peter, geb. 1520, Sonntag vor Lucia, vermählte sich 1542 ju hanau mit Gertraud von Abelsheim und farb zu Mainz 21. Januar

1576, seine Wittwe zu Wiesentheid bei ihrer Tochter im J. 1583. Ihrer Kinder waren neun, Adolf, Julius, Sebastian, Margastetha, Balentin, Maria, geb. 21. Nov. 1552, gest. 1553 am Sonntag Oculi, Dietrich, Magdalena und Cordula. Margaretha, geb. 4. Febr. 1549, heurathete den 13. Juni 1564 den Hans Heinstich von Schrenberg den ältern und starb 1611. Magdalena, geb. 15, Mai 1556, wurde im J. 1574 an Hans Fuchs zu Wiesentheid und Mainsontheim verheurathet und starb 1598. Cordula, geb. 8. Oct. 1559, war des Stephan Zobel von Giebelstatt zu Darsstatt und Messelhausen Hausfrau, vermählt im J. 1581, und starb 1597. Adolf, kurmainzischer Rath und Amtmann zu Brodsselten, geb. 30. April 1543, starb 1593, ohne Kinder aus seiner Che mit Clara von Frankenstein, verm. 1566, zu hinterlassen.

Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof zu Burzburg und Bergog von Franken, ift unter den geiftlichen Regenten eine Erscheinung beinahe ohne Gleichen. Geboren 18. Marg 1545, erlangte er im Nov. 1554 eine Domprabende zu Burzburg, ber andere zu Mainz und Bamberg folgten. Rach zu Löwen, in Frankreich und zu Rom gemachten Studien, wurde er am 10. Nov. 1569 als Capitular, nach sechs Monaten als Sholaster zu Würzburg, und 1570 als Capitular zu Mainz eingeführt, den 17. August 1570 zum Domdechant und den 1. Dec. 1573 zum Fürstbischof in Würzburg gewählt. Rach alter Gewohnheit schickte er den Domdechanten Reithard von Thungen zur Erlangung der papftlichen Bestätigung nach Rom, ebenso wegen der Belehnung durch Raiser Maximilian II nach Prag. Im Jahr 1574 ließ er sich vom ganzen Lande feierlich huldigen und 1575 zum Bischof weihen. Ergriffen von der Pflicht eines Fürstbischofs, und überzeugt von dem Rugen der möglich höchsten wissenschaftlichen Bildung und wahren Aufklas rung für alle Menschenclassen geistlichen und weltlichen Standes, welche nur wenige an auswärtigen Universitäten erlangen fonnten, ersuchte er gleich bei seinem Regierungsantritt das Domcavitel um Mitwirfung zur neuen Stiftung (eigentlich Erneuerung) einer Universität in Würzburg. Er beauftragte bann seinen Gefandten von Thüngen, bei Gelegenheit der Bitte um seine Bestätigung

zugleich auch Bollmacht und Privilegien für eine Universität, womit andere bobe Schulen Deutschlands, Frankreichs und Italiens begünstigt worden, zu erbitten. Er erhielt hierauf am 28. März 1575 vom Papst Gregor XIII und am 11. Mai d. J. vom Raiser Maximilian II die erwünschten Urfunden für die Erhebung bes Gynmasiums zu Würzburg in eine bobe Schule. Er legte 1582 den Grundstein zu dem noch bestehenden Universitätsgebäude, bessen Kirche er am 8. Sept. 1591 einweihte, auf dem Plage des ehemaligen Benedictinernounenflosters St. Ulrich, welchen er durch Ankauf einiger anstoßenden Häuser erweiterte. Er übertrug die Leitung und das Lehramt des Gymnasiums, der Philosophie und Theologie, ben Batern ber Gesellschaft Jesu, bas lehramt ber Rechtsund Arzneiwissenschaft ausgezeichneten weltlichen Pflegern derselben. Den Jesuiten übergab er das Kloster und die Ginfünfte von St. Agnes, und fügte jum Fond ihres Collegiums noch 30,000 Fl. Der juridischen Facultät übergab er einen besonbern Fond von 20,000 Fl., und der medicinischen mehre Stis pendien mit der Erlaubniß, ausgebildete junge Aerzte auf Roften ber Universität in fremde Länder reisen zu laffen. Bur Erhöhung des allgemeinen Fonds der hohen Schule widmete er die Einfünfte der aufgelöften Nonnenklöfter Marienburghausen und Frauenhausen, nebst mehren Dorfern, Rechten und Gutern in verschiedenen Bezirken des Fürstenthums. Er wurde auch in diesem Streben von vielen Stiftern und Klöstern theils durch jährliche Beiträge, theils durch Erlegung eines Capitals unterflüst. Als Pflanzschulen für die Universität legte er vier Erziehungshäuser an, eins für 40 Candidaten der Theologie, ein zweites für 10 abeliche Jünglinge, ein drittes für 40 arme Studenten, welche Nahrung, Wohnung und Unterrict unentgelblich erhielten, und zum geiftlichen Stande vorbereitet werden sollten; ein viertes endlich für 40 andere arme Junglinge, welche für ben geiftlichen Stand keine Reigung hatten: Als Landesherr erneuerte er zugleich die vom ersten Stifter ber Universität, Johann von Eglofftein, ertheilten Freiheiten. Den zeitigen Dompropst von Bürzburg befleidete er mit der Bürde des beständigen Ranzlers, welcher sich durch einen Bicekanzler

vertreten lassen durste. Er ertheilte der hohen Schule zweds mäßige Sagungen für die Wahl und Pflichten des Rectors und atademischen Senats, wie für die Ordnung unter den Studistenden, und bestimmte die Taxe für die Matrikel. Für die öffentliche Bibliothek sammelte er viele Handschriften und gedruckte Bücher, Münzen und Alterthümer. Zur seierlichen Einweihung der Universität im J. 1582 hatte er viele Fürsten aus Rahe und Ferne um sich versammelt. Er brachte durch unermüdete Sorgsalt die Universität in solchen Flor, daß sie von 1582 die zu seinem Tode 1617 von fast 25,000 studirenden Jünglingen des Ins und sernsten Auslandes besucht wurde. Deswegen wurde auch das 100jährige Jubelsest, 1682 und 1782, mit erhöhtem Glanze geseiert, und die späteste Rachwelt wird die Manen des Bischofs Julius in dieser Hinsicht noch segnen.

In inniger Verbindung mit ber Universität steht bas vom Bischof Julius gestistete Spital für mehre hundert Kranke aller Art, arme Studirende und abgelebte Burger und Burgerinen. Den Grundstein zu dieser berühmten Anftalt, Juli-Spital genannt, welche besonders in den letten 50 Jahren durch die Inhaber der Lehrämter der Medicin und Chirurgie den bochften Ruhm erlangt hat, legte er am 12. März 1576 auf bem Plage des ehemaligen Judengartens, über deffen willfürliche Benugung er von den Juden viele Jahre an dem Reichsgerichte verklagt worden ift. Durch unermudete Sorgfalt brachte er das große Gebände in vier Jahren zu Stande, so daß er es am 10. Juli 1580 einsegnen konnte. Bereits am 12. Marz 1579 ftellte er die Stiftungsurkunde aus, in welcher die Lage bes Spitals, deffen Einrichtung, die Beschaffenheit und Zahl der Armen, Aranfen, Reisenden, Rnaben und Madden nach ben Berhaltnissen des Fonds, das Berbot des Einkaufs, ober einer Empfehlung durch die Borsteher, Spitalmeister und Pfarrer, öftere Untersuchung des allgemeinen Zustandes, die Berwendung des ehemaligen Rlosters Heiligenthal und anderer Güter, unentgeldliche Holzabgabe aus Staatswaldungen, Befreiung von allen Staatslaften bis auf die allgemeine Reichsfteuer, und die nothwendige Vermehrung ber Armen nach der Erhöhung ber Ein= künfte vorgeschrieben sind. Diese Anstalt blüht noch jest und zeichnet sich aus durch die gute Verwendung ihres großen Einstommens, und wird wahrscheinlich bis auf die späteste Zukunft in segensreicher Wirksamkeit bleiben.

Julius bekämpfte als Bischof nicht nur die Unwissenheit, sondern auch die Ausartung seiner Geiftlichkeit durch viele nachdrudliche Verordnungen. Nachdem er im 3. 1584 Sagungen für die Landcapitel des Sprengels ertheilt hatte, besuchte er selbst denselben im folgenden Jahre, und ließ neue Meß= und Gebetbücher aller Art im Drud erscheinen. Seinen Gifer für den katholischen Gottesbienst bethätigte er durch Erbauung und Verschönerung von mehr als 300 Kirchen während feiner 44jährigen Regierung. Ebenso vermehrte und verbefferte er die Schulanstalten, von welchen er, ungeachtet des Widerspruchs der Edelleute in den Jahren 1586—1587, alle Lehrer des evangelischen Glaubens mit demfelben Ernft abwies, wie er gegen alle protestantischen Unterthanen verfuhr. In seinem Bestreben, die Anhänger des evangelischen Glaubens dem fatholischen ju gewinnen, überschritt er nicht selten bie Grenzen ber Billigfeit, für Recht Gewalt übend. Um so gewisser seine Absichten zu erreichen, verband er sich innigst mit dem Herzog Maximilian von Bavern zu gleichartigen Magregeln; er ermunterte in ihrer Thatigfeit Jesuiten und Bettelmonche, unter welchen er die Karmeliten, Capuziner und Franziscaner in der Erbauung von Rirchen und Rlöftern vorzüglich unterftütte. Den zu geringen Unterhalt ber Pfarrer und Schullehrer, welche in protestantischen Bezirken wohnten, erhöhte er durch Zuschüsse aus den Einkunften bes aufgelösten Cifterzienserklofters Wechterswinkel. Er beförderte 1611 den neuen Bau des Prämonftratenser-Ronnenklofters Unterzell, und weihte dessen Kirche. Da die Abtei Banz burch die Auswanderung des Abis Georg I Truchses von Henneberg, welcher sich verehlichte und zur protestantischen Kirche übergetreten war, 1568 aufgelöft und hinsichtlich der Berwaltung in große Unordnung gerathen war, ließ Bischof Julius sie am 22. Mai 1574 burch andere Geistliche wieder besetzen und die frühere Ordnung berstellen. Mit der Abtei Eberach schloß er den 19. Jan. 1594

Benedictinerabteien Schwarzach und Steuerrecht. Die beiden Benedictinerabteien Schwarzach und St. Stephan seste er, um die Ordnung darin zu fördern, 1590 unter eine gemeinschaftliche Berwaltung auf eine Reihe von Jahren. Das Kloster Trieffenskein verdankte ihm großentheils die Fortdauer seiner Existenz. Die Abtei Bronnbach nahm er gegen die Anmaßungen der Grasen von Löwenstein-Wertheim 1589 durch 1200 bewassnete Unterstanen und 100 Reiter in Schus. Im J. 1595 verlangte er Benedictinerschotten aus Regensburg zur Wiederbesetzung ihres verlassenen Ordensstistes in Würzburg, und bald wurde deren Jahl durch mehre andere Glieder vermehrt.

Als Reichsfürst genoß Bischof Julius ber höchsten Achtung, weswegen die drei geistlichen Kurfürsten von Mainz, Trier und Coln im Dct. 1575 auf seiner Residenz zu Würzburg zusammenkmen, als sie zur Wahl des römischen Königs Rudolf II nach Regensburg fich begaben. Das große Ansehen im Reiche mag in bewogen haben, fich in die Verwaltung der Abtei Fuld vom Anfange seiner Regierung bis 1602 widerrechtlich einzumischen. Bergebens wurde er vom Papst Gregor XIII am 15. Sept. 1576 mit dem Bannfluch bedroht; vergebens wurde diese Orohung in einem Breve vom 13. Juni 1578 an den Erzbischof Bolfgang von Mainz, und in einem andern vom 12. Nov. 1581 an König Rudolf II wiederholt. Vergebens waren er und Abt Balthafar von Fuld zum gutlichen Bergleich an den faiserlichen bof eingelaben. Er versprach immer, von seiner widerrechtlichen Gewalt abzustehen, behauptete sich aber darin bis zum 7. Aug. 1602, an welchem Tage er vermöge höchster Entscheidung des Reifers auf alle fernere Anmagungen Bergicht leiften und den ver= abten Schaden ersegen mußte. Im April 1578 wohnte er als faiserlicher Commissair zu Worms den Verhandlungen über die nieberländischen Unruhen bei; für gleichen 3wed 1579 zu Coln. Im J. 1581 wurde er von undankbaren Edelleuten bei dem Dom= capitel und Raiser verklagt, allein dieser und Papst Gregor XIII äußerten sich mit Unwillen über die Unstatthaftigkeit alsolcher Klage. Am 19. April 1582 hatte er nach dem Tode des Erzbischofs -Daniel die Ehre, durch Stimmenmehrheit der Mainzer Domftiftsglieder jum erften beutschen Rurfürften und Bischof erwählt ju werden, er lehnte aber diese höchste Burbe mit Bescheidenheit ab. Im Juni d. J. wohnte er dem Reichstage zu Augsburg bei. Im nächsten Jahre mar er eifrig bemühet, ben verbefferten Ralenber einzuführen und die fünfjährige Türkensteuer durch besondere Obereinnehmer des Umgeldes seinen Unterthanen minder gehäffig 3m J. 1585 faufte er ben Grafen von Mansfeld ihre letten Ansprüche auf die Stadt Münnerstadt ab. Ungern ließ er sich bie Stadt Meiningen, welche von seinem Borganger, Bischof Konrad von Bibra, an Sachsen um 30,000 Fl. verpfändet war, gegen doppelte Entschädigung entreißen. Ueber bie vielfährigen Grenzstreitigkeiten mit Rurmainz verglich er fich burch wechselseitige Abtretung. Im J. 1587 erwirkte er ben Beschluß des Reichsgerichts zu Speier, laut deffen Romburg bas Ritterftift dem Bisthum Burgburg untergeordnet blieb. Zugleich verglich er sich mit dem Fürstenthum Bamberg über mehrjährige Irrungen. Raum vernahm er 1609 die Drohung eines frangefischen Krieges, so benahm er fich mit ben übrigen Reichsfürften zu Frankfurt, wie später in seiner eigeren Residenz. Die Idee einer katholischen Liga war ihm von ben Herzogen von Bayern kaum empfohlen worden, so suchte er sie mit aller Anstrengung in Ausführung zu bringen. Mehre Versammlungen, besonders 1610—1612, hatte er zur Befestigung dieses Bündnisses in Burgburg veranstaltet.

Wie er sein Fürstenthum gegen äußere Angriffe zu sichern suche, so strebte er, dasselbe im Innern durch gute Berordnungen zu befestigen. Dahin ist zu rechnen seine Kanzleis und neue Hofsordnung, die verbesserte Feuerordnung, die Umgestaltung des geistlichen Lands und Bentgerichts, die Gemeindes und Gerichtsordnung für Städte und Dörfer, die Rathsordnung der Hauptsstadt mit Einschluß ihrer militairischen Berfassung, eine Baldwordnung, die Anordnung für die Berbesserung des Pflasters in allen Städten, eine Almosenordnung. Besonders ehrte ihn die gute Haushaltung an seinem Hose. Die Stadt Rizingen und mehre halbe oder ganze Dörfer hat er eingelöset. Die im Jahre 1600 größtentheils abgebrannte Residenz auf dem Rariaberge

sellte er in kurzer Zeit dauerhaft her. Biele Schulden des Landes sahlte er ab, viele Güter kaufte oder löste er ein, und viele Gebäude errichtete er, zu welchen Verbesserungen zusammen wähztend seiner Regierung über 1,800,000 Fl. nöthig wurden. Ein surstbisschof, welcher so verschiedene und große Anstalten begründet hatte, dessen Weisheit und Thatkraft sich noch herrlicher bewährte nis sein Glück, bedurfte keines Denkmals. Er hatte sich selbst verewist, als er am 13. Sept. 1617 verschied.

Sebaftian Echter, J. U. D. »decus nobilitatis Franconiae, « turmainzischer Amtmann-zu Orb und Hausen, war den 8. März 4546 geboren, wurde Domicellar zu Würzburg im J. 1556, refignirte 1569 und ftarb 7. Rov. 1575, ohne Kinder aus seiner Che mit Sophia von Sedendorf, genannt Rold, zu haben. Balentin Freiherr Echter von Mespelbrunn, faiferlicher Reichspefrath, fürftlich Burzburgischer Amtmann zu Baldaschach, Boltach und Riffingen, ein anderer Bruder des großen Julius, geboren 21. Mai 1550, ward im Jahre 1570 Domherr zu Barzburg und Speier, resignirte 1579, um sich mit Ottilia Ran von Holzhausen zu verheurathen, wurde den 17. März 1623 in des h. R. R. Frei- und Edlen Pannerherrenftand erhoben, farb 24. Sept. 1624 und wurde in der Pfarrfirche zu Gaibach, welches Gut seit der Mitte des 16. Jahrhunderts der Echter Eigenthum, beerdigt. Bon feinen 12 Rindern find die Sohne Adolf Wilhelm, Philipp Sebastian, Karl Rudolf und Wolf Albrecht zu merken. Adolf Wilhelm, geb. 31. Jul. 1582, ftarb im Lauf seiner Reisen, zu Toulouse, 20. Januar 1602. Philipp Sebastian Freiherr Echter von Mespelbrunn, auf Traustadt (ein Burgburgifdes Mannleben, zwischen Geroldshofen und Saffurt), geb. 9. März 1588, wurde im J. 1597 Domherr zu Mainz, Bamberg und Eichftädt, refignirte, um sich den 10. Mai 1620 mit Maria Magdalena Truchses von henneberg zu verheurathen, und ftarb unbeerbt den 21. März 1631. Karl Rudolf Freiherr Echter von Mespelbrunn zu Ettershausen oder Echterhaufen, bei Gaibach, und zur Hallburg, oberhalb Boltach am Main, geb. 41. Febr. 1592, vermählte sich den 25. April 1617 mit Anna Agatha Magdalena von heiden, einer Tochter von Lubentius

von heiden zu hagenbach, dem furtrierischen Amtmann zu Limburg, Kamberg und Vilmar, die ihm eine Aussteuer von 5000 Gulben zubrachte, aber schon im 3. 1621 bas Zeitliche gefegnete. Rarl Rudolf vermählte sich hierauf anderweitig, den 1. August 1622 mit Maria Anna Ratharina von Rothenstein (3800 Gulben Mitgift) und ftarb den 11. Sept. 1635. Bon seinen beiben Töchtern ftarb die ältere, Maria Eva, unvermählt, die jüngere (aus der zweiten Che), Maria Ottilia, wurde an Philipp Ludwig von Ingelheim verheurathet, und ift mit ihr der Ramen der Echter von Mespelbrunn und Vieles von ihren Aflodien an die Ingelheim gefommen. Wolf Albrecht Freiherr Echter von Despelbrunn zu Gaibach (es ift das die herrliche, seit der Mitte des 17. Jahrhunderis den Grafen von Schönborn zustehende Besitzung) und Schwarzenan (am Main, der Abtei Schwarzach gegenüber), fürftl. Würzburgischer Amtmann zu Bolfach, geb. 17. Mai 1593, ftarb den 21. Jul. 1636 und liegt zu Gaibach begraben. Seine erste Gemahlin, Maria Justina Kottwis von Aulenbach, wurde ihm den 13. Aug. 1618 angetraut und farb Die andere Gemahlin, Maria Juliana von den 6. Oct. 1627. Weiler, getraut den 26. Jun. 1629, ftarb im J. 1639. Die Kinder dieser zweiten Che, Philipp Julius und Susanna Gertrudis, starben in zarter Kindheit, ebenso Hans Erhard; der jungere Sohn der ersten Che. Adolf Balentin Freiherr Echter von Mespelbrunn, der ältere Sohn erster Che, geb. zu Rirch Sonbach (bei Brichsenstadt) 25. Nov. 1621, farb unvermählt im J. 1643, seine Schwester, Maria Ursula, im J. 1685; fe war Ursukinerin zu Mainz.

Noch haben wir von des großen Julius jüngstem Bruder zu handeln. Dietrich Echter von Mespelbrunn, auf Zellingen und Beitshöchheim, auf Breitensee, unweit Römhild, auf Büchold, unweit Arnstein, nach Hamelburg zu, und auf Kirch-Schönbach, fürstl. Würzburgischer Rath und Amtmann zu Rothensels, gek. 23. Januar 1554, war seit dem J. 1577 mit Sufanna, des Reichsmarschalls Christoph von Pappenheim Tochter, verheurathet. Er erfauste im J. 1589 berer von Schneeberg Antheil an Gissig-heim, unweit Bischofsheim an der Tauber, um 10,000 Gulden,

im J. 1596 um 125,000 Gulben die bedeutende Berrichaft Buchold, und farb 1608, mit hinterlaffung von brei Sohnen und zwei Töchtern. Der alteste Sohn, Julius Ludwig, Domscholafticus zu Burzburg, Domberr zu Mainz und Bamberg, geb. 1578, ftarb den 27. April 1639. Der andere Sohn, 30hann Dietrich Freiherr Echter von Mespelbrunn, geb. 1580, farb 1629, aus seiner Che mit Anna Ratharina von Dalberg, vermählt 1617, eine einzige Tochter hinterlaffend (drei Sohne farben in früher Kindheit). Diese Tochter, Maria, geb. 1621, wurde 1634 an Wolf Hartmann von Dalberg, den Ametmann ju Bochft, verheurathet; durch sie ift Buchold an die Dalberg gefommen. Philipp Christoph Freiherr Echter pon Despelbrunn, Dietrichs jüngfter Sohn, geb. 1583, befaß Gaibach, Ettershaufen und Schwarzenau, vermählte fich den 9. Juni 1608 mit Unna Wargaretha von Bicken, erwarb im J. 1628 von Johann Kaspar von Berba, tauschweise gegen bie Dörfer Züttingen und Maisenfeld und eine Zugabe von 15,500 Gulden rhein., auch ben Bichsensteinischen ober andern Antheil von Giffigheim, und fart 1647, mit Hinterlassung von fünf Kindern, Franz, Maria Sufanna, Anna Conftantia, Ratharina Magbalena und Gertrudis. Frang Freiherr Echter von Mespelbrunn, Berr zu Gaibach, Ettershausen und Schwarzenau, geb. 1621, vermählte sich im 3. 1644 mit Maria Elisabeth von Kerpen, einer Tochter von Johann Ludwig, dem furmainzischen Jägermeister, und farb 1653. Zwei seiner Kinder, Sebastian Werner und Anna Magdalena, lebten nur wenige Wochen; der Erstgeborne, Johann Philipp Freiherr Echter von Mespelbrunn, herr zu Gaibach, Ettershausen, Schwarzenau, Zellingen, Beitshöchheim und Breitensee, geb. 1646, ftarb den 10. März 1665, als der lette seines Ramens, Geschlechts, Schildes und helms.

Seine Allodialerbschaft war zu Gunsten der vier Schwestern seines Baters eröffnet. Hiervon war Maria Susanna an Johann Adam von Walderdorf, den kaiserl. Obristen und fürstl. Würz-burgischen Rath und Amtmann zu Jaxtberg, Anna Constantia an Werner Schenk von Stausenberg, Katharina Magdalena an den Freiherrn Otto Wilhelm von Dernbach, Gertrudis an den

Obersten Wilhelm heinrich von Lulsdorf verheurathet. Frau von Dernbach Schwager, der Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, Peter Philipp von Derubach, kaufte den ber Frau von Lussdorf zuständigen Antheil von dem Rlofter Meer, im Colnischen (sie hatte daselbst den Schleier genommen), und vertheilte, nachdem die Frau von Staufenberg kinderlos verftorben war, am 4. Marg 1670 bie Erbschaft an den Grafen von Dernbach und an die von Walberdorf, in solcher Weise, daß ber Kurfürst Lothar Franz von Mainz (ein Schönborn), an deffen Familie die Dernbachischen Guter gekommen maren, fich veranlaßt sab, noch im 3. 1697 einen Bertrag mit ber Walderborfischen Testamentserbin, des Johann Werner von Walderdorf Wittwe, geborne von Frankenstein, zu vermitteln, wonach derfelben wegen Breitensee noch einige tausend Gulden herausgegeben wurden. In der ersten Theilung hatte Maria Sufanna das Gut Giffigheim erhalten. Den Guterbesit des Echterichen Geschlechts fann man einigermaßen aus den Matricularanschlägen des Cantons Ddenwald (das Geschlecht war auch im Steigers. wald immatriculirt) beurtheilen. Es heißt darin :

| Echter zu | Mespelbru        | inn und Unterhausen gibt 20 Fl. — | Rt. |
|-----------|------------------|-----------------------------------|-----|
| Echter zu | <b>Giffingen</b> | (Gissigheim) 130 " —              | "   |
| Echter zu | Hornbach         |                                   | "   |
| Echter zu | Würzberg         | 40 " —                            | "   |
| Echter zu | Hainstadt        |                                   | "   |

Summa 261 Fl. 49 Kr.

Eine Menge von Lehen siel an die Lehenhöse zurud; an die Grasen von Erbach namentlich der Hof zu Stogheim, mit allen seinen Zubehörungen, der von Hochhausen Hof daselbst, und was diese weiter zu Stogheim hatten, eine Hosstatt zum Dorfe Erbach, das Gut in Lauerbach samt den Zinsen, die Renten, Zinsen und Güter zu Langenbrombach, mit Gericht, Bogtei, Diensten, Agung, großem und kleinem Zehnten, ihr Theil der eigenen armen Leute, welche die Echter hatten auf dem Odenwald, it. die eigenen armen Leute in Bickenbach halber, zu Michelstatt 15 Schilling auf die Beede, zu Osterna 4½ Unzen Heller auf St. Martinstag, Antheil am Zehnten zu Rieder,

Mosau, zu Würzburg 2½ husen mit Gericht, Bogtei und Zehnten, zu Erlenbach ben Zehnten an Beersurt, ben Dieter Rauch mit seinem Ahnherrn gehabt hat, ber Zehnte zu Exelshan groß und klein, zu Senzelbach Gülten, Zinsen, Wald, Weide, und noch ferner 2½ husen, Antheil am Zehnten zu hezelsbach, Zehnte und hof zu Bremsbach, Länderei, Weingärten und 15 Viertel Weingülten zu Umstadt, das Burgleben zu Erbach, zwei andere höse und viele einzelne Güter zu Bremsbach, zu Zozensbach eine Korns und hafergült, 15 Unzen Geld und das Lager auf den Gütern, die den Echtern gültbar, ein Viertel von der Schenken von Erbach Zehnten zu Morlebach und Zozenbach. Der Echter von Mespelbrunn Wappen zeigt einen mit 3 blauen Ringen besetzen silbernen linken Schrägbalken im blauen Felde.

Das gräflich Schonbornische Baus zu Geisenheim, einst der Lieblingsaufenthalt des Kurfürsten Johann Philipp, befindet sich noch heute in den Banden der Familie. Der schone gräflich Ofteiniiche Palast, am untern Ende bes Ortes, wormals der Schlußstein ju dem Niederwald, wurde an zwei Eigenthumer verkauft, welche das Mittelgebäude durch theilweisen Abbruch gänzlich trennten. und also Schloß und Garten in zwei gleiche Theile schieden. Das fattliche haus an der südöstlichen Ede ift des Freiherrn von 3wierlein Eigenthum. Das bavon abhängende Gut, nach seinen wesentlichsten Bestandtheilen, war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Eigenthum des kurmainzischen adlichen Hof= und Regierungsraths Karl Anton von Borfter (Sohn wohl des Kanzlers), dem wir die erfte Schrift über ben Weinbau am Rhein, über ben Rheingauer Weinbau (1765?) verdanken. "Diese, in Rudsicht auf ihren wesentlichen Gegenstand sehr gründlich unterrichtende Abhandlung," schreibt P. hermaun Bar, "ift vielleicht manchem Andwärtigen, ber im Rheingau Guter besitt, weniger befannt, als sie es zu sepn verdient. Der Berfasser war ganz der Mann für solchen Unterricht. Bekannt mit ber Naturlehre und durch lange Erfahrung und eigne Bersuche ausgerüftet, konnte er nicht nur die Vorzüge und Mängel der gewöhnlichen Bauart, sondern auch die Ursachen und Regeln angeben. Mit dieser Borbereitung liefert er uns nicht nur, wie oft geschieht, einen theoretischen

Plan und spstematische Pult-Glossen, sondern praktische, auf eigne Erfahrungen gegründete Vorschristen. Dabei schränkt er das Resultat seiner Beobachtungen, auf die es bei seder Gattung der Landwirthschaft doch immer hauptsächlich ankömmt, nur auf jenen Landstrich ein, worin er selbst begütert war, und viels jährige Versuche angestellt hatte."

Der Kanzler, Johann Werner Joseph Freiherr von Borfter war seiner herkunft nach ein Schweizer, aus der Stadt Dieffenhofen am Rhein gebürtig. "Sein Bater, Franz Gebaftian Borfter, war ein Doctor der Arzenepkunft, und sowohl Chur-Maynzischer als Fürftl. Eichstädtischer und Remptischer Leib= Medicus. wurde 1717 vom Raiser in den Adelstand erhoben, acquirirte im Rheingau verschiedene Guter, und brachte es so weit, daß er unter die unmittelbare Reichs-Ritterschaft aufgenommen wurde. Er ftarb 1738 als Chur-Maynzischer wirkl. Geheimer Rath im 70. Jahre seines Alters. Er hat verschiedene Sohne hinterlaffen, die alle am Chur-Maynzischen Hofe ansehnliche, sowohl geiftliche als weltliche Aemter erhalten. Der verstorbene Canzler ward den 26. Oct. 1706 geboren. Er studirte zu Straßburg, und ward 1729 Chur = Maynzischer Hofgerichts = Affessor und 1730 Hof= und Regierungerath. 3m J. 1745 wurde er nach Raisers Caroli VII Tode von dem Churfürsten von Maynz an die Churfürstlichen Sofe von Trier, Cölln, Bayern und Pfalz gefcick, dieselben zur Kaiser=Wahl einzuladen, worauf er von dem neuen Raiser Franz I wegen der ihm hierben geleisteten guten Dienste jum wirkl. Reichs-hofrathe auf der gelehrten Bank ernennet, auch den 20. Det. 1745 in dieses hohe Collegium wirklich eingeführt wurde. Als Reichshofrath auf der gelehrten Bank genoß er eines Jahrgehalts von 4000 Raisergulden, mährend die adlichen Reichshofrathe nur 2400 Gulden bezogen. Diese Diffes renz ist eine auffallende Erscheinung, in welcher sich deutlich der Geift von Kaiser Maximilian II, seine Borliebe für die Gelehts ten, den Ungelehrten gegenüber, ausspricht. In den Jahren 1750 und 1751 ward Vorster von dem Wienerischen Hofe als bevollmächtigter Minister in wichtigen Angelegenheiten an den König von Großbritannien nach Hannover geschickt, mittlerweile aber

auf Raiserl. Recommendation von dem Churfürsten von Maynz zum Hof=Canzler ernennet." Diese Recommandation hatte er reichlich verdient durch feine anhaltenden Bemühungen, den Rurfürften Johann Friedrich Karl in der Devotion für Destreich zu erhalten. "Ehe er von Wien abging, wurde er reichlich beschenkt, und nebst seinem Bruder Franz Carl in den Reichs-Freyherrn-Stand erhoben, auch ihm auf Lebenszeit die Reichshofraths= Besoldung zugestanden. Zu Maynz wurde er von dem Churfürsten selbst den 18. Dec. 1752 als Canzler und Geheimer Conserenz-Rath vorgestellt und verpflichtet. Als solcher mar er zugleich Mitglied der Kriegsconferenz. Im J. 1764 wohnte er als dritter und dirigirender Chur-Mannzischer Wahlbothschafter ber Römischen Königswahl des setzigen Kaisers Josephi II bep, und distinguirte sich hierben öfters mit zierlichen Reden." Namentlich beantwortete er die Anrede, "welche der zweite Raiserliche Commissarius, der Reichshofrath Freyherr Joseph von Bartenstein, am 16. Febr. an das versammelte hohe Churfürstliche Collegium richtete, und nach ber von dem Freyherrn von Löschenkohl geschehenen Ablesung der von dem ersten Commissarius, Fürsten Joseph Wenzel von Liechtenstein, an den ersten Churmaynzischen Abgesandten, Friedrich Carl Joseph Freyherr von Chrthal, ein= gehändigten allerhöchsten Raiserlichen Proposition, und darauf von den Gefandten gepflogener kurzer Besprechung, hielt der Canzler von Vorster abermals eine Rede. Der Landgraf von Beffen=Caffel ertheilte ihm furz vor seinem Absterben, den 15. Aug. 1770 den guldenen Lowen-Orden, welcher an diesem Tage, dem 51sten Geburtsfest des Landgrafens, eingeführt wurde." Gleich nach Empfang dieses Ordens, 8. Oct. 1770, ift ber Kanzler zu Mainz mit Tod abgegangen.

Der Bau des Hauses in Geisenheim wurde der Sage nach aus dem Erlös des sehr weit verbreiteten Pfaffschen Bibelwerks bestritten; vermuthlich hatte der Leibmedicus eine Tochter des berühmten Theologen zur Frau. Durch Heurath wird es demsnächst an die Freiherren von Zwierlein gekommen sein, und gebe ich den Stammbaum dieser für den Rheingau so wichtig geworsdenen Familie.

Aofran aus einer in Bolen angesessenen abelichen Familie von Zwierle, !. !. Hospstagnaf und fürst. Anhalnischer Geheimrath, Erb- und Gerichtsherr zu Wirmerod und Bubenrod, geb. 9. Jehr. 1699, wurde den 24. Jehr. 1752 in Wien von K. Franz I als Reichstammers gerichtsprocurator geadelt, † 20. Juni 1772. Gem. Elijabeth von Wahl genannt hub von Gulchen.

Chriftiaue, Gem. R. Schent von Schweinsberg. Louife. iebrich Balenten von Zwier-n, Geb. Rath und Regierungs-kfibent zu Braunkels. Gem. Rarvline von Barling. Rem. N. von Gem. N. von Norbed zur Rorbed zur Rabenan. Rabenau. Cheul bon Chent bon Schweingberg. Schweinsberg. Gemath! Gemahl Echeul von 돐 ifte Office 1809 umb ( rei Gebne leben als 1812.

thells wheether

Bouife, geb. 1808. Gemahl Friebrie Freiherr Schent von Schweinsberg. Oct. 1802, herzogl. Raffaulicher Dofe. Gem. Bouife Schent Geheimrath und Gesandter am großherz. hessischen Dofe. Ge. Dans Conftantin Reichsfreiherr von Zwierlein

Bemahl Briebrich

8

Die Familie besaß Unter-Riringen, in Schwaben, Winnerod, Rabenrod, Langsborf, Buseck. Johann Jacob von Zwierlein hatte von allen Procuratoren am Kammergericht die bei weitem einträglichste Praxis, bergleichen faum jemals einem continentalen Ictus geworden sein wird. Sein Enkel, Bans Rarl, der f. preuffische Geheimrath, ein vielseitig gebildeter, kenntnifreicher, liebenswürdiger Mann, hat dem Sause die heutige Einrichtung gegeben, die mancherlei Runftschäße gesammelt. Dahin ift besonders zu rechnen eine vortreffliche Sammlung alter Glasmalereien, von den Anfängen der Runft bis zur Gegenwart. Borzüglich bemerkenswerth find sechs Taseln mit Darftellungen aus dem Leben des h. Bernhard von Clairvaux, aus der letten Sälfte des 15. Jahrhunderts: die Rreuztragung Christi, 7 Fuß breit, 4½ hoch, mit 43 Figuren und Röpfen von ungemein schöner Zeichnung und blendender Farbenwirkung; die Conception mahnt an die niederländische Schule. Drei fehr hohe Bogenfenster im Saal, biblische und Beiligengeschichten vorstellenb. Der Ausbruck ber Gesichtszüge ift sehr markirt, die Farbung von reinstem Glanz. Sie entstammen einer Capelle aus Coln. Bilber tes h. Georg zu Pferd mit dem Drachen, dem 14. Jahrhundert angehörend. Bilder der bh. Alban, Ratharina und Maria Magdalena. Bier Fenster aus Solothurn, mit Wappen von Schweizer Städten; eine Reihe neuerer Glasbilder von Helmle in Freiburg, darstellend eine Madonna nach Sassoferrato, St. Johannes mit dem Adler nach Domenidino und Anderes. Die icone Gartenanlage enthält gegen 600 Sorten von Reben, samt einem Treibhaus.

Alle diese Herrlichkeiten des stattlichen Burghauses traten jedoch in den Hintergrund, sobald die Burgfrau sichtbar wurde. Wittwer seit 5. Januar 1843, hatte der Geheimrath sich den 14. Januar 1844 eine Cousine, die geseierte Dichterin Adelheid von Stoltersoth, eine Tochter des Nordens in ihrer prachtvollsten Entwicklung, antrauen lassen. Die Stoltersoth sind in Transsolbingien zu Hause. Arnold Stoltersoth, Bischof von Neval, wurde am Sonntag nach Margarethen 1418 in Marienburg zum Bischof geweiht, starb aber bereits im solgenden Jahre. Im

3. 1814 lebte zu Lübeck ber Senator Dietrich Stofterfoth, es bestanden auch daselbst zwei Familien des Namens Stolterfoth, die nicht mit einander verwandt, die auch verschiedene Wappen führten, einen nacten Menschenfuß die eine, ein Lamm die andere. Friedrich und Gottfried Stolterfoth, Sohne eines Kriege- und Domainenrathe in Ronigsberg, erhielten am 12. Aug. 1792 von R. Friedrich Wilhelm II bie Erneuerung ihres Abels. Friedrich foll fich eine Gräfin von Dohna gefreiet haben, Gottfried heurathete die Raroline Schott von Schottenstein, Tochter des Naffau-Ufingis schen Obersägermeisters, aus dem einft weit verbreiteten oftfrankischen Rittergeschlecht. Gottfried, preuffischer Susarenofficier, starb in dem Alter von nur 34 Jahren, an den Folgen eines ungludlichen Pferdefturzes, die Mutter verzog mit ihren brei (?) Töchtern nach Erlangen, wo die begabte, herrlich aufblubende Abelheid ihre erste Ausbildung erhielt. Nach einem Aufenthalt von 10 Jahren wendete sich die Familie 1817 nach Bingen, und 1819 nach Winkel. Seit der Mutter Tod lebte Adelheid abwechselnd zu Geisenheim, in der Familie ihres Dheims, des Freiherrn von Zwierlein, oder in dem eine halbe Stunde von Baireuth belegenen von Steinschen Frauleinstift Birken, wo fie eine Pfründe befaß. Im Sommer 1826 besuchte sie von Rotterbam aus die Weltstadt London; 1828 bereisete fie in Gesellschaft des Dheims die schönsten Gegenden der Schweiz, fuhr über den Gotthard und Oberitalien bis Genua, und fehrte über den Simplon, Chamouni, Genf, Laufanne zum Rhein zurud. Außerordentliches Aufsehen muß in bem Lande der schwarzbraunen Frauen die blendende norddeutsche Juno veranlaßt haben. Den größten Theil des Jahrs 1829 verlebte sie ebenfalls an des Dheims Seite in bem Sause seines Schwagers, bes Ministers Graf von Bremer. Seitdem hat sie, kleine Reisen nach Tyrol u. s. w. abgerechnet, den Rhein nicht wieder verlaffen. Dem Geheimrath von Zwierlein angetraut 14. Januar 1844, Wittme 9. Junius 1850, lebt fie feitbem in Bingen.

Von ihr schreibt Ignaz Hub, Die deutschen Dichter der Reuzeit: "Die poetische Eigenthümlichkeit dieser Dichterin, von Matthisson die Philomele des Rheins genannt, offenbart sich

nicht sowohl auf Seite des Geiftes in schöpferischer Phantafie, als von Seite des herzens in schöner Gemuthlichkeit und ansprechender Zartheit in Empfindung und Ausdruck. Stimmungen, wie sie der Umgang mit der Natur, an die sie sich mit Innigkeit schmiegt, ber Anblick der Landschaft, der Wechsel der Jahreszeit, die Berganglichkeit des Schönen zc. hervorrufen, weiß fie mit viel Seele zu gestalten. Aus manchen ihrer späteren Lieder haucht ein schwermuthiger Ton, der sich aber nicht in's Düstere und Farbentose verliert, indem die Dichterin meistens wieder den Ruhepunkt in fich selbst zu finden weiß. Wie der Ausdruck der Gefühle, 3. B. in den herzgewinnenden Liedern: Nachts, Das Kinb, gelingt ihr auch die Malerei des Landschaftlichen und das Reliefbild vortrefflich. Ihre Rheinischen Sagen Querft vollständig veröffentlicht 1839, 3te Auflage 1850; Rheinischer Sagentreis, 1835), nicht ohne tieferen Blid in den Gang und die Schickung des Menschenlebens, erheben sich vielfach über die subjektive Empfindung zu festerer Gestaltung und erfreuen nicht felten durch den Reiz äfthetischer Belebung; den boberen Werth aber beeinträchtigt das Vorwalten des romantischen Pathos über die Naivität; die Stimmung des Bolksliedes, wie sie z. B. in der Ballade Der Rächer sich ankündigt, tritt zu felten hervor. In der größeren epischen Dichtung Zoraide (1825) und haupt= sichlich im Epos Alfred (1834) zeigt fich bei nicht zu verkennender Kraft der Gestaltung besonders das Talent der Auffassung des Aeußern, womit die Malerei es zu thun hat, der Schilderung von Zuständen und Situationen, weniger die Runft ber Darftellung und Anordnung von Ereignissen und Sandlungen; übrigens läßt der fremdartige altnordische Stoff ziemlich theilnahmlos. Um so anziehender in Stoff und kunftgemäßem Bortrag bei lebendig anschauender Phantasie ist ihre romantische Erzählung Burg Stolzenfels (1842), eine ihrer anmuthigften Leiftungen."

Man hat von Frau von Zwierlein: Zoraide, romantisches Gedicht, 1825, 1835. Rheinischer Sagenkreis, mit 21 Umrissen nach Zeichnungen von A. Rethel, 1835; vollständig 1839, 3te Auslage 1850. Rheinisches Album,

voer der Rheingau mit Wisperthal, Mainz und Wiesbaden. Samt 30 Stahlstichen. 1838, 2te Anslage 1844. Auch französisch, unter dem Titel: Album du Rhin. Alfred, episches Gedicht, 1834, 2te Aust. 1840. Burg Stolzenfels, romantische Dichtung, 1842. Rheinische Lieder und Sagen, 4te Aust. 1859.

Das ansehnliche haus am nördlichen Ende des Orts steht über dem Prachtkeller der aufgetöseten Firma Lade und Sohn, von dem einst Simrod erzählte: "Er hat zwei Stockwerke über einander; die breiten Gewölde, wo zwei Neihen Stücksässer noch einen geräumigen Weg frei lassen, lausen im Viereck zusammen. Nie machte ich an einem Abend so geistreiche Bekannsschaften. Da war Feuer und Stärke bei Geist und Milde. Menschen selten, nur Schöpfungen der Kunst können so edle, seine Genüsse bereiten. Wer Schwelgereien des Gaumens verschmähet, der komme hierher, sich bekehren zu lassen. Er wird begreisen lernen, warum unsere Sprache den Sinn für das Schöne Geschmad nennt."

Die Pfarrkirche in gothischem Styl, aus dem 15. Jahrbundert, hat um 1836 flatt der alten baufälligen Façade eine neue mit zwei gothischen durchbrochenen Thurmen in rothem Sandstein erhalten. Die Restauration, durch den Raffauischen Arciteften Sofmann bewerkstelligt, ift ungleich beffer ausgefallen, als es für jene Zeit hergebracht, nur find die Thurme etwas zu niedrig, die Belme zu stumpf gerathen. Die Rirche ift unter dem Titel Kreuzerfindung geweihet, und wurde von Erzbischof Heinrich I am 20. Nov. 1146 seinem Domcapitel verliehen, ber »penuria stipendiorum quam multo tempore patiuntur, « abs aubelfen. Sie enthält mehre alte Grabmaler, barunter jenes des Friedrich von Stockheim, Bicedom im Rheingau, gestorben 1528, die gräflich Ofteinische Familiengruft, besonders aber das prächtige Monument in gutem Rococcostyl, so Kurfürft Johann Philipp seinem Bater Georg von Schönborn segen Auch ein gutes Delgemälde aus der niederländischen Schule kommt hier zu bemerken. Es ift von Bernhard von Orley, dem Schüler Raphaels, mit beffen Namen und ber Jahr-

jahl 1531. Geboren zu Bruffel 1471, fam Bernhard mabrend feines Aufenthalts in Rom mit Raphael zu Berührung, die für feine ganze Butunft entscheidend. Er widmete fich der Runft, wurde der Erzherzogin Margaretha, der Statthalterin der Rieberlande, Hofmaler, besorgte als solcher namentlich die Uebertragung der Raphaelschen Cartons in Santelisse-Tapeten, und farb zu Bruffel, 6. Januar 1541. Man bat von ihm berrliche Ranbichaften, auch ichone Jagben. Der hiftorienmaler Richard von Orley, geb. zu Bruffel 1652, gest. daselbst 1732, konnte ein Abkömmling von ihm sein, gleichwie es keineswegs unwahrscheinlich, daß Bernhard dem Rittergeschlechte von Orley, worin ber Ramen Bernhard beliebt, angehört. Solchen Geschiechtes Stammsig ift die Felsenburg Urley oder Orley, eine Biertelftunde von Uerzig, auf dem linken Ufer der Mosel, ganz in der Rähe der Krankenley, die einen der edelsten Moselweine erzeugt. Bielleicht daß dieser Umstand die Erbauer bestimmte, die Stelle, wo in dem engen Thal das himmelsfeuer ungewöhnliche Rraft entwidelt, mit bem teltischen Wort Ur, Fener, von dem auch der Namen Uerzig, zu bezeichnen. Gerhard von Urley, Ritter, war in Uneinigkeit gerathen mit bem Arierischen Erzbischof Arnold von wegen der Leben zu Risant, welchen jedoch Gerhard verzichtet, und nach Empfang von 80 Pfund Trierischer Denare, des Erzbischofs Burgmann auf der Renerburg wird, Octave von Peter und Paul 1258. Walther von Urley erscheint als Zeuge 11. Sept. 1273. Wilhelm von Orley besaß 1323 den Mansus zu Walltrach, genannt die Drlepger Hube, als Trierisches Leben, und ift vielleicht derfelbe Wilhelm, der häufig als einer von des Kurfürsten Balduin ein= -flugreichsten Rathen genannt wird. Um 7. Nov. 1345 tagte er im Palast zu Trier, als Beisiger bes Manngerichts, welches über Gerlachs von Isenburg Ansprüche an bie Burg Arenfels zu urtheilen hatte. Am 13. Mai 1348 bekennt Arnold von bem Palase, Bürger zu Cöln, daß Gr. Wilhelm von Urlen, Ritter, und hr. Peter Sarrafin von Echternach, Knecht, ihm ju Bersat gegeben haben, in Gold, 7 goldene Coppen mit Füßen, "der eyn eynen Criftal hapt," 1 gulben Coppe ohne

Fuß, 2 gulbene Relche mit Patenen, 2 gulbene Ampullen, ein gulben Rreuz, 3 gulbene Rannen, ein gulben Rpene, 5 gulbene Caronen, einen gulbenen Gürtel — in Silber: 54 Coppen verguldet, 33 Näpfe, verguldet, mit Füßen, eine Ruß, "up eyme fuse vergult," 2 Ampullen vergulbet, 8 Rienen verguldet, 13 Kannen verguldet, 2 Beden verguldet, 2 weiße Räpfe unverguldet, 13 weiße Kannen und eine große Almopsfanne, 2 weiße Ampullen, 5 Crutfässer, 1 Löffel, 4 Legele, brei weiße Rienen, eine Badpfanne, 5 Dreifuge mit Deckeln, zwei Greifeneper, 2 große Plathele, 1 Salzfaß, 1 Ruschel, 1 Beibrauchfaß, 14 Becher, "der hapt eyn eynen Deckel," 2 weiße Beden, 2 Nattern-Bungen auf Fugen, eine Nattern=Bunge "up epner vergulter Kpenen", 10 verguldete Schalen, 110 meiße Schalen, "it. eyn man stept up Haynenfusen, der hayt eyn Drindvas mit eyme Cristalle myt eyme Deckele, it. 1 filvern Frauwe spynnet, und hapt splverne Schafe by pr ftain, it. 1 Man fytyt up eyner Perlenmuder und hapt vergulde Becher by pm fann und ist by ym ein Dang van vier Bylden und flept alles up eyme vergultenne Fusse, it. eyn Criftallen Salgvas mit eyme Cristalle Deckele, stept up eyme silverne Lintworme und is bar zu gut Gestepne und Perlen." Auf diese Pfänder lieh Meister Arnold 15,000 Realen guten Goldes und Gewichtes, und versprach er die Lösung niemanden zu gestatten, als hrn. Wilhelm von Urley und Hrn. Peter Sarrasin, "oder pr eyme". Trop dieser Clausel ist es nicht wahrscheinlich, daß ein Schat von folder Bedeutung das Eigenthum zweier schlichten Ebelleute fein konnte, alles berechtigt vielmehr anzunehmen, daß beide im Auftrage des Kurfürsten Balduin handelten, befundet aber que gleich bas hohe Bertrauen, deffen sie genossen.

Ein anderer Wilhelm von Urley, Ritter, diente der Stadt Mes um Sold 1351 und 1352, und wird noch am 8. Oct. 1375 samt seinen Söhnen, heinrich und Dietrich, die nicht 25 Jahre alt, genannt, zugleich mit Wilhelms Bruder Johann, desselben Hausfrau Margaretha von Beaufort, Dietrich von Scharsbillig, Ritter, und seiner Hausfrau Agnes (von Orlep), dann Frau Agnesen Kindern erster Ehe, Johann, Dietrich und

Annegunde. Insgesamt verzichten sie zu Handen des Erzbischofs Anno von Trier den Trierischen Lehen der Gebrüder Konrad und heinrich Herren zu Esch, sich nur derselben Güter zu Erlebach und Piesport als Allodium vorbehaltend. Wilhelm von Orley, Kitter, und Heinrich von Orley 1389. Heinrich von Orley, herr zu Beausort, der mit Helena von Brandenburg verheunathet, besitzt 1395 den Hof Ober- und Nieder-Auwen als Pfandschaft von Johann von Wilz. Er wird auch 1400 genannt.

3m 3. 1413 befennt Wilhelm von Urley, herr zu Linfter, "daz ich schuldig byn dem edelen Hern Ludowich Burggreven zu hamerstein dusent guder swerer ryntscher gulden," vermuthlich els einen Rest von dem Raufpreise der Herrschaft Linster im Enzemburgischen, die früher der Burggrafen von Sammerftein ge= wesen, und die Wilhelm von ihnen erkauft haben wird. Wilhelm, ein Sohn Johanns von Drlep und ber Juliana von Welchen= hausen, war mit Katharina von Elter verheurathet. Im 3. 1414 more Trev. (ohne weitere Bestimmung) läßt sich ber nämliche von Aurfürft Werner die Bewilligung ertheilen, daß er seine lebenbaren Güter und Zehnten zu Wehlen, Liefer, Monzel und Keften auf 10 Jahre an Abelf von Baffenheim verpfänden möge. Am 11. April 1421 beschwört Wilhelm von Urley herr zu Linfter mit Godard von Wilz ben Burgfrieden zu Linster. 3m 3. 1426 verheurathet er seine Schwester Albeid an Wigand von Erffurts= hausen. Um Sonntag Oculi verschreibt er Erzbischof Otten von Trier auf beffen Lebenszeit ein Biertel seiner Burg Beaufort, beren gegen jedermann sich zu behelfen. Bum Amtmann auf Soonberg in der Eifel ernannt, ftellt er seinen Amtsrevers aus Donnerstag vor Judica 1427. Er fommt auch 1435 vor. Am Montag nach bh. Dreikonigen 1415 m. T. reversirt sich Johann von Drlep, weil. Johanns von Drlep, eines Ritters, Sohn: "als herr Wernher Ergebuschof myn lieber gnediger herre finen Willen und Berhendniff barzu gegeben hait, daz ich myne Hetlicheide, Gulde, Gube, Ruse und Gevelle, pg fp von Zehnen, Rirchensag ober anders, so wa und wie ich die han in den Dorffern und Gerichten Heidewiler, Wiler, Grenrait, Duscheit, Dobenberg, Rodenerden und Munfter, Die ich zo rechtem Manlebene von demfelben myme Herren und syme Styffte ban, ben Erberen Herren Probste, Dechan und Capittel zu Sante Symeon 30 Triere verkaufft han umb fiebenhundert und dry und zwansich fwere Rinsche Gulden, mich mit demfelben Gelde uf sulichem Gefencings zo losen, als ich gefangen bin des Durchluchtigen Fürsten des herzougen von Brabant," so wolle er diese versetten Güter in Zeit von zwanzig Jahren wieder einlofen. Bom Sonntag vor Martini 1451 ift Johanns von Urley herr. zu Beaufort, Ritter, zu Handen Erzbischof Jacobs ausgestelltet Lehenrevers über alle seine Rechte und Gefälle in der Pfarre, Dörfern und Gerichten heidweiler, Grevenrath, Dodenburg, Robenerden und Dunfter, wie folche sein Bater Bilhelm beseffen hat 1428. Am Montag nach Martini 1461 reversirt sich ber felbe wegen feiner Trierischen Leben, Die Zehnten zu Beidweilet und Rungge und die Guter ju Monzel, Liefer, Reften, Wehlen, Schleich, Trittenheim, Dierenbach, heimpel und Runfingen. 3m 3. 1458 übergibt Dietrich von Wilchenhusen, Edelfnecht von Birtringen, seinem Neffen, bem herrn zu Linfter, Johann von Drley, die Guter Birtringen und Ettelbrud.

Bernhard von Orley Herr zu Linfter, 1461—1479, geloft, am 30. Aug. 1463, daß er den Hof zu Behlen, ben er gemeinschaftlich mit seinem Bruber Johann der Kirche zu Wittlich und 431 oberländische rheinische Gulden verpfändet habe, wieder eine lösen wolle, indem dieser Hof Trierisches Lehen sei. Bernhard von Orley, Herr zu Linster und Meisenburg, ein Sohn Wil. helms und der Katharina von Elter, war mit Franzisca von Argenteau (Arkenthal) verheurathet, und hatte von ihr eine Tochter, Johannetta, die an Dieter von Megenhausen verheurathet wurde, und vermuthlich noch mehre Rinder. Bahrscheinlich war fener Bernhard von Orley, der im J. 1470 dem Namen nach die Regierung der Abtei Münster zu Luremburg übernahm, sein Oheim. Ich sage, dem Ramen nach, denn der eigentliche Besitzer der Abtei war Jacob von Reufchatel, und Bernhard von Orley übte als abbas confidentarius (ein in Frankreich erfundener Runftausbruck) nur ben geringen Giw fluß, den ihm die Personlichkeit des gestrengen Commendator

gericht von Luxemburg zu Lehen tragen 1556. Bernhard war mit Franzisca von Argenteau, des Bernhard herrn zu houffalize und Mörsdorf und der Johanna von Enghien Tochter, der Erbin von Houffalize verheurathet, und wurde seine Tochter Franzisca des Adam von Sötern Hausfrau, auch Philipp Chripophs, des gewaltigen Kurfürsten von Trier Urgroßmutter. Seitdem verschwindet der Namen Orley aus den Trierischen Manubudern, und ergibt fic, daß des Geschlechtes Leben bereits 1770 als heimgefallen eingezogen waren. Darum exhob Klage Maria Angela von Orley zu Linster, und bewilligte ihr ber Rurfürft Clemens Wenceslaus von Trier, neben einer Gratification von Rthlr. 100, eine jährliche Pension von 42 Rthlr., worauf sie den 4. August 1784 allem weitern Anspruch entfagte. Sie war an J. G. von Pforzheim oder Pforzenheim zu Reuland verheurathet, der einen Sparren, an der Spige von zwei Sternen begleitet, und zwischen dem Sparren eine hand, die brennende Granate faffend, im Wappen führt. Sparren, chevron, und aufsodernde Granate waren traun bas rechte Wappen für Pforzenheim, den magister equitum (Abth. I **36.** 1 S. 742—743).

Die ebenfalls in Geifenheim belegene St. Riclasen Capelle famt dem Capellhof und den anliegenden 2 Morgen Wingert, 4 Morgen im Fuchsberg, mehren Medern und Gulten, insgesamt weil. des Siegfried von Sattenheim Eigenthum, schenkten ber Ritter Giselbert von Rübesheim und Elisabeth von Scharfenfein, Cheleute, an St. Niclasen Tag 1292 dem Klofter Eberbach, mit der Aufgabe einer täglichen Meffe, dem Seelenheil von Ritter Giselbert, von Elisabeth, Sifried, Engelmann, Guda Dibo und Elisabeth zu appliciren, in ber Art, daß dreimal wöchentlich eine Seelmesse zu lesen. Sollte aber das Kloster 14 volle Tage mit der Meffe aussetzen, und daß solches aus boslicher Sorglosigkeit geschehen, ihm gerichtlich und feierlich bewiesen werben, so haben Dechant und Capitel zu Bingen des ganzen Jahres Früchte von besagtem Capellhof zu beziehen, und dagegen die auf der Capelle hastenden Fundationen auszurichten. Sollte aber gar Eberbach eine Beräußerung bes Guts beabsichtigen, so

fällt dasselbe der Stiftskirche in Bingen anheim, ohne daß fat bafür irgend eine Vergütung zu entrichten hätte.

Schon im 13. Jahrhundert hatte Geisenheim ein eigenes Centgericht von 7 Scheffen, und erlaubte Erzbischof Gerlach im J. 1354, daß der Ort sich mit Mauern, Thürmen und Graben bewahre. Ein bemerkenswerthes Monument haben die Scheffen fich gefett in ihrem Schreiben an Erzbischof Dieter vom Freites vor dem Achtzehnten Tag 1481. Da heißt es: "Sich hat ein Geschicht gemacht zu Geisenheim, daß drei Personen gefangen sind; der ist Brune einer. Und das ift ihr Geschicht und That, das fie hant erkannt, sie haben ein Mann in dem lothringischen Lande gefangen und leblos gemacht, und daffelbe, da er bei ihm gehabt, haben sie ihm genommen. Es geht auch-ein Geracht; dieselben drei haben in der Pfalz, auf der Straße die von Bingen beraus geht, Straßenraub gethan; einer unter ihnen hat det erkannt. Ongbiger lieber herr: nach Gelegenheit Ener Gu. Landes im Rheingau bort schwere Strafung zu den Dingen, des gleichen ist auch did mehr gestraft. Und verantworten sie es alle drei, mas sie gethan hant, das haben sie in Fehden gethan, und dazu spricht Brune, er sei Euer Gn. Dienstmann. Das if turz unser Meinung, er habe sich nit gehalten als einem Dienftmann gebürt; und wir achten in Fehde auch, daß es keinen guten Grund habe. Dann, mar es in eines Fürsten Fehde, Guer gleichen, oder daß Ritter oder Anecht ein offenbarlich Fehde hätten, solches hätte einen Sinn. Und ob bies wohl eine Fehde ware, das wie nit glauben, so ware es doch eine Buben=Fehde, da kein gut Grund auf steht; und arme Leute waren dadurch ganz betrogeni Und ist unser Meinung die Sach zu ftrafen, einem als dem andern. Dann wo die getheilt wurde, da wurde gar ein wilte Rede in Euer Gn. Land im Rheingau, davon kein Nuy kim. Das wolle Ew. Gn. zum besten bedenken, und nach dem Emi On. ein geiftlicher Fürft ift, so wollte uns Ew. In. laffen and worten mit diesem Boten in Schriften durch Ew. In. Hofmeister, oder burch ander, die Befehle von Em. Gn. hant."

Dem entgegnete der fürstliche Hofmeister, Emmerich von Reisenberg, Ritter, Sonntag nach dem Achtzehnten: "Neis freundlichen Dienst und Gruß zuvor, Ehrsamen besonders gute Freunde. Wie ihr iso dem Hachwürdigsten Fürsten, meinem gnädigen lieben Herrn, Brun Slarppen (S. 644) halber, den ihr mit andern, etlicher Geschicht halber, sich im lothringischen kande begeben, in Haftung und Gesängniß genommen, geschrieben habt, ist Sr. Gnaden verlesen. Und ist nit minder, Brun hat Gr. Fürstl. In. hievor solchs Handels halber geschrieben, als ihr in der Abschrift hierin verschlossen, wohl vernehmen werdet. Und dieweil Brun Sr. Inaden Dienstmann ist, so han ich etliche Kr. In. weltliche Käthe bei die Dinge genommen, und davon Sandlung gehabt; So viel, daß wir getrauen, ihr werdet Geschenbeit der Dinge ausehen, und auch darin so halten, daß Gr. Inaden Freiheit unverletzt bleibe und kein Abbruch beschehe. Darnach wisset euch zu richten."

Die Gemarkung der Civilgemeinde Geisenheim halt 10,796 Morgen; der Einwohner maren 2428 im J. 1851. Die Markung mmfaßt das Weißenthurmer Forsthaus, das vormalige Kloster Rothanttes, die Ruine Plixholz, den Marienthalerhof, die zwei gräfich Ingelheimischen Mühlen, die Nonnen-, Kraperische, von Zwierleinische und Ofteinische Mühle. Davon pfarren jedoch bas Weißenthurmer Forsthaus nach Presberg und Nothgottes nach Rudesheim, fo. daß die Pfarrei, einschließlich des im Johannesberger Grund gelegenen Schönwetterischen Hauses 2358 Ratholiken gablt. Das Haupterzeugniß ist ein sehr vorzüglicher Bein, die Grundlage des hier von alten Zeiten her getriebenen bebeutenden Weinhandels. Im J. 1826 wurden 521 Stud geberbstet, im J. 1830 nur 30. 3m J. 1834 wurden 206, im 3. 1846 etwa 544 Stud angemeldet. Auf dem Rothenberg, der seinen Namen vielleicht dem röthlichen Thonschiefer entlehnt, hat es ein Gewächs, das unter allen Weinen des Rheingaues bem Johannesberger am nächsten kommt; er ift des Grafen von Ingelheim und bes von Zwierlein Besithum. Auch ber Cavell. garten ift eine vorzügliche Lage. Dem obern Ende bes Ortes gegenüber erhebt sich über die Fluthen des Rheins die Schonbornische Au, nach dem Namen des Befigers genannt. Strom hat hier seine bochfte Breite, 2000 Fuß, bei Coln faum

1300, bei Wesel nur 1500 Fuß. Ueberhaupt ist die Lage von Geisenheim ungemein reizend, gleichwie der Ort beinahe ber schönste im Rheingau.

## Johannesberg, die Claus.

Landwärts von Geisenheim ersteigt man allmälig den in die Schlucht hinauf sich ziehenden engen Johannesberger Grund, mit einer Bevölkerung von nicht viel über hundert Köpsen, welchen das eigentliche Dorf Johannesberg, höher gelegen als das Schloß, beherrscht. Dem Dorfe zur Seite, in einigem Abstand, liegt das Mummische haus, erbaut von einem großen Kaus- und Handelsherren aus Cöln, zur Erinnerung vielleicht an das trefsliche Geschäft, so er, den ganzen Ertrag der Beinsberge von Schloß Johannesberg für 1811 um 32,000 Gulden auf dem Stock erkaufend, gemacht hatte. Ein einziges der das mals geherbsteten Stücke wurde um 11,000 Gulden verkauft, und eine ganze Reihe von Jahren besaß Hr. von Rumm das Ronospol des herrlichen Gewächses.

"Bom Dorfe Johannesberg," heißt es bei Bar, "findet fic vor dem 12. Jahrhundert feine Spur. Sein Ramen selbst verrath eine spätere Auffunft, und bezeuget ganz deutlich, daß er nach dem dortigen Rloster entstanden ist. Ja, eben diesem Rloster hat derfelbe ohne Zweifel seinen Ursprung zu danken. Seine Genealogie läßt sich aus einer Urfunde Adalberts I vom Jahr 1130 unschwer entwickeln. Das Kloster war vor ungefähr 30 Jahren gestiftet, und mit bem noch oben Berge von Ruthard begiftet worden. Die Monche, um fich bas schone, aber noch unnütze Erbtheil genießbar zu machen, ftellten Arbeiter ein, und ließen ihre Wildniß anbauen. Diese siedelten sich auf.dem namlichen Berge, nicht weit vom Rlofter an, erhielten von ihm und dem Erzbischof einen gewißen Bezirk zur eignen Benügung angewiesen, rudten mit der Anrottung des Berge auf der weftlichen Seite weiter vor, und fifteten in der erften Balfte bes 12. Jahrhunderts im Mheingaue ben neuen Baldflecken Johannesberg. In der angerufenen Urfunde brudt Abalbert I fic also aus: Preterea colonos predictorum fratrum in eodem monte sub eis commanentes ea libertate donavimus, ut supra justiciam, quam vel de capitibus suis, vel de prediorum episcopalium reditibus persolvere debent, nulli officialium nostrorum respondere habeant, quin potius ab omni exactione et pulsatione liberi soli abbati placitam et quietem servitutem exhibeant. Diese Worte zeigen so ziemlich klar an, daß ber Drt Johannesberg eine Kolonie des Klosters Johannesberg fen. Denn in der nämlichen Urfunde, wo die Stiftung dieses Rlofters mit bem dazu vermachten Diftrifte erzählt wird, geschieht noch gar keine Meldung von einem Dorfe oder Rolonen, die doch bei der westlichen Grenzbeschreibung nicht wohl hatte unterbleiben tonnen. Budem machet bier Erzbischof Abalbert nicht nur, wie bei dem Rlofter, eine Bestätigung, sondern erfte Berfügung mit ben Rolonen, welches erweiset, daß fich biefe nur erft nach Erbauung bes Rlofters angefiebelt haben."

Solche Ansicht bestreitet Bobmann. "Dieser Fleden bestand ursprünglich aus Leuten, welche dem Erzstifte leibeigen waren, erzbischöfliche Guter unter den Sanden hatten, und davon Gefalle zur Tafel bes Erzbischofe (Tafelbauern) entrichteten; fie waren demnach Servienten oder erzstiftische Dienstleute ber untern Rlaffe. Als hierauf das Rlofter Bischofsberg gegründet ward, bediente es sich häufig dieser Leute als Rolonen, ließ durch sie bie klösterlichen Widems- und andere geschenkte Güter anroben, räumte auch biefen selbst kleine Grundftude ein, wodurch bann ber ursprünglich unbedeutende und nur aus wenigen Sütten bestehende Ort allmälig an Bevölkerung und Gütern zunahm. Mun war aber bas Berhältnig ihres Zustandes wirklich baburch zweydeutig geworden. Denn als alte erzstiftische Leibeigene und Hofbauern- gehörten sie dem Erzstifte - als flösterliche Rolonen aber dem Rloster an. Erzbischof Adalbert I hob diese 3meybeutigkeit durch die ihnen verliehene Frepheit, indem er verordnete: fie sollten in Zukunft dem Erzstifte zwar nach wie vor ihre Leibsgebühren und von den hischöflichen Gutern ihre Abgiften entrichten, weiter aber von den erzbischöflichen Beamten mit feinen

Anforberungen, Anlagen 2c. beschwert, mit biesen nichts weiten mehr zu schaffen haben, sondern für die Zukunft damit an den Abt allein verwiesen seyn. Dieses ift im Zusammenhange ber wahre Sinn der Urfunde Erzbischofs Adalbert vom Jahre 1130 welche die Grundlage ift, woraus man neben bem Zustande bei älteften Johannesberger, auch zugleich ihre Urftanbe ermeffen und behaupten will, der Ort Johannesberg sepe eine Rolonie bes gleichbenannten Klosters. Man ermisset aber daraus, das schon vor der Schenkung und dem Albertinischen Freybeitsbriefe erzstiftische Leibeigene und Hofbauern, obgleich noch nicht in eine Dorfgemeinde vereint, dort gewohnt haben, deren schwankenbes Berhältniß Erzbischof Abalbert in dem angezeigten Dage bestimmt bat; auch ist nebenher bemerkenswerth, daß er diese Frepheit nicht dem Rlofter, sondern feinen Leibs= und Hofhörigen, als flösterlichen Kolonen eingeräumt habe, wodurch das Ganze um so mehr ins Licht gestellt wird."

Für Bärs Meinung ftreitet indessen der Umstand, daß, obeseich Erzbischof Heinrich I im J. 1143 die Zehnten in "Chetereche und Bischossperc" dem St. Victorstift zu Mainz verlieh, das Dorf Johannesberg von seher in die Klosterkirche pfarrt. Hiernach hat der Erzbischof nur Rodzehnten an das Stift vergeben, und wurden die Colonen als der klösterlichen Familie angehörig, mits hin von dem Kloster ausgehend, betrachtet. In Folge dessen, pfarrt noch heute die Gemeinde Johannesberg, einschließlich der Schleif-, Schamary-, Jahn- und Kreiermühle und des Johannesberger Grundes (879 Menschen in allem) in die Schloßkirche, deren Patron Fürst Metternich.

Am Fuße des Schlosses, dem Grund zur Seite, ungefähr in dessen Mitte steht die Claus, St. Georgenclaus, Frauenkiester in früherer Zeit. Der Anonymus, de Origine et Abbatibus coenobii S. Joannis in Rhingavia berichtet, es habe Erzbischof Ruthard in ambitu, juxta ecclesiam des Klosters Johannesberg, ein coenobiolum für Jungfrauen erbaut, als welche, gleich den Wönchen, der Aussicht des Propstes unterworfen sein sollten. In dieses Klösterlein hätte das rheingräsliche Ehepaar, Richolf und Dansmuth, ihre Tochter Werntrudis, samt einem Theil ihrer

Dabe gegeben. Rach einigen Jahren wurde jedoch besagtes Rlöfterlein, bas auf der Abendseite der Kirche gelegen, »propter quietem« sowohl der Jungfrauen, »quam ipsorum fratrum«, von der Sobe in die Tiefe verlegt, wo eine Kirche und Conventsgebäude aufgeführt. Bis dahin hatten die Jungfrauen ihren Unterhalt aus dem Haupthause, das gleichsam ein Doppelklofter, empfangen: jest wurde ihnen ein selbstständiges Ginkommen angewiesen, und die Claus bestand als Benedictinerklofter, bas, gleichwie Cibingen, dem Abel allein vorbehalten, auch mit Gibingen in schwesterlichen Berband trat. Der Berfall der Disciplin batte, wie das jederzeit unausbleiblich, im 15. Jahrhundert den Verfall der Deconomie in der Claus wie auf Johannesberg zur Folge, und brachte beibe Bäuser dem Untergang nabe. Erzbischof Theoderich verhängte eine genaue Untersuchung, und erfannte als das rathlichfte, die Claus aufzuheben, die Ronnen ziehen zu laffen, und bas Stiftungsgut dem Johannesberg, zu deffen befferm Auftommen zuzuwenden. Die Verfügung fand jedoch heftigen Widerstand ab Seiten der wenigen Schwestern, Die noch in dem Kloster übrig, und sie wurden alle drei, Luckela von Schwalbach, die Meisterin, Katharina von Winternheim, alias Scharfenstein, und Gla von Lieberbach mit ber Ercommunication bestraft, verharrten aber nichtsdestoweniger im Ungehorsam, daber die erzbischöflichen Commiffarien, hermann Rosenberg, Scholafter ju Mariengraden in Mainz, ber Generalvicar Theoderich und Johann Meng, Propft zu Dorlar und Siegler, am 18. Dec. 1452 den Pfarrern oder Pfarrverwesern zu Winkel, Geisenheim, Lord, Deftrich, Eltvil, Johannesberg und Rübesheim aufgaben, in ihren Kirchen jeden Sonn= oder Festtag die über die genannten Schwestern verhängte Ercommunication bei Glodengeläut, brennenden Rergen, die jedoch sofort auszulöschen und zu Boden zu werfen, zu verkündigen, und damit so lange fortzufahren, bis besagte Schwestern ihre Strafbarkeit anerkennend, sich würdig machen, von uns die Absolution zu empfangen. Daß dem also geschehen, bezeugen Bruno Limperger, Paftor zu Geisenheim, am Sonntag, Bigil von Christag, heinrich von Aldendorff, Caplan zu Lorch, Sonntag darnach, Bruder helfrich, Conventual zu Johannesberg, Bigil von Christi Geburt, und Heinrich Gressmann, Pastor zu Winkel, in derselben Bigil. Jur Parition
scheint sich hierauf Luckardis von Schwalbach angelassen zu haben,
nachdem ihr von dem Abt auf Johannesberg ein Jahrgeld von
50 Gulden versprochen worden. Erzbischof Theoderich erlaubte
ihr auch, in ein anderes Benedictinerkloster zu treten und bis
zu ihrer Unterkunft auf eigne Rechnung im Ordenshabit bei
Berwandten zu leben, 1453. Sie kam zulest nach Rupertsberg,
die beiden andern Clausnerinen wurden gewaltsam ausgeschasst.
Rach Ausschung des Klosters Johannesberg kam die Claus in
weltliche Hände, und wurde lesslich der Grasen von Schönborn
Besigthum. Sie hat nicht selten, nachdem die Lüselau vers
schwunden, oder verlassen wurde, zur Abhaltung der rheingauis
schen Generalversammlung gedient.

Unter bem Mummischen Sause, boch genug seboch um einer über alle Beschreibung herrlichen Aussicht zu genießen, und allen Rheinreisenden fur eine weite Strede point de mire zu werden, liegt der gefeierte Johannesberg, ursprünglich Benedictinerkloster, von Erzbischof Ruthard von Mainz gestiftet, was nach bem Anonymus um das Jahr 1090 geschah. Anders berichtet Bodmann: "Erzbischof Ruthard mußte, wegen bem von den Areuzfahrern an den Juden zu Mainz verübten Raube, woran er und seine Anverwandten, vorzüglich sein Schwager, Rheingraf Richolf, tuchtig Antheil genommen hatten, zur Bermeibung der faiserlichen Ungnade, sein Erzstift mit dem Ruden ansehen; er floh, in Begleitung seines Schwagers, nach Thuringen, wo sie sieben Jahre lang verweilten. Sie kehrten zurud und legten, sepe es fraft einer faiserlichen Berordnung, ober wegen einem Gelübde, ober, was das Wahrscheinlichste ift, wegen Gewiffensbisse, alsobald Hand an die Stiftung neuer Klöster. bischof grundete im J. 1106 ein Benediftiner-Mannsklofter auf einem jum erzbischöflichen Allod im Rheingaue gehörigen, Bifchofsberg genannten Berge, und weihete es, weil eben jener Raub um Johannistag verübt worben war, zur Ehre diefes Borläufers Christi ein, wovon es den Namen St. Johannesberg erhielt. Sein Schwager, Graf Richolf, that ein Gleiches; an bem Fuße

bes Berges, und bey bessen Abenbseite legte er zu St. Georgs Ehre, welcher eben damals durch die Arenzsahrten in hohe Achtung getreten war, eine Klause an, worin junge Frauen unter der Aussicht eines zeitlichen Probses zur Andacht und Sittlichseit erzogen werden sollten. Hiermit noch nicht zusrieden, erbauete Richels an dem Fuße des nämlichen Bergs auch noch eine Kirche, welche er zu St. Bartholomäus Ehre einweihen ließ, sührte das ben ein Siechenhaus auf, und schenkte beyde im J. 1109 mit andern Gütern den zwen neuen Stiftungen, die dann auch nach dem Geiste des Zeitalters gar bald zu Krästen kamen und durch der Gläubigen Andacht und Schenkungen zu ansehnlichen Klöstern erwuchsen.

"Ruthard übergab, um bort die flofterliche Ginrichtung ju machen, ben Berg und die Stiftung der bep Mainz gelegenen Abtep St. Alban; diese gab ihr nach damaligem Benediftiner-Gebrauche die Berfaffung einer von ihr abhängigen Probftep. Als alles fertig war, weihete ber Stifter die Rirche selbst ein, gab ihr baben eine Mitgift, wodurch bas Rlöfterchen ringsumber einen beträchtlichen Guterbann erhielt, und verordnete zugleich, daß die Mainzer und andere benachbarte Raufleute jährlich auf St. Johannistag Sonnenwende dort förmlich Messe halten sollten. Ricolf ließ sich auch nicht dahinten sinden, schenkte weidlich dazu, und machte bem h. Rikolaus fogar ein Prafent mit feinem eigenen Sohne, Graf Ludwig, und seiner Tochter Werntrud. Am Ende zog Richolf selbst noch die Monchstutte an; seine Gemablin Dankmud folgte seinem Beyspiele, und die alte Dynaftie ber Rheingrafen erlosch dadurch auf einmal ganzlich." Ruthard, Erzbischof seit 1088, starb 30. April 1109 und ward auf Johannesberg beerdigt. Man kennt auch seine brei Brüder, Dubo, Piligrim und Embricho. Embricho und Dudo fagen zu Lorch, und war Embrico Bater von Bulferich, Werner und Stephan. Bulferich wohnte zu Winkel, von welchem Ort er 1108 benannt wird. Ebenfalls bei der Plunderung der Inden betheiligt, folgte er seinem Bater und Dheim in die Emigration nach Thuringen, wie sie denn in der von Erzbischof Ruthard im J. 1104 dem St. Peterskloster zu Erfurt ausgestellten Urfunde unter den Zeugen genannt werden, und als im J. 1105 der Erzbischof dem von ihm während seines Erils gegründeten Aloster Stein bei Rörthen verschiedene Güter verlieh, bemerkte er, die habe sein Better Bulserich lehendar besessen.

Die Propftei auf dem Johannesberg kam sehr bald in Aufnahme, daß ihre Emancipation rathlich werden fonnte. »Visum est Spiritui Sancto et nobis, ut statum ipsius in melius verteremus, et ad adipiscenda ei libertate ageremus, « sagt Erz= bischof Adalbert I in der Urfunde von 1130, wodurch er die bisherige Propstei zur Abtei erhob, ihr die freie Abtswahl und das Begräbnigrecht auch für auswärtige Leichen gestattete, und der Abtei St. Alban als Entschädigung für die hiermit erlittene Einbuffe bie Guter in Lord und den Zehnten, welche bis dabin der Propstei gewesen, zuwendete. Zugleich hat er den von den Mönchen, » sancte et canonice « erwählten Abt Eigelward feierlich consecrirt. Rurz barauf erhielt die neue Abtei einen Zuwachs durch die Guter ber unterbrückten Canonie Sobe, mußte sie aber sehr bald an das im Werden begriffene Rlofter Eberbach überlaffen. Wie bedeutend jedoch schon damals die Abtei auf dem Johannesberg gewesen, lehren die von Erzbischof Abalbert 1132 und 1140 ausgestellten Urfunden, die doch des von Erzbischof Ruthard ebenfalls geschenkten, 1286 an die Abtei St. Alban verkauften sehr großen Hofs in Algesheim nicht erwähnen. Raiser Konrad III ließ im J. 1140 eine Schutzurkunde für bie Abtei aussertigen und verlieh ihr Freiheit von der Dingpflicht.

Als des Abtes Eigelward Nachfolger werden genannt 1158 Anselmus, 1220 Theoderich, 1141 Embricho, welchem, minder nicht allen fünftigen Aebten auf Johannesberg, »ut inter Prelatos Ecclesie Maguntine prerogativa debita numereris,« Erz-bischof Siegfried III am 8. April 1241 den Gebrauch der Mitra verstattete. Am 22. Juni 1313 befundet Erzbischof Peter, es sei unlängst der Gastmeister zu St. Alban, Bruder Anpert zum Abt des Klosters Johannesberg erwählt, auch als solcher geweißet worden: es soll derselbe aber, »propter suae circumspectae merita proditatis, ex matura provisione Nostri et sidelium aliorum, « zu St. Alban und in seinem Amt als Gastmeister noch

ein ganzes Jahr, anhebend mit Maria himmelfahrt, verbleiben, auch während dieser Zeit von den Sachen oder Gutern des Rlofters Johannesberg nichts verzehren noch veräußern, fintemalen besagtes Kloster durch eine schwere Schuldenlast gedrückt werde. hingegen foll er alles Fleißes bedacht sein, diese Schulden möglichst bald zu tilgen. Bon dem Abt hermann weiß man nur, daß er Hilgers unmittelbarer Borfahr gewesen ift. Dann erzählt Erzbischof Gerlach, d. d. Eltvil, 23. März 1360, von einem großen, zu Zeiten dieses Abtes im Kloster gemachten Fund von Reliquien. Laut sothaner Urfunde ift am Dienstag nach Invocavit 1358 Heinrich Overstolz, der Custos und Pleban auf Johannesberg, samt Bruder Anselm, damals Glödner zu Algesheim, Berthold von Mungenberg, dem Diener des Enstos, Margaretha Pugles aus Geisenheim, ihrer Tochter Margaretha, und der Klosterknecht Emmerich von Odenheim, jufällig in die Sacristei gekommen, und ift ihm durch Schidung Gottes in dem einen Schrein ein uraltes Lädlein aufgefallen. Das hat er in Gegenwart Aller geöffnet, und gleich oben in uralter Schrift die Namen verschiedener Beiligen gefunden. Sobald er die Namen gelesen, wollte er nicht weiter forschen, sondern scheu um sich blidend, eilte er, das Lädlein dem Abt hermann einzuhändigen. Rur auf deffen Geheiß magte es der Cuftos in Gegenwart vieler Leute, die Lade zu öffnen, wo er bann ben unten beschriebenen Schat, "durch schriftliche Zeugniffe sattsam beglaubigt, gefunden und den Umstehenden vorgezeigt hat, erftich ein fostbares Stud von bem Tuchlein, womit bem am Rreuz schwebenben Beiland die Augen verbunden gewesen. Ein großes Stud von bem Schweißtuch des Beilandes. 3t. ein großes Stud von dem reinen Tuch, in welchem der Leib des heikandes eingewickelt gewesen. It. ein großes Stud von bem toftbaren holze bes Kreuzes, welchem bas heil ber Welt angeheftet gewesen. Ein Stud von dem Rleibe, so ber h. Johannes Bapt. in der Bufte trug. Ein ganzes Gelenk von dem h. Apostel Paulus. It. von dem h. Martinus, unserm Patron. It. von dem Gehirn der h. Jungfrau Barbara. Bon St. Bartholomaus, dem Apostel, ein großes Stud. Ein ganzes Gelent von St. Blasius, dem Märtyrer und Bischof. Bon Hubertus, dem heiligen Bekenner. Bon St. Antonius, dem Bekenner. Ein blutiger Ragel, womit der h. Sebastianus Märtyrer angeheftet gewesen. Ein großes Stud von den Reliquien des h. Mauritius. It. von St. Ricolaus, dem Bischof. It. von dem Tisch des Herren. It. von dem Grab des Herren. It. von des Moyses Ruthe. It. von andern verschiedenen Heiligen, deren Tod kostbar ist in den Augen des Herren.

"Bon dem Ereigniß durch ben befagten Cuftos in Remntniß geset, haben wir uns, einen solchen Schat zu verehren, nach bem Rlofter erhoben, und alle die fraglichen Gegenstände einzeln in Augenschein genommen, mit Sänden berührt. In der Absicht, die Bergen der-Gläubigen der Andacht zuzulenken, ertheilen wir allen, welche die besagten Reliquien zu verehren, und dieselben zu schmuden, ihre Almosen barbringen, vierzigtägigen Ablaß, machen sie auch theilhaftig aller Bigilien, Gebete, Faften, Reftepungen und sonstigen guten Werte, welche burch bie Gnabe des Heilands bei ben Brüdern des besagten Klosters sich ergeben werden." Im J. 1522, am 6. Mai wurde des Abtes hermann Grab vor dem h. Kreuzaltar geöffnet. In dem fleinernen Sarg fand man den mit einer seidenen Cafel befleibeten, beschubten Leichnam, dem jedoch ber Ropf fehlte, nachdem berfelbe gang und gar in Staub verwandelt. Beigegeben war ein fupfernes Siegel samt Signet, mit der Aufschrift: Hermannus abbas Sancti Joannis Baptistae Ringanus, und einem Schwan, flatt Der Schwan wiederholte sich auf einem zweiten des Adlers. Stein. Dem eigentlichen Grabstein war ein Kreuz zwischen zwei Hirtenftäben, aber feine Aufschrift eingegraben. Für eine turze Beit mag die Auffindung der Reliquien der Religiosität auf Johannesberg förderlich geworden sein, aber die paradiesische Gegend wollte doch niemals dem beschaulichen Leben recht zufagen, vielmehr zum Genuß, zum Bruch der Regel einlabend. Am 24. Juni 1383 äußert Erzbischof Abolf I: "Daß Bir angesehen haben Armuth und Berberbnuß bes Klosters St. Johanns-Berg, und han daffelbe mit seinen Rugen, Renten und Gefällen, ob Wir bas etlicher Magen wieder uffbringen möchten,

zu unsern Handen und Schutz genommen. So han wir das obgenannt Kloster befohlen dem (Vicedom im Rheingau) Ulrich von Eronberg, von unsern wegen zu regieren, zu handhaben und zu bestellen." Dem von Kronberg ward, dem Kloster um so sicherer auszuhelsen, der Untervicedom Hermann Hebel beigegeben.

Hilger von Waltherdum fommt im J. 1403 als Abt vor. Dem Alofter ein nicht unwürdiger Borftand, hat er, seinen übrigen Berbiensten unbeschadet, ben koftbaren Reld, deffen an den Sauptken der Abt fich bediente, und einen zweiten, mit seinem Wappen bezeichneten, ebenfalls werthvollen Relch gestistet. Er ftarb den 3. Dec. 1418. Seinrich von Eleen, ein Ritterbürtiger wie seine Borganger, prafidirte, zusamt den Aebten Balduin von Luneburg, Theoderich von Nordheim und Appel von Sinsheim in dem Provincialcapitel, abgehalten zu St. Stephan in Würzburg am Sonntag Jubilate, 14. Mai 1424. Er starb 27. Mai 1427, fein Rachfolger Johann von Walded im J. 1439. Emmerich Schiffer von Winkel, durch Wahl vom 16. Januar 1439, mußte nach einigen Jahren abbanfen, was ihn doch nicht abhielt, im 3. 1457 einen Procurator zu bestellen, und heißt es in dem Infrument: Emericus Dei clementia Senior quondam Abbas, pro nunc ab administratione relevatus, venerabili Patre ac Domino Ulrico moderno Abbate absente; Joannes pro tempore presidens et locum tenens Prioris, Helfricus cellerarius, Joannes de Homburg custos, caeterique singillatim fratres conventuales monasterii S. Joannis in Rhingawia Ord. S. Benedicti &c. propter ingruentiam causarum et negotiorum pericula.

Abt Ulrich war zugegen bei der auf Eberhard von Benlo gefallenen Abtswahl zu St. Jacobsberg, 1456. Im J. 1452 wurde auf Antried des Erzbischoss Theoderich die Abtei auf dem Johannesberg durch Lubert Ruthard, den Abt vom Jacobsberg reformirt auf den Fuß der Bursselber Reformation. Der Abtei Jacobsberg hatte der Erzbischof den Johannesberg unterzgeordnet, und septe Lubert den Eberhard von Benlo als Prior dahin. Weil aber das Kloster damals in seinen Finanzen sehr zurückgekommen, hat ihm der Erzbischof die Claus mit all ihrem Einkommen überwiesen, »monialibus dudum propter dis-

solutam ipsarum vitam exclusis, fchreibt der Anonymus. Dazu hatten die Ermächtigung gegeben der Cardinal Nicolaus von Cusa, Legat in Deutschland, und der Bischof von Breslau, Rudolf von Rüdesheim. Der Prior auf Johannesberg, Eberhard von Benlo, wurde zum Abt vom Jacobsberg erwählt 9. Mai 1456. Als Abt auf Johannesberg kommt vor 1461 Johann von Idstein, der aber, nachdem Eberhard von Benlo zum Abt vom Wichelsberg bei Bamberg postulirt worden, 15. Oct. 1563 die Regierung der Abtei Jacobsberg übernahm. Johann Lauterbach, erwählt 1563, saß drei Jahre, worauf sein Borgänger, Johann von Idstein nochmals zum Abt von Johannesberg erwählt wurde, 4. Dec. 1466, und den 11. Sept. 1468 sein Leben beschloß.

Ronrad von Rothenberg, vordem Capitular zu St. Matthias bei Trier und zu St. Martin in Cöln, wurde 1468 als Abt eingeführt. »Vir moribus et doctrina insignis, ac sua ætate omni literatura nobilissimus, philosophus, orator ac poeta celebris, nec non theologus summus, qui multa in laudem B. Mariæ Virginis conscripsit, item de præparatione ante Missam et cura pastorali commentarios edidit.« 3m 3. 1469 wurde er zum erzbischöflichen Commiffarius für bie Reform ber Abtei Sponheim ernannt. 3m J. 1474 war er bei ber Bisitation ber Abtei auf dem Jacobsberg beschäftigt. Trithemius nennt ibn »virum valde religiosum, devotum et eruditum, ac regularis observantiae amatorem præcipuum«. Er starb 25. Dec. 1486. Ihm folgte 1487 Gerhard von Montabaur, bisher Rellner auf dem Jacobsberg: »Vir bonus et amator observantiæ regularis, qui in utroque statu bene gubernavit, « nach des Trithemius Beugniß; er ist den 31. August 1496 gestorben. Giner seiner Mönche war Peter Schlarff von Geisenheim, zu Latein Sorbillus (S. 644), der gelehrte Forscher und Geschichtschreiber, faffer einer Abhandlung von den Urständen der Stadt Main, welcher Hermann Augler, Piscator, erwiderte in einem umftandlichen Schreiben, bas überschrieben : »Disertissimo ac multarum historiarum peritissimo Petro Sorbillo, monacho in Monte S. Joannis Baptistæ. Johann von Segen, »vir æque pius et religiosus,« erwählt 1496, hat den Kreuzgang mit den Fenfier

und dem Gewölbe ganz neu in Stein aufgeführt, wobei ihn die Almosen der Gläubigen und seiner Freunde unterftütten. Er unternahm auch, hauptsächlich auf Roften des hrn. Johann von Hostenstein und seines Sohns Philipp, die darin \*remedium animarum suarum« suchten, am Donnerstag vor Georgen 1507 die Arbeiten an der Quelle, und wurde die Wasserleitung, Saus, Rad und Futtermauer nach fiebenjähriger Arbeit mit einem Roftenaufwand von 1500 Gulden vollendet. Johann von Segen besuchte bas fährliche Capitel, abgehalten zu Mainz, 1506, war auch zugegen bei der Wahl des neuen Abtes Nicolaus in Sponheim, des Nachfolgers des gelehrten Trithemius, 9. Dec. 1506. Johann von Segen farb 23. Aug. 1538. Sein Rachfolger wurde in demselben Jahr Hermann von Neus, der gestorben ift 1551, und wurde zum Regiment der Abtei berufen 1555 Balentin Horn aus Rudesheim, bis dahin, seit 1551 Prior auf bem Jacobsberg.

Schwere Zeiten waren auf dem Johannesberg ihm beschie= den. Der Aufruhr von 1525 hatte der Abtei tiefe Bunden geschlagen, daß fie genothigt, einen beträchtlichen Theil ihrer Besitzungen zu veräußern. Raum hatte sie einigermaßen sich erholt, als Markgraf Albrecht auf seinem Bug nach dem Rhein, 1552, dem Johannesberg einfiel, die Gebaude größtentheils einafderte, die Monde verjagte, und solden Schaden anrichtete, daß die umsichtigfte Saushaltung faum jemals ihn auszugleichen vermocht hatte. Dazu war aber ganz ungeeignet Abt Balentin, der vielmehr die Sande in den Schoos legte, die Dinge geben ließ, wie sie eben wollten, versetzte und verkaufte, mas nur anzubringen. Unheilbar ergab sich nicht minder der Berfall der Disciplin. "Die beiden Sacularifrungen der benachbarten Abteien St. Alban und Bleidenstadt trugen das Meiste bei, den Mondshabit fast unerträglich zu machen; indem biese ihren Bunfch nach gleicher Umftaltung nicht erreichen konnten, facularisirten sie sich gewissermaßen daburch selbft, daß vom Douchthum nur die äußere Form blieb, das Junere aber conventionell auf ben Fuß der Chorherren beliebt ward, wozu sie sich bei neuen Abtswahlen durch geheime Capitulationen den Weg bahnten; man zerschlug die Gefälle in förmliche Präbenben, schuf Dignitaten mit anklebenden Rugbarkeiten; die Monche bezogen eigene Wohnungen und hielten eigenen Haushalt, die Aebte machten eigene Testamente, von Clausur und Disciplin war keine Rede mehr, und die Ueppigkeit ward grenzenlos." Plünderung und Berheerung lieh vollends den Borwand zu einer beinahe allgemeinen Desertion, und bas Saus, die Ruine viels mehr, stand beinahe leer, »propter dissolutos fortassis fratrum mores, et aes alienum, quo monasterium obstrictum fuerat« Ernstlich wurde auf dem Provinzialcapitel zu Mainz 1560 dem Abt seine Fahrläffigkeit verwiesen, Befferung erfolgte nicht, und bas Capitel, 1563 in Werden versammelt, entsetze ben tragen Haushalter seiner Burde, welchen Beschluß dann Erzbischof Daniel vollzog und den Abt nach bem Jacobsberg, von dannen er berufen worden, verwies. Daselbst ist Valentin den 25. Juli 1567 gestorben.

Das Kloster-ließ Erzbischof Daniel durch einen Deconom verwalten, und bestand dieses Provisorium noch zur Zeit der schwedischen Ginfälle, obgleich der Benedictinerorden, absonderlich die Bursfelder Congregation, durch den Abt vom Jacobsberg vertreten, sich alle erbenkliche Mühe bei dem päpftlichen und faiserl. Hofe wie bei dem Kurfürsten Johann Schweikard gab, um die Ruckgabe ihres Eigenthums zu erhalten. ernannte auch 1622 einen Abt für ben Johannesberg, ben Coinischen Benedictiner Stephan Spüling, der aber niemals zum Besite gelangte, indem, wie es beißt, die Jesuiten ihm entgegentraten. Denen soll, was ihnen keineswegs zu verargen, nach dem schönen Besithum belüftet haben, wie febr daffelbe auch durch ber Schweden Einfall 1631 mitgenommen worden. "Die Schweden hatten mährend vier Jahren das Erzstift unaussprechlich erschöpft, man mußte daher an Sparsamfeit und Einziehung ber Ausgaben benken; die Dekonomie des Johannesberg war lästig, kostspielig, und absorbirte fast alle Einkünfte; man fand baber rathlichet, bas Rlofter und die Güter, gegen Darlegung des Capitals, in Rugbarpfand zu geben. Nach manchem fruchtlosen Bersuche fand fich endlich hierzu der Reichspfenningmeister Hubert von Blepmann, welcher im J. 1641 gegen Bezahlung eines Pfandschillings von 30,000 Athlr. in den Besitz gesetzt ward, die Güter verwalten ließ, und die daraus fallende Einfünfte als Zinsen ohne weitere Rechnungsablage einhob." Von dieser Pfandschaft sindet sich folgende Notiz.

"Extract Bleymännischer Jure antichreseos inhabender Güter ao 1641. Die Summe des Pfandschillings ift 30,000 Rthlr., in drei nach einander folgenden Jahren mit 10,000 Rthlr. abzutragen, doch mit vorhergehender eines Jahrs Uffündigung. Zu diesem Unterpfand sepnd gehörig alle des Closters Wein=, Früchten=, Gelb= und andere Intraden und Ge= fälle, samt allem dessen, was dazu ferner anhängig, als Zinsen, Dienste und alle andern dero Gerechtigkeiten. Ift alles niemand anders verpfändet, und frey von allen realen Beschwerden und Lasten, ohne was beim Closter vorhin jederzeit herkommen, und vermög darüber gefährter Kellnerey-Rechnung vorhin unumgänglich schuldig gewesen. Dieses Capital aber sollte 32 Jahr stehen und unterdessen aller Rugen jure antichreseos dem Creditoren beimfallen, ohne Leistung einiger Rechnung, idque loco pensionum. It. alles Wachsthum an Frucht und Wein solle zu Lahnstein zollfrey passiren, idque uff vorzeigende schrifftliche Specification berer Güter.

"Specification ber Güter. Der Weingarten sepnd an Rheingawer groß Maaß 40 Morg. 37 Ruth. 10 Schuhe, alle umb bas Closter her anliegende; noch 1½ Morgen 15½ Ruth., so bamals wüst gewesen. It. Ackerseld beim Closter, und dazu gehörig, 96½ Morg. 29 Ruthen. It. obwendig der Gemarken und uff der Heiden gelegene Aecker, welche ungepfercht, nicht fruchtbar sepnd, 63½ Worg. 39 Ruthen. It. Wiesen, so alle zweischärig, samt einem Wepher, 61½ Worg. 24½ Ruth., einsschäftige Wiesen 14 Worg. 32 Ruthen. Summarium aller Güter zum Closter gehörig (ohne die Awe, so gegen Bartholomes im Rhein liegt,) thut an Worgenmaaß, den Worgen ad 160 Ruthen und die Ruthe ad 16 Schuh gerechnet, 278½ Worg. 17 Ruth. 10 Schuh. Ohne die Awe, ohne Korn, Waiß, Haber, Wein, Geldzinsen, Schäferey, Kindvieh und Dung, auch ohne den Abtswald.

| "Extract ständiger Einnahmen des Johannesbergs ex Computu anni 1636 & 39. Den Gulden zu 24 Albus und den Albus zu 8 Pfenninge.<br>Ständige Geld-Grundzinsen 390 st. 14 Alb. Wiesen-Zinsen, so uff und ab verlehnt werden 67 " 14 " Bon der Awe im Rhein (seynd wegen Kriegs- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wesen nit bestanden gewesen) " _ "                                                                                                                                                                                                                                           |
| Von Hühner-, Cappen- und Ganßzinsen 16 " 15 "                                                                                                                                                                                                                                |
| Von Waldungen (nicht verrechnet worden) — " — "                                                                                                                                                                                                                              |
| Summa 474 ff. 19 Alb.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ständige Geldausgabe 2c. Diese lassen wir hier                                                                                                                                                                                                                               |
| weg, und segen nur die Summa 203 fl. 22 Alb.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abgezogen von ständiger Einnahme, restiren 271 fl. 2c.<br>Einnahm ständigen Korns.                                                                                                                                                                                           |
| 2c. 2c                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ständige Ausgabe 20 " — "                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Restiren 274 Malt. — Brtl.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wait ist dem Kloster pro tertia gewachsen<br>1 Malter                                                                                                                                                                                                                        |
| Niklas Schmidt auf seiner Mühlen — " 1 "                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gersten, 2 Malter pro tertia 6 " — "                                                                                                                                                                                                                                         |
| Habern, ftanbig, vom Mechtilshäußer Hof . 24 " - "                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewachsen pro tertia 101 Malter 30 " 3 "                                                                                                                                                                                                                                     |
| It. noch                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erbsen, gewachsen pro tertia 1 " 2 "                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ständig 2 " 2 "                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ständig                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einnahm=Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einnahm=Wein.  Anno 1639 am Kloster gewachsen 15 Fuder 2½ Ohm. Fällt ständig 8 " — "                                                                                                                                                                                         |
| Einnahm-Wein.  Anno 1639 am Kloster gewachsen 15 Fuder 2½ Ohm. Fällt ständig 8 " — "  Summa 23 Fuder $2\frac{1}{2}$ Ohm.                                                                                                                                                     |
| Einnahm=Wein.  Anno 1639 am Kloster gewachsen 15 Fuder 2½ Ohm. Fällt ständig 8 " — "  Summa 23 Fuder 2½ Ohm. Ausgab=Wein.                                                                                                                                                    |
| Einnahm-Wein.  Anno 1639 am Kloster gewachsen 15 Fuder 2½ Ohm. Fällt ständig 8 " — "  Summa 23 Fuder $2\frac{1}{2}$ Ohm.                                                                                                                                                     |

Bleymanns Schwager, der von Giesen, und Consorten sanden in dem Besit von Johannesberg kein heil, und kündigten dem Erzstift den Pfandschilling auf. Die Hoskammer gerieth darüber in große Berlegenheit, was dann nun weiterhin mit dem Aloster anzusangen wäre, und ließ es allenthalben antragen. Die Abtei Fulda, mit welcher vormals der Johannessterg geistig verbrüdert war, meldete sich endlich hierzu, schlug bei Mainz den Weg glimpslicher Regociation ein, und erhielt im J. 1716, daß ihr, gegen Abtragung des Pfandschillings und noch einer Nebensumme, das Aloster samt Güterbesit auf ewig eigenthümlich überlassen ward, welches dann zwar nicht mehr zum alten Alosterstand zurücklehrte, dagegen aber in ein vom Fürstabt Adalbert von Walderdorf erbautes, überaus schloß verwandelt ward.

In den handen der Abtei Fulda gelangte der Johannesberg zu der hohen Berühmtheit, die ihm bis auf diesen Tag geblieben ift, und die er theilweise einer verbesserten Culturmethobe und dem späten Lesen verdanken mag: hat doch Fulda in ähnlicher Beise die zwar Jahrhunderte lang durch die von Thungen beftrittenen Rebenpflanzungen bei der Burg Saalec, an der frankis schen Saale, unweit Samelburg behandelnd, dort ebenfalls einen Bein producirt, den die vollendetsten Kenner als dem Johannesberger, dem Rönig der Rheinweine, vollfommen ebenburtig finden. Aus Saaled und Rubesheim ftammen die hier feit 1774 gebauten Reben. Bie billig, erfennt auch Burger Beder die hohen Borguge bes Weins, der auf Johannesberg, im Berzen des Rheingaues, gewonnen wird. "Der Fled," bemerft er in feiner Reifebeschreibung,. "wo die Johannesberger Blume wächft, ift nur sehr klein, aber er bat eine eigensinnige Lage, die ihn ben ganzen Tag ben Sonnenftralen aussett. Unser Führer, ber Rellermeister ber Probstei, entwickelte uns die Ursachen, warum der Wein hier so vortreff. lich gedeiht. Ein Mal ift die Lage die ausgesuchtefte in bem gangen Rheingau. Befonders im Monat Meffidor brechen fic die Sonnenstralen an dem Abhange des Berges, wo die Blume wächt, so fart, daß die Aufseher aus ihren hütten wandern und den entgegengesetzten Theil des Berges beziehen muffen. 36

habe auch in Mainz schon öfters gehört, und selbst Forster in seinen unerreichbaren Ansichten sindet es wahrscheinlich, daß unter den Hügeln von Sochheim und Johannesberg ein Rohlen- flöß durchgehe und durch seine innere Siße den Stralen der Sonne noch nachhelse. Ich sprach mit verschiedenen einsichts- vollen Weinbauern davon. Sie hatten aber entweder keinen Begriff von einem Kohlenslöß, oder fanden sich beleidigt, weil ich mehr wissen wollte als sie; — und so erhielt ich wenigstens hier keine Aufklärung über diese Meinung. Nur Einer saste mir, daß er sich noch aus seinem Jünglingsalter erinnerte, wirklich verbrannte Steine aus einem Fundamente getragen zu haben, als die Probstei von dem Bischof von Fuld modernisirt, und der Reller, der unter dem Weinberge hinläust, ausgebessert wurde.

"Es ift erstaunlich, welche Arbeit und Dube auf biefen fleinen Strich verwendet wird. Die Arbeiter find immer dabei beschäftigt. Wenn im Frühjahre bas Beschneiden und Binden porüber ift, so giebt der Sommer den Winzerinnen zu thun. Diese muffen von Zeit zu Zeit das aufschießende Unkraut ausjäten, damit dem Stocke nichts von seiner Rahrung benommen wird, und selbst oft die Frucht von dem wuchernden Laube entblößen, um den Stralen der Sonne Raum zu verschaffen. Man rechnet, daß Jahr aus Jahr ein hier von der Abtei Fuld hunbert Stud Wein geerntet werden. Wenn man nun bas Stud nach einem mäßigen Preise auf 1200 Fl. anschlägt, so beträgt dies schon eine Summe von 120,000 Fl. Und diese wirft eine Strede Landes ab, die nicht mehr als 120 Morgen begreift! Bon diesem Ertrage fließt Alles in die Raffe des Bischofs, der bier einen Probst halt, um die Aufsicht über die Berge und Gebäude zu führen. Als Burger Custine in Mainz war, brandschapten seine Emissäre auch hier, und einige der kofibarften Studfaffer wurden nach Paris geführt und die übrigen verkauft. Man schätt ben Schaden, ben Fuld bamals hier gelitten bat, auf 200,000 Fl. Niemand bedauerte den Bischof und seine Monche."

Verläffig sind aber Beders Nachrichten von der Bodenfläche und dem Ertrag dieses Rebgeländes keineswegs. Zu Schloß Johannesberg gehören 55 Morgen Weinberge, die im J. 1857

an Wein 60 Stud, im J. 1858, trop bes Frostes, 46, im 3. 1859 nur 40, 1860 abermals 40 Stud gaben. Bom 3. 1857 wurde das Stud zu 1305 bis zu 5050 Gulden das halbe Stud verfauft, was einen Gesamterlös von schier 150,000 Gulden gibt. Bon 1858 murbe bas Stud mit 495 bis 2205 Gulben bezahlt. 3m J. 1822, befanntlich der herrlichste Wein, der je gewachsen, wurden zwei Stud mit 20,000 Gulben bezahlt. 3m 3. 1781 soll ein Engländer ein Stud 1779er mit 5000 Gulben bezahlt haben. In der neuern Zeit ift aber dem Johannesberg ein furchtbarer Rebenbuhler, der von der Abtei Cberbach herrührende Steinberg, erstanden. Daß er in den Jahren 1857 und 1858 ben Johannes= berger übertroffen habe, behauptet ein Renner erften Ranges. Ertrag, 1857, Stud 80, ju 1800 Gulben bis 3090 bas halbe Stud; im 3. 1858 Stud 50, zu 660 bis 2970 Gulben; 40 Stud im 3. 1859. 3m J. 1822 hatte Prinz Emil von Beffen=Darmstadt ein halbes Stud ober 31/2 Ohm Steinberger zu 6105 fl. gesteigert, daß ihn mithin die Flasche beinahe 11 Gulden fam. Der Vollständigkeit wegen gebe ich auch die Preise von einigen andern Lagen. Sochheim, herzogliche Domaine, 1857, von 775 bis 3100, 1858 von 765 bis 2400 fl. Asmannshausen, Domaine, 1857, von 1500 bis 3000, im J. 1858 von 800 bis 1200 Gulden. Bollrathe, von Greisenklau: 1857 von 785 bis 4830, 3. 1858 von 480-1275, 3. 1859 von 440-3620 Gulben. Hattenheim, Graf Schönborn: 1857 von 735—2700, J. 1858 von 600-1850, J. 1859 von 470-2380 Gulben. Marcobrunn, Graf Schönborn: 1857 von 960 — 5020, J. 1858 von 925 — 2460, 3. 1859 von 910-3710 Gulden. Rüdesheim, Graf Schönborn: 1857 von 705 — 3990, J. 1858 von 350—1470, 3. 1859 von 535-3010. Geisenheim, Graf Ingelheim: 1857, von 950—5410, J. 1858 von 720—3200, J. 1859 von 570— 4010 fl. Rauenthal, Baron von Schenf: 1857, von 800-3660 Bulben. Im Umt Rubesheim wurden im 3. 1826 zusammen 2654 Stud weiß, 101 Stud roth, im J. 1830 an weiß 78, an roth 11/2, im J. 1834 an weiß 2729, an roth 84 Stud, im 3. 1846 an weiß 3257, an roth 102 Stud geherbstet. Davon kommen auf Rüdesheim selbst 626 Stück im J. 1826, im J. 1830

nur 40, im J. 1834 aber 1010, und im J. 1846 volle 690 Stud. Asmannshausen gewann 1826 an weiß 144, an roth 80, im 3. 1830 an weiß 8, an roth 11/2, im 3. 1834 an weiß 116; an roth 50, im J. 1846 an weiß 132, an roth 70 Stud: Geisenheim melbete 1826 an 521, im J. 1830 nur 73, im 3. 1834 wieder 206 und 1846 endlich 544 Stud; Winkel 1826 beren 315, im J. 1830 nur 8, im J. 1834 wieder 210, 1846 aber 600 Stud. Lorch 1826 überhaupt 630, im J. 1830 nur 3, im J. 1834 wieder 575 und 1846 endlich 492 Stud. Das Amt Eltvil producirte im J. 1846 überhaupt 3413 Stud, davon kommen auf Eltvil 750, Erbach 222, Hallgarten 365, Hattenbeim 336, Destrich 645, Rauenthal 270. In dem Umfang des Amtes Sochheim wurden 1857 in Sochheim selbst 491, in den kleinern Orten 300, im J. 1858 für Hochheim 481, in den Heinern Orten 453, im J. 1859 für Hochheim 424, für die kleinern Orte 365 Stud angegeben. Neben Sochheim besigen noch Widert und Roftheim febr ausgezeichnete Lagen.

Mitunter rechnet man auch zu den Rheinweinen die Wormser Liebfrauenmilch, ferner was auf dem linken Rheinuser in der Umgebung von Mainz zu Laubenheim, Bodenheim, Bischheim, Dienheim, Harscheim, vornehmlich bei Nierstein, gewonnen wird, endlich auch den Bocksein zu Groß-Winternheim im Ingelsheimer Grund.

Die Reichsbeputation von 1802 gab das Fürstenthum Fulda samt dem Johannesberg und viele andere geistliche Güter an Rassau-Dranien, zur Entschädigung für die in Holland erlittenen Berluste. Unstreitig liegt der tiefste Hohn in der Zumuthung an das Reich, Entschädigung zu geben für das Resultat einer Rebellion, welche ungleich verderblicher für Deutschland ausgefallen ist, als für die spanische Monarchie, welche senem eine noch heute klassende Wunde zurückgelassen hat, an der alle Träume von einer deutschen Flotte Schissbruch leiden müssen. Weie vermessen aber der Hohn, keiner unserer breitmäuligen Patrioten hat die heute ihn bemerken wollen. Beginnend mit dem 2. Oct. 1802, nahm die Oranische Herrschaft ein Ende den 30. Nov. 1806. Während das Hauptland Fulda die zum 11.

April- 1810 von den Franzosen als erobertes Land behandelt wurde, hat Raiser Napoleon gleich Anfangs, 1807, den Johannesberg feinem Marschall Kellermann, dem Herzog von Balmy gegeben. Deffen Wirthschaft auf Johannesberg, obgleich er, meift in Mainz beschäftigt, gar füglich fie überwachen konnte, vermag ich nicht zu loben: mehre der werthvollsten Weinlagen wurden von wegen ihrer Rabe zu dem Sause in Krautgarten verwandelt, für die Unterhaltung der Gebäude ganz nichts gethan. Man follte fagen, ber geizige Marschall habe, hierin ber Frau Lätitia folgend, an die Dauer seines Besites nicht glaubend, nur von der Actualität Bortheil zu ziehen gefucht. Anders verfuhr sein Rachfolger, Fürft Metternich. Raum in Johannesberg eingeführt, richtete er an ben Marschall ein sehr verbind= liches Schreiben, worin er deffen Berdienfte um das Gut belobend, die auf Berbefferungen verwendeten Untoften zu erstatten fich erbietet. Das ließ nicht zweimal der Marschall sich sagen, und er stellte eine specificirte Rechnung auf im Betrag von hunderttausend Franken. Daß um solchen Preis der Fürst Bedenfen trug, eine Anerkennung seines Besittitels zu erfaufen, wird nicht auffallen.

Befagter Marschall, Franz Chriftoph Rellermann war zu Straßburg, 30. Mai 1735 geboren, in einer Familie, die in der vormaligen Reichsstadt nicht ohne Bedeutung. Sein Aeltervater bekleibete 1669, also kurz vor dem Beginn der französischen Berrschaft, die Aemter eines Borftebers ber Rammer der XIII und eines Amm- oder Zunftmeisters ber Kaufleute. Bon ben fünf Rammern des Magistrats nahm sene der Dreizehner den ersten Rang ein. Dergleichen patricische Abkunft gab indessen wenig Aussicht auf eine Officierstelle in einem französischen Nationalregiment, wo durchaus abeliche Geburt erfordert wurde, und Rellermann, entschlossen im Krieg sein Glud zu suchen, sab sich auf ein frembes Regiment angewiesen. Er trat 1752 als Cabet bei Löwenbahls Husaren ein, wurde 1753 Fähnrich bei Royal-Bavière und am 6. Mai 1756 Lieutenant bei den Volontaires d'Alsace. Als Lieutenant zeichnete er fich in seinem erften Feldzug 1758 bergestalten aus, daß er am 9. April besagten Jahrs zum Capitain en second

avancirte. Auch in der Schlacht bei Bergen, 1759, hat er Ebre eingelegt. Capitain à la suite in bem Regiment Volontaires du Dauphiné seit 13. April 1761, traf er in dem Gefecht bei Dorften, Anfang Sept., mit seiner Schwadron auf 300 feindliche Grenadiere, die wurden zersprengt, ihre Kanonen genommen. Am 3. Jul. 1762 führte Rellermann seine 150 Susaren gum Angriff auf das ungleich ftarkere Corps des Majors (nicht Generale, wie es in den frangofischen Berichten beißt) von Scheither. Das hatte zu feinem Soutien bie im Walde lauernden Jäger, mußte aber boch am Ende das Gewehr ftreden. Scheither selbft, ein Theil seiner Cavalerie, 300 Grenadiere geriethen in Gefangenschaft. Der Pring von Conde, in seinem Sauptquartier Coesfeld der Großthat Zeuge, erbat für Kellermann das Lubwigsfreuz. Abermals ward für den neuen Ritter der 30. Aug. 1762 ein Chrentag. Das Gefecht bei Friedberg koftete dem Erbprinzen von Braunschweig an Gefangnen nur über 1500 Mann und 12 Kanonen. "Der Erbprinz ward selbst so verwundet, daß er sich von der Armee hinweg und durch Münden bringen laffen mußte, wo er ein so gefährliches Wundfieber bekam, bag er sich bas Nachtmahl reichen ließ und zum Sterben bereitete. Sein Bater, der regierende Herzog, fand sich selbst zu Manden ein und besuchte ihn in seiner Krankheit." Rach Berlauf von 30 Jahren sollte der Herzog von Braunschweig abermals auf Rellermann treffen.

Den Präliminarien von Fontainebleau, 3. Nov. 1762, folgte die Einstellung der Feindseligkeiten, und gleich nach dem Frieden erlitt die Armee starke Reductionen, von denen doch Rellermann nicht berührt wurde. Dem Marquis von Constans hatte der tüchtige Officier sich empfohlen, und trat er als Capitain in die Legion von Constans (Jäger und Dragoner). Dem Einsluß von Constans verdankte er ohne Zweisel die Missionen nach Polen und nach der Krim, 1765—1766. Im J. 1771 war er einer der Officiere, die dem Baron von Viomesnil für die Expedition nach Polen, der Barer Consöderation zu Gute, beigegeben. Er hatte in der Woywodschaft Krakau die Cavalerie zu organisiren, und bestand im Januar 1772 mehre rühmliche Gesechte mit den

Ruffen. Borzüglich wird er gelegentlich eines durch seindliche Uebermacht erzwungenen Rückzugs gepriesen. Als die erste Theislung Polens unwiderrustich beschlossen, begab Rellermann sich auf den Heimweg, und wurde er am 24. März 1772 Obrist=Lieutenant, 1779 Major bei Constans Husaren, und 1780 Obrist=Lieutenant bei dem eben gebildeten Husarenregiment Colonelgenéral. Brigadier des armées du Roi den 1. Januar 1784, sechs Wochen später Mestre-de-camp en second bei seinem Resgiment, wurde er Maréchal-de-camp den 9. März 1788.

Er hätte bemnach keineswegs Ursache gehabt, über bie bisherige Verfassung sich zu beklagen, nichts desto weniger nahm er ungefäumt Partei für die Revolution, sen homme prudent qui, sans donner dans les excès, en fait assez pour être du parti dominant.« Er wurde den 12. August 1790 beauftragt, bas Rechnungswesen der Regimenter zu untersuchen, und in einer der letten Promotionen in dem Ludwigsorden mit dem Commandeurfreux beehrt. Commandirender General im Departement Oberrhein 1790, mar es seine Aufgabe, die tobende Gährung in Rappoltsweiler zu beschwichtigen. Dort hatten die Bürger beschloffen, die ungeheuern Waldungen der dem Herzog von Zweis bruden zuständigen Herrschaft Rappolistein unter sich zu theilen, waren aber barüber in großen Zwiespalt, auch mit den angrenzenden Dörfern gerathen. Giner entfesselten Bolksmasse entgegenzutreten, mar feineswegs nach Rellermanns Geschmad, und nicht im Geringsten wußte er, was mit ben alle Gemächer bes fürftlichen Schlosses zu Rappoltsweiler füllenden Schreiern zu begin-Sie wurden zumal wüthend bei dem Anblick des ihnen zugeschickten Generals, jeden Augenblick konnte es zu einer Schlacht Aller gegen Alle kommen. In dieser Roth suchte, fand Rath Rellermann einzig in seiner golbenen Tabaksbose, nahm Prise auf Prife, mitunter auch ben Nachbar zu gleichem Genuß einlabenb. Daß alsbald mit bem eine Beränderung vorgehe, eine ruhigere Stimmung eintrete, gewahrte ber General, und er magte es, aus seinem Winkel hervorzutreten, und hier und ba, immer nur einem Gemäßigten, seine Dose zu bieten. Das übte mundersame Anziehkraft auf eine Bevölkerung deutschen Ursprungs, ein jeder

trachtete nach ber Ehre, mit dem goldenen herren zu schnupsen, und langsam Anfangs, dann in Bligesschnelle verbreitete sich die Ansicht, daß solchem Ziel einzig Mäßigung und Ruhe zusühren könne. Der tobende Ocean glättete sich zu einem Spiegel, und das allgemeine Erstarren benutte Rellermann zu Worten der Verstänzbigung, welchen den glänzendsten Triumph er verdankte. Dem unheilschwangern Vorhaben, die Waldungen zu theilen, eine weite Strecke der Vogesen zu entholzen, die fruchtbare Ebne zu entwässern, wurde verzichtet, der Staat als der alleinige Eigenzthümer des reichen Schapes anerkannt.

Der unverhoffte, ihm felbft vielleicht unbegreifliche Ausgang eines biplomatischen Meisterzugs empfahl ben General zu bedeutenberer Stellung: zu bem Commando bes nieberrheinischen Departements berufen 1791, entdedte er das Geheimnig der auf biefer Grenze durch den Prinzen von Condé und den Vicomte von Mirabeau angeknüpften Berbindungen, und wurde es ihm ein Leichtes, dergleichen bobenlose Entwürfe zu vereiteln und die Festung Landan Aber fein Benehmen binfichtlich ber Unruben gu au bewehren. Weiffenburg verrath arge Feigheit. Dort hatten die Officiere, hierzu angewiesen burch bas Decret vom 29. Sept. 1790, ben Golbaten ben Besuch der Bolksgesellschaft untersagt, die Ungehorsamen mit Arreft bestraft. Daß biefer erlaffen werbe, verlangte bie Mannschaft in ihrer Gesamtheit, und als ber Obrift das verweigerte, ergab sich eine vollständige Meuterei, welcher die Officiere berghaften Wiberftand entgegensesten. Auf beiden Seiten gablte man Berwundete, und Rellermann, dem die Untersuchung des Borfalls aufam, trat auf als ber Meuterer Anwalt. In einem Schreiben an den Kriegsminister verklagte er die Officiere wegen Meußerungen, die gleich verlegend für die patriotische Gesellschaft und für die Mannschaft. Einem zweiten Schreiben, worin die Bieberherstellung der Ruhe angefündigt, ber Soldaten Pflichttreue und Unbänglichkeit für die Conflitution belobt wird, ift die Meugerung beigefügt, daß die Mannschaften nichts mehr boren wollten von ben Officieren, die zuerst blank zogen. Solche Gesinnungen mußten Anerkennung, Belohnung finden. Um 26. Oct. 1791 brachten die Bürger und Bürgerinen von Landau, um den Altar

vort an die sothane Botschaft überbringende Deputation heißt es:

»Vous flattez trop mon civisme, car ce que j'ai fait pour la constitution, je l'ai fait par la persuasion de ses qualités précieuses; et ce que je ferai à l'avenir correspondra toujours avec les qualités d'un homme qui aime prosondément sa patrie et qui sait apprécier la liberté conquise; damit legte er die Bürgerkrone auf das Exemplar der unlängst verstsfentlichten Constitutionsacte, und schwur zugleich, sie bis zu seinem lesten Blutstropsen zu vertheidigen, frei zu leben oder zu sterben.

Dergleichen patriotische Aufwallung empfahl ihn immer bringenber ber Gunft ber Machthaber, und er wurde am 9. März 1792 jum General-Lieutenant ernannt. 3m folgenden Juni jog er aus, das durch die Raiserlichen bedrobte Landau zu beschüßen, bei welcher Gelegenheit die Zeitungen, jederzeit freigebig mit Berleumdungen, der Geiftlichkeit geltend, verfündigten, er fei, zur Tafel geladen in einem bei Saarlouis gelegenen Kloster (Fraulautern ohne Zweifel), vergiftet worden, die Aerzte batten aber zu rechter Zeit bem Uebel gewehrt. Das Lager bei Lauterburg befehligend, vernahm er aus dem Munde der an die Rheinarmee entsendeten Commissarien, Carnot, Prieur und Coustard, ben Wortlaut des die königliche Autorität suspendirenden Decrets, und nahm er in Begeisterung daffelbe auf. Große Lobspruche haben bafür diese Commissarien bem General in ihrem Bericht an die Rationalversammlung gespendet. Bon Lauterburg westlich fic wendend, beschütte Rellermann im Lager bei Reufirch unweit Saargemund eine Grenze, die zwar niemand anzufechten dachte, bann unter seinem Commando die Rhein- und Saararmee vereinigend, beschäftigte er sich angelegentlich mit der Wiederherstellung der Linien an der Lauter. Am 28. August übernahm er das Commando der Moselarmee, die er durch 5000 Mann, vom Rhein herangezogen, verstärkte, und ward es seine Aufgabe, die Bereinigung mit Dumouriez zu erzielen. Am 4. Sept. brach er von

Met auf, so er in Belagerungsstand erklärt hatte, und über Pont-à-Mousson, Toul, dessen Besatzung er verstärkte, Ligny, Bar-le-Duc erreichte er Revigny-aux-Baches, ohne von Seiten der Allierten dem mindesten Hinderniß zu begegnen.

Spätestens am 3. Sept. waren die Preussenzu Varennes eingerückt; anstatt von Clermont aus gegen Chalons, den eigentlichen Schluffel der Operationen vorzubringen, wendeten fie fic seitwärts, nach Bar-le-Duc bin, gleichsam als liege es in bem Plan des Feldherren, zu Chalons die Franzosen den Borsprung gewinnen zu laffen. Bon ber andern Seite führt Dumouriez bittere Klagen über Rellermanns Operationen. »Ses plus grandes contradictions venaient alors des manœuvres de Kellermann qui fatigait ses troupes par des marches et des contre-marches, qui, arrivé jusqu'à Bar, rétrograda jusqu'à Ligny, qui désapprouvait comme tout le monde le plan de campagne du général Dumouriez, qui assurait que les Prussiens avaient le projet de tomber sur la Lorraine, pendant que le roi de Prusse était devant Grandpré, qui lui annonçait que, s'il voulait faire une jonction, il fallait qu'il fît la moitié du chemin et que, réunis ensemble, ils iraient livrer bataille au roi de Dumouriez, qui voulait temporiser et ruiner les Prussiens sans se battre, se serait bien gardé de hasarder une bataille. Il dénonça au ministre de la guerre la mauvaise volonté, ou au moins les indécisions de son collègue, et il exigea sévèrement qu'il lui fut donné un ordre absolu de le joindre et de ne plus contrarier son plan de campagne. Cet ordre fut effectivement donné avec promptitude par le ministre Servan à Kellermann qui se vit forcé de l'exécuter.«

Bevor noch die Pässe von la Croix-aux-Bois und le Chênepopuleux von den Allierten eingenommen, hatte Kellermann SaintDizier verlassen, um sich auf Bar-le-Duc zurückzuziehen. Die
aus Paris ihm zugekommenen Besehle bestimmten ihn, wieder
vorzugehen. Auf die Nachricht von den schmählichen Ereignissen
vom 16. wendete er sich nach Vitry, und am 19. bei Dampierre
bewerkstelligte er seine Vereinigung mit dem Lager, so Dumouriez
bei Sainte = Menehould bezogen hatte. »Il amenait quinze

ille hommes, dont un tiers d'excellente cavalerie, et presque utes troupes de ligne. Le général lui envoya sur-le-champ he instruction pour venir occuper le lendemain matin le mp entre Dampierre et Élise, derrière l'Auve, qu'il lui signa parsaitement; et comme le déploiement des Prussiens faisait présumer qu'ils tenteraient peut-être le sort d'une taille, il lui manda que, dès qu'il aurait pris son camp, il purrait, si l'ennemi cherchait à s'étendre, prendre son champ bataille sur les hauteurs du moulin de Valmy et de Gizauurt. Dumouriez fit encore en cette occasion une faute qui jureusement n'eut pas de suites funestes. Kellermann ne uvait pas connaître le pays où il arrivait. Il fallait lui voyer des officiers d'état-major, pour lui désigner son camp, manière à ce qu'il ne le confondît pas avec son champ e bataille; mais il n'avait que trois ou quatre adjudansénéraux en état de remplir cette mission, et ils étaient ocpés à placer la division que Beurnonville venait d'amener. ailleurs, Kellermann n'était pas à ses ordres, c'était un colgue et un collègue très-pointilleux, qui aurait trouvé peutre très-mauvais qu'il lui traçat son camp. Quoi qu'il en soit, il confondit si bien son instruction que, prenant son champ de bataille pour son camp, il y conduisit son armée, l'embarrassa de ses équipages et se mit à tendre. Les Prussiens, voyant cette confusion sur la hauteur de Valmy, cherchèrent à déborder sa gauche, et marchèrent sur plusieurs colonnes, canonnant toutes les troupes réunies sur la hauteur de Valmy. Kellermann établit sur le plateau du moulin presque toute son artillerie, arrêta la marche des ennemis, et il s'établit entre eux une terrible canonnade.«

Am Schluß der lächerlichen Ranonnade den Rückzug der Feinde gewahrend, setzte Kellermann seinen Hut der Spitze des Degens auf, und hoch ihn haltend, schrie er aus Leibesfräften: »Vive la nation, la victoire est à nous, mes enfants.« Das Pferd war ihm unter dem Leib erschossen worden, Todte und Berwuns dete zählte er höchkens 300 Mann. Den wohlseilen Sieg zu vervollständigen, war es nöthig, die Position, deren Mißlichseit

er doch am Ende erkannt haben wird, zu verlaffen, um fich hinter der Auve aufzustellen. Ihm das zu vergönnen, ihm den Pasfrei zu geben, mußte die feindliche Armee auf ihrem linken Flügel eine Bewegung vornehmen, aber bemungeachtet wurde Rellermanns nächtlicher Flankenmarsch als eine Bermegenheit sonder Gleichen zu betrachten fein, hatte man nicht die mannichfaltigen Scenen des Poffenspiels vorgesehen, vorbereitet gehabt. Sein Berhältniß zu Dumouriez blieb aber fortwährend gespannt, went auch die bei der Armee eingetroffenen Deputirten des Convents, Sillery, Prieur, Carra, eine Aussöhnung zu vermitteln suchten. Eines haben sie doch bewirft, »ce fut de contenir Kellermann et de le rendre plus souple. Ce général a peu d'esprit quoiqu'il ait de la finesse. Il était mal entouré. Son état-major et ses aides-de-camp le portaient à se séparer, pour n'être plus aux ordres de son ancien. Plus Dumouriez le ménageait, moins il pouvait lui faire suivre les mesures qu'il concertaient ensemble. L'esprit délié de Sillery vint au secours de Dumouriez, sans cependant opérer une entière conversion dans Kellermann qui fit encore bien du mal« Dagegen empfangt Rellermann von den nämlichen Deputirten bie schmeichelhafteste Anerkennung: »Nous avons trouvé son armét dans le meilleur ordre possible. La discipline y règne, le soldat est plein d'ardeur et de courage, « sagen sie in bem Bericht vom 2. Oct., und jenen vom 7. beschließen sie mit ben Worten: »Nous ne chantons plus ça ira, mais nous chanterons ça va, et le général Kellermann nous prie d'ajouter: ça ira tout l'hiver.«

llebrigens hätte es der Lobsprüche der Deputirten keines wegs bedurft, um dem glücklichen Kellermann die Ueberzeugung beizubringen, daß er ein Karl Martel, der Retter Frankreichs geworden sei. Den 3. Oct. schrieb er an den Kriegsminister, se sei vollständig entschieden »la débacle des Prussiens, ce qui prouve que tout dépendait de mon affaire du 20.« Am folgenden Tage äußerte er, »qu'il se félicitait tous les jours de cette journée.« Am 3. hatte er auch dem Minister vorgeschlagen, das sein Sieg durch ein Te Deum geseiert werde. Man beschied

hn, er möge die Hympe der Marseiller absingen lassen, die sei würdiger, in den Ohren freier Franzosen zu ertönen. Dagegen beschenkte ihn die Republik mit einem Streitroß, zum Ersas des in der Schlacht verlornen Gauls.

Den Rudjug ber preuffischen Armee zu beunruhigen, will Dumouriez die wirksamsten Maasregeln angeordnet haben. convint avec Kellermann qu'il pousserait la division du lieuteaant-général Desprez de Crassier, par la Croix-en-Champagne et Pertes, sur Manze et Morvaux; qu'il enverrait le général Valence, avec les carabiniers, de la cavalerie et ses bataillons de grenadiers et chasseurs, prendre la gauche du général Stengel, se dirigeant par Ville-sur-Tourbe, sur Challerange et Bressy.« Diese Maasregeln sollen großentheils an Reller. manns Indokenz sich gebrochen haben. Es schreibt Dumouries: \*La nuit du 3. au 4., il recut un billet du général Valence avec copie de l'ordre qu'il venait de recevoir de son général Kellermann de le rejoindre. Valence mandait qu'il voyait hien qu'il y avait du mal-entendu, mais qu'il était forcé d'obéir et qu'il marchait sur-le-champ. Cet ordre de Kellermann était daté de Suippe, et portait de venir l'y trouver sans délai, se dirigeant sur Châlons, parce que, Dumouriez n'ayant plus besoin de lui, il croyait devoir se séparer et prendre sa marche par Châlons.

Le général fut indigné en recevant cet avis qui achevait de sauver les Prussiens. Il n'avait rien caché à son collègue, il lui avait communiqué son mouvement, et dans l'instant de compléter leur succès, il en était abandonné sans avoir été prévenu. D'ailleurs la marche de Kellermann par Suippe et Châlons était absurde, ses équipages étaient à Vitry, la destination qu'il indiquait était la Lorraine, son chemin était ou par Revigny-aux-Vaches, ou par Clermont. Après une pareille défection, il n'y avait plus de ménagemens à garder avec Kellermann.

Lui, étaient à ses ordres tant que les armées étaient ensemble; qu'il lui défendait de rétrograder sur Suippe, qu'il lui ordon-

nait au contraire de reprendre sa position d'avant-garde à la gauche de Stengel; et de suivre les opérations indiquées Il fit passer à Kellermann copie de l'ordre qu'il envoyait à Valence, et il chargea Devaux, son aide-de-camp, de lui porter cette dépêche. Il envoya copie de tout aux commissaires de la Convention, qui étaient à Sainte-Menehould, les priant de joindre leurs ordres aux siens, et faisant des plaintes trèsvives de cette conduite inconcevable du général Kellermann.

Valence manda au général, qu'il était très-embarrassé de se décider entre deux ordres aussi contraires, entre deux autorités qu'il reconnaissait également; que la plus directe pour lui était celle de Kellermann; qu'il jugeait bien que son ordre était déplacé, mais qu'il ne pouvait pas désobéir tout-à-fait; qu'il allait faire halte où il se trouvait, et qu'ayant envoyé à son général l'ordre qu'il venait de recevoir, avec ses propres représentations, il espérait qu'il ne tarderait pas à recevoir des ordres différens. Dumouriez ne put qu'approuver Valence; lui-même n'avait sauvé sa patrie qu'en désobéissant pendant toute la campagne; mais c'est une science très-délicate que celle de désobéir à propos.

»Kellermann fut consterné des reproches du général Dumouriez et des sérieuses remontrances du colonel Devaux;
il pleura, fit des protestations et écrivit une lettre d'excuses.
Les commissaires qui arrivèrent à son camp, achevèrent de
troubler sa pauvre tête; il retourna à son ancien camp, et
il ordonna à Valence de reprendre sa position et d'exécuter
tout ce que lui prescrirait Dumouriez. Valence chercha par sa
vivacité à réparer le mal qu'avait fait sa marche rétrograde.«

Die schläfrige Versolgung der seindlichen Armee scheint ins dessen nicht auf Rellermanns Rechnung zu gehören. Während er nach Gefallen die Emigranten beunruhigen durste, wie er denn schreibt: »mon avant-garde a fait deux cents prisonniers, parmi lesquels se sont trouvés des émigrés parsaitement montés; ces prises amusent beaucoup les soldats,« war ihm nicht vergönnt, die Preussen anzutasten, die sie den Pas von Grandpré, mithin einen Vorsprung von zwei Märschen erreicht hatten. Das

Armee vor Verdun vereinigt, und Dumouriez, den Angriff auf die Riederlande beabsichtigend, überließ den Generalen Rellermann und Dillon die Sorge für die Wiedereinnahme von Verdun und Longwy, ihnen sedoch empsehlend, dieses Ziel vielmehr durch sernere Unterhandlungen mit den preussischen Generalen, als durch Wassengewalt zu suchen. Den 12. Oct. meldete Kellermann den Abzug der Preussen aus Verdun, den 14. überschritt er die Maas. In einer Vesprechung mit dem Herzog von Braunschweig verssprach ihm dieser, daß Longwy am 22. überliesert werden solle, was sedoch, wie es scheint, bereits am 18. vor sich ging. Den 23. versügte Kellermann für alle Pläße seines Commandos eine dreisache Artilleriesalve, zum Zeichen, daß der geheiligte Voden der Republit von Feinden befreiet sei.

Den 24. Oct., während die preuffische Armee bei Merl unweit Luxemburg gelagert, hatte Rellermann abermals eine Unterredung mit dem Herzog von Braunschweig, dem zur Seite der Erbpring von Hohenlohe-Ingelfingen, Lucchesini, und Namens der Raiserlichen der General Fürst Reug. Mit den Worten: "General, wir haben uns diese Zusammenkunft erbeten, um vom Frieden zu handeln," eröffnete ber Berzog bas Gespräch. "Der wird, entgegnete ber gehörig inftruirte Rellermann, ohne Sowierigkeit sich sinden, so ihr in der feierlichsten Beise die frangofische Republik anerkennet, und fortan weder mittelbar noch unmittelbar bes Königs und ber Emigranten euch annehmt; sonftige Sowierigkeiten werden mit Leichtigkeit zu beseitigen sein." Aufgefordert, sich bestimmter auszusprechen, äußerte der Herzog: "Run, so gehen wir insgesamt nach Saus, gleich den Sochzeit-Da fragte Rellermann, gegen ben Fürften Reuß sich wendend: "wer soll die Rosten der Hochzeit tragen ? Mir scheint es, der Raiser, als der angreifende Theil, habe Frankreich mittels der Niederlande zu entschädigen." Der Fürst bezeigte um solche Rebe einiges Migvergnügen, welches ber Berzog nicht bemerken wollte, vielmehr zu Rellermann fprach : "Berichten Sie an den Convent, daß wir insgesamt zum Frieden geneigt find. der Convent nur Bevollmächtigte ernennen und für die Abhaltung

ver Conferenzen einen Ort bestimmen, wo wir nicht sehlen wers ben. Einstweilen bleiben wir zu Luxemburg, oder in irgend einer andern Stadt der Niederlande, einer weitern Benachrichtigung erwartend."

Der friedlichen Stimmung bes preuffischen Cabinets traten ftorend entgegen Cuftines Erfolge an Rhein und Main, bie mittels ber Occupation von Coblenz und Ehrenbreitstein zu fronen, er jedoch verabsäumte. Diese sollte nach Cuftines Unficht Rellermann bewirken. Der hingegen hatte an den Kriegsminifter geschrieben: »Il faut profiter du moment de la déroute des ennemis, pour entrer en Allemagne, et, pour cet effet, il faudrait que Custine fortifie son armée d'une partie de ses garnisons et travaille sur le Rhin. Rien ne peut dans ce moment l'empêcher de s'emparer de la ville de Philippsbourg, et d'y faire travailler en règle, arranger Germersheim, et y jeter un pont de communication avec une bonne tête, qui le mît en état d'y passer et repasser le Rhin, suivant les circonstances. Il peut faire contribuer le pays de Baden jusqu'à Kehl, et lorsque je serai en mesure de me porter sur Trèves et Coblentz, il viendrait à Mayence; dans cette disposition nous nous donnerions la main.«

Den 27. Oct. schrieb Eustine an Rellermann, um ihn zu bewegen, daß er seine den Chiers entlang cantonirenden Truppen in Bewegung setze, und sich der Rheinarmee nähere. Dem antwortete Rellermann: »Ma bonne volonté égale la votre; il y a dix mois que j'ai proposé, à plusieurs reprises, de faire ce que vous venez d'exécuter avec tout le nerf possible; et me réunir à Coblentz avec l'armée du centre, c'est encore mon avis aujourd'hui, mais...« Und er bespricht den fürchterstichen Zustand der Landstraßen, die Nothwendigkeit, den Frokt abzuwarten, der sie einigermaßen fahrbar mache, und der Armee etwelche Ruhe zu gönnen, auch sie zu bekleiden, bevor man ihr einen Winterseldzug zumuthe. Sodann beklagt er die sammers volle Beschaffenheit seiner Cavaleries und Artisleriepserde, den gänzlichen Mangel an Magazinen, und er schließt mit den Worten: »Les calculs m'ont mis à même de terminer une campagne

que l'on n'osait pas dans les commencements se promettre une issue si heureuse. Le soin extrême que j'ai eu de mes soldats les a fait aller jusqu'au bout et résister à des temps dont il n'y a pas eu d'exemple. Je vous dirai avec la même vérité, telle que soit la confiance et l'empire que je puisse avoir sur mes braves compagnons d'armes, il serait impossible d'exiger qu'ils continuent leurs travaux, nus comme ils sont. Au reste, mon cher général, pour faire la marche que vous me proposez, il faudrait que je combatte l'armée prussienne et autrichienne au moins du double de la mienne. Je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises, qu'il faut, pour espérer un succès heureux en nous rendant sur le Rhin, des mesures aussi sages que bien combinées, et que le plus grand mystère soit gardé.«

Solden Betrachtungen stellte Cuftine bodft ungeschliffene Rebensarten entgegen: »Dites, Monsieur, que vous n'avez point eu la volonté de seconder mes opérations, ou que, ne vous étant pas donné la peine de jeter les yeux sur une carte, vous n'avez pas compris l'avantage que vous pourriez tirer de cette position (an Mosel und Saar); ou qu'enfin vous avez craint de combattre M. Hohenlohe, crainte d'autant plus mal fondée que l'avantage de la position eût été pour vous, ou dites enfin, ce que je pense, que ces trois motifs ont eu part à la grande faute que vous avez faite... Oserai-je vous demander, Monsieur, quelles sont vos grandes actions? Vous-êtes vous approché assez près de nos ennemis, pour profiter de leur détresse? c'est ce que je n'ai lu nulle part.... La peur de combattre deux armées était, je le savais, votre véritable motif. Mais si vous aviez eu la moindre notion du pays où vous aviez à vous porter, vous auriez pu facilement vous rassurer. Mais l'ignorance et la peur ne font pas les grands généraux.«

Hiermit nicht zufrieden, verklagte Custine seinen Collegen bei dem Convent, um daß er der Hessen und Preussen Marsch auf Coblenz nicht verhindert habe, und es entgegnete Kellermann in seinem Schreiben an den Convent vom 4. Nov., »que cetto

dénonciation n'avait pu être dictée que dans un accès de folie ou de vin.« Auf den Antrag von Jean Debry wurde dieses Schreiben den Comités militaire et de surveillance mitgetheilt, denn, äußerte der Redner, »si Custine est le vainqueur de Mayence et de Spire, l'assemblée, jusqu'à ce qu'elle ait jugé sur pièces vues, n'oubliera pas que Kellermann est l'homme du 20. septembre.« Beit entsernt, seine Rechtsettigung zu versuchen, begehrte Rellermann in dem Schreiben vom 21. Oct., worin er sich anheischig machte, Luremburg einzuäschern, daß man ihn zum Marschall ernenne, »si l'on en faisait.«

Um 2. Nov. als Kriegsminister eingeführt, verfügte Pache an demselben Tage, daß Rellermann, fatt die Winterquartiere zu beziehen, den Rhein überschreite. »Il ne faut plus calculer,« heißt es in dem Schreiben, »le plan des opérations est nonseulement arrêté, mais il s'exécute; mais Custine, mais Dumouriez comptent sur vous; et si vous ne marchiez pas, ils seraient compromis, peut-être accablés. Er stand im Begriff, den Marsch nach ber Saar anzutreten, als durch Befehl rom 4. Nov. der Conseil exécutif ihn nach Paris forderte, während Beurnonville angewiesen, an ber Spige von 20,000 Mann, ber hauptbestand der Moselarmee, Cuftines Operationen zu unter-»Considérant,« heißt es in jenem Befehl, »le peu de disposition qu'a montré le général Kellermann pour marcher avec les troupes qu'il commande, suivant les ordres qu'il en a reçu.« Angesichts des Conseil exécutif eine Landfarte entfaltend, deutete der General auf die 60 und mehr Lagerstätten, die er behufs seiner Bereinigung mit Dumouriez beziehen muffen. Bor den Schranken des Convents, 14. Nov., erinnerte er an die Nothwendigfeit, »de soutenir par l'intrépidité de vingt-deux mille soldats de la liberté, le choc de quatre-vingt-dix mille esclaves, et les chasser entièrement avec leurs tyrans hors du territoire sacré de la république.« Nachdem er von seinem Eiser für Befämpfung von Ariftofratie und Fayettismus gesprochen, macht er die Unmöglichkeit geltend, mit feiner ermüdeten Armee, die man durch anderweitige Verwendung des Generals Balence auf die Hälfte herabgesett, den 30,000 Feinden zuvorzukommen,

lui exposerais avec franchise mes sentiments, je lui ferais ma pétition, mais je commencerais à obéir à ses lois. Toute autre manière d'agir a trop le caractère de la rébellion; encore si j'avais des torts, je ne compromettrais que moi; et vous, vous sacrifiez tous vos concitoyens.« Die Ermahnungen, bie Einladung nach seinem Lager, wo fie mit ben Soldaten fraternistren würden, blieben gleich erfolglos. Rach der Anficht der ihm beigegebenen Reprasentanten Dubois-Crance und Gauthier hatte der General sofort die Stadt bombardiren sollen, er zog es vor, ihr die Lebensmittel abzuschneiden. Mittlerweile wurde die Alpenarmee zurückgebrängt, genothigt, Savopen ben Sarben zu überlaffen. Mit vieler Dube erhielt Rellermann einen breitägigen Urlaub, um diesen Feinden zu begegnen. Die wichen hierauf in großer Eile, raumten die Landschaften Maurienne und Tarantaife, daß Rellermann in feinem Bericht an den Convent fich rühmen fonnte, »d'avoir arrêté les progrès des satellites du despote ultramontain. Den britten Tag, 25. Aug., traf er wieder im Lager ein. Nichts besto weniger blieb er fortwährend den Angriffen ber Jacobiner ausgesettt. In ber Sigung vom 27. Aug. beantragte Amar förmlich, »que l'on fit tomber la tête de ce général, deffen Berrath und Connivenz er die Unfalle in Savoyen, den langsamen Fortgang der Belagerung von Lyon qu= schrieb. Der Convent decretirte, daß in der Sigung noch über des Generals Führung berichtet werde. Barere, im Ramen des Beilausschuffes, führte an bas Schreiben von Dubois-Crance, bezengend, »que Kellermann était franc et loyal; qu'il avait de la molesse, et que si on lui promettait le commandement de l'armée du nord, Lyon serait bientôt réduit.« Dubois» Crancé, wenn er im Grunde Rellermanns Bunfc, mit Lyon glimpstich zu verfahren, billigte, hat nichts besto weniger seine Absetzung beantragt, um sich feiner Berantwortlichkeit ausznsetzen, der Heilausschuß empfand sedoch Schen, Strenge zu üben gegen einen General, der im Augenblick vielleicht nicht zu ersegen.

Unmittelbar nach Rellermanns Wiedereintreffen, 25. Aug., begann das Bombardement, dessen rascher Fortgang von der Bolfsgesellschaft zu Mäcon die verdienten Lobsprüche empfing. Sie

rühmte von Rellermann, »qu'il était bon et se conduisait bien, mais que son état-major était mauvais et entravait ses opérations,« aber Robespierre benuncirte ihn ben 8. Sept. in bem Jacobinerclub, beschuldigte ihn, der Leiter von allen im Laufe bes Feldzugs vorgefommenen Berschwörungen gewesen zu fein, und versicherte, daß unter ber Anführung eines solchen Menschen niemals der Patrioten Operationen gedeihen könnten. Tage barauf war Kellermann abgeset, General Doppet ihm jum Nachfolger gegeben. Die Reprafentanten Gauthier und Dubois-Crance, welche ftets seine Ansicht in Bezug auf Die Bezwingung von Lyon getheilt hatten, wollten ihn jedoch der Armee erhalten, und übergaben ihm auf ihre Berantwortlichkeit die Bertheidigung von Savopen, wofür ihm 8000 Mann Linientruppen, Nationalgarden und Volontairs in großer Anzahl beigegeben. Damit ergriff er ben 13. Sept. die Offensive, und waren die Auftro-Sarben, angeblich 35,000 Mann, die bis Bonneville vorgedrungen, Annecy und Chambery bedrohten, bis zum 9. Dct. aus den Landschaften Faucigny, Tarantaise und Manrienne vertrieben. »La frontière de Nice à Genève, « schrieb ber General an den Convent, sest entière; on y respire l'air pur de la liberté; le sol de la république dans cette partie n'est plus souillé par les despotes armés contre notre indépendance; et cependant on me soupçonne, on m'accuse. Citoyens législateurs, daignez me juger d'après mes actions.«

Der Sarben Rückzug wurde für Lyon entscheibend: am andern Tage öffnete die Stadt ihre Thore, ein Erfolg, der vielmehr den Jorn der Gegner Kellermanns zu steigern schien. »Cot homme, sagte Billaud-Barenne in der Sigung vom 6. Oct., »qui a trahi constamment la patrie, ne remporte maintenant des victoires qu'asin de détourner l'attention de la Convention, und auf seinen Antrag bestätigte nicht nur der Convent Kellermanns Absezung, sondern es wurden auch die beiden Repräsentanten, weil sie ihm ein Commando gelassen, zurückgerusen. Um dieselbe Zeit hatte Kellermann von Chambery aus nach Paris an den Jacobinerclub geschrieben, seine Freude darüber ausgesprochen, daß es shin gelungen, den Sieg des Patriotismus in Savopen

herbeizuführen, und gebeten, daß man den von den Feinden ihm beigelegten Titel, General der Jacobiner, bestätigen möge. Diese Albernheit wurde in dem Elub als Hohn gedeutet dem Manne, »qui aurait dû être châtié depuis long-temps.« Es wurde ihm zum Berbrechen angerechnet, daß er in Gegenwart der Repräsentanten geäußert hatte, die Volontairs könne er vor dem Feind nicht brauchen, er musse schlechterbings Linientruppen haben, und der Elub beschloß auf den Vorschlag von Perepra, seinen Ramen in dem Verzeichniß der Mitglieder zu streichen. Blanchet beschuldigte ihn am 20. Oct., daß er des Repräsentanten Gauthier niederträchtiger Schmeichler gewesen, auch Lyoner Rebellen Schussbriese ertheilt habe, und es wurde ihm den 18. Oct. der seine Absehung versügende Beschluß zugestellt, da er eben im Vegriff, nach Toulon abzugehen, um sich bei der Belagerung zu betheiligen.

Einige Tage später wurde er verhaftet, nach Paris geführt und in dem Gefängniß der Abbaye eingeschloffen. Ueber ein Jahr blieb er vergeffen in der engen Celle, als aber Robespierre nicht mehr war, glaubten bie Gonner, so in dem Beilausschuß ihm geblieben, ohne Gefahr ihn dem Revolutionsgericht zuweisen zu können. Des Feberalismus und fträflicher Rachläffigkeit bei der Organisation der Alpenarmee angeklagt, wurde er am 8. Nov. 1794 einstimmig freigesprochen. Die Zeugen, unter welchen sechszehn Repräsentanten, zollten ihm reichliches Lob, und Dobson, der Prafident, außerte in seinem Resumé, »que l'histoire unirait sur la tête de Kellermann les lauriers du Montblanc à ceux de Valmy. Im 17. Dec. verlangte ber General von dem Convent Biedereinsetzung in seinen Grad und eine gebürende Entschädigung, was ihm durch Decret vom 15. Januar 1795 zugestanden wurde, gleichwie ein ferneres Decret vom 3. März ihm zum andernmal das Commando der Armeen von Italien und ben Alpen übertrug.

Dieses Commando übernahm er im Mai 1795, im Angessicht eines allerdings überlegenen Feindes auf die Defensive sich beschränkend. Vom 24. Juni an wurde seine Postenlinie auf allen Punkten angegriffen. In einem dreitägigen Gesecht, bis zum 27. hatte er seine Stellungen bei Bado, San Giacomo,

Barbinetto eingebußt. Er berichtete an ben Beilausschuß, bag er, in Ermanglung bedeutenber Berftarfungen, genothigt fein würde, auf Nizza sich zurudzuziehen. Das veranlaßte großen Schreden, alle Reprasentanten, die jemals bei der italienischen Armee gewesen, wurden herbeigerufen, um ihren Rath in solcher Lage zu vernehmen. Sie insgesamt bezeichneten ben General Bonaparte als benjenigen, ber vermöge seiner Localkenntniffe bie zuverlässigfte Auskunft ertheilen konne. Bonaparte murde angewiefen, einen Operationsplan für Rellermann zu entwerfen, für ben General, den er späterhin bezeichnet hat als »brave soldat, extrêmement actif, tout-à-fait privé des moyens nécessaires à la direction d'une armée en chef.« War es der Fehler der Inftruction ober bes Schulers, Rellermann mußte noch weiter gurudgeben: ben 28. Juli tam bas hauptquartier nach Borghetto, dann nach Albenga, wo es doch fich behauptete, Dank ber elenden Beschaffenheit der fardinischen Armee und dem gebrechlichen Alter bes öftreichischen Commandirenden Devins. bem mit Spanien Frieden geworden, trafen auch die oft und bringend verlangten Berftarfungen ein, aber Rellermann follte ihrer fich nicht erfreuen. Er wurde durch Scherer in bem Commando der Armee von Italien abgelöset, behielt nur jenes der Alvenarmee, wo keine Lorbern zu pflücken. Darum wurde er in dem Journal des hommes libres vom 31. Dec. 1795 geheimer Berbindungen mit den Feinden der Republif in Turin angeflagt.

Nachdem Scherer durch Bonaparte abgelöset worden, zeigte sich das Directorium nicht ungeneigt, die Armee von Italien zu theilen, der einen Hälfte Commando an Kellermann zu geben. Dagegen erhob sich Bonaparte mit Macht in einem Schreiben an Carnot vom 24. Mai 1796: »Réunir Kellermann et moi en Italie c'est vouloir tout perdre. Le général Kellermann a plus d'expérience et sera mieux la guerre que moi; mais tous deux ensemble nous la ferons mal. Je ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le premier général de l'Europe. Constitut Bonaparte seine Absicht nach dem Sturz der gemäßigten Partei, 18. Fructidor (4. Sept.) 1797. Die Alpenarmee wurde jener von Italien einverleibt,

und Rellermann, ber Hinneigung zu ben Männern von Clichy verdächtig, nach Paris geforbert. Der Unwillen der Machthaber legte fich jedoch zeitig, und fie schickten ihn zusamt bem General Cannel nach Lyon, wo sich royalistische Bewegungen ergeben hatten, um die Stadt in Belagerungsftand zu segen. Im Jahr 1798 hatte Rellermann die Organisation der Gendarmerie zu leiten, dann, 23. Sept. n. J. wurde er zum Generalinspector ber Cavalerie ernannt. Mit der Inspection der sogenannten Armee von England beschäftigt, besuchte er in Angere bas Theater, wo eine Actrice dem Helden von Balmy eine Krone aufsetzte, die er sofort der Centralverwaltung übergab. darauf unternahm er eine Inspectionsreise nach Holland. Zeit bes Staatsstreichs vom 18. Brumaire war er Mitglieb bes Rriegsbureau bei bem Directorium, dann wurde er, von allen Senatoren ber erfte, durch bie Consularregierung dem Erhals tungesenat eingeführt, und am 2. Aug. 1801 mit der Präsidentschaft bekleidet. Am 2. Juli 1802 zum Mitglied des Bermaltungsraths der Chrenlegion erwählt, erhielt er zugleich das Band eines Großofficiers dieses Orbens; Reichsmarschall burch die erfte Promotion vom März 1804, wurde ihm einige Tage später bie Senatorie Colmar. Im Beginn bes Feldzugs von 1805 übernahm er das Commando des 3. rheinischen Reservecorps und der Vertheidigungslinie von Basel bis Landau. Großabler der Ehrenlegion am 1. Febr. 1806, beantragte er, Juli n. J. in ber Dankbarkeit für ben Raiser, der gewährt hatte was seit 15 Jahren das Ziel seines Ehrgeizes, die Errichtung eines dem Wohlthäter gewidmeten Denkmals.

In den J. 1806—1807 führte er den Oberbesehl der von Basel bis Rimmegen sich ausdehnenden Reservearmee, die auch das rechte Rheinuser bis zur hessischen Grenze zu bewachen hatte. Herzog von Valmy durch Creation seines Herren und Meisters, der ihm gleichzeitig den Johannesberg verlieh, empsing er das neben von Würtemberg das große goldene Kreuz, von Baden das Großfreuz des Ordens de la Fidelité. Im J. 1808 erhielt er das Commando der für den Krieg in Spanien bestimmten Reservearmee, und 1809 senes des Observationscorps von der

Elbe und der untern Maas. Zu Maaftricht hatte er das Obfervationscorps gebilbet, welches ben von Walcheren aus vorbringenden Engländern in die Flanke fallen follte. 3m J. 1811 präsidirte er dem Wahlcollegium des Departements Oberrhein. An den Mittelrhein zurückgerufen gelegentlich ber Expedition nach Rugland, befehligte er die Reserve, mit solchem Commando bas Militairgouvernement der Lande von Berg, Naffau, ber Großberzogthümer Frankfurt, heffen, Würzburg verbindend, und hatte er in solcher Eigenschaft, auch mährend des Feldzugs von 1813; bie Marschcolonnen zu organisiren, mittels beren bie Luden ber großen Armee sich füllten. »C'est le doyen de l'armée française qui préside à leur départ, au moment de s'avancer sur les terres étrangères.« Im Nov. 1813 übernahm er bas Commando ber 2. und 3. Militairbivision, Sauptquartier Mainz, nachbem die angstvollen Momente um das Berbleiben des Raifers überstanden. Als auch die Rheinlinie gefährdet, wurden die nur mehr nominell bestehenden Reserven bis Met zurückgezogen, und war Kellermann auch hier angewiesen, für die Bildung neuer, bem Armeereft in der Champagne bestimmten Bataillone zu forgen. Nach Chalons berufen, hatte er eine lange Unterredung mit dem Raiser, der vielleicht seine Renntnig ber Localitäten zu benuten gedachte. Er blieb auch, während Napoleon gen Bitry vordrang, in Chalons gurud, und heißt es in ben faiferlichen Bulletins jener Beit, »que le vainqueur de Valmy défendrait encore une fois les gorges de l'Argonne et la route de Paris.«

Indessen haben die Engpässe der Argonne sich 1814 nicht besser, denn 1792 bewährt, und kam Kellermann, damals zu Paris, am 1. April 1814 in die Nothwendigkeit, in dem Senat für die Absehung des Kaises zu stimmen. Bereits am 22. April wurde er von König Ludwig XVIII zu seinem Commissair für die 3. Militairdivision, Mes, den 4. Juni zum Pair und Großtreuz des Ludwigordens, und im solgenden Monat zum Gouverneur der 5. Militairdivision, Straßburg, ernannt. Undetheiligt bei den Ereignissen vom März die Juni 1815, nahm er dei der Rücksehr des Königs seine Stellung in der Pairstammer wieder ein. Er lebte noch fünf Jahre, die er mehren-

theils auf seinem Gut Soisp-Montmorency zubrachte, und ftarb ju Paris, 12. Sept. 1820, in dem Alter von 86 Jahren. Er ruhet auf dem Kirchhof des Père-Lachaise in einem Grabe mit seiner Frau. Ueber diesem Grabe wiederholte sein Schwager und College in der Pairsfammer, Barbé = Marbois, die letten Worte, so er aus dem Munde des Sterbenden vernommen, den Bunsch, daß sein Berg zu Balmy beigesetzt werde, sau milieu de ses braves frères d'armes tués à la journée du 20. septembre 1792.« Diesem letten Willen gehorsam, hat des Marschalls einziger Sohn am 16. Dct. 1820 die Ceremonie der Einsenkung vorgenommen. Als Wittwer hatte jener im 3. 1812 heurathsgelüste empfunden, denen aber seine Familie und Napoleon felbst peremptorisch entgegentraten. Aus den Mittheilungen des Marschalls ist erwachsen: Esquisse de la carrière militaire de Fr. Chr. de Kellermann, duc de Valmy, pair et maréchal de France, Paris, 1817, S. 72 in 89 Berfast von Botidoux, pormalen des Generals Commissaire ordonnateur en chef, ist die Schrift, wie zu erwarten, eine Apologie für alle friegerischen Berhandlungen des Gebieters, der übrigens ein rechtlicher, menschenfreundlicher herr war. Die Stadt Stragburg hat ibm eine Statue gefett.

Sein Sohn, Franz Stephan, geb. zu Met 1770, besuchte das Collège-Mazarin zu Paris, und trat demnächst als Unterslieutenant ein bei dem Husarenregiment Colonel-général. Der Gesandtschaft in Nordamerica zugetheilt, verharrte er in dieser Stellung bis 1793, da ihn der Bater zurückries, ihn als Aidede-camp bei der Belagerung von Lyon und in Savopen um sich zu haben. Des Baters Geschick theisend, wurde er eingeferkert, freigegeben, doch fortwährend bedroht. Seines Commandos als Escadronsches entsest, suchte er Sicherheit, als gemeiner Husar dem 1. Regiment eintretend, bis er nach dem Sturz von Robespierre die verlorne Schwadron zurückerhielt, und an deren Spize, abermals des Baters Aide-de-camp, in Italien diente. Als Generalsabsutant socht er bei Bassano, Arcole, Rivoli. Bei dem Uebergang des Tagliamento wurde er durch mehre Säbelhiebe verswundet, was den Feldherren bestimmte, durch ihn die eroberten

Fahnen dem Directorium überbringen zu lassen. Die Machthaber ernannten ihn zum Brigadegeneral. In dem kurzen neapolitanisschen Kriege wurde der Graf Roger von Damas sein Gefangner, und den hat er als ein Ehrenmann behandelt, ihm auch die Mittel gegeben, einem allen Emigranten verheißenen Schicksal zu entsliehen.

Raum erstanden von einer schmerzlichen Krankheit, die ihn lange in Genua festhielt, wurde ihm bas Commando einer Brigade schwerer Reiterei, das 2. und 10. Regiment. Spige dieser Brigade focht er bei Marengo. Gleich am Morgen waren die Divisionen Lannes und Victor erdrückt worden. Den Schaden follte Desaix mit seiner Division von 6000 Mann ausmerzen: er errang einen schwachen Erfolg über bie öftreichischen Tirailleurs, aber seine Stärke brach fich an der prächtigen Eslonne Grenadiere, mittels beren Melas seinen Sieg zu vervollftändigen gedachte. Der Franzosen Lage schien verzweifelt: Desaix war gefallen, auf vielen Punkten Auflösung eingetreten, der vom ersten Consul ausgehende Befehl zu weichen, durch sein Beispiel bestätigt. Alles schien eine schwere Cataftrophe anzufundigen, da bemerkte Rellermann, der Division Desaix zum Soutien gegeben, daß die feindliche Colonne, die er noch nicht bestritten, in unversichtiger Sige die Weichenben verfolge. Es fam ihm ein lichter Gebanken; mit seiner Reiterei burchschnitt, erfaßte er in der Unordnung des Siege ber Raiferlichen Bortrab. Der wird in einem Augenblick umgeworfen, überritten, in ganzen Abtheilungen genöthigt, das Gewehr zu ftreden. Aber Liechtenfteins Dragoner, die ich zwar nicht zu finden vermag, bedrobten seine rechte Flanke; sil arrête la moitié de sa troupe avant qu'elle ait entièrement pénétré dans la colonne autrichienne; il la remet en bataille pour contenir ce régiment qui, frappé de stupeur, reste spectateur immobile du désastre des bataillons hongrois; car huit de ces bataillons seulement avoient été écrasés. Le corps de bataille était intacte, la cavalerie, l'immense cavalerie de Mélas n'avait point donné, tout cela paraissait médusé, anéanti. L'armée autrichienne se mit donc en retraite, et

eette retraite se changea bientot en une confusion épouvantable. Der Destreicher glänzender Sieg hatte sich in eine schmähliche Riederlage verwandelt, denn undeweglich hielt des Generalquartiermeisters von Zach Gebot die zehn oder zwölf Regimenter unvergleichlicher Cavalerie, die ungezweiselt, bei dem Zustand, in welchem die geschlagene französische Armee sich bestand, ihre Trümmer überritten haben würden, wie das bet Catteau-Cambresis, 29. März 1794, Fürst Karl von Schwarzenderg mit seinem Regiment, die Cürassiere von Zeschwis, einem französischen Armeecorps von 27,000 Mann angethan hat, also ein Beispiel ausstellend, so nachzuahmen keiner versuchte.

Im Siegesrausch sprach zu Rellermann der erste Consul: »Vous avez sait ka une assez belle charge, und es entgegnete jener: »Je ke crois bien, premier consul, elke vous met la couronne sur la tête, Worte, die Napoleon niemals vollständig verziehen hat. Späterhin erhob sich auch eine sehr lebhaste Controverse um den Finder des Gedankens, welchem er seine Nettung verschuldete, indem Rellermann umvandelbar bei der Behauptung blieb, er sei der Glückliche, von niemanden habe er einen Besehl empfangen, während Savary versichert, er habe den von dem ersten Consul ausgehenden Besehl zum Einhauen am Rellermann überbracht.

Nach einiger Zögerung doch wurde Kellermann zum Divisonsgeneral ernannt, auch in solcher Eigenschaft in hannsver unter Bernadottes Oberbesehl verwendet. In der Schlacht bei Austerliß Führer eines Cavaleriecorps, bestand er ritterlich in wiederhoften glänzenden Chargen, er trug aber anch schwere Bunden davon, daß er über ein Jahr zur Unthätigseit vernetheilt. Unter Junots Besehl gestellt 1807, stritt er bei Vimieiro, und ihm, der klug und weise, wurde nach der verkornen Schlacht die Ausgabe, mit dem englischen General um eine Capitulation zu handeln. Dem Hauptquartier Torres-Bedras eingeführt, bestagte man ihn zunächst, ob er Englisch spreche. Er antwortete verneinend, und frei drücken hierauf in seiner Gegenwart die Widersacher ihre Ansichten und Meinungen aus, indem sie in einer Fensterbrüstung die Bedingungen der Capitulation debattirten. "Unsere Stellung

ift nicht allzu vortheilhaft, seine Borschläge find um so mehr zu beherzigen, da die ruffische Flotte im Tejo 10,000 Mann Landungstruppen tragt. Die fonnten gar leicht mit den Feinden gemeine Sache machen." Reines ber Borte hat Rellermann verloren, und vorzüglich das Bedenkliche der ruffischen Intervention hervorhebend, machte er auf Bellington und Dalrymple solden Eindruck, daß sie in der Convention von Cintra ben Franzosen, beren Lage boch verzweifelt, die abenteuerlichften Bugeftandniffe machten. Die Armee, Innots Serail, die in Portugal geraubten Schätze murben auf englischen Schiffen nach den Safen von Biscaya gebracht, und die nämlichen Truppen fonnten nach eines Monats Berlauf die Invasion der Halbinsel erneuern. Rellermann insbesondere wurde mit seinem Corps zur Beschützung der Grenze von den Pyrenaen bis zu den Marken von Galicien und Portugal, die Guadarrama entlang, verwendet. In den mit Rep combis nirten Operationen zerstreute er bes Marques von la Romane Corps, wovon die Unterwerfung von Afturien die Folge. Unabhängig von Nep traf, zerstreute er des Herzogs del Parque Radtrab, an die 10,000 Mann, auf den Höhen von Alba de Tormes.

In Siechthum verfallen blieb Kellermann dem Zug nach Rußland fern, wohl aber trug er bei Bauzen 1813 zwei Wunden davon; fünf Pferde waren ihm unter dem Leibe getöbtet worden. In dem Feldzug von 1814 vernichtete er in einem Reitergesecht das Corps von Pahlen, warf er bei Saint-Pavo jenes des öftreichischen Generals St. Julien über den Hausen, daß 1500 Gefangne ihm blieben; bei Bar-sur-Aube hielt er die Preuffen, die von den Soben in das Thal zu debouchiren suchten, auf, und hat er durch fühnes Einhauen das Corps von Dudinot gerettet. Die Restauration bestätigte ihm seinen Rang und Titel, und ward er einer der erften Beförderer des Projects, auf dem Pont-neuf das Monument Heinrichs IV herzustellen. Am 20. März 1815 befand er sich an der Spize der Avantgarde jener Armee, mit welcher ber Herzog von Berry den Fortschritten Rapoleons entgegentreten sollte. Der Pairskammer für die hundert Tage eingeführt, dann zu einem Commando in der Armee berufen, durchbrach er in dem Gefecht bei Quatre-Bras, 16.

eette retraite se changea bientot en une confusion épouvantable.« Der Destreicher glänzender Sieg hatte sich in eine schmähliche Niederlage verwandelt, denn unbeweglich hielt des Generalquartiermeisters von Zach Gebot die zehn oder zwölf Regimenter unvergleichlicher Cavalerie, die ungezweiselt, bei dem Zustand, in welchem die geschlagene französische Armee sich besand, ihre Trümmer überritten haben würden, wie das bet Catteau-Cambresis, 29. März 1794, Fürst Karl von Schwarzenderg mit seinem Regiment, die Cürassiere von Zeschwis, einem französischen Armeecorps von 27,000 Mann angethan hat, also ein Beispiel ausstellend, so nachzuahmen keiner versuchte.

Im Siegesrausch sprach zu Kellermann der erste Consul; Vous avez sait ka une assez belle charge, und es entgegnete jener: »Je ke crois bien, premier consul, elle vous met la couronne sur ka tête, Worte, die Napoleon niemals vollständig verziehen hat. Späterhin erhob sich auch eine sehr lebhaste Controverse um den Finder des Gedansens, welchem er seine Nettung verschuldete, indem Rellermann umvandelbar bei der Behauptung blieb, er sei der Glückliche, von niemanden habe er einen Besehl empfangen, während Savary versichert, er habe den von dem ersten Consul ausgehenden Besehl zum Einhauen an Rellermann überbracht.

Nach einiger Zögerung doch wurde Kellermann zum Divissensgeneral ernannt, auch in solcher Eigenschaft in Hannsver unter Bernadottes Oberbesehl verwendet. In der Schlacht bei Austerlitz Führer eines Cavaleriecorps, bestand er ritterlich in wiederholten glänzenden Chargen, er trug aber auch schwere Bunden davon, daß er über ein Jahr zur Unthätigkeit vernetheilt. Unter Junots Besehl gestellt 1807, stritt er bei Vimieiro, und ihm, der sing und weise, wurde nach der versornen Schlacht die Ausgabe, mit dem englischen General um eine Capitulation zu handeln. Dem Hauptquartier Torres-Bedras eingesührt, befragte man ihn zunächst, ob er Englisch spreche. Er antwortete verneinend, und frei drücken hierauf in seiner Gegenwart die Widersacher ihre Ansichten und Meinungen aus, indem sie in einer Fensterbrüftung die Bedingungen der Capitulation bebattirten. "Unseve Stellung

Rellermanns, des Marschalls, Besits bernhete auf der gleichen Basis mit den Dotationen anderer französischen Marschalle auf der Offseite des Rheins. Der Johannesberg wurde Ramens der verbündeten Mächte von Nassau eingezogen, zu Ansang des J. 1815 durch den Wiener Congreß an Destreich gegeben, und von Kaiser Franz am 1. Aug. 1816, mit den dazu gehörigen 55 Morgen Weinberg, 70 M. Wiese, 450 M. Aderland und 400 M. Wald dem Fürsten Clemens Wenceslaus von Metternich in Lehenseigenschaft verliehen, unter der Bedingung zwar, den Zehnten zur kaiserlichen Tasel zu entrichten; daß dieses eine sehr schwere Abgabe, wird man daraus entnehmen, daß der Zehnte, wie er durch die französische Revolution auf dem linken Rheinnser aufgehoben, sährlich 33½ Simpeln gleich, während für die Landesbedürsnisse, die 1792, höchstens 20 Simpel in dem Kursfürstenthum Trier erhoben wurden.

Abth. I Bb. 4 S. 339—394 habe ich von dem Hause Metternich gehandelt. Den Beinamen Winnenburg entlehnt daffelbe der
an der Mosel bei Cochem gelegenen Herrschaft Winnenburg. Wie
diese, von 1636 an, erworben worden, ist S. 372 ausgeführt, nichtsbestoweniger wird immer noch die Erwerbung dem
Trierischen Kurfürsten Lothar von Metternich, gest. 7. Sept. 1623,
zugeschrieben. Das thut namentlich ein Autor, den und dessen
vortressliche Arbeit ich doch weit entsernt bin, seinen Vorgängern
zu assimiliren, Hr. Schmidt-Weißensels. Indem er mein wohlbegründetes Datum verwirft, um dem Franksurter Staatshandbuch von 1816 zu folgen, verschuldet er wesentlich die Ausschweifung über die Geschichte der Freiherren von Winnenburg, Wunnenberg im Mittelalter, der ich hier mich hingebe.

"Der Jesuit Brower," also schreibt ber Versaffer ber ungebruckten Winnenburgischen Geschlechtshistorie, Thomas Rupp ober
aber Adam von Lassaulx, "hat uns von dem Ahnherrn der Opnasten
von Winnenburg die früheste Nachricht ausbehalten, welcher wir,
da sie sich auf Archivalauszeichnungen gründet, unsern Glanben in
so lange nicht versagen können, als wir nicht durch gegentheilige Beweise eines andern überführt werden. Nach seiner Erzählung
hinterließ Kuno von Schönberg, der jüngere Burggraf zu Cochem, ber im Jahre 1282 in eben biesem Schlosse von König Rubolf belagert wurde, zwei Schwestern, mit bem Beinamen von Kalbenborn. Eine von diesen wurde an Konrad von Daun vermählt, und gebar ihm drei Söhne, unter welchen Dietrich die herrschaft Bruch, Philipp der Aeltere die Herrschaft Schöneck und Philipp der Jüngere die Herrschaft Winnenburg in der Erbtheilung erhalten hat. Die beiden Schönbergischen Schwestern waren vermuthlich mit dem in der Eisel gelegenen Ort Kaldenborn abgefunden, und es kann als eine Bestätigung dieser Abskammung dienen, daß nicht nur noch jest Kaldenborn eine grässlich Metternichische Besitzung ist, sondern daß auch noch jest die Grasen von Metternich als Winnenburgische Lehensolger mit ansehnlichen Cochemer Burglehen von den Herren Kurfürsten von Trier belehnt werden.

"Die eben angeführte und von Brower aus einem alten Urkundenbuch gezogene Tradition ift aber nicht allein deswegen fehr wichtig, weil fie uns die mütterlichen und väterlichen Ahnen der Dynasten von Winnenburg aufflärt, sondern verdient auch noch eine weitere Aufmerksamkeit, weil sie uns auf eine febr wahrscheinliche Bermuthung von dem eigentlichen Ursprung der Beste Winnenburg führt. Nichts war wohl in den Zeiten der Fehden gewöhnlicher, als das Aufbauen neuer Schlöffer gegen jene des Nachbarn, und Kuno von Schönberg mag immer in feiner wahrscheinlichen Bertreibung vom Burggrafenamt, in ber Zerftörung seiner übrigen Schlösser, eben so auch Ronrab von Daun, ale Schwager und Erbe beffelben, Beweggrunde genug gefunden haben, jum Trot ber altern Befte Cochem eine neuere anzulegen. Eine nachher näher zu erörternde Urfunde vom Jahre 1277, in welcher der Name Wunnenberg mir zuerst aufgestoßen ift, läßt jedoch schließen, daß Kuno ober sein Bater biese Beste schon vor den Sändeln mit König Rudolf angelegt hatten, wozu sie freilich auch feines andern Antriebs, als jenen, den ihnen die Sorge für Erweiterung ihrer Macht leihen konnte, bedurften.

"Legen wir nun die Browerische Angabe zum Grunde unserer genealogischen Erörterung, so wären die Stammeltern Philipps von Winnenburz väterlicher Seits Dynasten aus dem

Sause Daun, mutterlicher Seits hingegen Schönberger gewesen. Eliane von Bachem, der das Georgenstift in Coln im Jahre 1248 seinen Sof zu Lehmen an der Mosel mit Bewilligung des Colnischen Erzbischofs Peter verkaufte, und welcher das Stift Carden im 3. 1251 seinen Zehnten zu Alffen gegen einen jahrlichen Pachtzins von 43 Malter Korn und 35 Colnischen Schils lingen überließ, kann als angegebene damalige Wittwe Runo's für keine andere als die Gemahlin eines Runo aus dem Saufe Pirmont ober Schonberg, wenn sie nicht beffer für die Mutter vorgedachten Philipps von Winnenburg gelten follte, angenommen werden, und Philipps von Winnenburg väterliche und mutterliche Abstammung wurde sich also, wie es die nachstehende Tabelle zeigt, verhalten, wobei ich noch bemerke, daß ich die lettere nach einer Urfunde vom J. 1267 zusammengetragen habe, in welcher Theoderich von Schonenberg, henrich von Pirmont, Runo Burggraf in Cochem und Walram, Canonich in Lüttich, die von ihrem Bater zu seinem und seiner Gemahlin Adelheid Seelenheil dem Rloster Rosenthal gemachte Schenfung bestätigen. Sodann barf ich ben weitern Umftand nicht unberührt laffen, daß unter den Zeugen der angeführten stiftischen Urfunde vom J. 1251 ein Runo von Schönberg vorkommt, dessen Wappen, so wie jenes der Herren von Pirmont, gleich dem Winnenburgischen einen eingekerbten Querbalken zeigt und hierdurch Philipps I von Winnenburg mutterliche Absproffung noch näher befräftigt. Uebrigens ift bie historische Hypothese, daß Runo von Pirmont durch seine Gemahlin die Herrschaft Pirmont erheurathet, und diese anfänglich auf seinen Sohn Dietrich, nachher auf Runo den Burggrafen in Cochem vererbt habe, wohl nicht unwahrscheinlich.



"Db Daniel von Winnenburg, welcher im 3. 1277 seinen Behnten, Patronatrecht und sonftige Rechte und Besitzungen in Bischofsthron an den Erzbischof von Trier; henrich von Binfingen, mit Bewilligung seines Lehnsherrn, Gerhard herr von Rempenich, fäustich übertrug, und welcher nach einer Urfunde vom J. 1358 vom Stift Carden zwei Theile des Zehnten in Alflen aufs neue pachtete, ein Sohn ober Bruder des vorermähnten Philipp von Binnenburg gewesen sei, fann mit einiger Gewißheit nicht wohl bestimmt werden. Die zu starke Anhäufung der Stammglieder im erstern Fall begünstigt offenbar die lettere Meinung-, und wenn wir diese annehmen, so wurde baraus folgen, daß gedachter Philipp den Stamm von Winnenburg zwar angefangen, sein Bruder Daniel hingegen ihn fortgepflanzt habe, und dieser für den gemeinsamen Stammvater aller nachherigen Winnenburgischen Dynasten gehalten werben muffe. Daniel ift noch vor oder in dem Jahre 1279 verstorben.

"Daß Wirich von Winnenburg Daniels Sohn gewesen sei, ergibt fich aus der Bergleichung einer Urfunde vom 3. 1330, in welcher Wirich als Bater bes folgenden Runo von Winnenburg erscheint, und ber icon angeführten Cardener Stiftsurfunde vom J. 1358, in der ein anderer Kuno des erstern Sohn als ein Urenfel Daniels genannt wird; er und seine Mutter Elisabeth, wovon der Geschlechtsname noch nicht bekannt ift, verkaufen im J. 1279 an Reiner Schurl von Kastelberg 5 Mark jähr= licher Renten im Dorfe zu Gillenbeuren, welche derfelbe, wenn fie in den nächsten vier Jahren nicht abgelöft wurden, als Leben mit andern zwei Marken, die er schon vorher lehnbar besaß, immer behalten, das hochgericht hingegen Birichen von Binnenburg nach wie zuvor verbleiben sollte. Im J. 1293 erhielt Birich von dem Trierischen Erzbischof Boemund von Barsberg, seinem Berwandten, daß dieser ihn von allen Berpflichtungen, die er in Beziehung auf das Schloß Winnenburg übernommen hatte, aus welcher Urfache ober bei welcher Gelegenheit es auch geschehen sei, förmlich lossagte. Im J. 1299 wurde Wirich von Johann Botten, Canonicus des Simeonsflifts in Trier, bevoll= mächtigt, deffen von der Kirche zu Ediger fallende Einkunfte

für ihn einzuziehen. Im Jahre 1300 verband fich Wirich jur Lehenschaft gegen Johann von Wildenberg, von welchem er 60 Mark Pfennige unter ber Bedingniß empfing, daß er dafür auf seine eigenthumlichen Guter 6 Mark zu Leben anweisen sollte, welches Berfprechen er durch Werner Bruder von Els, Ludwig Walpob und Uden von Walbeck verbürgte. Im J. 1308 warb Wirich von Elisabeth, der Wittwe Johanns Sturm, versichert, daß sie die ihr zur heurathsgabe angewiesenen Gater im Bann von Alflen nicht verpfänden, noch sonften in fremde Bande tommen laffen wolle. Wirich befreite 1311 seine Güter in Retberg, die er an Dietrich von Schönberg verpfändet hatte, worüber Runo, beffen Sohn, ihm einen eigenen Bergichtbrief ausftellt. Endlich im Jahre 1314 fauft Wirich von Pauline, ber Wittwe Nitters Sifried von Frauenstein, und von Mechtilden, ihrer Schwester, berfelben Bof bei Lehmen, nachft Ediger gelegen, für 40 Mark Pfennige, und Ritter Gerhard von Pfaffendorf und Emmerich von Rheinberg ftellen sich als Bürgen für die auf Jahr und Tag nach damaliger Gewohnheit ju leiftende Bahrschaft bin.

"Wichtiger als alle vorbemerkte Lebensumftande Wirichs von Winnenburg ift bie im Jahre 1304 mit dem Schlosse Winnenburg vorgegangene Veränderung. Zwar hatte Wirich in Bezug auf daffelbe, wie schon angeführt worden ift, gegen den Trieriiden Erzbischof Boemund von Warsberg Berpflichtungen eingegangen, ohne daß, in welchen Zusagen und Gerechtigfeiten fie bestanden haben, bestimmt werden könnte, allein Wirich entledigte fich wieder derfelben, und Boemund nahm keinen Anftand, darauf förmlich zu verzichten; nun aber muffen ganz andere und neue Berhältniffe eingetreten sein, die ihn bewogen, von Boemunds Rachfolger, Erzbischof Dieter von Raffau, 250 Mark Pfennige anzunehmen, gegen welche er sein Schloß Binnenburg von demselben in genanntem Jahre als eine Ligische Beste des Erzstists Trier erkannte und empfing. Wirich gestand dem Erzbischof bei dieser neuen Berbindung das Deffnungsrecht berselben gegen alle seine Feinde zu, und nahm nur den Römischen Rönig und den Erzbischof von Coln aus, welcher,

"Db Daniel von Winnenburg, welcher im J. 1277 seinen Behnten, Patronatrecht und sonftige Rechte und Besitzungen in Bischofsthron an den Erzbischof von Trier; Henrich von Binftingen, mit Bewilligung seines Lehnsherrn, Gerhard herr von Rempenich, fäuflich übertrug, und welcher nach einer Urfunde vom J. 1358 vom Stift Carden zwei Theile des Zehnten in Alflen aufs neue pachtete, ein Sohn ober Bruder bes vorermähnten Philipp von Winnenburg gewesen sei, kann mit einiger Gewißbeit nicht wohl bestimmt werden. Die zu starke Anhäufung der Stammglieder im erstern Fall begünstigt offenbar die lettere Meinung, und wenn wir diese annehmen, so wurde baraus folgen, daß gedachter Philipp den Stamm von Winnenburg zwar angefangen, sein Bruder Daniel hingegen ihn fortgepflanzt habe, und dieser für den gemeinsamen Stammvater aller nachherigen Winnenburgischen Dynasten gehalten werden muffe. Daniel ift noch vor oder in dem Jahre 1279 verftorben.

"Dag Wirich von Winnenburg Daniels Sohn gewesen sei, ergibt sich aus der Bergleichung einer Urfunde vom J. 1330, in welcher Wirich als Bater bes folgenden Runo von Winnenburg erscheint, und der schon angeführten Cardener Stiftsurfunde vom J. 1358, in der ein anderer Kuno des erstern Sohn als ein Urenkel Daniels genannt wird; er und seine Mutter Elisabeth, wovon der Geschlechtsname noch nicht befannt ift, verfaufen im J. 1279 an Reiner Schurl von Raftelberg 5 Mark jährlicher Renten im Dorfe zu Gillenbeuren, welche derselbe, wenn fie in ben nächsten vier Jahren nicht abgelöft wurden, als leben mit andern zwei Marken, die er schon vorher lehnbar besaß, immer behalten, bas hochgericht hingegen Wirichen von Winnenburg nach wie zuvor verbleiben sollte. Im J. 1293 erhielt Wirich von dem Trierischen Erzbischof Boemund von Warsberg, feinem Berwandten, daß dieser ihn von allen Berpflichtungen, die er in Beziehung auf das Schloß Winnenburg übernommen hatte, aus welcher Ursache oder bei welcher Gelegenheit es auch geschehen sei, förmlich lossagte. Im J. 1299 wurde Wirich von Johann Botten, Canonicus des Simeonsflifts in Trier, bevoll= mächtigt, deffen von der Rirche zu Ediger fallende Einfünfte

der folgenden und seines angenommenen Urgroßvaters mit gleichem Ramen erscheinenden Winnenburger ber Zweite beißen mag. Er lag mit Gerhard VIII Grafen von Jülich in einer aus uns noch unbekannten Ursachen entstandenen merkwürdigen Fehde, welche der berühmte Trierische Erzbischof Balduin auf beider Ersuchen im 3. 1324 sohnte, unter ber Bedingung, daß Graf Gerhard Runen von Winnenburg 200 Mark Hallische Pfennige auszahlen und Runo von Winnenburg davon 20 Mark auf seine Güter Gerharden lebenbar anweisen, daß ferner Graf Gerhard an Runo von Winnenburg wegen des ihm verursachten Schabens weitere 200 Mark entrichten, hingegen Runo wegen bes in seinem Gefängnisse gestorbenen Mannes sich zu Graf Gerhard verfügen und ihm auf seine Lebenpflicht betheuern sollte; denselben ohne Arglift, und wie man andere Gefangene zu halten pflegt, behandelt zu haben, und daß hiernach alle andere Anspruche und Korderungen von Brand, Raub, Rennen 2c. beseitigt fein sollten. Runo wies vorbesagte 20 Mark auf 7 Dhm Wein in Ebiger, auf 7 Malter Weizen aus der Mühle im Endert, gemeinlich die Wachmuble genannt, auf den Weinberg Brul baselbft und auf 3 in Cochem am Moselufer gelegene Häuser, welche er im nämlichen Jahre zu leben empfing. Der berühmte Julich- und Bergische Geschichtschreiber Christoph Jacob Kremer, von dem ich die lettere Nachricht entlehnt habe, gibt übrigens von dieser Lebenserwerbung feine weitere Ausfunft, und führt fie nur unter den übrigen des Grafen Gerhard VIII mit ber Bemerkung an, daß dieses Leben von der Herrschaft Münstereifel abgehangen habe, daher auch der Bafall nach Gerhards Tod an seinen Sohn Gottfried herrn von Bergheim und Münstereifel gewiesen worben sei.

"Kuno II von Winnenburg war schon im J. 1330 mit Lise von Braunshorn, der Tochter Gerlachs von Braunshorn von seiner ersten Gemahlin Johannette von Duren, vermählt, und hatte das Glück, durch diese She den größten Theil der Braunshornisschen Lehen und Allodialbesitzungen auf seine Nachkommenschaft zu bringen. Seine Schwiegereltern traten ihm bereits 1334 in ihrem Leben einige Güter und Herrschaften ab, als Kons,

wie es die Fortsetzung zeigen wird, schon auf das Schloß Winnenburg ein altes Lehenrecht hergebracht hatte. Uebrigens wurde die Lehenssolge sowohl für Wirichs männliche als weibliche Rachsommen bedungen, und da weiter verabredet wurde, daß keiner mit des andern Feind eine einseitige Uebereinkunft zu treffen besugt sein sollte und der Erzbischof in seiner auf diesen Punkt gerichteten Zusage ausdrücklich des Herren von Daun und dessen Helfer erwähnt, so erhellt, daß eben damals Wirich wider diesen Richard entweder mit dem Erzbischof oder doch gelegenheitlich eines stiftischen Handels in Fehde gelegen haben müsse. Wirichs erste Lehenbekenntniß ist auf den 24. Jun. 1314, Dieters Lehenbrief auf den 22. Jul. und Wirichs Bescheinigung über die empfangene Zahlung auf den 28. Jun. n. J. datirt.

"Um das Alter Wirichs beiläusig zu bestimmen, dient, daß derselbe im J. 1279 mit seiner Mutter zum erstenmal, und zwar ohne alle Unterscheidung, im J. 1295 aber als Knappe und 1300 als Ritter vorsommt, nach 1314 hingegen in den dis jest aufgefundenen Urfunden nicht mehr erscheint. Bon seinem Tod und testamentarischen Verfügungen ist nur dieses bekannt, daß er der Abtei Himmerod zum Ersase des ihr verursachten Schadens 150 colnische Mark Pfennige in seiner lesten Willens-verordnung vermacht habe.

"Die Gemahlin Wirichs ist weder nach ihrem Bor- noch Geschlechtsnamen bekannt, daß sie aber außer Kuno noch mehre Kinder gehabt habe, kann nach ihrem schon angeführten Briefe vom J. 1297, wo derselben ausdrückliche Meldung geschieht, nicht bezweiselt werden. Es hat zwar einigen Schein, daß die erwähnte, von Wirich auf Güter im Bezirk des Kirspels Alsten ausgestattete Lyse, Iohann Sturms Wittwe, ihre Tochter gewesen sein möge. Da aber in dieser Urkunde nicht die mindeste Beziehung auf Verwandtschaftsverhältnisse vorkommt, so dürfte diese Ausstattung eher für eine lehensherrliche Bewilligung gelten und sie also als die Gemahlin eines Winnenburgischen Vasallen zu betrachten sein.

"Bon Wirichs Nachkommenschaft kann ich mit Gewißheit einen Sohn Runo ober Konrad angeben, ber zur Unterscheidung

200 Mark Pfennige und 25 Malter Erbsen verkaufen. 3. 1347 quittirt Ulrich von Stein Konrad III über die mit deffen Schwester Johannette zur Ausstattung empfangenen fünfhundert Gulden. Im J. 1349 ließ sich Gerlach von seinem Bruder Konrad mit einer Behausung auf dem Schlosse Winnenburg und einer jährlichen Abgabe von sechszig Mark Pfennige für sein Erbtheil in der Art abfinden, bag Gerlach biefe seche Jahre genießen, wenn er aber in dieser Zeit eine 120 Mark ober mehr ertragende geistliche Pfründe durch ihn und ihrer Freunde vereinigte Bewerbung erlangen murde, fünftig nur 20 Mark zu derselben von seinem Bruder Ronrad empfangen, im Fall er aber binnen den feche Jahren eine folche Pfrunde gar nicht erhalten wurde, er sobann in sein vollständiges Erbe wieder eintreten solle; ihre deshalbige Bereinigung wurde von Gerlach von Braunshorn, ihrem mütterlichen Großvater, und Johann von Braunshorn, dem Deutschordens-Comthur, vermittelt, und von Wilhelm herrn zu Manderscheid, Philipp herrn zu Schoned, Simon von bem Walbe und von Richard von Buch, Ritter, als Beugen beftätigt.

"Es ift schon angeführt worden, daß Konrad II von Winnenburg durch feine Vermählung mit der Lisette von Braunsborn den Grund zur Erwerbung der Braunshornischen Befigungen gelegt habe. Der Zeitpunkt war nun gefommen, daß Gerlach von Braunshorn die Erlöschung seines Mannestammes mit Bewißheit vorhersehen konnte. Er und feine Enkel hatten daber nichts angelegener, als es durch ihre Berwendungen bei ben verschiedenen Lebenhöfen dahin zu bringen, daß ihnen die Lebensfolge in die Braunshornische Leben zeitig versichert werden möchte. Die erste Folge ihrer Bemühungen war die Belehnung, welche Gerlach von Braunshorn und Konrad II von Winnenburg, sein Enfel, im J. 1347 über das Dorf Blankenrath, Gebot, Berbot und Gericht daselbst von Graf Johann von Cleve erwirkten. Ihr folgte im J. 1360 sene Konrads II und Gerlachs von Winnenburg mit ber Bogtei Strimmich, welche ihnen Johann herr zu Saffenberg, ihr mütterlicher Großoheim, nicht allein mit aller Bereitwilligfeit zugeftand, sondern ihnen auch noch seinen BeiMettrich, Spemendorf, Surchfeld, Stepnborn zc., und begaben sich derselben vor Johann dem Herrn von Holenfels, dem das maligen Edelrichter der Grafschaft Luxemburg, und der beiden Ritter Dietrich von Honkeringen und Thileman von Neuteln. Der Umstand, daß diese Entsetzung vor dem Luxemburgischen Edelrichter geschehen ist, läßt kaum zweiseln, daß die hingegebesnen Güter in der Grafschaft Luxemburg gelegen gewesen sind.

"Im J. 1330 verglich sich Kuno II von Winnenburg mit bem Abt Balduin und dem Convent von hemmerod über Wirichs, feines Baters, Bermächtniß, und versprach ber Abtei, fie ein Fuder Bein jährlichen Binses zu Ediger von Gel, der Wittme Hermanns von Winnenburg und ihren Erben in fo lange beziehen zu laffen, bis durch diese Ablieferung, bei welcher ber Preis des Fuders auf 13 Mark festgesetzt wurde, die von Wirich der Abtei bestimmten 150 Mark Pfennige abgetragen fein würden. Im Jahre 1333 versprach Johann Berzog von Lothringen, Brabant und Limburg, ihm 200 Goldgulden mit ber Bedingniß auszuzahlen, daß er für den Werth von 20 Goldgulden Gefälle aus seinen eigenen Gutern angeben, und fie fünftig von Berzog Johann und seinen Erben nach Lebenrecht empfangen sollte. Im nämlichen Jahre ward die den bh. Felix und Adauctus geweihte Capelle des Schlosses Winnenburg von mehreren zu Avignon versammelten Cardinalen mit Abläffen versehen, welche Erzbischof Balduin von Trier mit dem beschränkenden Berbot bestätigte, daß durch herumtragung der erhaltenen Ablagbriefe außer dem Schloffe fein Wucher getrieben werben sollte. Da in einem noch vorkommenden Brief von 1338 Frau Lise von Winnenburg mit ihren Kindern ohne ihren Gemahl erscheint, so ergibt sich, daß dieser in dem Zeitraum von 1334-1338 gestorben sein muffe.

"Ronrad II von Winnenburg hinterließ zwei Söhne und eine Tochter, mit Namen Konrad III, Gerlach und Johannette. Sie erscheinen mit ihrer Mutter Lise zusammen in einer Urstunde vom Jahre 1338, durch welche Richard, Ritter und herr zu Els, und henrich, sein Bruder, nehst ihren Gemahslinen ihnen ihre beiden höfe zu Morschweiler und Alssen um

des Lehensherrn zurud, und ihr nachheriger Binnenburgifchen Besit ließ schon keinen Zweifel von der erfolgten neuen Bieberbelehnung übrig, wenn auch nicht noch eine eigene Urfunde Johanns von Saarbruden von 1363 vorhanden ware, worin er ben Scheffen zu Zell bie Belehnung Konrads III von Winnenburg mit der Bogtei im hamm und dem Braunshorner hof das felbft bekannt macht. Die meiften Schwierigkeiten hatten jedoch die Winnenburgischen Gebrüder von Seiten des Erzflifts Trier zu überwinden, benn erft nach Gerlachs von Braunshorn Tod tonnten sie es erwirken, daß ihnen ihre ursprünglich Winnenburgischen leben mit dem Burgleben zu Treis und dem dazu gehörigen Wildbann, mit dem Sau in den auf Beilfteiner Seite . gelegenen Ellenzer Buichen, mit ben Burgern und bem auf Ellenzer Gericht gelegenen, mit Mauern und zwei Bachen eingeschlossenen Theile ber Stadt Beilftein, welchen sowie die Dörfer Ellenz und Poltersdorf der schlaue Trierische Erzbischof Runo von Falkenstein nach Erlöschung bes Braunshornischen Mannse stammes als dem Reich heimgefallen und aus Raiser Rarls IV Gnadenbrief nun als erzstiftisches Eigenthum behandelte, gebeffert wurden. Beiter erhielt noch Konrad III eine besondere Belebnung über 30,000 heller, die Erzbischof Balbuin seinem Urgroßvater Johann von Braunshorn ausgesett hatte. Uebrigens trugen die Dynasten von Braunshorn von den Grafen von Bianden. 20 Goldgulden zu Leben, die ihr Erbe, Graf Simon, im Jahre 1380 Konraden von Winnenburg auf seinen Schaft zu Mettinborf anwies.

"Wenn Konrad und sein Bruder Gerlach so glücklich gewesen sind, in ihrem Hause die meisten Braunshornischen Lebengüter zu vereinigen, so mußten sie sich jedoch auf der andern Seite, wie wir bei den Reichslehen gesehen haben, manche Aufopferungen gefallen lassen, und da wir keine andere Beranlassung wissen, so mögen die Kosten, welche sie in diesen Absichten verwenden mußten, schon dieselben allein in die Nothwendigkeit versetzt haben, einen beträchtlichen Theil ihrer Güter
und Herrschaften an das Erzstift Trier zu verpfänden, wozu sich
dann auch Kuno, weil er sich ohne Erben sah, um so geneigter

finden ließ. Da biefe in ber Binnentungsiden Geldichte febr mertwürdigen Berpländungen in ber felge zu gerhen Mitbeligfeiten mit den zeinlächen Arrfitien von Trier ben Steff gegeben haben, so will ich diefe bier zusammenfiellen und biernicht ber beiben Brüber übrige kebendumftante felgen leffen. Schen im 3. 1365 verfauften beite um bilb) fleine Fierenger Guften an den Trierischen Erzbeichof Anno von Jallenvein und beffen Steit ein balbes Theil ber Henrichaft, Burg, Thurm, Beften, Studt und Thales zu Beilinein mit einem halben Theil der Rannen und Burgmannen, bie jur Beffe Beitfiein gebert haben, ferner ein halb Theil aller Gulben, Renten, Dorfer, Lente, Begteien, Berichte, Rechte, Gefüllen, Balter, Balbaufer, Bebuten, Beben, Kirchfate, weiter bie an der Meiel gelegene Begtei im hamm mit ben bagu geborigen Renten, behielten jetoch ibrer Rutter bie Beingulte ju Treis und ein Juber Bein aus bem Rulenberg, fich aber bie Radleiung bes Berlauften bevor, und verbunben fich ben Bertauf ber andern Galise bem Aurfürften feberzeit augubieten. 1365 lieb Kourad von Binnenburg und Grete seine Gemahlin von verbefagtem Erzbisches 1150 Gulben und persprach bie verlaufte Beilmeinische Salfie vor Rudjahlung biefes neuen Aulebus nicht einzuleien. Im nämlichen Jahre empfingen beibe von bemfelben Erzbischof aufs neue 6500 Gulben wieder lebenbar und bewiesen ihm bafür 4 Fuber Beingülte zu Genbeim. 1369 verpfändeten Konrad II und Gerlach von Binnenburg fein Bruber um 576 Gulben bie nech beibehaltene andere hälfte ber Bogtei im hamm mit ben bavon abhangenben Mannen. Gutern, Rechten, Renten und Gefällen. 1375 überließen beibe Brüder und ihre Gemahlinen Grete und Lufard an Erzkodof Rung um 2000 Mainzer Gulden ihr Theil der Lebenichaft, herrfcaft, bes Gerichts und Rechts zu Genheim, bas Sambftagsgericht, binnen des Marktes zu Cochem, 4. Dct., und den Joll baselbft, und gingen abermalen die Bedingnif ein, daß and biefer neue Berfat ohne die vorhergehenden nicht geleset werben follte. 1376 entfagte Konrad III gegen Empfang von 90 Gulden einer Gulte von 15 Pfund heller, bie er am 3oll ju Cebleng jährlich zu erheben hatte. Endlich verpfandeten noch Konrad II und seine Enkel Johann I und Elisabeth von Winnenburg im J. 1389 um 2000 Mainzer Gulben an Runos von Falkenstein Rachfolger Werner ihre Theile bes Gerichts zu Ediger, ihre dasigen Leute und des Gerichts Herrlichkeiten, Rechte und Jube- hörungen, und verabredeten wieder, daß die Rücklösung dieses Pfandes ohne die übrigen zugleich zu lösen nicht erfolgen sollte.

"Im Jahre 1362 theilten Runo III und Gerlach mit ihrer Stiefgroßmutter hedwig der Wildgrafin die Bewohnung der Burg ju Beilstein und errichteten mit ihr einen Burgfrieden, beffen Bedingniffe nach jenem von Schonenburg festgesetzt wurden. 3m nämlichen Jahre schlossen sie auch eine Bereinbarung mit ihrer Mutter Lise, der fie nicht nur die ihrem mutterlichen Grofvater Gerlach von feinen Schwestern anerfallenen eigenen Guter, fonbern auch 8 Dhm Weingülten auf ben Hof zu Treis, 1 Fuber Weingülte nach Beilftein und 1 Malter Korngülte zum lebente länglichen Genuffe und mit Vorbehalt bes Rückfalls nach ihrem Tode anwiesen. 1366 lieh Kuno von Winnenburg von dem Erp bischof abermal 1200 Gulden und versicherte vor deren Bieber bezahlung die Einlösung der halben Berrschaft Beilftein nicht vorzunehmen; noch lieh er im nämlichen Jahre von demselben Erzbischof 650 Gulden und bewies ihm dafür 4 Fuder Beine gulte zu Senheim. 1367 entsagen Konrad III und Gerlach von Winnenburg mit ihrer Mutter zu Gunften Grafen Wilhelms von Ragenellenbogen allen ihren Ansprüchen auf die Bogtei g Pfalzfeld, die Gerlach von Braunshorn ihr Ahnherr und Runs ihr Vater zu Leben beseffen hatten. 1368 versprach ber vor besagte Trierische Erzbischof Kuno von Falkenstein ihrer Mutter Lise, daß er ihre Erben zum Wiederbesitz des von ihr verpfat deten Dorfes Waldkönigen, welches ihr Witthum mar, ungehim bert kommen lassen und auch noch in ihrem Leben bessen lofung zugeben wolle. Im nämlichen Jahre wurde Johann von Raimpi. Propst zu Merzig, über das Trierische Theil der Beste, hem schaft, Leute und Gerichte zu Beilstein als Amtmann bestellt und ihm der Bezug aller Rutungen, mit Ausnahme der hohen und Leib und Gut betreffenden Bugen, auf seine und des Rurfürsten Lebzeiten überlassen. 1376 ward der h. Rreuzaltar in der Pfartkiche zu Beilstein von den Gebrüdern von Winnenburg und dem Erzbischof von Trier als Pfandherrn an den Priester Johann von St. Goar in Gemeinschaft vergeben.

"Da Gerlach von Winnenburg nach dem Jahr 1382 nicht mehr in den Urkunden neben seinem Bruder erscheint, und derfelbe in einem schon vorgekommenen Bersasbrief vom J. 1389 Mon als gestorben angegeben ist, so muß sein Tod in dem Zeitwum von 1382 bis 1389 gesucht werden. Seine Gemahlin **U**fard war eine Schwester Heinrichs von Pirmont, da ihr Sohn Johann I ihn in der Anerkenntuiß seiner elterlichen Schulden 10m J. 1395 seinen Oheim nennt. Gerlach hatte ben für ihn bestimmten geistlichen Stand entweder gar nicht angetreten, ober de, weil sein Bruder Konrad keine Erben mehr hoffen durfte, Wieder verlassen, war mit Enkarden schon im J. 1374 getraut, wies derselben ihr Witthum im J. 1382 auf die Hälfte seines Theils an Stadt, Gericht, Mühlen und Wiefen zu Beilstein, auf We Salfte seiner Gulten zu Senheim, sein Theil Renten zu Benhals mit Erzbischof Friedrichs von Edln lebensberrlicher Be-Miligung an und zeugte mit ihr außer Johann I noch eine Cochter Lise. Zum Beweise bient eben der vorbemerkte Bersag= tief von 1389, in welchem sie als Kunens von Winnenburg Bruberskinder anftreten. Rach Gerlachs Tod erscheint Konrad III wn Winnenburg bald in Gesellschaft seines Enkels Johann I, bald auch allein in den Urfunden. Die schon angeführte Beur= kmbung Johanns I vom J. 1395, in welchem er die von seinem Bater Gerlach und seinem Obeim Runo bei dem Erzstift Trier gemachten Schulden und ausgestellten Pfandverschreibungen merkennt, sollte vermuthen und kaum einen Zweifel übrig laffen, daß Kuno von Winnenburg in oder vor diesem Jahre gestorben fein muffe, wenn nicht der Umftand einiges Bedenken erregte, baß Johann fich des Beisages selig nur bei feinem Bater bedient, wenn man anders nicht annehmen will, daß er bei Kuno aus Anachtsamkeit weggelassen sei. Seine von 1365—1389 vorkom= mende Gemahlin hieß Margaretha und war eine Tochter des Pheingrafen Siegfried und Schwester Johanns I, mit welcher st sich im 3. 1340 verehelichte.

"Johann I war bereits im J. 1402 an Irmese (Irmgarb) von Elter zu Stirpenich, eine Tochter Huerts (homard) herrn zu Elter und zu Stirpenich, vermählt, und da er in der mehrermähnten Anerkenntnig von 1395 noch ohne diefelbe erscheint, so muß seine Berlobung in der Zwischenzeit von 1395 — 1402 sich ergeben haben. 1402 empfingen Johann I und seine Gemahlin von Erzbischof Friedrich von Coln die Belehnung über das Schloß Beilstein. 1412 bekennt Abraham, des Juden Jos sephs Sohn zu Wesel, wohnhaft zu Cochem, von Johann von Winnenburg wegen aller von ihm und seinen Eltern rührenden Shulden befriedigt zu sein. Im nämlichen Jahre wurde von Johann I von Winnenburg sein im Gericht Ebiger gelegener Hof zu Lehmen an herrn Hausmanns Sohn von Ediger für 300 Gulben wiederkäustich überlassen. 1414 reversirt derfelbe mit seiner Gemahlin Irmefint, daß die Hälfte der herrschaft Beilftein nicht eber zurückgelöft werben folle, es feien bann nebft den von Erzbischof Kuno geschossenen Summen auch jene 800 Gulden bezahlt, die sie von Erzbischof Werner leihweise empfangen und zu Tilgung ihrer Schulben an die Juben verwen-1435 veräußerte Johann an seinen Freund und det haben. Schwager Spffert (Siegfried) Walbot von Baffenheim Ritter und Johann von der Lepen den Alten ein Biertel seines Theils an Burg, Stadt, herrlichkeit und Freiheit zu Beilftein für 1500 rheinische Gulben. 1437 verpfändet Johann mit Bergog Abolfs von Cleve lebensherrlicher Bewilligung an Gerhard von Bachenbeim bas ganze Dorf und Gericht zu Blankenrath gegen Borschießung von 700 Gulben, die Johann fahrlich mit 50 Gulben verzinsen sollte. 1440 wies Elisabeth von Görliß Herzogin zu Luxemburg den Johann von Winnenburg wegen der ihm auf das Herzogthum Luxemburg verschriebenen 200 rheinischen Gulden Manngeld fünftig an die Stadt Trier an, um solche von dem Gelde, welches diese wegen bestehender Beimlichkeit und Berbindlichkeit schuldig sei, zu heben. Iohanns I Schwester Life Da wir feine andere ift bereits mehrmalen erwähnt worden. als diese kennen, und Sifried Walbot von Baffenheim im Jahre 1435 als Schwager desselben angegeben ift, so wird wohl Life

als Sifrieds Gemahlin mit ziemlicher Zuverlässigkeit angenommen werden dürfen.

"Johann I ftarb in oder turz vor dem 3. 1444. In gebachtem Jahre nämlich empfangt ein Johann Herr zu Winnendurg und Beilstein von dem Trierischen Erzbischof Jacob von Sirk feine Leben. 1447 unterschrieb sich dieser Johann II als Berwandter Wilhelms von Sombref in einem Briefe deffelben. 1456 bemerken wir ihn als Theilnehmer an der merkwürdigen Bereinigung ber Grafen, edlen Ritter, Stadte und Pflegen bes Erzitifts Trier, in welcher er eine ber erften Stellen, zwischen ben Burggrafen zu Rheineck und ben Herren zu Drachenfels einnimmt. 1467 legte Johann II bei Herzog Karl von Burgund und Lothringen über seine vom Herzogthum Luxemburg und den Grafschaften von Chini und von der Fels rubrenden Leben, Sochgerichte, Herrschaft und Renten in ber Stadt zur Marfc (Marche voer Mersch?) die Lehenspflicht ab und wurde daselbst mit diesen Lehen wie gewöhnlich belieben. Was die Person Johanns II in der Binnenburgischen Geschichte insbefondere merkwürdig macht, ift seine Berehelichung mit einer von Brohl, durch welche er seinem hause den dritten Theil der Brohlischen Nachlassenschaft verschafft hat. Er hat seinen Sohn gleichen Ramens überlebt, und bie auf das 3. 1471 einfallenden verschiedenen Belehnungen seines Enkels Konrad III würden faum zweiseln lassen, daß er 1471 ober nicht lange zuvor verstorben sei, wenn nicht in des Trierischen Erzbischofe Johann von Baden schiederichterlichem Spruche über ben Biederfall der Broblischen Erbschaft der Umftand vorkame, baf Johann von Winnenburg das im 3. 1475 errichtete Testament ber Wittwe von Blatten nach seinem ganzen Inhalt zu vollziehen unter seinem Siegel versprochen hatte. Johann II scheint ben größten Theil seiner Herrschaften schon in seinem Leben an ben Entel abgegeben zu haben. Bon bem, wie schon angemerkt ift, vor seinem Bater verftorbenen Johann III ift nur dieses befannt, daß er zur Gemahlin eine Irmgard von Hunolstein gehabt; sie war eine Tochter Niclasen Bogten und herrn zu hunolftein, die er mit Elisabeth von Dalberg erzeugt hatte, und lebte noch im 3. 1470 als Wittwe. Außer dem von Johann mit Irmgarb

geborenen Sohn Konrad III habe ich bis jest keine weitern Kinder derselben entdeden können.

"In den von Konrad III aufbehaltenen Nachrichten fleben billig die Belehnungen oben an, welche er von feinen verschiedenen Lehensherren gebührend zu erheben bedacht war. Kurfürst Johann II von Baden zu Trier empfing er im 3. 1471 das Schloß Winnenburg und Zubehörden, ferner zu Burgleben ber Beste zu Cochem eine Hofftatt, Garten, Binsen, bas Samstagsgericht zu Cochem, weiter ben Wildbann zu Treis, die Burger und einen Theil der Stadt zu Beilstein zc. in gleicher Weise, als Johann sein Großvater biese Lehen im 3. 1457 von bemselben Rurfürsten erhoben hatte. Im nämlichen 3. 1471 wurde er von Rurfürft Ruprecht von Coln belehnt mit ber Burg zu Beilftein und Zubehörden, dem Gut Ragwinkel zu Poltersdorf, der Lebenschaft zu Senheim und St. Petersmalb und ben Sofen zu Bronenborn und Briederen. Im nämlichen Jahre empfing er weiter von Philipp Graf zu Birnenburg nicht allein einen Theil des Gerichts zu Beltheim und bas Gericht zu Alfien, wie biese von der Grafschaft Virnenburg zu Leben gingen, sondern auch die von der Herrschaft Saffenberg abhangende und auf dem Hunds rud gelegene Bogtei ber brei Strimmich. Noch erhielt er im nämlichen Jahre von Johann bem Abt zu Prüm die Investitur über die Lehenschaft zu Norath. 1471 wies Konrad III dem Wilhelm von dem Werthe genannt von Polich, "deffen Voreltern aus unserm Johanns-Hof zu Sevenich jährlich 5 Malter lebenweise zu beziehen hatten," diese auf den Zehnten zu Alffen an, welche Wilhelm in so lange daraus erhalten sollte, bis ihm ber Hof zu Sevenich, aus welchem ihn Konrads Ahnherr Johann II verbrängt hatte, wieder zugestellt sein würde. 1472 verlieh Ronrad III wegen treuer Dienste, die der selige Ludwig Zant von Merl ihm gethan hatte, bemselben die Bogtei im Samm samt ihren Bubehörden. 1476 verfaufte er an den Rurfürften von Trier, Johann von Baben, um 250 rheinische Gulden fein Viertel aller in den Wildenburger Hof zu Zell gehörigen Renten samt den jährlich vom hof zu Telich abzuliefernden 13 Malter Hafer. 1479 verpflichtete sich Konrad gegen Empfang

von 100 Gulden zu einem jährlichen Erbzins von 5 Gulden, und versicherte beren pünktliche Abführung auf sein Theil des Jehnten zu Alssen.

"Dieter von Brohl, ber an die einzige Erbin von Monreal vermählet war, hinterließ mit derfelben nur eine Tochter Elisabeth, die an Wilhelm von Blatten herrn zu Trimborn verehelicht, im 3. 1459 in ben Wittwenstand versetzt wurde. Da sie mit ihm keine Kinder erzeugte, so errichtete sie im 3. 1475 zu Gunften ber brei Stämme Winnenburg, Braunsberg und Els, die ihre Ansprüche auf die Brohlische Verlassenschaft von sben so vielen Broblischen Töchtern ableiten konnten, eine lette Willensverfägung, in welcher sie sedem ber bemerkten Stämme ben dritten Theil ihres Nachlasses zuwies, und die sie im J. 1483 noch mit verschiedenen Anhängen vermehrte, vornehmlich die Art bes Wiederfalls unter ben eingesetzten Stämmen, und wie es mit derfelben Theilgenoffen gehalten werden soll, bestimmend. Die von Hirschhorn und Fledenstein, Johanns III von Winnenburg Schwäger, konnten nämlich von ihrer gemeinsamen Mutter ihren Antheil am Winnenburgischen Loos verlangen, wurden aber von Elisabeth von Blatten mit einer Geldsumme vergnüget, und beim Stamm von Ely verhielt sich bas anverwandtschaftliche Berhältniß ebenso, indem Johanns Herrn zu Els Schwestern, die an Paul Boos von Walbeck verehelichte Demut und die an Johann von der Lepen verehelichte Margaretha, eine gleiche Broblische großmütterliche Abstammung geltend machen konnten und daher mit Johann von Elp-in gleiche Theile zu geben geheißen murben. Schon im J. 1482 und vor der Disponentin Ableben, welches 1485 erfolgte, verkaufte Konrad V von Winnenburg bas ihm zugebachte Drittel von Schloß und herrlichkeit Burgbrohl und Zubehörden zu Rell, Waffenach, Glees, Weiler und den beiben Lüging an Wilhelm von Braunsberg um 400 oberländische Gulben, behielt sich jedoch ben Wiebertauf auf unbestimmte Zeit vor. 3m J. 1486 fam unter ben gesamten Broblischen Erben, Kuno von Winnenburg, Paul Boos von Walded, Johann und Ulrich Gebrüder herren zu Elp, Georg von der Lepen herr zu Olbrud und Bartholomans Klödner,

Pastor zu Königefeld, dieser wegen des noch mindersährigen Dietrich von Braunsberg, die gänzliche Abtheilung der Radlassenschaft Elisabethens von Blatten an Lehen und Erbe zu
Stande, in welcher, mit Beibehaltung der Gemeinschaft für die Güter zu Fankel, den Zehnten zu Bruttig, die Vogtei zu Güls, Zehnten und Gerechtigkeit zu Retterath und das Dorf Rohr in der Eisel, seder der drei Stämme einen Theil an Schloß und herrlichkeit zu Burgbrohl erhielt, nehst dem aber Kuno von Winnendurg zu seinem besondern Loos die zu Linz und in dassem Gericht gelegenen Güter, den Hof zu Leubsdorf, 25 Gulden sährlicher Renten von Dietrich von Braunsberg, serner 300 Gulden vom Stamm zu Els, eine Präbende zu Carden, die Pfarrbesetzung zu Valwig und die Altargist in der Kirche zu Bruttig zusielen.

"Im J. 1488 wandelte Konraden IV von Winnenburg die Grille an, ins heilige Land nach Jerusalem zu ziehen: -bamit in feiner Abwesenheit seine Gemahlin, Land und Leute gegen fremde Gewaltthätigkeiten und Ueberfälle, wie er wenigstens vorwendete, gefichert sein möchten, gab er dieselben in Philipps bes Rurfürften von der Pfalz Erbichus und Schirmgerechtigfeit gegen eine jährliche Ablieferung von 25 Malter Safer an den Truchfeß zu Rirchberg, öffnete dem Rurfürsten aufs neue ober zum erften Male seine Schlösser Winnenburg und Beilstein, versicherte der Aurpfalz ein Biertheil seiner Berrschaften, Schlöffer, Dörfer und Leute auf den Fall feines unbeerbten Ablebens, bestimmte die drei übrigen Biertheile für seinen Better Beinrich von Fledenftein und ward endlich noch sogar ein Kurpfälzischer Erbbiener, in welcher Eigenschaft er jährlich 100 Malter Safer zu Rirchberg und ein Hoffleid wie andere Kurpfälzische Diener zu heidelberg empfangen sollte. Da der für das Interesse feines Erze ftifts so aufmerksame Trierische Erzbischof Johann II von Baden biese eingegangene Berbindung nicht mit Gleichgultigkeit ansehen tonnte, so forderte er von Runo von Winnenburg über seine geheimen Berhandlungen mit Rurpfalz eine Aufflärung, welche von ihm dahin ertheilet wurde, daß der Kurfürst von der Pfalz ihn um die Deffnung seiner Besten vermöge alter Berschreibungen

und Berträge habe ersuchen lassen, daß die pfälzische Schupaufsnahme lediglich aus Besorgniß widriger Anschläge des Aurfürsten von Coln und Anderer veranlaßt sei, und daß er sich zegen das Erzstift Trier immer so beweisen würde, wie das einem frommen Lehensmann zezieme und seine Pflicht erheische.

"Es ift indessen leicht begreiflich, daß ber Aurfürst von ber Pfalz bei dem Gebrauche seines erworbenen Erbschuprechts von Seiten des Aurfürsten von Trier sowohl wegen der erzstiftischen Lebensverbindung als Pfandverschreibung der halben Herrschaft Beilftein und anderer Binnenburgischen Leben und Erbftude große hinderuiffe finden mußte. Konrad IV von Binnenburg, der nach obiger Bereinbarung auf thätigen pfälzischen Beiftand rechnen fonnte, suchte einen Theil dieser Schwierigkeiten durch die Lösung zu heben. Er fündigte dieselbe noch im nämlichen Jahre 1488 dem Kurfürsten von Trier, Johann von Baben an, bestimmte zum wirklichen Ablösungstag ben 29. April und benannte als Mahlftatt Oberlahnstein. Ronrad von Winnenburg ward von dem Aurfürsten zu dem Ende mit einem eigenen Geleitsbrief für sich und seine Freunde und übrige Nothdurft versehen, und am benannten Tag erschienen nun an ber gewählten Mahlstatt Kourad personlich mit Meister Thomen von Memmingen, Doctor, und andern Freunden. Es hatte diese Zusammenkunft gleichwohl keinen gedeihlichen Erfolg, da die Trierischen Bevollmächtigten barauf bestanden, daß der Losung die von Konrad verweigerte Einlassung in Beilstein und Winnenburg vorangeben muffe, und daß die Lösung nicht anders bewerkstelligt werben fonne, es wurden bann mit der anerbotenen Summe von 10,376 Gulden auch zu gleicher Zeit die Beträge weiterer Berschreibungen, worüber sie bie Briefe vorlegten, und welche Ronrad nie gesehen zu haben betheuerte, abgeführt, welche Forderungen von den nachfolgenden Beschwerdeführungen und weiterm Berlangen begleitet wurden, daß 1) das Stift zu seinem Theil ber Guter zu Pfalzfeld und Bacharach nie habe gelangen konnen; daß 2) dem Stift von dem der Herrschaft von Beilftein anerfallenen Leben Antons von Buch und jenem, so Johannsen von Imsheim verliehen worden, die halbe Rugung vorenhalten

worben sei; daß 3) Winnenburg von seinem halben Theil der herrschaft nicht allein Beräußerungen, ohne bie Berkaufeftude anvor dem Stift anzubieten, vorgenommen, sondern auch Beraußerungen an Leuten und Rutungen ber Gemeinschaft fich etlaubt habe; daß 4) Kourad, ehe er wiederfausen wolle, briefich verfichern muffe, ben Bieberkauf fich und seinen Erben ju behalten; endlich 5) daß er der Entsepung und anderer Gebrechen halber Bahrichaft leifte, womit fic ber Aurfürft beshalben an ben Unterpfändern ober souft erholen wurde. Ronrad fonnte über biefen weitanssehenden Gang ber Dinge bem Aurfürften feinen Unwillen nicht bergen, und schrieb ihm, er habe nicht gehofft, bag man ihn also von Lahnstein sollte scheiben laffen, und muffe glauben, daß man das Seinige ihm mit Gewalt vorenthalten wolle, er laffe dieses kurfürstliche Fürnehmen auf seinem Werthe beruben, und gedenke auf einen bessern fünftigen Erfolg keineswegs zu verzeihen.

"Die Dighelligkeiten zwischen dem Rurfürften von Triet und Konraden wurden immer lebhaster, vergebens forberte bes erkern Amtmaun ju Baldeneck die Einlaffung und Befatung in Beilftein, vergebens sandte ber Aurfürft feinen Rottmeifter mit andern Edlen und Reifigen vor Winnenburg: Konrad beharrte standhaft auf der Berweigerung der gesonnenen Deffnung und entschuldigte sein Betragen mit der Rothwendigkeit eigener Bertheidigung und besorglicher perfonlicher Gefahr, da die Gefangennehmung seiner Diener zu Fankel und ihre Abführung nach Cochem deutlich genug zeige, daß es eigentlich ein Griff nach ihm gewesen sei. Der Kurfürst hingegen behauptete, daß bie Winnenburgischen Diener ihre Ergreifung ihren Thathand lungen auf ftiftischer Sobeit zuschreiben mußten, und führte bie weitere Rlage, daß die Landwehren und Graben, welche bie Unterthanen im Amt Cochem ber Dörfer Fankel und seine Rachbarn in ihren Marken und auf ftiftischer herrlichkeit und Gebiet gemacht hatten, durch Konrad ober andere feine Belfer ans Beilstein freventlich geschleift worden seien. Um diesen mannichfaltigen Streitigkeiten, insbesondere wegen versagter Deffnung, Beräußerung und Beschwerung, in rechtlicher Art ein balbiges

Ende zu verschaffen, ward Konrad vom Aursürsten an ein Lehengericht gesordert, welches zu Coblenz gehalten wurde. Bei diesem Mannengericht erfolgte zuerst der Borbescheid, das Konrad sich auf die Klage des Kurfürsten bestimmt einzulassen schuldig sei, und nachdem dieses geschehen, erfolgte am 31. Julius die endliche, für Konrad widrige Entscheidung, gegen welche derselbe die Berufung einlegte.

"Da die Sachen einmal so weit gediehen waren und ber durch den pfälzischen Schut fich fart fühlende Konrad dem Rurfürsten von Trier tropen zu dürfen wähnte, so konnte es nicht sehlen, daß beide Aurfürsten in diese Streitigkeiten immer mehr verwickelt wurden und aus eigenem Interesse daran thätigen Antheil nehmen mußten. Der Rurfürft von der Pfalz trug fein Bedenken, von den Winnenburgischen Unterthanen eine formliche Erbhulbigung einzunehmen und bas Stift von Beilftein und Winnenburg zu entseten, waltete mit diesen beiden Beften als ausschließender Herr und ließ sie aufs neue verbollwerken, um fich derselben gegen bas Stift selbst zu gebrauchen. Der Kurfürft von Trier hingegen schnitt bem Schloß Binnenburg alle Zufuhr von Lebensmitteln ab, machte durch Anlegung naber Bollwerke wirkliche Anstalten zu berselben Belagerung, und bie Streitigkeiten beider Rurfürften würden ohne Zweisel bald in eine Fehde ausgebrochen sein, wenn der Aurfürst Berthold von Mainz sich nicht der Sache angenommen und sich bemüht hätte, die Entzweiten zur Pflegung eines gütlichen Tags zu bewegen.

"Das rühmliche Werf der Beilegung eines so merkwürdigen Iwistes war jedoch den Bemühungen des Grasen, spätern Herzogs Eberhard des Aeltern von Würtemberg und des Psalzgrasen Johann Herzogs in Bayern vorbehalten, welche die streitenden Theile aufs neue zu einer gütlichen Thätigung beredeten. Die beiden Aurfürsten hatten auf Gras Eberhard hinreichendes Bertrauen, um ihn zum Schiedsrichter ihrer Irrungen zu wählen, und Psalzgras Johann hatte nun nichts angelegeneres, als mit Hülse der Würtembergischen Räthe Hermann von Sachsenheim, Ritter, und Doctor Johann Reuchlin eine Rachtung und Anlagurfunde zu Wesel zu versassen, vermöge welcher der bezweckte Tag noch vor einstehendem Mar-

tinstag vorgenommen werden follte. Der Graf von Bürtemberg wurde hierauf von eigenen Gesandten beiber Rurfürften eingeladen, sich mit diesen Sachen laut des Anlasses zu beladen, erklärte beiden herren zu Ehren und Gutem seine besfallfige Bereitwilligkeit, erftrecte jedoch mit Berwilligung der Parteien die im Anlasse bestimmte Frist anderer Geschäfte halber auf Ratharinentag bes Abends, und benannte zur Mahlstatt zuerft bie Stadt Frankfurt, nachher Mainz, wo er, weil er an genem Tage zu Worms vom Raiser aufgehalten wurde, erft am andern mit seinen Rathen eingeritten und in dasigem Rathhause zu Gericht gesessen ift. Die Anzahl, Stand und Burde der Rathe war dem Zwiste zweier Kurfürsten angemeffen, und es verdienen wohl ihre Namen angemerkt zu werden; es waren Graf Hugo von Werbenberg, Graf Alwich von Sulz, Graf Ludwig von Helfenstein, Graf Craft von Hohenlohe, Graf Endres von Sonnenberg, Schenk Albrecht von Limburg, Erhard von Gundelfingen ein Freier, Siegmund Herr zu Rappoltstein und Hohened ein Freier, Peter Propft zu Denkendorf des h. Grabs Ordens von Jerusalem, Albert Propst und Herr zu Ellwangen, Georg Truchseß von Walded genannt von Gammertingen, zu Winnenden Deutschordens Comthur, Doctor Ludwig Birgenhans, Rangler, Doctor Johann Birgenhans, Propft zu Tübingen, Doctor Werner Buthunffer, Georg von Chingen, Wilhelm und Ulrich von Rechberg, Konrad von Abelfingen, Hermann von Saffenheim, Hans Spat, Wilhelm von Wernau, Wilhelm zu Luhart, Hans von Stetten, Sans von Stadion, Georg von Belberg, Sans von Bebenberg, Doctor Niclas Baly, Doctor Johann Reuchlin, Meifter Konrad Begler, Meifter Gregor Lapart, Licentiat, Sans und Konrad von Reischach, Bero von hirnheim, Sausvogt, Wolf von Dachsenhausen, Rammermeister, Georg von Rechberg, Sans von Sachsenheim und Konrad Thum von Neuburg.

"Nachdem die beiden Fürsprecher noch in einer Quadruplit ihre wechselseitigen Gründe umständlich genugsam ausgeführt, und der Trierische Kanzler als Antworter auf die Pfälzische Forderung der Erböffnung noch einiges, so jedoch nur fast aus Wiederholungen des schon Gesagten bestand, in einer weitern Gerichtsversammlung

nachgetragen hatte, so war nun ber Sandel zum schieberichterlichen Spruche ganzlich reif und vorbereitet, ber von Eberhard bem Aeltern Grafen zu Würtemberg und Mömpelgard als gewillfürtem Richter in der Messe zu Mainz, 9. Dec. 1488 erfolgte, des Inhalts, daß 1) der Pfalzgraf für sich und seine Erben die Deffnung zu Winnenburg und alle daselbft angesprochene Gerechtigkeit abtreten, daß 2) derfelbe ebenso von der Deffnung, dem Schirm der armen Leute, Schirmhafer, und andern zu dem Schlosse Beilstein behaupteten Gerechtigkeiten abstehen und damit sowie mit den dasigen armen Leuten nichts zu schaffen haben solle, er habe dann mit Berwilligung bes Lehnsherren etwas barinnen verlanget, baß 3) die Beilsteinischen Unterthanen von nun an ihrer ber Pfalz geleisteten Pflichten entlediget sein, daß 4) der Pfalzgraf den Rund von Winnenburg nicht anders als zu Recht schirmen und bieser fich ordentlich Rechts zu geben und zu nehmen genügen laffen, daß 5) wenn Kuno von Winnenburg an den Kurfürsten von Trier Forderungen habe oder gewinne, diese vor fünf, sieben ober neun, die der von Winnenburg aus dem Domcapitel, Grafen, Berren, Ritterschaft und Städten des Stifts von Trier mablen würde, ausgetragen werden sollten, dagegen der Rurfürst in Forderungen an den von Winnenburg auch ordentlichen Rechts gegen denselben gebrauchen, 6) dem Pfalzgraf für seinen Berzicht 3000 Gulden Rheinisch, guter gemeiner Landwährung bezahlen und ausrichten, und endlich 7) das Schloß Beilstein von dem Pfalzgrafen an Kuno von Winnenburg mit allen Zu= gehörungen, wie er es vorhin beseffen habe, wieder eingeräumt werden solle. Beide Rurfürsten haben diese Entscheidung ausdrudlich angenommen, derselben punktlich nachzukommen angelobet und biefes Versprechen durch Beifügung ihrer Siegel zu jenem des Grafen von Würtemberg bestätiget.

"Um allen Anlaß zu künftigen weitern Irrungen wegzuräumen und einige Zweisel zu heben, welche der vorbemerkte schiedsrichterliche Ausspruch in einigen hinsichten übrig gelassen hatte, wurden von dem Grasen Eberhard noch folgende Punkte in einem abgesonderten und am nämlichen Tage ausgestellten Briefe theils noch sestgesest, theils näher bestimmt: 1) sollte

durch biese Theibigung ber Kurpfalz an ihrer Gerechtigkeit, wenn bie Leben, welche ber von Winnenburg von den Grafen von Birnenburg zu Afterleben trage, zu Fall famen, nichts benommen sein; 2) die sich seit dem beliebten Compromiß ergebenen und noch nicht erledigten Irrungen sollten bei einer gutlichen Busammenkunft beiberseitiger Rathe an einem gelegenen Orte eigens vorgenommen und ihre gutliche Beseitigung versucht werden; 3) jur Aufrichtung eines Burgfriedens für die Schlöffer Binnenburg und Beilstein sollten ber Rurfürst von der Pfalz und Ronrad von Winnenburg seder zwei ehrbare Männer auf St. Thomas Tag bes h. Bischofs in ben einstehenden Weihnachts-Feiertagen nach Trarbach senden, um mit bem Eblen Wirich von Daun herrn zu Oberstein als Obmann über bie Sache zu berathschlagen und nach Landesgebrauch abzuschließen; 4) sollten jene 3000 Gulben, welche bem Pfalzgrafen für feine in Anspruch genommene und nun verziehene Gerechtigkeit in ben Schloffern Winnenburg und Beilstein angewiesen waren, in ben nachften zwei Monaten an benselben entrichtet, und in der nämlichen Beit Beilftein geräumt und bem von Winnenburg wiedergegeben werben; endlich 5) sollten alle pfälzischen Briefe, insofern fie gegenwärtiger Entscheidung entgegenstehen, fraftlos sein.

"Da Konrad IV von Winnenburg mit seiner ersten Gemahlin Beata von Raisseld keine Kinder erzeugt hatte, und die Wittwe von Blatten die Winnenburgischen Stammverwandten hirschhorn und Fledenstein von dem Winnenburgischen Theil einmal ausgeschlossen hatte, so war die Aussicht sehr wahrscheinlich, daß die von derselben zu Gunsten der Stämme Elz und Braunsberg auf den Wiederfall getroffene Borsehung eintreten würde, wenn anders diese Ausschließung bestehen sollte. Die Brohlischen Miterben, Iohann und Ulrich Gebrüder von Elz, Paul Boos von Balded, Georg und Wilhelm von der Lepen und Dietrich von Braunsberg, hatten daher keine größere Angelegenheit, als Konrad von Winnenburg zu vermögen, daß er sich des Wiederfalls an die Stämme Braunsberg und Elz halber durch Brief und Siegel verpslichten möge, wie es die testamentarische Erklärung der gedachten Wittwe vom J. 1479 ausdrücklich in dem Maße

**.** .

nachgetragen hatte, so war nun ber Sandel zum schieberichterlichen Spruche ganzlich reif und vorbereitet, der von Eberhard bem Aeltern Grafen zu Würtemberg und Mömpelgard als gewillfürtem Richter in der Meffe zu Mainz, 9. Dec. 1488 erfolgte, des Inhalts, daß 1) ber Pfalzgraf für sich und seine Erben die Deffnung zu Winnenburg und alle bafelbst angesprochene Gerechtigkeit abtreten, daß 2) berfelbe ebenso von ber Deffnung, dem Schirm ber armen Leute, Schirmhafer, und andern zu dem Schloffe Beilftein behaupteten Gerechtigkeiten abstehen und damit sowie mit ben dafigen armen Leuten nichts zu schaffen haben solle, er habe bann mit Berwilligung des Lehnsherren etwas darinnen verlanget, daß 3) die Beilsteinischen Unterthanen von nun an ihrer der Pfalz geleisteten Pflichten entlediget sein, daß 4) der Pfalzgraf ben Runo von Winnenburg nicht anders als zu Recht schirmen und bieser fic ordentlich Rechts zu geben und zu nehmen genügen laffen, daß 5) wenn Runo von Winnenburg an den Kurfürsten von Trier Forderungen habe ober gewinne, diese vor fünf, sieben ober neun, die der von Winnenburg aus dem Domcapitel, Grafen, Berren, Ritterschaft und Städten des Stifts von Trier mablen würde, ausgetragen werden sollten, dagegen ber Rurfürst in Forderungen an den von Winnenburg auch ordentlichen Rechts gegen benselben gebrauchen, 6) dem Pfalzgraf für seinen Berzicht 3000 Gulden Rheinisch, guter gemeiner Landwährung bezahlen und ausrichten, und endlich 7) das Schloß Beilftein von dem Pfalzgrafen an Kuno von Winnenburg mit allen Zus gehörungen, wie er es vorhin beseffen habe, wieder eingeräumt werden solle. Beide Rurfürsten haben biese Entscheidung ausbrudlich angenommen, berselben punktlich nachzukommen angelobet und dieses Versprechen durch Beifügung ihrer Siegel zu jenem bes Grafen von Bürtemberg bestätiget.

"Um allen Anlaß zu künftigen weitern Irrungen wegzuräumen und einige Zweifel zu heben, welche der vorbemerkte schiedsrichterliche Ausspruch in einigen Hinsichten übrig gelassen hatte, wurden von dem Grafen Eberhard noch folgende Punkte in einem abgesonderten und am nämlichen Tage ausgestellten Briefe theils noch festgeset, theils näher bestimmt: 1) sollte

"Im J. 1513 finden wir Konrad von Winnenburg in neue Zwistigkeiten mit dem Aurfürsten Reichard von Trier, Pfalzgrafen Johann und bem Markgrafen Christoph von Baben wegen Sperrung und Nieberlegung ber Gerichte zu Beltheim und Strimmich und anderer Gebrechen und Forderungen halber verwidelt. Um diese Dishelligkeiten in der Gute beigulegen, senbeten obgedachte Fürsten eigene Abgeordnete nach Bruttig, wo unter der lebensherrlichen und verwandtschaftlichen Bermittlung des dazu eingeladenen Grafen Philipp zu Birnenburg und bes Grafen Johann zu Manderscheid und Blankenheim eine Bereinigung über folgende Punkte zu Stande gebracht wurde: 1) solle die angelegte Gerichtssperrung von nun an abgestellt sein und ein Gerichtsberr ben andern bei seiner Gerechtigfeit laffen; 2) die von Bruttig sollten wie vor Alters ihren Oberhof zu Strimmich haben und ohne Störung besigen burfen; 3) ber Trierische Schultheiß soll bie Einsetzung bes von Winnenburg in Franken Johanns Erben verseffenes Bedforn nicht weiter binbern, sonbern ber von Winnenburg seinem angefangenen und erlangten Rechte nachgeben; 4) mit bem Angriff im Beltheimer Gericht soll es nach Bestimmung und Borschrift des zu Zell aufgerichteten sungern Bertrags gehalten werden; 5) wenn Trier und Sponheim an der von Zygin von Kern bezogenen Bufe von 30 Gulden das Winnenburgische Theil mitempfangen hätten, so sollte es wiedergegeben werden, wo nicht, ber von Winnenburg sich selbst barum befümmern; 6) vergönnte ber Rurfürft von Trier ben herren von Winnenburg im Beltheimer Gericht jum Bedarf bes Schloffes Beilftein den Bau bes Baubolzes, in gleicher Beise als solcher ben Grafen von Sponheim für das baus Castellaun verwilliget worden war; 7) follte ber von Winnenburg wegen seiner Forderung an die Unterthanen des Beltheimer Gerichts wegen Diensten, Sühner, Rerstgeld und Bogthafer bieselben vor Trier und Sponheim samt dem Grafen von Virnenburg als Lebenherrn zu Recht erfordern und ihm durch diese dazu verholfen wer den; endlich sollten 8) die Neuerungen, welche das geiftliche Gericht mit Ladungen im Beltheimer Gericht unternommen habe, insfünftig aufhören und von ihm nach älterm Gebrauch verfahren werden.

"Im J. 1513 ereignete sich in Blankenrath ber Borgang," daß einige Angehörige Konrads von Winnenburg in die dafige Rirche einfielen und bas Opfer beim Amt der h. Meffe hinwegnahmen. Es hatte nämlich Konrad von Binnenburg Meister Rlaissen Schenen, Jacobs Sohn, mit der Pfarrei Blankenrath begabt, mit diesem gerieth Pfarrer Maximin von Maftershausen in Streit, welcher ihn gerichtlich belangte, fich aber ber Rirche zu Blankenrath, ohne Urtheil abzuwarten, annahm. Um dieses eigenmächtige Eindringen Maximins abzuhalten, ließ nun Runo burch seine Angestellten das Opfer hinwegnehmen. Die Frevler wurden dieser fühnen Handlung halber von dem Official zu Trier in ben Bann gethan, und da Konrad sich selbft in ber Excommunication begriffen glaubte, so schrieb er an ben Erzbischof und bat um Absolution; nachdem dieser von dem Official über die Sache Bericht eingezogen hatte, so erwiderte er, bag ber Bann Konraden nicht treffe und derselbe daher auch keiner Absolution bedürfe. Er bestimmte zugleich ben Winnenburgischen zu Untersuchung des Vorfalls einen gutlichen Tag, wo sie mit dem Paftor zu Maftershausen vor ihm und seinen Rathen erscheinen sollten.

"Es ift schon vorgekommen, daß ben Dynasten zu Winnenburg von den Herzogen von Luxemburg fährliche Gülten verschrieben waren, welche sie von denselben zu Leben trugen und erkennen mußten. Ronrad IV flagte mehrmalen vergeblich über beren vorenthaltene Zahlung, erbot sich zur Rechtsthätigung, und de man ihm auch hierin nicht willfahren wollte, so entschloß er fich, seine Gerechtsame burch eine Fehde mit dem König-Erzherzog Rarl, als dem regierenden herren zu Luxemburg, geltend zu machen. Immer mag dieses Borhaben wider einen so mächtigen Fürsten für ein tollfühnes Unternehmen gelten. Der Geift ber Zeiten, die Berhältniffe des Rittermesens und die große Berschiedenheit der heutigen Kriegführungsart von der damaligen nehmen gleichwohl vieles von dem Auffallenden einer solchen Erscheinung, die übrigens auch deswegen noch merkwürdig ift, weil sie uns ein neues Beispiel liefert, wie schwer es hielt, die Befehdungen gänzlich abzustellen, und daß es außer Franzen. von Sidingen noch Andere im Reich gegeben habe, die sich in

Fällen, wo es auf ihre und ihrer Freunde Bertheidigung ankam, um den Landfrieden von 1415 wenig befümmert haben. Kehdebrief selbst, welchen Konrad durch einen Boten nach Bruffel fendete (1516), lautet wie folgt: ""Durchlauchtigst hochgebobrner Großmechtigft Bere, Bere Carelln Konyng zo Syspanien, Ersberzog zo Oftrich, Herzog zu Burgundien, zu Brabant und Berzog an Lugemburg. Umer Koniglichen Wirde und Majestät laiffen ich Cune Bere zu Winnenberg und zu Bilftein mpffen, daß ich bord mieraliche ursache willen, barumb, bas uwere Konigliche Wirde und Majestat mir myne uffrichtige rechtmeffige Brieff und Segell nyt haltent und mir myn erlich Recht erpitten veracht und nit angenommen habent, darumb so will ich uwer Koniglicher Wirde und Majestat Fyant sin, und forter aller der Ihenen, die ich uff uwere Konigliche Wirbe und Majestat feden magh, und wie sich iß hernachmals in disser uffenbaren Feden begeben wirt. It sp mit Raube, Brande oder Doitschlagen by Dage oder Racht, wil ich myne Ere entgegen uwere Konigliche Wirde und Majestat genochsam hiebevor, unnd vor all gequidt, und woill verwart hain und abe mir epniche Berwerenisse myner Ere halben me Noit were ober syn würde, will ich mit diffem mynem offenen Brieff gang und vollenkomelichen gebain haben. In Urthunde meinß eigen Ingesegels uff Spatium diß Brieffs gedruct der gegeben ist in den Jaren unsers Herrn XVC und XVI uf Dinstag nach nativitatis Mariæ."" Der Bote, welcher den Brief dem Ranzler des Königs Karl zu Bruffel einhändigen sollte, ward bei dieser Ausrichtung die Stiege heruntergeworfen und auf einige Tage in einem Stadtthurmden eingesperrt.

"Konrad IV war zweimal vermählt, und zwar in erster Spe, wie schon angezeigt worden ist, mit Beaten von Raisseldt und in der zweiten mit Barbara von Manderscheid, einer Tochter des Grafen Johann zu Manderscheid, Blankenheim und Gerolstein. Er hatte keine Brüder und nur eine Schwester, welche den gedachten Herrn von Fledenstein geehlicht und mit demselben schon im Jahr 1488 einen Sohn erzeugt hatte. Die einzige Frucht seiner zweiten Vermählung war Philipp II, den sein Bater und seine mütterlichen Bertvandten im J. 1525 zum

"Im J. 1513 ereignete sich in Blankenrath ber Borgang, daß einige Angehörige Konrads von Winnenburg in die dafige Rirche einsielen und das Opfer beim Umt der h. Meffe hinwegnahmen. Es hatte nämlich Konrad von Winnenburg Meister Rlaissen Schenen, Jacobs Sohn, mit der Pfarrei Blankenrath begabt, mit biefem gerieth Pfarrer Maximin von Maftershaufen in Streit, welcher ihn gerichtlich belangte, fich aber ber Rirche ju Blankenrath, ohne Urtheil abzuwarten, annahm. Um biefes eigenmächtige Eindringen Maximins abzuhalten, ließ nun Runs durch seine Angestellten das Opfer hinwegnehmen. Die Frevler wurden dieser fühnen handlung halber von dem Official zu Trier in den Bann gethan, und da Konrad fich felbft in der Excom= munication begriffen glaubte, so schrieb er an den Erzbischof und bat um Absolution; nachdem dieser von dem Official über die Sache Bericht eingezogen hatte, so erwiderte er, bag ber Bann Ronraden nicht treffe und derselbe daher auch keiner Absolution bedürfe. Er bestimmte zugleich ben Winnenburgischen zu Unterfuchung des Vorfalls einen gütlichen Tag, wo sie mit dem Paftor zu Maftershausen vor ihm und seinen Räthen erscheinen sollten.

"Es ift schon vorgekommen, daß den Dynasten zu Winnen= burg von den Herzogen von Luxemburg fährliche Gülten verfdrieben waren, welche sie von benselben zu Leben trugen und erkennen mußten. Konrad IV flagte mehrmalen vergeblich über beren vorenthaltene Zahlung, erbot fich zur Rechtsthätigung, und ba man ihm auch hierin nicht willfahren wollte, so entschloß er fich, feine Gerechtsame burch eine Fehde mit bem Ronig-Erzherzog Rarl, als dem regierenden Herren zu Luxemburg, geltend zu machen. Immer mag biefes Borhaben wider einen fo mächtigen Kürsten für ein tollfühnes Unternehmen gelten. Der Geift ber Zeiten, die Berhältniffe des Rittermefens und die große Ber= schiedenheit der heutigen Kriegführungsart von der damaligen nehmen gleichwohl vieles von dem Auffallenden einer folchen Erscheinung, die übrigens auch deswegen noch merkwürdig ift, weil fie uns ein neues Beispiel liefert, wie schwer es hielt, die Befehdungen gänzlich abzustellen, und daß es außer Franzen. von Sidingen noch Andere im Reich gegeben habe, die sich in

Abgeordneten, welche den Winnenburgischen zu erkennen gaben, daß sie die Gelber nicht anders als in dem Werthe, wie sie bie von Winnenburg ehehin empfangen hätten, anzunehmen befehligt seien, aber an der setzt gezahlten Summe sowohl in aus- als inwendigem Werth ein Beträchtliches ermangle, und also ber Ueberrest vor Allem miterlegt werben muffe. Die übrigen Trierischen Anregungen und Erinnerungen betrafen eine weitere Berschreibung von 1150 Gulden, die Erzbischof Werner eigens zugestellte Deffnung in Beilftein, ber Rurtrier zu leiftenbe Erfat von den während der Pfandschaft erfolgten Lebensheimfällen und Beräußerungen, die Anforderung ber Währschaft und noch mehrere andere Gegenstände. Da der angesetzte Tag zu Untersuchung und Erschöpfung berselben nicht geeignet schien, so begnügte man sich vorerft wegen des erstbemerkten von Trier erregten Anstandes eine Uebereinkunft zu treffen, welche in der Art aussiel, daß beide Theile das arithmetische Berhältniß des noch zu leiftenden Nachschusses auf die Bestimmung Ottens von Lengenfeld, Scheffen au Coblenz, Balthafar Goldschmitt, gemeinen geschwornen Probirers, und Georgs von Bornheim, Colnischen Waradeins, als Münzverftändigen ankommen laffen wollten. Diese schlugen ben Betrag der Winnenburgischen Nachzahlung, außer den schon erlegten 13,476 Goldgulden, auf 1823 Goldgulden 9 Albus an, und es kam nun zu einer nabern Berabredung, auch wie es mit derselben Entrichtung und nachheriger Einsegung Philipps II von Winnenburg in die abzulösenden Pfandstücke gehalten werden follte. Es wurde zu diesem Ende eine Zusammenkunft in Coblenz beliebt, der nebst Philipp von Winnenburg nicht allein die schon gemelbeten Rurcolnischen und vormundschaftlichen Abgeordneten, nämlich Dr. Johann Gropper und Thomas von der Broel, fondern auch von Seiten Aurtrier nebst Johann von Enschringen, dem Kanzler, Franz von Kriechingen, der Domdechant, und Wolf von Hagen, ber Domfänger, beiwohnten, und in welcher beschloffen wurde, daß die besagte Nachzahlung vor dem nächsten Michaelstag zu Cochem bewirket, und alsbann Philipp von Winnenburg unverzüglich in die verschriebenen Renten und Gulten eingeset werden soll, wenn sich diese Erlegung aber verziehe, das Stift

Domherrn in Trier in ber im damaligen Zeitpunkte noch bestanbenen Erwartung mehrerer Winnenburgischen Erhen bestimmt
hatten. Konrads Ableben ist bald nachher und noch vor 1534
erfolgt, da in diesem Jahre sein Sohn Philipp II als Waise
unter Manderscheidischer Vormundschaft erscheint. Diese Behauptung bestätigt sich aus Philipps mütterlicher und väterlicher Ahnenprobe vom J. 1525, wovon die erstere von Graf Dietrich
von Randerscheid, herrn zu Schleiden und Kerpen, und Johann
von Rolingen, des Lands Luxemburg Erbmarschast, herrn zu
Siebenborn, auf Montag St. Gallen Tag, und die väterliche
von Graf Philipp zu Virnenburg und Neuenar und Burggraf
Jacob zu Rheined herrn zu Bruch auf den nächsten Montag nach
Simon und Judas der Aposteln Tag für das Trierische Domeapitel ausgesertigt worden ist.

"Das wichtigfte Berbienft, welches die Winnenburgische Bormundschaft sich durch ihre Verwaltung erwerben konnte, war wohl ohne Zweifel die Lösung der halben Berrschaft Beilftein und anderer Winnenburgischen Pfandftude vom Erzstift Trier, welche Konrad IV zwar auch versucht, aber nicht vollendet hatte. Um diefer ihrer Bermendung ein größeres Gewicht zu verschaffen, versicherten sie sich zuerft der Vermittlung des Erzbischofs Her= mann von Coln und seines Domcapitels, und fündigten nun mit ihrem Mündel dem Trierischen Erzbischof Johann III von Megenhausen die Lösung zu Wittlich mundlich an, worauf zum Empfang des Pfandschillings und zur Berichtigung des Geschäfts Tag auf Dienstag nach Jacobi nach Cochem bestimmt wurde, auf welchem von Seiten des Erzbischofs und Domcapitels von Coln der Dr. Johann Gropper, Scholaster zu St. Gereon in Coln, von Seiten der Winnenburgischen Bormundschaft bingegen Graf Arnold zu Manderscheid und Blankenheim in Person und Braf Dietrich burch seinen Bevollmächtigten, den Junker Thomas Print von Horcheim genannt von ber Broele, erschienen. Hauptanstand, welcher sich bei diesem Tag ergab und die Winnenburgischer Seits verlangte unverzügliche Einsetzung nach ber Hinzählung des Pfandschillings von 13,476 gemeinen Goldgulden verhinderte, war vornehmlich eine Bemerkung der Trierischen

"Ronrad von Megenhausen, Amtmann im Samm, empfing in Folge beffen von seinem Rurfürsten ben Auftrag, bem von Winnenburg gegen Aushändigung der acht Rauf- oder Pfandverschreibungen und ber furfürftlichen Quittung und Empfangung seines Wiederfaufs = und Losungebriefs, Quittung und Rebenverschreibung, die Pfandstude zu Cochem, Beilstein, Senheim, Ediger und Bell im Samm, wie er wisse, unverzüglich einzuräumen, allein es konnte nicht fehlen, daß sich nicht bei der Einsepung selbft neue Anstände ereigneten, welche theils aus der Unbestimmtheit der Pfandbriefe, theils aus der langjährigen Bermischung des stiftischen Eigenthums mit dem Pfandgut veranlaßt wurden. Das beste Ausfunftsmittel in dieser Berlegen= beit war wohl, die streitigen Gegenstände von denen, welche feinem Zweifel und Bedenken unterworfen waren, abzusondern, und so wurde Philipp Herr zu Winnenburg a) in das halbe haus, Burg, Befte, Thal und Gericht zu Beilftein, b) die Weingülten, Mublen, Del= und Wachszinsen baselbst, c) die Weingülte und Lebenschaft im großen Peilhof zu Genheim, jedoch ausgeschieben die fährlichen 4 Fuber Wein, d) das halbe Theil Gericht zu Norath mit zugehörigen Renten und Galten, e) in Braunshorn, Sosberg, Blankenrath und St. Peterswald mit Bubehörden, f) ins achte Theil des Strimmicher Gerichts, und g) in ben halben Sof zu Grenderich vorerft eingesett, die verlangte gleichmäßige Einräumung des Gerichts und ber Oberteit zu Senheim, der 4 Fuder Weingülten baselbft, des Gerichts zu Ediger, der Bogtei im Hamm, des Theils im Wildenberger hof daselbst, des Samstagsgerichts zu Cochem, der Weingülte zu Treis, der in den Hof zu Strimmich gehörigen Hofleute, bes Achtels vom Beltheimer Gericht, endlich ber Safergulten von 18 Malter zu Blankenrath, von 24 zu Reidenhaufen, 24 zu huseren und 10 zu Belrodt aber bis zur nähern Erfundigung, Nachforschung und Ueberzeugung noch aufgeschoben.

"Heinrich von Fleckenstein, Herr zu Dachstuhl, war mit seinem mütterlichen Dheim, Konrad IV von Winnenburg, in einen Rechtsstreit am kurfürstl. Trierischen Hofgericht verstochten, welcher eine ihm von seiner Mutter, Katharina von Winnen-

burg, durch derselben Eltern, Johann von Winnenburg und deffen Gemahkin Irmgard von Hunolstein, angeblich zugefallene Erbschaft, derselben Ratharinen Dotalgelder, und die Rückerstattwug einiger Geldvorschuffe, die Beinrich Konraden gelieben haben wollte, nebst Interessen und Schaden betroffen hatte. Diese in ihren Lebzeiten unerledigte Irrungen gediehen so auf ihre Erben und Söhne Philipp von Winnenburg und die Gebrüder Beinrich, Johann und Georg von Fledenstein und ihre Mitsachverwandten. Der Kurfürst von Trier, Johann Ludwig von Bagen, der die gutliche Beilegung solcher Mißhelligkeiten unter so nahen Bermandten munschte, übernahm es, dieselben zu vereinbaren, bestimmte zu biesem Ende ihnen einen Tag nach Wittlich auf den 15. Nov. 1543, und nachdem er sie gegen einander umständlich und gänzlich vernommen, auch die hofgerichtliche Berhandlungen barüber eingesehen hatte, so gelang es ihm, dieselben in der Maase endlich zu vereinigen, daß die Gebrüder von Fledenstein und ihre Mitsachverwandten alle obige Forderungen und Ansprüche an den herren zu Winnenburg gänzlich und für immer fallen ließen, dahingegen Philipp denen von Fledenstein in einfiehenden Weihnachten, nämlich den zweiten Tag nach den heiligen Christiagen des Jahres 1544, die unzertheilte Summe von 500 Goldgulden zu Tilgung der von letteren erst jest vorgelegten Berschreibung zu Trier erlegen und nach bewirfter Zahlung nebst ber Quittung alle andere väterliche Schuldbriefe rudempfangen, jeder Theil aber die bisher ausgelegte Gerichtsund andere Roften selbst tragen sollte. Nebst den Gebrüdern von Fledenstein besiegelte diesen Vertrag Beinrich von hagen herr zu Ippelborn, im Namen seiner Gemahlin Maria Jacobe von Fledenstein und Johann von Braubach, Amtmann zu Gemänden, als Vormünder Alexanders und Wilhelms Franzen von Geispigheim, Gebrüber.

"Philipp von Winnenburg ward im J. 1549 Peters von Daun Rachfolger in der ansehnlichen Stelle eines Trierischen Landhofmeisters. Seit diesem Zeitpunkt und bis ins Jahr 1560 sehen wir ihn in allen öffentlichen einheimischen und auswärtigen Landesangelegenheiten eine der ersten Rollen spielen. Im Jahre

1552 hatte er sich bereits das Vertrauen des Kurfürsten Johann von Trier, aus dem Hause Jsenburg, in so vorzüglichem Grade angeeignet, daß dieser ihn zum Paffauer Convent mit dem Ober-Chorbischofen, Johann von der Lepen und dem Kanzler Doctor Hornung absendete, wo er die berühmte damalige Transaction mit den Protestanten abschließen half. 3m 3. 1554 erschien derselbe im Namen des Kurfürsten von Trier auf dem Convent zu Worms, der bekanntlich durch die Achtsvollziehung gegen Markgraf Albrecht zu Brandenburg veranlaßt wurde, und nochs mals im nämlichen Jahre mit Görgen herrn zu Elg, Amtmann zu Münstermaifeld, Philipp von Reifenberg und Michael Stauden von Limburg auf der Versammlung aller Kreise zu Frankfurt. Im Junius 1556 war er mit dem Grafen von Wied, Arnold herrn zu Isenburg und Grafen Wilhelm von Wittgenftein einer unter den wenigen Grafen und Herren, welche den bas maligen Landtag zu Coblenz besuchten, und fich schon zu dieser Beit von gemeiner Ritterschaft in einen besondern Rath abge-Um 14. Julius des gedachten Jahres hatte er sondert hatten. nebst Runo von Megenhausen, Chorbischof zu Carden, Maximin Pergener, Official und Dechant der Stifter St. Simeon und St. Paulin in und bei Trier, sodann Balthafar von Staffel, Amtmann zu Pfalzel, ben ehrenvollen Auftrag, die Schluffel der Stadt Trier aus den Händen der kaiserlichen Commission, bes Dbriften Sans Georg von Gumpenberg, Chriftoph Regels und Paul von Porche, welche bie fünftige Befagung ber Stadt nun wieder dem Kurfürsten Johann von der Lepen überließen, zurud zu empfangen, und fommt er in dem Rückftellungsinftrument unter dem Titel eines Landschaftsministers vor, welche Bezeichnung zweifeln läßt, ob sie seine Anstellung als Landhofmeister beziele, oder eine ihm in landschaftlichen Angelegenheiten eingeräumte Direction ausbruden moge. Ein weit schwierigeres Geschäft wurde ihm von besagtem Rurfürsten, der seine Klugheit, Ginsicht und Berdienste nicht minder als sein Borfahrer zu schäten wußte, im J. 1559 übertragen, in welchem er als erster kurfürstlicher Gesandter nebst Balthasar von Staffel, Amtmann zu Pfalzel, Niclas von Enschringen, Amtmann zu Wittlich, Philipp von

Homburg, Amtmann zu Saarburg und St. Wendel, dem eigens versammelten Stadtmagistrat zu Trier aus kurfürstlichem Besehleinen seierlichen Vortrag in Bezug auf die in Trier umgreisens den Religionsneuerungen machte, und da Doctor Kaspar Olevian als der hauptsächlichste Verbreiter und Lehrer derselben beschuls digt war, auf dessen persönliche Ergreisung mit der Erklärung, daß man auf denselben peinlich untersuchen würde, antrug.

"Philipp von Winnenburg hatte sich durch seine disherigen Geschäftssührungen und vorzügliche Talente so vortheilhaft ausgezeichnet, daß sie ihm den Weg zu weitern Beförderungen bahnten. So gelangte er schon im J. 1561 zu dem Posten eines Präsidenten am kaiserlichen Kammergericht zu Speyer, und nachdem er diesen dis ins J. 1563 bekleidet und an Graf Schweikart von Helfenstein überlassen hatte, ward er in gleicher Eigenschaft am kaiserlichen Reichshofrath angestellt. Die kammergerichtlichen Visikationsacten aus den Jahren 1561 und 1562 legen ihm das Lob bei, daß er seinem Amt mit allem Ruhm vorgestanden habe, und eben diese Bistation und die dadurch erhaltene Ueberzeugung von dessen Verdienste mögen diese seine Versetung an den kaiserlichen Hof veranlast haben.

"Philipp hatte mit seiner Gemahlin Ursula von Rietberg, einer Tochter des Grafen Otto von Rietberg und der Anna Gräfin von Sayn, vier Söhne und zwei Töchter erzeugt. Seine Söhne waren Philipp der Jüngere, Johann Daniel, Konrad V und Johann, und seine beiden Töchter hießen Anna und Anna Siebylla. Da von allen unten nähere Nachricht gegeben werden soll, so wird hier nur so viel bemerkt, daß Philipp, der Bater, im J. 1563 für seine Nachkommen eine letzte Willensverordnung errichtete, in welcher er dem ältesten Sohn, Philipp dem Jüngern beide Herrschaften Winnenburg und Beilstein zudachte, ihm sogar die erstere noch in seinen Ledzeiten einräumte, übrigens denselben verpstichtete, den süngern Brüdern nach erfolgtem väterlichen Tode ein gewisses Deputat an Geld jährlich zu verabreichen.

"Db Philipp sogleich nach seinem Abgang vom Kammergericht Präsident am faiserlichen Reichshofrath geworden sei, kann ich mit Bestimmtheit nicht angeben, gewiß ist es indessen, daß er in dieser neuen Eigenschaft und Würde den Augsburgifcen Reichsabschied vom 3. 1566 als öftreichischer Gesandter unterschrieben habe und im 3. 1567 in derselben wieder vortomme, und daß er ferner am faiserlichen Sofe in gang vorzüglichem Ansehen und Bertrauen gestanden haben muffe, weil er in ben wichtigften und solchen Geschäften gebraucht wurde, die einen ausgebildeten Staatsmann erforderten. So hatte er die Ehre, bei der kammergerichtlichen Bisitation vom J. 1569 als erfter kaiserl. Commissair ernannt zu werden, und als im Jahre 1572 die Berbundeten über die Türken in dem Seetreffen bei Lepanto den Sieg erhielten, und der König von Spanien bei Raiser Maximilian II barauf drang, daß berselbe den Beitritt ber beutschen Fürften zu biesem Bundnig bewirken moge, warb au biefem Ende Philipp, ber Reichshofrathsprafibent, mit bem Reichshofrath Johann Sagenmüller, der Rechten Doctor, an den Erzbischof Daniel zu Mainz abgesendet, welcher, nachdem er ihren Bortrag angehört hatte, den von dem faiferlichen Berlangen benachrichtigten Ständen eine Bersammlung auf ben 14. Jul. nach Mühlhausen bestimmte, wo sich im Ramen des Raisers wieder der herr von Winnenburg, Lazarus von Schwendi und ber Reichshofrath Timotheus Jung, von Seiten des Kurfürsten von Trier aber sein Amtmann auf Ehrenbreitstein und sein Rath, Licentiat Konrad Reck, sich einfanden. Man weiß, daß diese Busammentunft ben gehofften Erfolg nicht hatte noch haben fonnte, weil die versammelten Fürsten eine Angelegenheit von solcher Wichtigkeit für sich allein zu übernehmen Bedenken trugen.

"Dbgleich der Wittlicher und Trierer Bertrag allen Stoff zu fünftigen Irrungen in Beziehung auf weitere Rückfandsanssprüche, die aus der Beilsteinischen Pfandschaft noch hergeleitet werden möchten, beseitigt zu haben schienen, so blieben gleichs wohl noch Gegenstände zurück, in welchen Philipp sich unbefriedigt hielt und auf weitere Zustellung drang. Da seine bisherigen Berwendungen nichts erzielten, so entschloß er sich, einen andern Weg zu betreten, und bat bei des Kaisers Masestät um eine kaiserliche Commission, welche auf den Pfalzgrafen Reichard und Triedrich von Flersheim im Jahre 1570 erkannt wurde. Beide

sesten zu ihrer Bollbringung den Parteien einen Tag gegen Rirchberg auf den 29. Aug. 1571 an, und weil auf demselben die unter ihnen versuchte Güte nichts versangen wollte, so wiesen sie dieselben an, förmliche Rlage und Einreden vorzubringen, und bestimmten zu diesem Ende sedem Theil eine dreimonatliche, zusammen eine sechsmonatliche Frist. Allein als man eben Winsnenburgischer Seits sich zur Einreichung der Rlagschrift anschiete, starb Friedrich von Flersheim, und als nun Philipp von Winsnenburg um Wiederergänzung der Commission ansuchte, starb der Aurfürst Jacob von Els, wodurch dieses Commissionsgeschäft in völliges Stocken gerathen ist.

"Das zwischen dem Erzstift Trier, Pfalz und Baben als Grafen von Sponheim und dem Hause Winnenburg gemeinschaftliche Beltheimer Gericht, welches aus 14 Ortschaften, Uhler, Sabershausen, Buch, Mörsborf, Mörz, Zilshausen, Petershausen, Lahr, Lieg, Burgen, Maden, Ebeshausen und Dommershausen bestunde, war fast in völligen Abgang gerathen, und hatte bis hiehin feine oder feine zureichende Borschrift und Einrichtung, nach welcher fich eine ordnungsmäßige und förderliche Juftipflege hätte erwarten laffen. Der Kurfürst von Trier, Jacob von Ely, Pfalzgraf Johann bei Rhein, Markgraf Philipp von Baben und Philipp Herr zu Winnenburg waren daher rühmlichft bedacht, diesem Gebrechen durch eine zur fünftigen Richtschnur dienende Verordnung abzuhelfen, in welcher Absicht sie am 3. April 1573 den in nachfolgenden Punkten enthaltenen Bertrag gemeinsam abschloffen: a) das Gericht solle mit 14 Scheffen besetzt werden, und Trier davon zu seinem halben Theil 7, die Grafen von Sponheim 4 und Winnenburg 3 benennen; b) ein gemeiner Gerichtschreiber wird für biesesmal in der Person Johann Balven von Carden angenommen; c) ber gemeine Bote soll jährlich für einen Rod 4 Riblr. empfangen; d) bem Gericht solle eine gemeine Ordnung bes Processes in burgerlichen Sachen zugestellet, e) in peinlichen Rarls V Salsgerichtsordnung beobachtet, und bas Hochgericht ober Galgen wieder aufgerichtet werden; f) die alten Migbrauche in der Erbfolge, insbesondere in Beziehung auf die Hinter- und Borfälle

sollen abgestellt sein, und fünftig nach ben gemeinen Reicherechten geurtheilt werden; g) zur Abhülfe ber Beschwerden über ben Gang bei den Appellationen solle zu Coblenz ein gemeiner Commiffarius in aller breien Herren Ramen angenommen, beeibigt und belohnt werden, der ben Proces bis zum End ober prajudicirlicen Beiurtheil inftruiren, welchem nach dann alle brei herren auf Anzeige des gemeinsamen Commissars bemselben als Obmann sprechen sollen; h) keine Appellation ift zuläffig, es betrüge bann bie Sauptsumme mehr als 15 Gulden, den Gulden zu 15 Bagen gerechnet; i) der Hochgerichtsscheffe Abam Merl zu Coblenz wird als gemeiner Commissar ausgewählet; k) ein gemeines Siegel solle gefertiget und in der einen Balfte deffelben des Erzstifts Trier Kreuz ober Wappen, und in der andern der Grafschaft Sponbeim und herrschaft Winnenburg Wappen mit ber Ueberschrift: Sigillum appellationis dominorum in Beltheim, angebracht, 1) zum Gebrauche bes Gerichts felbft aber ein anderes mit der Umschrift: Sigillum judicii dominorum in Beltheim, besorgt und eingeführt werden; m) Frevel und Bugen sollen von den drei Gerichtsherren mäßig geset, und wenn der Bruchfällige arm, Beib und Rinder hatte und ohne merkliche Beschwerung tein Gelb geben könnte, berselbe mit Gefängniß ober in andern Wegen gestraft werden; endlich solle n) vom Zapfwein die zwanzigste Maas für Accis ober Umgelt gehoben, eingenommen und nach Berhältniß bes Gerichtsantritts von den Gemeinern bezogen werben.

"Im J. 1575 hatte die Gemeinsherrschaft bes aus brei Dörfern bestehenden Gerichts Strimmich für dessen Bezirk die Einführung der Accise und einer neuen Waldordnung beschlossen. Die Gerichtsunterthanen sehnten sich sowohl gegen diese neue Austage, als die Waldordnung auf, und überließen sich einer förmlichen Rebellion, welche ihnen zwar nachher vom Kurfürsten Jacob von Trier und den Mitherren von Sponheim und Winenenburg in Gnaden nachgesehen, gleichwohl mit Erlegung der aufgegangenen Kosten gebüßet wurde, welche die für damalige Zeiten beträchtliche Summe von 600 Athlir. betrugen.

"Daß sich Philipp von Winnenburg in dem Bertrauen, welches er sich am kaiserlichen Hof erworben hatte, auch in der

Folge erhalten und noch mehr befestigt habe, erhellt nicht nur aus seiner nachherigen Beförderung zur Kammerrichter-Stelle, fondern auch aus seiner nochmaligen Benennung als herzoglich öft. reichischer Gesandter zum Reichstag nach Regensburg vom Jahr 1576, beffen Abschied er sowohl im Namen seines bochften Committenten, als in eigenem Namen mit dem Pradicat eines faiser= lichen Raths unterzeichnet, und in welcher Unterschrift er eine der erften Stellen zwischen dem Reichserbschenken Seinrich von Limburg und Joachim und Ulrich den ältern Grafen von Ortenburg eingenommen hat. Im J. 1577 war er, gemeinschaftlich mit dem Bischof von Lüttich, faiserlicher Deputirter für die Berhandlungen zwischen Don Juan de Auftria und den Ständen der Niederlande, und ift ber Bertrag von Marche-en-Famene, 12. Febr. 1577, ihr Werk. Beinahe eben so wichtig war Philipps Sendung nach Nachen, wohin Kaiser Rudolf II den Herzog Ernft von Bayern, Bischof von Luttich, den Berzog Wilhelm zu Julich, Cleve und Berg, Philipp von Winnenburg und den Grafen Philipp von Raffau-Beilstein zur Beilegung der daselbft entstandenen Unruhen im 3. 1581 abgeordnet hatte, und woselbs beide Fürsten durch Subbelegirte, der herr von Winnenburg und ber Graf von Nassau hingegen in Person erschienen sind. Obgleich das Geschäft ben erwünschten Erfolg nicht gehabt hat, so gereicht doch eine so merkwürdige kaiserliche Sendung Philippen von Winnenburg, welcher babei bie erfte Rolle spielte, zur ausgezeichneten Ehre, und verdient übrigens der Umftand noch eigens bemerkt zu werden, daß Philipp bem Grafen von Naffau hier vorgesett ift, welche Rangordnung sowohl auf Philipps amtliche Burde als bas wechselseitige ftanbische Berhaltnig beim weftfälischen Rreise seine Beziehung haben mag. Endlich erscheint Philipp von Winnenburg als kaiserlicher Rath, jedoch nur in eigenem Ramen, bei ber Reichsversammlung' zu Augsburg vom 3. 1582 und unterzeichnete ihren Abschied zwischen Bermann Adolf und Otto Grafen zu Solms und Graf Rudolf zu Helfenstein.

"Philipps I von Winnenburg ift schon in der Eigenschaft eines Präsidenten am kaiserlichen Reichskammergericht zu Speper oben gebacht, im J. 1582 kehrte er dahin als ernannter Ram=

sollen abgestellt sein, und künftig nach ben gemeinen Reichsrechten geurtheilt werden; g) zur Abhülfe ber Beschwerben über den Gang bei den Appellationen solle zu Coblenz ein gemeiner Commiffarius in aller dreien Herren Namen angenommen, beeidigt und belohnt werden, der den Proces bis zum End ober prajubicirlicen Beiurtheil inftruiren, welchem nach bann alle brei herren auf Anzeige bes gemeinsamen Commissars bemselben als Obmann sprechen sollen; h) keine Appellation ift zulässig, es betrüge bann die Hauptsumme mehr als 15 Gulben, den Gulben ju 15 Bagen gerechnet; i) ber hochgerichtsscheffe Abam Merl zu Coblenz wird als gemeiner Commissar ausgewählet; k) ein gemeines Siegel solle gefertiget und in der einen Balfte deffelben bes Erzstifts Trier Kreuz ober Wappen, und in ber andern ber Grafschaft Sponheim und Herrschaft Winnenburg Wappen mit ber Ueberschrift: Sigillum appellationis dominorum in Beltheim, angebracht, 1) jum Gebrauche bes Gerichts felbft aber ein anderes mit der Umschrift: Sigillum judicii dominorum in Beltheim, beforgt und eingeführt werden; m) Frevel und Bußen follen von den drei Gerichtsberren mäßig gesett, und wenn der Bruchfällige arm, Beib und Rinder hätte und ohne merkliche Beschwerung fein Geld geben könnte, derfelbe mit Gefängniß oder in andern Begen gestraft werden; endlich solle n) vom Zapfwein die zwanzigste Maas für Accis oder Umgelt gehoben, eingenommen und nach Berhältniß bes Gerichtsantritts von ben Gemeinern bezogen werben.

"Im J. 1575 hatte die Gemeinsherrschaft des aus drei Dörfern bestehenden Gerichts Strimmich für dessen Bezirk die Einführung der Accise und einer neuen Waldordnung beschlossen. Die Gerichtsunterthanen lehnten sich sowohl gegen diese neue Austage, als die Waldordnung auf, und überließen sich einer förmlichen Rebellion, welche ihnen zwar nachher vom Kurfürsten Jacob von Trier und den Mitherren von Sponheim und Winsnendurg in Gnaden nachgesehen, gleichwohl mit Erlegung der ausgegangenen Kosten gebüßet wurde, welche die für damalige Zeiten beträchtliche Summe von 600 Athlr. betrugen.

"Daß sich Philipp von Winnenburg in dem Vertrauen, welches er sich am kaiserlichen Hof erworben hatte, auch in der

Folge erhalten und noch mehr befestigt habe, erhellt nicht nur aus seiner nachberigen Beförderung zur Rammerrichter-Stelle, fondern auch aus seiner nochmaligen Benennung als herzoglich öfte reicischer Gesandter zum Reichstag nach Regensburg vom Jahr 1576, deffen Abschied er sowohl im Namen seines höchsten Committenten, als in eigenem Namen mit dem Pradicat eines faiser= lichen Raths unterzeichnet, und in welcher Unterschrift er eine der erften Stellen zwischen dem Reichserbschenken Beinrich von Limburg und Joachim und Ulrich ben ältern Grafen von Ortenburg eingenommen hat. Im J. 1577 war er, gemeinschaftlich mit dem Bischof von luttich, faiserlicher Deputirter für die Berhandlungen zwischen Don Juan de Auftria und ben Ständen ber Niederlande, und ift der Bertrag von Marche-en-Famene, 12. Febr. 1577, ihr Werk. Beinahe eben so wichtig war Philipps Sendung nach Nachen, wohin Raiser Rudolf II den Herzog Ernft von Bayern, Bischof von Luttich, ben Bergog Wilhelm zu Julich, Cleve und Berg, Philipp von Winnenburg und ben Grafen Philipp von Naffau-Beilstein zur Beilegung der daselbst entstandenen Unruhen im J. 1581 abgeordnet hatte, und woselbst beide Fürsten burch Subdelegirte, ber Berr von Winnenburg und ber Graf von Naffau hingegen in Person erschienen sind. Dbgleich das Geschäft den erwünschten Erfolg nicht gehabt bat, so gereicht doch eine so merkwürdige kaiserliche Sendung Philippen von Winnenburg, welcher dabei die erste Rolle spielte, zur ausgezeichneten Ehre, und verdient übrigens der Umftand noch eigens bemerkt zu werden, daß Philipp dem Grafen von Naffau hier vorgesett ift, welche Rangordnung sowohl auf Philipps amtliche Burde als das wechselseitige ftanbische Berhaltnig beim weftfälischen Rreise seine Beziehung haben mag. Endlich erscheint Philipp von Winnenburg als kaiserlicher Rath, jedoch nur in eigenem Namen, bei ber Reichsversammlung' zu Augsburg vom 3. 1582 und unterzeichnete ihren Abschied zwischen hermann Abolf und Otto Grafen zu Solms und Graf Rudolf zu Belfenstein.

"Philipps I von Winnenburg ist schon in der Eigenschaft eines Präsidenten am kaiserlichen Reichskammergericht zu Speper oben gedacht, im J. 1582 kehrte er dahin als ernannter Kammerrichter und Rachfolger des zu Udenheim am 7. Dec. 1581. abgelebten Bischofs von Speier, Marquards von Hattstein zurück, schwur als solcher am 17. Sept. auf, bekleidete aber dieses neue ausehnliche Amt nicht lange, sondern flarb schon im solgenden Jahre, wo in seine Stelle wieder ein Bischof von Speier, nämslich Eberhard von Dienheim eingetreten ist. Da Philipp mit den Trierischen Leibeigenen zu Blaufenrath, welche ihm nur Weidschafe und keine Hämmel geben wollten, in Widersprüchen stand, und durch diese in Zwistigkeiten mit dem Erzstist Trier verstochten wurde, so gelang es ihm, diese durch eine auf den lesten August 1582 zu Augsburg datirte Bewilligung des Kurschren Johann von Schönderg dergestalten noch vor seinem Ende zu beseitigen, daß ihm die Hebung der Hämmel sowohl für die Zukunst zugestanden, als auch wegen des Vergangenen ein ziemslicher Ersas zugesichert wurde.

"Philipp blieb nicht nur bis an sein Ende der katholischen Religion getreu, sondern erwarb sich auch um dieselbe in den schon angezeigten Gelegenheiten ganz vorzügliche Berdienste. Ich habe schon an einem andern Ort der in Feperabends seltenem genealogischen Werschen besindlichen lateinischen, seinen Stand, Ansehen und Talente bezeichnenden Verse erwähnt, die zum Beschlusse seiner biographischen Nachrichten hier nicht am unzechten Ort stehen werden. Ueber dem Winnenburgischen Wappen:

Pro grege, qui pugnat vigil et pro lege laborat, Strenuus et curam religionis agit, Ille bonus civis, patriæ et pater esse meretur, Quin libertatis firma columna sacræ est.

## Unter bem Wappen:

Hoe curvata monent, clypei quibus area lucet Cornua, nempe vigil sit pater ut patriæ Commendat Sacræ Crux religionis honorem Et libertatis Pilius iudicium.

## Ueber bem abgebildeten Ritter:

Splendida me regum fovet aula, negotia caute Pro nutu subeo principis usque mei Cui fidem video, regis mihi gratia cordi est, Dissimulo, indignor, rideo, palpo, jocor.

## Unter bemselben:

Aucupor hac certum michi principis arte favorem Etudoque cras, invida turba tuas Spumantique feror campi per aperta caballo Sedulus et regis jussa capesso mei.

"Philipp der Jüngere, Philipps des Aeltern altester Sohn, befand fich durch die angeführte väterliche Berordnung schon bei beffen Lebzeiten im Besite ber beiden Berrschaften Winnenburg und Beilstein, gerieth aber nach bem Ableben des Baters mit feinen Brüdern über die Erbfolge in Strittigkeiten, welche im 3. 1584 ben 16. März in dem Maase gutlich beigelegt wurden, baß Philipp die Regierung beider Herrschaften antreten, die von Beilstein hingegen in gemeinsamem Namen führen und ben Rath ber Brüber in wichtigen Sachen einnehmen sollte. Allein Ronrad IV konnte gleichwohl den seinem altern Bruber im väterlichen Testamente zugestandenen Borzug nicht verschmerzen und fah bie mit ihm eingegangene Bereinbarung zu beschwerend an, als daß er sich zur Festhaltung derselben hätte verbunden erachten sollen. Selbst Philipp scheint demfelben die herrschaft Beilftein nachher eingeräumt zu haben, ba er nicht allein bereits im f. J. 1585 in der Eigenschaft eines dasigen herrn ein Beschwerbe= schreiben an ben Trierischen Fiscalats-Commissair Petrum Schanæum über bie Belastung bes Pfarrers von Blankenrath mit Türkensteuer und anderer Schapung erlassen, sondern auch im 3. 1584 von dem Rurfürsten Johann von Schönberg von Trier die Belehnung über Beilstein, Winnenburg und Norath erhalten Gleichwohl konnte sich Konrad, obgleich er, wie er selbst bat. in einem anbern Schreiben an gedachten Kurfürsten Johann von Schönberg vom 18. Oct. 1595 angeführt hat, von biesem Kurfürsten als kaiserlicher Commissair für ben alleinig regierenden herren beider herrschaften Winnenburg und Beilstein erkannt und erneuert worden ift, in dem Besit der Berrschaft Beilftein nur eine kurze Zeit sich behaupten, weil Philipp bereits am 29. Aug. 1593 mit ungefähr hundert Bewaffneten theils zu Roß theils zu Jug das Schloß Beilstein in der Nacht ersteigen und Konrads Dienerschaft einziehen ließ. Dieser brachte nun wider Philipp eine kaiserliche Commission auf die Rurfürsten von Trier und Coln aus, welche Konrad in Beilstein wieder einfegen, nach Bernehmung der beiden Brüder die Güte versuchen, und in Entstehung berselben über die Verhältnisse an Kaiserl. Majestät berichten sollten. Daß aber diese Raiserl. Commission den gehofften Erfolg nicht gehabt hat, erhellt aus der längern Fortdauer dieser Erbfolges Irrungen und ihrer Vererbung auf Philipps Nachkommenschaft.

"Als Philipp ber Jüngere seinen Bruder Konrad von der Berrschaft Beilstein in der erzählten Art verdrängt hatte, suchte er nun die von seinem Bruder bisher unternommenen Regierungshand lungen als ungültig anzufechten und umzustoßen. Unter anbern hatte letterer nach dem Ableben bes Pastors Anton von Balwig den Johann Groiffen zur dasigen Pfarrei präsentirt; Philipp widersprach dieser Ernennung und prafentirte seinerseits einen gewissen Johann Radt von Cochem. Der Erzbischof nahm jedoch dieselbe, ohne sie gerade zu verwerfen, nicht an, sondern bemühte sich Philippsen dahin zu bewegen, daß er die Prasentation seines Brubers genehmigen möge, weil Johann Groiffen bereits gebührend investiret sei, die Pfarrei schon etliche Jahre ruhig besitze, die Collatur auf ihn den Erzbischof devolvirt und der Act an sich von keiner großen Bedeutung fei. Philipp ließ sich, wie es scheint, auf dieses Zureden des Erzbischofs auf einige Beit beruhigen, allein der alte Pfarrer reizte nicht lange bernach durch einen Weingarten, welchen er nach Philipps Meinung fic unrechtlich zueignete, aufs neue seinen Unwillen und veranlagte ihn, den Erzbischof nochmalen zu bitten, daß er diefen ftolzen und unerträglichen Mann, wie Philipp ihn schildert, von ber Pastorei entfernen und einen andern einsegen möge. Borstellungen fanden aber auch diesesmal keinen Eingang, benn im folgenden Jahre wiederholte er die nämlichen Befcwerben, bat wieder um die Annahme seines neu prasentirten Johann Roiden und fügte die weitere Klage hinzu, der Paftor Johann Groissen schreie ihn als einen Reger aus und gebe vor. Johann Roiden habe ihm die Pfarrei abgekauft; er hoffe baher Genugthuung und Sicherstellung gegen solche Beschimpfungen, ober er würde den Verläumder mit barer Münze zu bezahlen sich genöthigt sehen. Die auf dieses Schreiben erfolgte erzbischöfliche Antwort enthielt die Bersicherung, daß Johann Groiffen der angeblichen Somahungen halber zur Rechenschaft wurde gezogen werben,

baß Philipp aber auch von seiner Seite Bescheidenheit gebrauchen wurde, und daß die erste Prasentation vor der Sand bestehe, die weitere dem Rechtsweg vorbehalten bleiben muffe. hier vorkommende Vorwurf der Reperei ließe schon für sich foliegen, daß Philipp zur neuen Religion übergetreten fei, auch wenn nicht noch andere Umftande diese Behauptung bestätigten. Bon Philipps des sungern Dienstverbindungen find feine weitern bekannt, als bag er im J. 1578 als Oberamtmann zu Trarbach, im J. 1592 aber und die folgenden als kurpfälzischer Rath und Burggraf zu Alzey erscheint, allwo er im J. 1600 am 8. Sept. verstorben ift. Seine Gemahlin hieß Guda und war eine Tochter Wilhelms von Sayn Grafen zu Wittgenstein Herrn zu homburg, welche er im J. 1563 geehlicht hatte und mit welcher er Philipp III, Wilhelm und eine Tochter Johannette erzeugte. allen wird unten nähere Nachricht folgen, nachdem von feinen Geschwiftern das Nöthige vordersamst bemerkt sein wird.

"Dag Konrad IV durch eine väterliche Berordnung vom Besite der beiden herrschaften Winnenburg und Beilstein ausgeschloffen worden, und der unter den Brüdern zu Stande getommene nachherige Bergleich ihre Migverständnisse zu heben nicht vermocht habe, ift bereits vorgekommen, wie auch daß ihre Streitigkeiten im J. 1593 jum offenen Ausbruche gediehen find. Bie groß insbesondere die Erbitterung zwischen ihm und Philipp gewesen sei, erhellt aus seiner über die Bertreibung aus Beilftein an Raiser Rudolf II erlaffenen Befcwerbeschrift, in welcher er seinen Bruder nebst den Vorwürfen der gewaltsamen Hinwegnahme des Schloffes Beilftein in seiner Abwesenheit, ber gefänglichen Einziehung seiner Diener, ihrer tyrannischen Behandlung, Ausplünderung und Beschwerung mit unzulässigen Urfeden, sogar befculbiget, daß derselbe ihm nach Leib und Leben trachte. Der Erfolg diefer Rlage war der schon gemeldete kaiserliche Auftrag an die Rurfürsten von Trier und Coln, wovon Philipp die Wirfung durch seine Gegenvorstellung zu vereiteln suchte, daß sowohl das väterliche Testament als auch der Bergleich ihm die Berrschaften Beilstein und Winnenburg ausschließend zu eigen, daß er seinem Bruder in Beilstein nichts als den Aufenthalt verwilligt habe, dieser aber ihn Philipp und seine Gemahlin nachher aus Beilstein verstoßen, sich der alleinigen Regierung angenommen, und durch dieses sein unrechtes Benehmen zu den letztern Auftritten selbst die Beranlassung gegeben habe.

"Konrad war kurcolnischer Rath und Amtmann zu Medebach und folgte im J. 1583 dem Freiherrn Georg Desiberius von Fronhofen in ber Stelle eines Rammergerichtspräsidenten, welche er auch noch im J. 1589 befleidete.. Im J. 1600 half Konrad den Rurfürsten Lothar von Trier mit Augustin von Schonenberg über ihre Irrungen wegen dessen verschiedenen Allobial- und Lebenforderungen als erfter Trierischer Schiederichter vergleichen, und daß er auch noch im folgenden Jahre gelebt habe, beweiset ein Schreiben seines Meffen Philipp III an Rurfürst Lothar von Trier, in welchem er sich beschwert, daß ber von seinem Dheim Konrad dem Pastor zu Balwig verliehene St. Erhards-Altar zu Beilstein wegen vernachlässigter Investitur an Augustin von Braunsberg begeben worden sei, und der hierauf erhaltenen erzbischöflichen Bersicherung, daß weber Philipp noch Runo burch diese Collatur in ihren Patronatrechten einige Beeinträchtigung erleiden sollten. Uebrigens ift noch von ihm zu bemerken, bag er im J. 1601 mit dem Titel eines Erbsaffen auf Nordenbed vorkommt, einem Gute, welches er kaufweise erworben hatte. Mit seiner Gemahlin Anna von Birmond, der Wittwe des Grafen Heinrich zu Walded, hat er keine Kinder gezeugt. Ihre Cheberedung ward im J. 1583 am 31. Jul. abgeschloffen, und in dieser von Annen ihrem fünftigen Gemahl all ihre großmutterliche, mutterliche und väterliche Erbschaft, wie ihr beren Besit vom kaiserlichen Kammergericht in Speier zuerkannt worden, zugebracht und verschrieben. Bon feinem Testament ift mir so viel befannt, daß er in demselben Dietrichen von Braunsberg zum Erben eingesetzt und Runen von Reisenberg ein Bermächtniß von 500 Rthlr. bestimmt bat.

"Philipps des Aeltern dritter Sohn war Johann, Domherr zu Coln und Straßburg. Im Jahre 1582 stellte er mit seinem Bruder Philipp dem Jüngern eine Versicherung über den Berzicht auf die Verlassenschaft ihres Bruders Johann Daniel aus,

und im f. J. kommt er als Zeuge bei der Cheberedung seines Bruders Konrad vor; er war wie Philipp zur protestantischen Religion übergegangen, ein eifriger Unhänger bes Cofnischen Erzbischofs Gebhard Truchses, und ward beshalb von dem Bischof von Bercelli, als papftlichem Runtius, mit den Grafen Georg von Wittgenstein und hermann von Solms in den Kirchenbann versetzet." Unmittelbar nach der Inthronisation des Erzbischofs Ernest son cita à l'instigation du nonce deux chanoines, Adolphe comte de Solms et le baron de Winnenberg. L'acte de citation fut affiché à la porte de la cathédrale.... Gebhard, qui étoit en Westphalie, ôta à Carthausen, dont il se défioit, le gouvernement du château de Werl, et le donna à Winnenberg. . . Adolphe comte de Solms et le baron de Winnenberg, qui avoient été cités par le nonce, n'ayant pas comparu dans les neuf jours, ce ministre prononça contre eux sa sentence, par laquelle il les privoit de la dignité du sacerdoce. « Siciowohl behauptete sich Johann "nicht nur in seiner Pfründe, welche bas Domcapitel ihm und feinen Freunden entziehen wollte, sonbern sie und Graf Ernst von Mansfeld verdrängten sogar die Ratholischen aus Straßburg, und als im J. 1592 der dasige Bischof Johann Graf von Manderscheid verftarb, mählten sie an seine Stelle ben protestantischen Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, welchem die katholische Partei durch eine in Elsaß = Jabern vorgenommene Wahl den Cardinal Karl von Lothringen entgegensette. Johanns Berbindung mit dem Züricher Theologen Marcus Beumler erhellet aus der von letterm besorgten Ausgabe der Dialogen des Bischofs Theodoret, von welchen der dritte Theil im J. 1594 zu Zürich in 8º erschienen und Johann von Winnenburg zugeeignet ift. Nachdem Beumler in der Borrede dessen Bruder, den Burggrafen von Alzey belobt batte, brudt er gegen Johann seine Dankbarkeit in folgenden Worten aus: Cum occupationes plurimæ, tum amicorum interpellationes creberrimæ, tum denique temporis angustia me istinc (Alceja) abiturum ita remoratæ sunt, ut te, quod tamen maxime volui et debui ante discessum compellare, tibique pro beneficiis, que certe in me constant magna et multa coram

gratias agere non potuerim, ne igitur vel in immemorem vel in ingratum ista contulisse videre posses, constitui absens hac dedicatione gratitudinem meam testificari, quam ut in optimam partem, quæ tua est clementia et animi æquitas, accipias etiam atque etiam rogo — scripsi Tiguri anno Dei in carne manifestati 1594, 15. augusti. Ob Philipp sein Bruder und nach biesem Philipp sein Reffe ihm einen Antheil an ber Regierung zugeftanden habe, ift mit Gewißheit nicht wohl zu bestimmen, da fich aus der gemeinsamen Trierischen Belehnung, welche er noch im J. 1601 mit seinen beiden Neffen Philipp und Wilhelm am 25. Oct. über die Leben von Beilftein, Winnenburg, Cochem und Norath erhalten hat, auf eine Regierungsgemeinschaft kein bundiger Schluß ziehen läßt. In feinem -nach Ableben feines Bruders Philipp im J. 1602 errich= teten Testament benannte er seinen Reffen Philipp III zum Unipersalerben und bestimmte seinem Bruder Konrad nur ein Bermächtniß von einem silbernen Becher. Diese Disposition erlitt durch eine im nämlichen Jahre am 26. Oct. unter ihnen erfolgte Bereinbarung in so weit eine Abanderung und Ausdehnung, daß Konraden nebst dem Becher noch eine gewisse Summe an Gelb und ein Antheil an den Forderungen gegen den Herrn von Isenburg versichert wurde.

"Johann Daniel, Philipps des Aeltern vierter Sohn, ward im J. 1538 Domicellar zu Mainz und am 7. Sept. 1568 in die Zahl der dasigen Capitularen aufgenommen. Mit dieser Dompfründe vereinigte er noch sene in Cöln und Straßburg. Im J. 1564 erhielt er nach Graf Schweikart von Helfenstein, welcher am 13. Januar resignirte und von Speyer am 14. Jul. abging, die am Kammergericht erledigte Präsidentenstelle, welche er bis ins Jahr 1566 bekleidete, da er sie am 31. August an Friedrich Truchses von Waldburg als Nachfolger überließ. Er starb im J. 1582 zu Straßburg, wohin er seine Brüder Johann und Philipp vor seinem Ende beschieden hatte, welche ihn aber bei ihrer Ankunst nicht mehr lebend fanden und nach Unterssuchung seiner Briesschaften vor Christoph Angerer, dem Domsspudicus, dem Domvicar Mentebruch und den Stadtadvocaten

Johann Mey und Michael Lepen am 21. Jul. ein schriftliches Bekenntniß ausstellten, daß sie hierdurch der väterlichen Berstügung über die brüderliche Berlassenschaft auf einige Art vorzugreifen nicht Willens seien.

"Von Philipps Töchtern ift mir nur eine, nämlich Anna, befannt, die Gemahlin Wilhelms von Braunsberg, welche gelegentlich ihrer Berlobung auf die väterliche, mutterliche und brüderliche Erbschaft und die Herrschaften Winnenburg und Beilftein in Gegenwart des Grafen Georg von Sayn zu Wittgenftein, Achter-Dechant, Salentins Herrn zu Isenburg und Grenzau, Friedrichs Kämmerer zu Worms genannt Dalberg, Dietrichs Herrn zu Mylendonk, auf Goir und Frauenbroich, am 14. Hornung 1564 feierlichen Bergicht leiftete und mit 3000 Frankfurter Gulben botirt wurde, die Dietrich von Braunsberg nachher Konraden von Winnenburg zur Erkaufung des Gutes Nordenbeck als Anlehen vorschoß. Sie erzeugte mit Wilhelm vier Söhne vier Töchter, nämlich Philipp, Malteser = Ritter und Comthur zu Schwäbischhall, Augustin, Domherr in Trier und Luttich, Dietrich, Stammberr und Gemahl Mariens von Orsbed, und Wilhelm, Domherr zu Worms und St. Alban in Mainz, sodann Alberta, Ursula, Anna und Margaretha. ihrem Enkel Dietrich erlosch am 13. Dec. 1625 bas Geschlecht ber Eblen von Braunsberg in seinen mannlichen Nachkommen.

"Philipp II hinterließ, wie oben bemerkt worden ist, zwei Sohne und eine Tochter. Der ältere Sohn, Philipp III, welcher im J. 1586 auf der Universität Heidelberg studirte, nahm sich der Regierung der Herrschaft Beilstein schon bei Lebzeiten seines Vaters an. So präsentirte er in dessen Abwesenheit unter ansdern dahin gehörigen Handlungen im J. 1595 Hermann Flerschen von Mayen zur Pfarrei Blankenrath, und so klagte er im nämlichen Jahre bei dem Erzbischof Johann von Trier gegen den Pastor von Valwig, daß dieser sich die Gefälle eines zur Pfarrei Blankenrath gehörigen Altars widerrechtlich anmaße. Im J. 1600 folgte er seinem Vater im Burggrafthum zu Alzey. Im J. 1601 ward er von Kursürst Lothar von Trier mit den erzstischen und Prümischen Lehen sowohl in eigenem als seines

Bruders Wilhelm und seines Betters Johann Ramen belieben. Im J. 1606 erwirkte er von besagtem Rurfürsten die Erlaubniß, seine Gefälle zu Norath dem Mainzischen Leibarzt Johann Gottfried Beuthern auf 12 Jahre lang wieberkäuflich einzuräumen. 1612 verglich er sich mit seinem Bruber Wilhelm über die väterliche Erbschaft, erhielt für seinen Theil die Berrschaft Beilftein und die nachgesuchte lebensberrliche Bewilligung, bag er auf dasiges Schloß seine Gemahlin Elisabeth; Tochter des Reichserbinarschalls Grafen Konrad von Pappenheim, bewitthumen durfte. Im J. 1613 hatte er die Ehre, im Ramen des Fürften Johann, Administrators der Kurpfalz, den Regensburgischen Reichstagshandlungen beizuwohnen und ben zu Stande gefommenen Abschied zu unterzeichnen. Am 6. Julius 1620 erging am faiferl. Reichstammergericht zu Speper wider ihn und Rurfürsten Lothar von Trier auf Ansuchen Georg Wilhelms, Pfalggrafen bei Rhein, und Georg Friedrichs, Markgrafen zu Baden, als Grafen zu Sponheim, ein unclausulirtes Mandat, ben Bebwein zu Senheim betreffend, in deffen alleinigem Bezug sie seit 1617 gestört zu sein behaupteten. In eben diesem Jahre wurden die ihm und seinem Bruder zugehörigen Säuser Binnenburg und Beilstein von spanischen Truppen eingenommen und mit schweren Garnisonen belegt. Da bas Oberamt Alzey ein gleiches Schickfal hatte, so sah sich Philipp genöthigt, sein bafiges Burggrafenamt zu verlaffen, welches 1627 Philipp Jacob Balbeder von Raimpt bekleidete, in welches doch Philipp 1634 durch bie Soweben wieder eingesetzt wurde, bie auch einige Jahre zuvor, nämlich gegen den August 1632, das Schloß Beilstein von den spanischen Rriegsvölfern burch Accord überkommen hatten. Bis babin reichen von ihm meine Nachrichten, und von feinen beiben Töchtern, welche er mit der Pappenheimerin gezeugt hat, wird nachher das Nähere gemeldet werben.

"Philipps III Bruder, Wilhelm, ward nach dem väterlichen Ableben samt Philipp und seinem Oheim Johann vom Kurfürsten Lothar von Trier mit den vom Erzstift und der Abtei Prum abhangenden Lehen seines Hauses im J. 1601 ohne Anstand belehnt, und es scheint, daß beide Brüder sich bald in die hin-

terlassenen herrschaften in der Art abgetheilt haben, daß Philipp Die von Beilftein, Wilhelm hingegen jene von Winnenburg erbielt, weil er auf diese im J. 1606 seiner nachherigen Gemah-Iin, Fräulein Anna Sibylla, Tochter Ludwigs von Isenburg Grafen zu Büdingen, ihr Witthum verschreiben konnte. In bas 3. 1612 fallet die oben icon vorgekommene brüderliche Bergleichung und seine zweite Berehelichung mit Magdalena Gräfin zu Sayn und Wittgenstein, der ihr Witthum ebenfalls auf bas Schloß Winnenburg angewiesen wurde. Am 8. Junius 1617 erließ das Trierische Hofgericht an seinen Amtmann auf Winnenburg, mit Namen Lagporn, Compulsatorien zur Einsendung ber vor ihm wider Paul Hansen von Georgweiler gepflogenen Rechtsverhandlungen. Im J. 1620 war Wilhelm furpfälzischer Oberamtmann in Kreuznach und hatte das Unglud, seine ganze Mobiliarschaft zu verlieren, als Stadt und Oberamt von des Marchese Spinola Truppen eingenommen wurde. Im näml. Jahre wurden die Schlöffer Beilstein und Winnenburg von spanischen Bölkern besetzt, und ba fich Wilhelm 1629 an Raiser Ferdinand II mit dem Gesuch um Wiedereinsetzung in beide nun acht Jahre ibm entzogene Herrschaften wandte, stellte ihm der Raifer nicht allein ein feierliches Zeugniß aus, daß er sich weber gegen Ihro Majeftat, noch andere Rur- oder Fürsten des Reichs in irgend einem Stude vergriffen, noch sonft etwas widerwärtiges unternommen habe, sondern unterstütte auch sein Berlangen durch ein eigenes sehr gunftiges und nachdruckliches Borschreiben an die Infantin von Spanien. Daß Wilhelm ichon zur Zeit ber spanischen Occupation Rinder gezeugt hatte, erhellt aus dem eben genannten faiserlichen Borschreiben, und mit vieler Bahrscheinlichkeit mag die an Graf Konrad Ludwig von Solms vermählte Anna Sybilla von Winnenburg für eine Tochter Wilhelms an= gesehen werden. Besagter Graf Konrad Ludwig war 1595 geboren und ftarb 15. Dec. 1635 ohne Erben. Mit gleichem Grund mag Philipps des Aeltern Grafen von Pappenheim zweite Gemahlin Anna von Winnenburg als Wilhelms Tochter gelten, weil beide Philipps bes Aeltern von Winnenburg Töchter ber Zeitfolge nach nicht füglich sein können, Philipp II nur eine

Tochter und Philipp III nur zwei unverheurathete, die noch vorkommen sollen, erzeugt hatten, solglich die Maria Sibylla und Anna keinem andern als Wilhelmen zugeschrieben werden können.

"Bon Philipps IV Kindern weiblichen Geschlechts ift nur eine Tochter, Johannette, bekannt, welche Beinrich Graf von Ortenburg im 3. 1688 fich zur zweiten Gemahlin mahlte, nachdem ihm seine erste, Anne Jacobe, Tochter bes Grafen Georg von Fugger in Weissenhorn und Kirchberg, den 28. Januar 1587 gestorben war. Ihre Vermählung wurde in Alzey vollzogen und von dafigem Paftor Marcus Beumler mit einer eignen auf dieselbe passenden Rede geseiert. Db Philipp III oder sein Bruder Wilhelm zulett verstorben sei und durch seinen Tod den Winnenburgifden Mannsftamm beschloffen habe, tann mit Gewiße beit nicht bestimmt werden, gleichwohl ift des lettern späteres Ableben durch den Umstand mahrscheinlicher, weil nach Imhofs Zeugniß Philipps beide Töchter Elisabetha und Ludovike im 3. 1636 zu Kreuznach unvermählt gestorben find, wo sie vermuthlich ihr Dheim nach dem Tode seines Bruders aufgenommen hatte.

"Emmerich von Metternich, Domscholaster zu Trier und zugleich kaiserlicher General-Wachtmeister und Gouverneur zu Ehrenbreitstein, war in dieser doppelten Eigenschaft eine der Hauptstützen des Domcapitels in desselben 3wist mit Rurfürst Philipp Christoph und erwarb sich sowohl durch seine geleisteten Dienste als Auslagen den Anspruch auf eine angemeffene Belohnung. Da sich ber Winnenburgische Lebensheimfall eben ereignete, so machte Emmerich von Metternich diesen nun geltend und bat, daß ihm und seinen weltlichen Brudern, Wilhelm und Lothar, die eröffneten erzstiftisch Winnenburgischen Leben übertragen werben möchten, welchem Gesuch vom regierenben Domcapitel um so leichter willfahrt wurde, als Emmerich bereits vorhin die Belehnung über den erzstiftisch colnischen Lebensantheil erhalten hatte. Emmerich und seine Brüder wurden also in befagte Leben vom Domcapitel vorsorglich wirklich eingeset 1636, und erwirkten in Beziehung der fünftigen Belehnung selbst das einstweilige

Bersprechen, daß bei der dem neuen Regenten vorzulegenden Capitulation in diesem Betreff das zweckdienliche eingeleitet werden sollte."

Seitdem find die Herrschaften Beilftein und Winnenburg in bem gräflich Metternichischen Sause bis zu ber französischen Revolution geblieben, und ift von deren legtem Besiger, bem Grafen Franz Georg, Abth. I Bd. 4 S. 377-394, Mehres gesagt worden. Richt übel wird sich daneben ausnehmen, was von diesem Berren Bürger Beder, sein Unterthan und einst sein Diener, bezeugt. "Die herren von der ehemaligen Regierung der herrschaft Beilftein thun Unrecht, wenn sie bier Expectorationen über ihre Umtsführung erwarten, ob mir bas gleich weiter feine Dube gekoftet hatte, als meine Feber ba in bas Dintenfaß zu tauchen und niederzuschreiben, was ich auf dem Bergen habe. Dag bies nicht wenig sein kann, werden sie am besten wissen, und bag ich die Beweise darüber führen kann, wiffen sie eben so gut, wenn es ihnen nur ein wenig nachzudenken belieben möchte. Bielleicht schreibe ich einst die Geschichte des Grafen von Metternich-Winnenburg, jezigen Gesandten bei dem Congresse zu Rastatt, die aber fein Seitenftud zu Laudharbe Geschichte bes Rheingrafen Rarl Magnus, in Rudfict der Sauptperson wird. Der Graf von Metternich verbindet mit dem besten Willen die glänzendsten Eigenschaften eines trefflichen Berzens. So habe ich ihn und mit mir viele hunderte haben ihn so kennen gelernt. Man barf ihm auch keineswegs vorwerfen, daß er in der gegenwärtigen großen Crisis sich blind gegen das große Unliegen ber Freiheit erklärt hatte, wie es wohl Mehrere von seinem Stande ohne Rudficht auf Nothwendigkeit, Gerechtigkeit und Zeitumftande gethan haben, und bei bem entschiedenften, glorreichften und gerechtesten Triumph der Nation noch täglich thun. Er hat nie ben schrecklichen Grundsatz geäußert, daß ein Regent seine Gewalt von Gott habe, und also auch nur von Gott abgesett werden könnte, wenn sich auch der Wille des allmächtigen Bolfs gegen ihn erklärt hatte, wie man das täglich von öftreichischen Ra= thedern predigen bort. Mit seinem Willen ift nie in seinem kleinen Lande ein Menschenrecht geschändet worden. Diese Schuld

trägt seine Kanzlei. Db man aber auch eine angeborne Berzensgute nicht zu weit treiben fann ? Ich zum wenigsten halte es für Despotismus, wenn man Meuchelmorber von aller Strafe frei gibt, und badurch ber allgemeinen Sicherheit schabet, bie man auch in Fez und Marokko nicht umsonft fordert. Als Ludwig Capet noch in Frankreich regierte, begab es sich einmal, daß Marie Antoinette durch die Straßen von Paris fuhr! Die Polizei hatte eben einen Mörber festgenommen, ber zufälliger Weise an ihrem Wagen vorübergeführt ward. Der Mörder erfah seinen Bortheil, warf sich vor ihr nieder, und Marie Antoinette befahl, ihn auf der Stelle — frei zu lassen. Das war der schrecklichte Grad von Despotismus. Nicht etwa, weil es das Weib bes Regenten that, das fich nie in Staatssachen mischen foll; nein! wenn es bamals auch Ludwig Capet gethan hatte, so ware es ber fträflichste Eingriff in die Rechte des Bolks gewesen, das teinen Regenten besoldet, um seine Sicherheit zu ftoren.

"Ich weiß, daß es Leute giebt, Die zur Beschönigung solcher Vorfälle immer Entschuldigungen bei der Sand haben. Ich weiß, daß man dergleichen auch wohl zum Beweise eines vortrefflichen Herzens hat anführen wollen. Ich weiß enblich, daß bie Despoten-Anechte das jus aggratiandi auf das weiteste ausbehnen und zu einem unbeschränften Rechte ber Monarchen machen. Aber ich würde dem Paftor die Sand von dem Büttel abhauen laffen, der es wagte, die Fesseln eines Morders zu lösen, ehe nach ben Gesegen über ihn gesprochen ift. Traurig war es, daß man in Beilftein die hochnothpeinliche Gerichtsbarkeit als eine Laft betrachtete, nicht etwa weil es bem Justizbeamten zu beschwerlich war, einen peinlichen Proces zu führen, von dem er nichts verfand, sondern weil die gräflichen Finanzen darunter litten. Wenn nicht auf Todesstrase erkannt ward, sondern auf Zuchthaus, so mußte ber Delinquent einem benachbarten Staat übergeben werben, welches fehr koftspielig war, benn in der Grafschaft gab es weber Arbeits= und Bucht=, noch Rrankenhäuser. Man ließ die Berbrecher also lieber laufen, ober jagte sie über die Grenze den Nachbarn zu.

"Man hat seit kurzem einige Mal in den deutschen Zeitungen ausgesprengt, der Graf mare von der großen Republik in die

Berrschaft Beilstein wieder eingesett worden und hatte sogar noch zur Entschädigung 30,000 Gulben erhalten. Aber ich bitte, wie tann ein deutscher Reichsstand senseits herrschaften besigen und die Revenuen davon dieffeits verzehren? Das hieße den Abel und die Fürsten verbannen und ihnen von außen her unmittelbaren Einfluß verstatten. "Brüber, laßt uns das Eigenthum fougen, aber andere Besiger beffelben muffen wir haben,"" waren die goldenen Worte des Burgers Siepes, eines der größten Menschen der Revolution. Wahrscheinlich ift in ben öffentlichen Blättern eine andere Restitution verwechselt worden, denn vor ungefähr drei Jahren ift der Graf, wie ich gewiß weiß, wirklich ein Mal restituirt worden. Damals war aber ber Plan, bas jenseitige Rheinufer zu ber Republik zu ziehen, noch schwankend, besonders da er an Carnot einen erklärten Gegner hatte. Als er aber bald barauf angenommen war, so ward auch die Restitution sogleich wieder aufgehoben und der Sequefter erneuert.

"Beilstein ift ein schmutiger, fleiner und sehr unbedeutender Drt, ber ehemals bem Grafen von Metternich-Winneburg gehörte, der hier zwei Beamten hatte. Busching und alle Geographen thun diesem elenden Reste von kaum fünfzig über einander hängenden schmutigen Bausern und Butten bie Ehre an, es eine Stadt zu nennen, und zwar die Sauptstadt des gräflichen Gebiets. Mir war es unmöglich, dabei nicht in ein lautes Gelächter auszubrechen. Db ber Graf und seine Sohne ernsthaft babei bleiben, weiß ich nicht. Wenn man von jenseits der Mosel hierher kommt, fieht sich Beilstein vom Ellenzer Berge aus wie eine gelblichte Schindgrube in einer Bergschlucht an. Glaube nicht, daß ich Diese Bemerkung Beff'en abgeborgt habe. Nein, ich und meine Freunde haben fie schon vor vielen Jahren gemacht, ehe man an Durchflüge burch Gisenach bachte. Der Drt liegt so zwischen Bergen eingeschloffen, daß man nur von Einer Seite beraustreten kann, ohne in die Sobe fteigen zu muffen. Un dem Ufer ·ber Mosel zieht sich gegen Abend ein romantischer Weg bin, den ich seiner Einsamkeit wegen an den schönen Sommermorgen lieb gewinnen möchte. Erft geht er durch Weinberge und an einer saftigen Wiese vorbei in ein angenehmes Baldchen. hier kann man entweder über den Berg zurücklehren, oder bis an das nächste Dörfchen wallfahrten, wo es herrliches Obst und gute Menschen gibt. Briedern heißt das Dörfchen und liegt bescheiden hinter Bäumen versteckt, so daß man, wenn man auf dem Flusse vorüber fährt, es kaum bemerken kann.

"hundert Schritte unter Beilftein trott ein ungeheurer Berg, Retert genannt, auf beffen Spige man eine herrliche Aussicht genießt. Bor sich hat man die Soben von Buchel, Rellberg und Nürburg, ein wenig zur Rechten bie herrlichen Gefilde bes Maienfelbes, die in der Ferne an die Wolfen anstogen, und in der Gegend von Münster sich dem Blide verschließen; hinter fich den hundruden bis hinter Castellaun, mit vielen Dorfern, bie wie auf einer Landfarte zerstreut liegen. Wenn dieser ungeheuere Berg auf einer Ebene bes Hunsruds läge, so wurde man von seiner Spiße mit einem guten Fernrohre bis an die Grenze von Lothringen seben können. Es koftet Mube, ibn zu ersteigen, und er hebt sich so steil, daß man sich oft an Hecken und Baumäften hinanarbeiten muß. Bon seinem Fuße an bis auf seine außerste Spize braucht man eine halbe Stunde. Selten besteigt ihn Jemand, außer ein Abenteuerer meiner Art, und bie Beilsteiner meinen, daß es sich der Mühe nicht verlohne, aus dem dumpfigen Thale hinan zu klettern, um freie Luft zu genießen. Auf der entgegengesetzten Seite dieses Berges liegen auf einem steilen Felsen die Trümmer eines alten Schlosses, bas ber Graf Metternich auf Antrieb seiner Frau vor ungefähr zehn Jahren wieder aus seiner Asche emporsteigen lassen wollte. Er verschrieb dazu einen Baumeifter aus Paris, ber ihm einen Plan machte, ber mit einem Kostenauswande von wenigstens einer halben Million Gulden sich faum hatte bestreiten laffen, eine Summe, von ber die ganze Berrschaft Beilstein faum die Zinsen bezahlen konnte. Daran dachte aber die Frau Gräfin nicht, als sie ben landesmütterlichen Gedanken faßte, in dieser Einöde auf Borg ein konigliches Schloß anzulegen, um ein Paar Sommertage hindurch unter. ihren eigenen Unterthanen gräfliche Einfünfte verzehren zu können.

"Es muß eine herrliche Empfindung sein, von einem Schrift= fteller, der der Liebling auf den Wiener Bierbanken und auf

dem Rasperl=Theater ift, als das Original aufgestellt zu werden, das in diesen Zeiten, wo Alles sich gegen den Abel emport, dem Spotte tropt und Ehrfurcht heischt. Der Frau Gräfin ift diese Ehre widerfahren, vom herrn R. H. Spieß, der an den schönen Sommertagen von Elnbogen nach Königswart- zu gehen und ba bei Ihro Excellenz eine Suppe zu schmarogen pflegt, in einem seiner sauersugen Romane: Die Geheimnisse ber alten Egyptier. Man weiß es aber in Deutschland schon, mas man von solchen Dedicationen, wenn sie von solchen Männern kommen, zu benken hat. herr Spieß hat über die ehemalige Regentin von Beilstein das Füllhorn seines Weihrauchs bis auf ben Grund geleert. Die Beilsteiner halten sie aber für keine Göttin, und ihre tiefe und große Renntnig der Wiffenschaften und ihre großmuthige Unterflügung ber Gelehrten hat nie mein Erftaunen erregt. Der ift das vielleicht eine große That, wenn man auf bie Schrämblischen Nachbrude von Wielands Werfen pranumerirt, und von Wielanden weiter nichts weiß, als daß er ehemals bie Ehre hatte, Prinzen-Hofmeister zu sein? Doch jest kein boses Wort weiter bavon! Es ist der Rede und der Feder nicht werth." Genug indessen von den Eltern: es ift Zeit, daß ich mich dem Sobne, dem Fürsten-Clemens Wenceslaus, dem folgenden Bande mithin, zuwende.



Berichtigung.

S. 150 3. 7 v. u. lese man, statt Or ovies, jedesmal: Oyez.

## Uebersicht des Inhalts.

| Die Hisher 1—2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gette.                              | Sett                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Rord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Wilhelm Prinz von Oranien 114—11       |
| Rord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Wisper 1—2                      | Ludwig von Chalons zu Chatel=          |
| Rampie mit den Schweigert 117-1: Der felige Gottlieb . 3—57 Das Klefter hafenrieb . 5—7 Das Gemesel zu herrieden . 7—9 Die tapfern Lorder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lordyhausen 2—3                     | guyon                                  |
| Der felige Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Lordy</b> 3—327                  | Kämpfe mit den Schweizern 117—12       |
| Das Bennetel au herrieden . 7—9 Die tapfern Lorder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der selige Gottlieb 3—5             | Hugo von Chalons auf Châtel=           |
| Das Gemetel zu Herrieben 7—9 Die tapfern Lorcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                        |
| Die tapfern Lorder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Robann Bring von Oranien 122—14        |
| Schrechisse des dreißigkörigen Kriegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                        |
| Refinübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schrednisse bes breikigiährigen     | Umtriebe in Burgund 124-12             |
| Refinübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriegs                              |                                        |
| Rheinübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Des Herzogs von Longueville         |                                        |
| Französsiche Eractionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Turnier zu Nozerop 150-16              |
| Die herzoge von Longueville 12—82 Per große Bastard von Orléans 12—20 Franz von Orléans . 20—23 Franz II Herzog von Longueville 23 Lubwig I herzog von Longueville 24—25 Eemor Herzog von Longueville 27 Antoinette von Orléans, die Orbenskstifterin . 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville 34—48 Maria von Orléans, derzogin von Maria von Orléans herzogin von Mengueville 34—48 Maria von Orléans Marquis von Kothelin . 30—31 Das haus Chalons 82—219 Die Graffdaft Lonnerre 86—87 Iohann I von Chalons 88 Grwerbung der kehensherrlichkeit von Neufchätel . 88 Iohann von Chalons 91—103 Fehde um Reufchätel . 99—102 Karl von Ghalons Graf von 30gny . 103—105 Endwig der Gute Prinz von Oraniter . 105—111  Die von Golfern . 244—25 Die von Golfern . 244—25 Die von Golfern won Lord . 246—23 Die von Golfern . 244—25 Det in der Bergengenfchaft in Frankreich II Selbzug in Italien . 166—17 Erfürmung von Rom . 163—16 Erfürmung von Rom . 166—17 Rettet die Stabt und bas Königs reich Nachel . 246—21 Eeftrafung der Aufrilhrer 205—20 Eeftrafu | Französische Erattionen 12          | Philibert für des Kaisers Dienst       |
| Der große Bastarb von Orléans 12—20 Franz von Orléans . 20—23 Franz II Herzog von kongueville 28 Ludwig I Herzog von kongueville 24—25 Erwerbung von Reuschatel . 24 Leonor Herzog von Longueville . 24—25 Henrich II herzog von kongueville . 25 Heinrich II herzog von kongueville . 25 Heinrich II herzog von kongueville . 30—31 Heinrich II herzog von kongueville . 30—31 Heinrich II . 31—34 Heinrich II . 31—34 Heinrich II herzog von kongueville . 30—31 Heinrich II . 31—34 Heinrich II herzog von kongueville . 30—31 Heinrich II . 31—34 Heinrich II  | Die Kerzoge von Longueville 12—82   |                                        |
| Franz un Drléans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der aroke Bastard non Orléans 12—20 | Seine Wefangenschaft in Frankreich 16. |
| Franz II Herzog von Longueville 23 Lubwig I Herzog von Longueville 24—25 Erwerbung von Neuhaktel . 24—25 Erwerbung von Neuhaktel . 24 Leonor Herzog von Longueville . 27 Antoinette von Orléans, die Orsbensklifterin 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Tolhena in Stalion 468                 |
| Endwig I Herzog von Longueville 24—25 Erwerbung von Neuschatel 24—25 Metour Herzog von Longueville 27 Antoinette von Orléans, die Orzbenskifterin 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville 30—31 Heinrich II 31—34 Die Herzogin von Longueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Nemours 49—66 Proceh um die Erbfolge in Aufzchatel 6—63. 66—75 Rarl Paris Herzog von Longuez ville 6—67 Rarl von Orléans Marquis von Rothelin 80—81 Das Haus Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann I von Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann Von Chalons 88—81 Das Haus Chalons 89—99 Höhnel um Neuschätel 95—99 Höhnel um Reuschätel 95—90 Höhnel estabt und das Rönige reich Reapel 187—12  Rettet die Stabt und das Rönige reich Reapel 196—196 Rettet die Stabt und das Rönige reich Reapel 196—196 Rettet die Stabt und das Palerus 196—20  Heftrafung der Aufrührer 205—20  Heftrafung der Aufrührer 205—20  Heftrafung der Aufrührer 205—20  Heftrafung der Aufrührer 205—20  |                                     | Maridi auf Man 166 17                  |
| Erwerbung von Neufchâtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |
| Erwerbung von Neuschätel . 24 Leonor Herzog von Longueville . 27 Antoinette von Orléans, die Orsbensstifterin . 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville . 30—31 Heinrich II . 31—34 Die Herzogin von Longueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von . 49—66 Procefi um die Erbsolge in Neuschich . 60—63. 66—75 Rarl Paris Herzog von Longuestille . 76—79 Rarl von Orléans Marquis von Nothelin . 80—81 Das Haus Chalons . 82—219 Die Grafschaft Lonnerre . 86—87 Iohann I von Chalons . 88 Erwerbung der Lehensherrlichkeit von Neuschätel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 - 35                             |                                        |
| Rettet die Stadt und das Königereich Neufelin 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville 34—34 Heinrich II 31—34 Die Herzogin von Longueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Kongueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Kongueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Kongueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Kockelin 60—63. 66—75 Karl Paris Herzog von Longuez volle 76—79 Karl von Orléans Marquis von Kothelin 80—81 Das Haus Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann I von Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann Von Chalons 91—103 Fehbe mit den Hendens Parlichfeit von Neufchalel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                        |
| Antoinette von Orléans, die Orsensstifterin 28—29 Heinrich I Herzog von Longueville 30—31 Heinrich II 31—34 Die Herzogin von Longueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Memours 49—66 Proceß um die Erbfolge in Reufschatel 60—63. 66—75 Rarl Paris Herzog von Longues ville 76—79 Rarl von Orléans Marquis von Rothelin 80—81 Das Haus Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann I von Chalons 82—219 Die Graffchaft Tonnerre 86—87 Johann von Chalons 91—103 Fehde mit den Henfchatel 95—99 Händel um Reufchätel 99—102 Karl von Ehalons Graf von Toigny 103—105 Ludwig der Gute Prinz von Orasnien 105—111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ocean Serves has Repossible 27      | det Spihe det zuchtigen Hotolik        |
| benksstifterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                        |
| Seinrich I Herzog von Longueville  30—31  Seinrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antometie von Otteuns, die Ot-      | otettet die Otabl und das Konigs       |
| Seinrich II 31—34 Die Herzogin von Longueville 34—48 Maria von Orléans Herzogin von Memours 60—63. 66—75 Rarl Paris Herzog von Longuez. ville 76—79 Rarl von Orléans Marquis von Mothelin 80—81 Das Halons 82—219 Die Grafschaft Tonnerre 86—87 Johann I von Chalons 88—87 Johann I von Chalons 88 Erwerbung der Lehensherrlichkeit von Meuschale 89 Johann III von Chalons 89 Johann III von Chal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Simit I Same has Reseasing          | Magnatura has New Tenny One 007        |
| Seinrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 94                               | Callana sasan Clauses OO7              |
| Maria von Orléans Herzogin von Nemours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5031<br>24 24                       | Getott kei Geniemen bei Minne          |
| Maria von Orléans Herzogin von Nemours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deintin II                          | welent per wavignana, des Artingen     |
| Remours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wie Herzogin von Longueviue 34—40   | igau                                   |
| Rarl Paris Herzog von Longues ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maria dou Otienno Deckodin don      | Sein Lepament                          |
| Aarl Paris Herzog von Longue: ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | yemours 49—00                       | Weiter Orienthus 1.70                  |
| Rarl Paris Herzog von Longues ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Active of Stologe in Rents          | weitere kriegsvrangjate in Lord        |
| Rarl von Orléans Marquis von Mothelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | matel 0005. 0015                    | 219—221<br>Ois 905                     |
| Rarl von Orléans Marquis von Mothelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | seari garis Herzog von Longues.     | Die sparringe                          |
| Rothelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Order Sizered Section 200           | Der Domailar                           |
| Die Grafschaft Tonnerre 86—87 Isohann I von Chalons 88 Isohann von Chalons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stati von Trieaus miaidais von      | Gradmonumente                          |
| Die Grafschaft Tonnerre 86—87 Isohann I von Chalons 88 Isohann von Chalons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ordinelin                           | wie verschenen Beneficien und          |
| Tohann I von Chalons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Was Haus Chalons 02—219             | Superien                               |
| Erwerbung der Lehensherrlichkeit von Neuschätel 88 Isohann von Chalons, Bischof von Basel und Langres 89 Isohann III von Chalons . 91—103 Fehde mit den Henhervisz zu Lüttich 95—99 Händel um Neuschätel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Grafichalt Louinette 00—01      |                                        |
| Tohann von Chalons, Bischof von Basel und Langres 89 Index of the state of th       | Johann I von Chalons                | Die von vorch schlechtweg . 226—226    |
| Tohann von Chalons, Bischof von Basel und Langres 89 Index of the state of th       | Erwerbung der Lehensherrlichteit    | Die von Lorch genannt Lehen 228—229    |
| Basel und Langres 89 Johann III von Chalons . 91—103 Fehde mit den Hendrois zu Lüttich  95—99 Härl von Chalons Graf von Joigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | von Reuschätel 88                   | Die in der Borngasse 229—230           |
| Fehde mit den Hendrois zu Lüttich  Hährer von Chalons Graf von  Joignh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johann von Chalons, Bilchof von     | Die Hartwich                           |
| Fehde mit den Hendrois zu Lüttich  Hährer von Chalons Graf von  Joignh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Basel und Langres 89                | Die June, die Holtbrand 231            |
| Harl von Chalons Graf von Joigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Johann III von Chalons. 91—103      | Die vom Riedt 231—234                  |
| Karl von Chalons Graf von Joie Hilchen von Lorch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fehde mit den Hehdrois zu Lüttich   | Die Schepel von Lorch und Walded       |
| Rarl von Chalons Graf von Joigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95—99                               | 234—236                                |
| Rarl von Chalons Graf von Joigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Händel um Neuschätel 99—102         | Die Hilchen von Lorch 236—244          |
| Joignh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rarl von Chalons Graf von           | Hans Hilchen von Lorch 24%             |
| Lubwig der Gute Prinz von Dra=   Die von Hausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joigny 103—105                      | Die adlichen Höse im Ort 244—262       |
| nien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ludwig der Gute Prinz von Ora=      | Die von Hausen 245                     |
| Erbfolgestreitigkeiten 111—114   Die Klosterhöfe 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nien 105—111                        | Die von Sohlern 246—232                |
| <b>*</b> * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erbfolgestreitigkeiten 111—114      | Die Klosterhöfe 258                    |

| Seite.                                    | Seite,                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Die Schuljunker 253—254                   | Einweihung der Stiftskirche zu Halle 295 |
| Weinbau 4                                 | Aufrührische Bewegungen in Mainz 296     |
| Bobenthal                                 | Forberungen der Mainzer 296—299          |
| Der Wisperwind 256                        | Gelüfte um eine Säcularisation ber       |
| Der Bauern Aufruhr im J. 1525             | Stifte Mainz und Magdeburg 299           |
| 256—269                                   | Einfluß ber politischen Ereignisse       |
| Die Bestrafung                            |                                          |
| Charling Office of the Man Maine 1972 206 | auf Albrechts Gefinnung 299—300          |
| Kurfürst Albrecht von Mainz 273—326       | Neue Ordnung und Regiment der            |
| Des Kurfürsten Johann Cicero              | Landschaft im Rheingau. 300—314          |
| von Brandenburg Sohn 273                  | Rhinkauer sennb bös Bauer 314            |
| Zum Erzbischof in Magdeburg er=           | Vollständiges Aufgeben des Lieb=         |
| wählt                                     | äugeln mit der Revolution, des           |
| Desgleichen in Mainz 274                  | Liberalatern 315                         |
| Lösung bes Pallium 274                    | Albrecht wird durch den Landgrafen       |
| Dafür bei ben Fugger gemachtes            | von Hessen gebrandschapt 315             |
| Anlehen                                   | Bemühungen um den Frieden in             |
| Bewilligung von Indulgenzen . 274         | her Pirche 245                           |
| Guntana an Maine 275                      | der Kirche                               |
| Empfang zu Mainz                          | Project, den Herzog Wilhelm von          |
| Reformen in der Verwaltung . 276          | Bayern zum römischen König               |
| Fehde mit Götz von Berkichingen 276       | -zu erwählen 316                         |
| Censur= und Inquisitions commission 277   | Preis, um welchen Erzherzog Fer=         |
| Ulrich von Hutten in des Kur=             | dinand des Kurfürsten Stimme             |
| fürsten Dienst 277                        | erkauft 317                              |
| Johann Tepel und sein Streit mit          | Der Nürnberger Religionsfrieden          |
| Luther                                    | ist mehrentheils Albrechts Werk 318      |
| Albrecht zum Cardinal ernannt . 280       | -Berspäteter Bersuch im Magbe=           |
| Die Installation 281—283                  | burgischen der Reformation ent=          |
| Albrecht trauet ben Markgrafen            | gegenzutreten 518—319                    |
| Kasimir von Brandenburg mit               | Projectirte Universität zu Halle . 319   |
|                                           | Rimbrio mit Ormilal Regime . 319         |
| ber bayerischen Prinzessin 283            | Bündniß mit Kurfürst Joachim von         |
| Verhandlungen um die Wahl eines           | Brandenburg, mit den Herzogen            |
| römischen Königs                          | von Sachsen und Braunschweig 319         |
| Huttens Schrift über das Guajak-          | Albrecht vermittelt den Friedens=        |
| holz                                      | vertrag von Kaaben 319                   |
| Lob, so er bem Kurfürsten spendet 285     | Wird von Luther wegen des Schö=          |
| Zusammenkunft in Oberwesel 285            | nit Hinrichtung scharf getabelt 320      |
| Albrecht entscheibet sich für bie         | Kann seinem Better Johann Al=            |
| Wahl Karls V 286                          | brecht die Coadjutorie in Mainz          |
| Schreiben Luthers vom 4. Febr.            | nicht verschaffen 321                    |
| 1520 286                                  | Seine Ansicht von dem Concilium 321      |
| Capito und Hedio, die Hosprediger 287     | Nürnberger Christliche Einigung 322      |
|                                           |                                          |
| Albrecht mit der goldenen Rose            | Mißbilligt den zu Frankfurt ein=         |
| beschenkt                                 | gegangenen Christlichen Anstand 322      |
| Ernstes an ihn gerichtetes Breve 288      | Andacht zum Leiben Christi 323           |
| Drohschreiben an ben Kurfürsten 290       | Albrecht soll durch eine starke Geld=    |
| Wie Pfalzgraf Friedrich ihn fand          | fumme bewogen worden sein,               |
| 290—291                                   | ben Sieg der Reformation im              |
| Sein demüthiges Schreiben an              | Magdeburgischen zu sanctioniren 324      |
| Luther                                    | Sein Testament 324                       |
| Zweibentige Haltung in der Sidingi=       | Bereicherung bes Domschates 324          |
| schen Fehbe 292—293                       | Des Kurfürsten Unwillen über bes         |
| Der verbündeten Fürsten Unwillen          | Kaisers Lauheit in kirchlichen           |
| 293—294                                   | Dingen 295                               |
| Die Windung                               | Dingen                                   |
| Wandhaman an han Mallanan                 | anntinua Magnatinua man                  |
| Annäherung zu den Gefinnungen             | guntinus, Moguntinum mon-                |
| ber katholischen Stände 294               | strum genannt 325                        |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |

|                                                                  | 6 mg                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Seite.                                                           | · Seite.                                                                |
| Sein Verkehr mit Pater Lefevre                                   | Des Kurfürsten Krankheit und Tob 376                                    |
| S. J                                                             | Sein Berhalten in der Todesstunde 376                                   |
| S. J                                                             | Andacht und Eifer für bie Erhal=                                        |
| Echo zwischen Lorch und Rhein=                                   | tung ber reinen Lehre . 377—378                                         |
| diebach                                                          | Maasregeln für die Beförderung                                          |
| Die Ruine Rollich 327                                            | des Handels                                                             |
| Astesberg                                                        | Jagdliebhaberei                                                         |
| Hat wohl schwerlich den Brömsern                                 | Strenges Urtheil, durch Nic. Bogt                                       |
| ben Namen gegeben 328<br>Das Gebück 328—338                      | über den Kurfürsten gefällt . 381<br>Des Grasen Stadion Einfluß 381—382 |
| Herzog Bernhard von Sachsen=                                     | Eines Predigers Angriff auf Wieland 383                                 |
| Weimar fällt dem Rheingau ein                                    | Die Bilbsäule des h. Johannes und                                       |
| 333—334. 341                                                     | das Missionskreuz 383—384                                               |
| Eines Geistlichen aus Eberbach                                   | Der General Graf von Oftein, der                                        |
| Bericht von diesem Einfall 333                                   | dicte Ostein384—385                                                     |
| Der Mappenhof 336—337                                            | Seine nächtliche Wandlung 385                                           |
| Des Rheingaues Vertheidigungs=                                   | Graf Johann Franz 385—386<br>Graf Johann Friedrich . 386—388            |
| anstalten                                                        | Graf Johann Friedrich . 386—388                                         |
| Der Rheingauer kriegerischer Ruhm 340                            | Abenteuer mit seiner Leiche 387                                         |
| Scenen auß dem 30jährigen Krieg 341—345                          | Testament, durch den Grafen von<br>Bassenheim angesochten 388           |
| Der Obristin von Metternich Flucht 343                           | Die sämtlichen Besitzungen im                                           |
| Spätere Expeditionen der Fran-                                   | Reich werden Bassenheimisch . 388                                       |
| zosen nach bem Rheingau 345—346                                  | Der Grafen von Baffenheim Verluft                                       |
| zosen nach dem Rheingau 345—346<br>Aulhausen, die Töpfer 346     | auf dem linken Rheinufer 389—391                                        |
| Das Kloster Marienhausen 347—348                                 | Graf Hugo von Bassenheim unter                                          |
| Asmannshausen 348—355                                            | Vormundschaft 391                                                       |
| Anton von Klein 349<br>Das Bergwerf 349—350                      | Seine Lebensweise und Beräuße=                                          |
| Das Bergwert 349—350                                             | rungen                                                                  |
| Die warmen Quellen 350—352,1855                                  | Verkauf von Bassenheim . 392—393                                        |
| Die von Breidenbach 353—355<br>Bernhard von Breidenbach, der     | Der dasige Park 393—394<br>Der Großvater, Graf Rudolf von               |
| Dombechant und Wallfahrer 353—355                                | Bassenheim 394—395                                                      |
| Asmannshäuser Wein                                               | Ehrenfels 395—439                                                       |
| Asmannshäuser Wein 355<br>Der Nieberwalb 355—359                 | Des Hrn. Weidenbach "Burg Chren-                                        |
| Risbecks Urtheil von ber Schön=                                  | felå" 395—435                                                           |
| heit der Lage 356—357                                            | Des Hrn. Eltester Nachrichten von                                       |
| Die Anlagen burch Beder getabelt 357                             | ber Burg 435—439                                                        |
| Stords Ansicht 357—359                                           | Beschreibung der Ruine 437                                              |
| Die Grafen von Ostein . 359—388                                  | Ihre Verbindung mit dem Mäus-                                           |
| Johann Heinrich von Ostein, Bi=                                  | thurm                                                                   |
| schann Franz Sebastian valedi=                                   | Der Mühlenfels und Nic. Vogt 439<br>Kübesheim 439—603                   |
| cirt dem Elsaß 362                                               | Des Ortes Prospect durch die                                            |
| Erwirbt die gräfliche Würde 362                                  | Eisenbahn beeinträchtigt 440                                            |
| Johann Friedrich Karl Kurfürst                                   | Weinbau im 9. Jahrhundert 440                                           |
| von Mainz 363—384                                                | Dessen Erweiterung burch eine von                                       |
| Seine Anhänglichkeit zu Destreich                                | Erzbischof Siegfried I ausgehende                                       |
| 364—366. 379—380                                                 | Verleihung 440—441                                                      |
| Subsidientractat mit England . 366                               | Hohe Blüthe von Rübesheim im                                            |
| Anstalten für die Aufnahme der                                   | Mittelalter                                                             |
| Universität Mainz 368—369                                        | wird von K. Konrad IV belagert                                          |
| Das kurmainzische Landrecht 372. 379                             | Raibat hundi han Dalleniaa 442—443                                      |
| Des Kurfürsten Betheiligung bei bem siebenjährigen Krieg 372—373 | Leidet durch den Zollfrieg 443<br>Traurige Folgen der Einführung        |
| 379. 381                                                         | bes deutschen Rirchenaesanos 443—444                                    |

| Seite.                                    | Seite.                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Weinbau                                   | Anna Maria Franzisca von Chr=         |
| Schiffahrt                                | thal 486                              |
| Der Familie Jung Monopol für              | thal Franz Ludwig von Chrthal, Fürst: |
| die Führung der Floße 445                 | bischof zu Bamberg und Würz=          |
| Die Pjarrfirche 445—446                   | burg                                  |
| Das Gnabenbild aus Nothgettes 446         | Wird kaiserlicher Concommissair für   |
|                                           |                                       |
| Die drei Burgen, durch den Her=           | bie Bisitation bes Kammerge=          |
| zog von Longueville zerstört . 446        | richts und bei dem Reichstag . 488    |
| Die Riederburg 446—461                    | Seine Wahl in den beiden Stiften 488  |
| Die von Rübesheim werben ge=              | Jubelfest der Universität Würz=       |
| nöthigt, ihre Burg bem Erzstist           | burg                                  |
| zu Eigenthum zu übertragen . 449          | Anordnungen für deren Aufnahme        |
| Ihnen folgen in dem Lehen die             | 489—490                               |
| Brömser, dann die von Metter=             | Die Kantische Philosophie 490         |
| nich                                      | Erweiterung der Universität Bam=      |
| Die Grafen von Ingelheim An=              | berg 490                              |
| käufer der Burg                           | Stiftung des bortigen Kranken=        |
| Die Restauration 450. 460—461             | hauses 490—491                        |
| Des von Lassaulx Urtheil von der          | Sang der Administration 491           |
| Burg 451                                  | Weise Sparsamkeit bei Hof 492         |
| Ihre Beschreibung nach General            | Des Fürsten Persönlichkeit 493        |
| von Krieg 452-458                         | Sorgen für bie Studienanstalten 493   |
| Des Grafen von Ingelheim Mit=             | Widerspruch gegen die Runtiatur       |
| theilungen 459—460                        |                                       |
| Die Boosenburg 461                        | Wohlthätigkeit 495                    |
| Geht durch Kauf an die Grafen             | Erwerbungen für Würzburg 495-496      |
| von Schönborn über 461—462                | Peinliche Gerichtsordnung 496         |
| Der Burg Beschreibung 462                 | Menge der Verordnungen, deren         |
| Die Borderburg                            | Entwurf ober ganzer Inhalt            |
| Der Brömserhof                            | seiner Feder angehörte 496            |
| En famme on his Whethal with              | Dod Filmson Athloham 407              |
| Er kommt an die Ehrthal und               | Des Fürsten Ableben 497               |
| Coudenhove                                | Seine Schriften                       |
|                                           | Wie Risbeck ihn beurtheilt 497        |
| Der Wartthurm am Rhein 465                | Friedrich Karl Joseph von Ehr=        |
| Die von Rübesheim, zunächst die           | thal, Kurfürst von Mainz 497          |
| mit dem getheilten und Lilien=            | Rector Magnificentissimus ber         |
| 100110                                    | Universität Mainz 498                 |
| mit dem getheilten und Lilien: fchild     | Erster Botschafter für den Kur=       |
| attern Schools Tit Tip                    | factoring on thesetates 200           |
| Die Brömfer von Rübesheim 472-475         | Des dasigen Magistrats Polizei=       |
| Heinrich Brömfer, der Reichshof=          | verordnung 498                        |
| rath und lette seines Geschlechts 475     | Eröffnung des Kurfürstentags . 498    |
| Die vom Haus, die Kind, die vom           | Conclusum für das Ceremoniel          |
| Martt 475—476                             | bei der Wahl des römischen Kö=        |
| Die von Rübesheim mit dem Flug 476        | nigs 499                              |
| Die Fuchs von Rübesheim 476—478           | Ankunft der kaiserlichen Commis=      |
| Die von der Spor 478—479                  | farien                                |
| Die Winter 479—480                        | Die Proposition 500-501               |
| Andere von Rübesheim 480                  | Berathungen über die Proposition      |
| Rubolf von Rübesheim, Bischof             | 502—504                               |
| von Lavant und Breslau $480-483$          | Die kurfürstlichen Gevollmächtig=     |
| Seine Nuntiatur in Böhmen 481             | ten werden zu der Königswahl          |
| Die Forensen in Rübesheim 483             | eingelaben 504. 506                   |
| Reichsritterschaftliche Personalisten 484 | Festlichkeiten 506                    |
| Die von Chrthal 484—591                   | Der päpstliche Runtius Obdi 505-506   |
| Rarl Friedrich von Ehrthal 485            | Die Maklanterensen EDC EDT            |
| run guwung von egugu 400 '                | Die Wahlconferenzen 506-507           |

| ७११११.                                                   | ette.                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Die für die Kröming bestimmten                           | Müller soll stets strenue gegen                                          |
| Infignien 507                                            | Preussen Partei gehalten haben 53                                        |
| Des kaiserlichen Hoss Ausbruch . 508                     | Eine östreichische Grundmarime . 538                                     |
| Reise nach Frankfurt 508—510                             | Schilberhebung gegen ben Papft,                                          |
| In ben Wahlconferenzen gefaßte                           | Emser Congreß 538—541                                                    |
| Beschlüsse                                               | Verhandlungen um die Wahl eines                                          |
| Des Kurfürsten von Sachsen Po-                           | Coadjutors 541—54:<br>Sie fällt auf Raxl Theodor von                     |
| lizeiordnung, Ausweisung der<br>Fremden 512              | Dalberg 544                                                              |
| Der Kurfürst von Mainz trifft zu                         | Wie Cardinal Pacea bieses Ereig=                                         |
| Frankfurt ein 512—513                                    | niß beurtheilt 546—548                                                   |
| Der Raiser zu Heusenstamm 513-514                        | Die beabsichtigte Diöcesan=Synobe 548                                    |
| 517                                                      | Was bamit eigentlich gemeint . 549                                       |
| Die Wahl 514—517. 519                                    | Rosten der Kaiserwahl von 1790. 549                                      |
| Des Kaisers Einzug                                       | Lütticher Krieg 549                                                      |
| Die Kröming 519—521                                      | Friedrich Karls Einlenken 549                                            |
| Das Banket                                               | Die Reaction                                                             |
| Des Kaisers Abreise 523                                  | Der Kaiser wird ersucht, ben im                                          |
| Berlauf der Reise 524—525                                | Elsaß verkürzten Reichsständen                                           |
| Des kaiserlichen Hofs Einfluß auf                        | Genugthuung zu verschaffen . 550                                         |
| die Wahl in Mainz 525                                    | Note, dem französischen Gesandten                                        |
| Sie entscheibet sich zu Gunsten<br>Friedrich Karls       | zugestellt                                                               |
| Seine Dankbarkeit für Destreich . 526                    | Fürsten= und Ministercongreß zu                                          |
| Beseitigung des Ministers von                            | Mainz                                                                    |
| Sictingen 526                                            | The Brentisus Kathairiat side has been                                   |
| Sickingen                                                | Rrieg mit Frankreich 553                                                 |
| Berwaltung                                               | Gefecht bei Speier 553—556                                               |
| Berwaltung 527<br>Einführung des Wiener Keuschheit=      | Custines Wirthschaften in Worms 557                                      |
| 15 tems                                                  | Sein Anzug gen Mainz 558<br>Die Uebergabe 558—559                        |
| Verbesserung des Schulwesens 527. 529                    |                                                                          |
| Aufhebung mehrer Klöster. 527—528                        | Ehrenhafte Haltung des f. k. Haupt=                                      |
| Des Cardinals Pacca Betrachtungen                        | manns Andujar 559—560                                                    |
| beim Anblid der veröbeten Kar=                           | Der Kurfürst in dem preussischen                                         |
| thause                                                   | Hauptquartier zu Guntersblum 560                                         |
| zogenen Kirchengüter 528—529                             | Mainz capitulirt                                                         |
| Benzel, der Universität Eurator . 529                    | 1793                                                                     |
| Säcularsest der Universität 530—531                      | Friedrich Karl zieht seiner Residenz                                     |
| Kirchliche Reformen 531—532                              | wieder ein                                                               |
| Bisitationen, Congregation der hei=                      | wieder ein                                                               |
| ligen Gebräuche 532                                      | prägte Thaler 563                                                        |
| Besetzung der Lehrstühle mit Aka=                        | Der Preussen Abzug von Mainz                                             |
| tholifen 533                                             |                                                                          |
| Benzels definitiver Rücktritt 533                        | Anstalten für die Landesvertheidi=                                       |
| Die Familie von Hatseldt 533                             | gung                                                                     |
| Des Kurfürsten Vorkehrungen für                          | Friedliche Stimmung des Kur=                                             |
| beren Bersorgung 534                                     | fürsten                                                                  |
| Die Gräfin von Coudenhove 534. 595                       | Abtretung des linken Aheinusers 565<br>Die Franzosen in Mainz eingeführt |
| Herr und Frau von Strauß 535 Die Generalin von Pfirt 535 |                                                                          |
| Das Rittergeschlecht von Pfirt 535—537                   | Der neue Krieg 566                                                       |
| Der von Hatselbt Einsluß veran=                          | Subsidienvertrag mit England . 567                                       |
| laßt den Beitritt des Kurfürsten                         | Des Landsturms Verrichtungen 567-569                                     |
| jum Fürstenbund 537                                      | Stärke des den Gallo=Batavern                                            |
| Johannes Müller 537—538                                  | entgegengesetten Armeecorps . 570                                        |

## Nebersicht des Jahalts.

| , Seite. 1                                           | Seite.                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die Gefechte 570—574                                 | Generalcapitel zu Marienthal 626        |
| Let runiferituitum 314                               | Dafige Druckerei 627                    |
| Gefecht bei Aschaffenburg 574                        | Des Hauses Ausgang 628                  |
| Treffliche Haltung der Mainzer                       | Das Fraterhaus zu Urach 628             |
| Eruppen 575                                          | Jenes zu Wolf 629—633                   |
| Frieden von Lunéville 575                            | Dessen Filial zu St. German bei         |
| Friedrich Karls Krankheit und Ab=                    | Trier 631—632. 633                      |
| sterben 575—576                                      |                                         |
| Die Leichenbestattung 576 –579                       | bach zu Eöln 634                        |
| Des Kurjürsten Charafteristik 579—580                | Fernere Schicksale von Marienthal       |
|                                                      | 634_635                                 |
| Das Leben am Hof und in der<br>Stadt Mainz 580—581   | Stephanshausen 634—635                  |
|                                                      | Geisenheim 637—696                      |
| Des Kurfürsten Verkehr mit Ge=                       |                                         |
| lehrten, wofür Heinse sein Souffleur 582             | Ursprung des Namens 637                 |
| Sein Monument 583                                    | Frühere Eigenthümer 637—638             |
| Lothar Franz Michael von Ehrthal                     | Der Pfesserzoll 638. 643                |
| 583—591                                              | Die Rheingrafen 638—643                 |
| St. Josephs Orben 583—584                            | Das Rittergeschlecht von Geisen=        |
| Der Gräfin von Kesselstatt tragi=<br>sches Ende      | heim 643—644                            |
| janes unde                                           | Die Winter 644—645                      |
| Des von Chrthal milbe Stiftung                       | Der Weinmarkt 645                       |
| 586—591                                              | Der von Schönberg und von Ried          |
| Die Grafen von Coubenhove 591596                     | Burghäuser 645                          |
| Die Rübesheimer Bornbriefe 596-603                   | Die Grafen von Ingelheim 645-666        |
| Eibingen 603—609                                     | Anselm Franz von Ingelheim, Rur=        |
| Das Kloster 605—608                                  | fürst von Mainz 648—662                 |
| Kaspar Lerch von Dirmstein 605                       | Seine armselige Politik, Frankreich     |
| Die Lerch von Dirmstein 606                          | gegenüber 649—651                       |
| Die letten Aebtissinen in Gibingen 608               | Mainz wird den Franzosen über=          |
| Des Klosters Auflösung 608                           | liefert 652                             |
| Restauration der Kirche 608                          | liefert 652<br>Die Capitulation 652—653 |
| Das Herz ber h. Hilbegard 608                        | Der Kurfürst entschuldigt sich bei      |
| Pfarrer Hartig, musikalischer                        | bem Kaiser 653                          |
| Schriftsteller und Geisterseher . 609                | Mainz durch die Kaiserlichen be=        |
| Mothgottes 609-620                                   | lagert 654                              |
| Sage von dem Ursprung der Wall=                      | Des Marquis von Urelles tapfere         |
| fahrt 610—611                                        | Bertheibigung 654                       |
| Des Rlosters Stiftung 611—613                        | Wie Saint-Simon den Marquis             |
| Die Pestilenz von 1666 . 613-614                     | beurtheilt 654—659                      |
| Einige in Nothgottes erbetene                        | Des Kurfürften Bemühungen um            |
| Wunder 614—616                                       | die Wahl eines römischen Königs 660     |
| Das Kloster wird burch bie Orbens=                   | Coadjutorwahl 660—661                   |
| generale Sigismund von Ferrara                       | Verrätherei in Mainz entbeckt 661—662   |
| und Paul von Colindres visitirt 616                  | Ein neuer Coadjutor 662                 |
| Des Capuzinerorbens Bestand un=                      | Der Kurfürst stirbt 662                 |
| ter bem General Erhard Rugel=                        | Anselm Franz von Ingelheim,             |
| mayer 617—620                                        | Fürstbischof von Würzburg. 664          |
| Des Klosters Aushebung 620                           | Die Echter von Mespelbrunn 666-679      |
| Marienthal 621                                       | Bischof Julius von Würzburg 669—675     |
| Man hom haliam mumberthätiam                         | Juliusuniversität und Spital 669—671    |
| Von dem dasigen wunderthätigen<br>Besperbild 621—622 | Erbauung ober Verschönerung von         |
| Cos Olaffors Stiffens and Court                      | mohr hour 200 dinken 270                |
| Des Klosters Stiftung und Fort=                      | mehr benn 300 Kirchen 672               |
| gang 622—625<br>Dic Kogelherren 625—634              | Berdienste um das Land 675              |
| 11 of many and many and a company                    | Der letzte Echter 677                   |
| Ursprung des Namens 625                              | Karl Antons von Vorster Schrift         |
| Des Instituts Tendenzen . 625—626                    | über ben Rheingauischen Weinbau 679     |

| Seite.                                            | Seite                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Der Kanzler von Borfter . 680-681                 | Missionen nach der Krim und nach                                       |
| Das Zwierleinsche Haus . 681. 683                 | Volen 717                                                              |
| Derer von Zwierlein Stammbaum 682                 | Rellermann Freund der Revolution 717                                   |
| Des von Zwierlein Kunftschätze . 683              | Sein Verhalten in dem Tumult                                           |
| Frau von Zwierlein, Abelheib von                  | zu Rappoltsweiler 717—718                                              |
| Stolterfoth                                       | Bürgerkrone zu Landau ihm dar=                                         |
| Die Stoltersoth 683—684                           | sohrodit ja kuivuu tyiit vut-                                          |
| Ola Ofamiliata                                    | gebracht                                                               |
| Die Pfarrkirche 686                               | Nebernimmt bas Commando der                                            |
| Georgs von Schönborn Monument 686                 | Moselarmee 718                                                         |
| Ein Gemeibe von Bernhard von                      | Marsch für die Vereinigung mit                                         |
| Orley 686                                         | Dumouriez                                                              |
| Der Maler 686—687                                 | Die Kanonnade von Balmy 721—722                                        |
| Das Nittergeschlecht v. Orley 687-693             | Berfolgung der Preussen . 723—725                                      |
| Die lette Tochter von Orlen, ver-                 | Unterredung mit dem Herzog von                                         |
| ehlichte von Pforzenheim 683                      | Braunschweig                                                           |
| Des Scheffengerichts Correspon=                   | Streithändel mit Cuffine 726-728                                       |
| denz mit Kurfürst Dieter 694—695                  | Rechtfertigung vor dem Convent                                         |
|                                                   | 728—729                                                                |
| Weinbau und Lage 695—696                          |                                                                        |
| Die Schönbornische Au 695<br>Johannesberg 696—797 | Er übernimmt das Commando der                                          |
| Johannesberg                                      | Mpenarmee                                                              |
| Der Grund 696                                     | Belagerung von Lyon 730—732                                            |
| Des Ortes Johannesberg Ursprung                   | Rellermann abgesetzt und einge=                                        |
| 696—698                                           | ferfert                                                                |
| Die Claus 698—700                                 | Uebernimmt nochmals das Com=                                           |
| Des Rlosters Aushebung 699                        | mando in den Alpen 733—734                                             |
| Die Ercommunication 699-700                       | Wird durch Scherer abgelöset 734<br>Seine sernern Expeditionen 734—736 |
| Das Kloster Johannesberg 700—797                  | Seine fernern Erveditionen 734-736                                     |
| Die Stiftung 700-712                              | Berordnet, daß sein Herz zu Balmy                                      |
| Reihenfolge der Aebte 702-708                     | beigesett merbe 737                                                    |
| Auffindung von Reliquien 703—704                  | beigesett werde                                                        |
| Die Rufheliung 708                                | Trans Stonkan Pollormann her                                           |
| Die Aufhebung                                     | Franz Stephan Kellermann, der                                          |
| Bemühungen des Ordens, das                        | General                                                                |
| Rloster wieder zu erhalten 708                    | Sein Antheil bei der Schlacht von                                      |
| Die Verpfändung 708—710                           | Marengo                                                                |
| Bestand und Ertrag des Guts 709-710               | Ungnade des ersten Consuls ihm                                         |
| Es fommt an Fulda 711                             | zugewendet 739                                                         |
| Berdienste der Abtei Fulda um den                 | Er unterhandelt die Capitulation                                       |
| hiesigen Weinbau 711                              | von Cintra 739—740                                                     |
| Johannesberger Wein 711-712                       | Sein Helbenmuth in bem Gefecht                                         |
| Rheingquer Weine und ihre Breise                  | bei Quatre=Bras                                                        |
| Kheingauer Beine und ihre Preise 713—714          | Der Johannesberg wird bes Fürsten                                      |
| Der Johannesberg kommt an Orat                    | non Metternich - Winnenhurg                                            |
| nion 74.4                                         | von Metternich = Winnenburg<br>Eigenthum                               |
| nien                                              | Die Tueikemen han Winnerkung                                           |
| Die Dranische Entschädigung in                    | Die Freiherren von Winnenburg                                          |
| Deutschland                                       | 742—792                                                                |
| Das Gut wird an den Marschall                     | Die Herrschaften Winnenburg und                                        |
| Rellermann gegeben 715                            | Beilstein kommen an die von                                            |
| Franz Christoph Kellermann, der                   | Metternich                                                             |
| Marschall 715—737                                 | Kürst Franz Georg von Metter=                                          |
| Seine Leistungen im 7jähr. Rrieg 716              | nich und seine Gemahlin 793—79                                         |
| , , ,                                             |                                                                        |



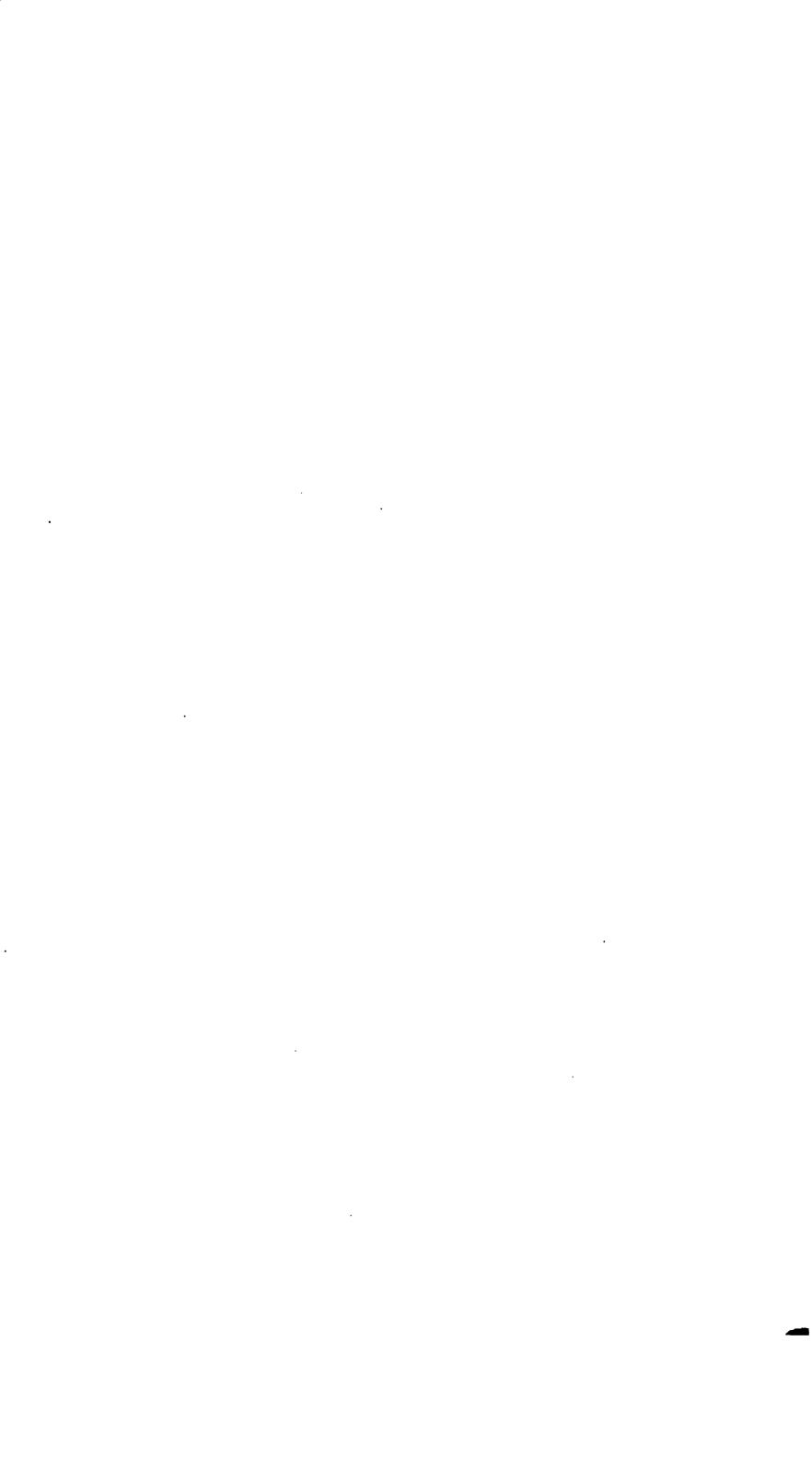



.

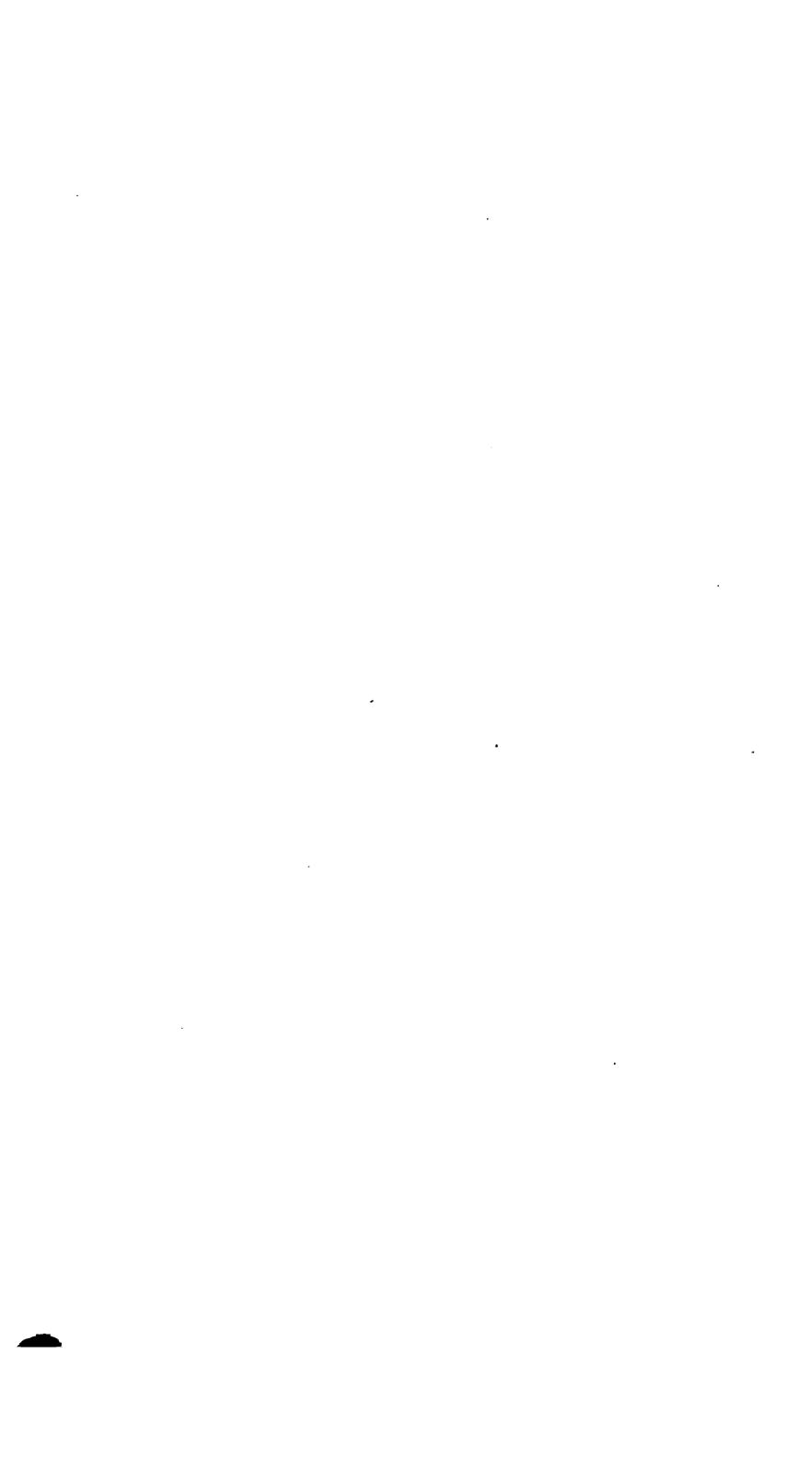

NOV 16 1953

1